



Tartin College Birth of This



11- -- St 8 - 11

# Geschichte

## Bitterlichen Ordens St. Johannis

Spital jn Jerusalem.

Mit befonderer Berndfichtigung

Ballei Brandenburg

ober be

gerrenmeifterthums Sonnenburg.

Ben

A. v. Winterfeld,

Chrenritter bes Johanniter , Orbens,



Berlin,

Martin Berenbt.

1859.

-I-2394

Crus 695,26

JUL 29 1889 LIBRARY.

A A



ben

## Prinzen Karl von Preußen

Durchlandtigstem Berreumeister der Ballei Brandenburg

bes

Johanniter - Ordens

in tieffter Ehrfurcht gewibmet

Berfaffer.



## Inhalt.

| Crite                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| I. Borwort                                                                    |
| II. Die Johanniter in Balaftina (1048-1292)                                   |
| 1. Die Grundung bee Bohanniterorbene burch Gerard und Raymond bu Buy          |
| (1048—1120)                                                                   |
| 2. Die Grundlage ber Statuten und ber Berfaffung bee Ritterorbens 28          |
| 3. Die weiteren Schidfale ber Johanniter in Balaftina bis gum Berluft bes     |
| beiligen Banbes (1292)                                                        |
| IIL Die Schweftern bee Orbene St. Johannie vom Spital jn Jernfalem 113        |
| IV. Die Johanniter auf Cuperu (1292-1309)                                     |
| V. Die Johanniter auf Rhobos (Rhobifer-Ritter, 1309-1522) 143                 |
| Das beutige Rhobos                                                            |
| VI. Die Johanniter ohne heimath (1522-1530)                                   |
| VII. Die Bobanniter auf Malta (Maltefer-Ritter, 1530-1798) 327                |
| Das bentige Malta                                                             |
| VIII. Die neueren Schifffale ber Johanniter (1798-1855)                       |
| IX. Die Lage des Ordens in der Gegenwart                                      |
| Der Ritterorben von St. Johann von Berufalem in Spanien 572                   |
| Lifte fammtlicher Oberhaupter bee Johanniterorbene                            |
| X. Das innere Leben bes Orbens (Organisation, Ceremoniell, Brivatleben ber    |
| Grofimeister)                                                                 |
| XI. Das Großpriorat von Dentidland ober bas bentide Apbannitermeifterthum 625 |
| XII. Geldichte ber Ballei Brandenburg oder bes herrenmeifterthums Connen-     |
| burg bee Ritterlichen Orbens St. Johannis vom Spital an Bernfalem 695         |
| 1. Die Berufung ber Templer und Jobanniter in bie Marten und bie Aus-         |
| behnung ber Erfteren bafeibft, wie in ben angrenzenben ganden 637             |
| 2. Die Anfange ber Johanniter in ben Marten und ben angrengenben Lanben       |
| bis jur Entflehung ber Ballei Branbenburg (1160-1351) 649                     |
| 3. Die Ballei Branbenburg unter ben Berrenmeiftern bis jur Aufbebung ber      |
| Ballei (1351—1811)                                                            |
| 4. Die innere Organisation ber Ballei Branbenburg                             |
| Das Batronaterecht                                                            |
| Der Berrenmeifter                                                             |
| Das Orbens-Rapitel                                                            |
| Der Orbens-Senior                                                             |
| Die Ritter                                                                    |
|                                                                               |

| €eite                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Der Orbenshauptmann                                                            |
| Die Orbene-Maricaille                                                          |
| Die Orbensguter                                                                |
| 1. Die Orbensämter                                                             |
| 2. Die Commenden                                                               |
| 3. Die Lebne                                                                   |
| Bergeichniß ber Orbens-Genioren                                                |
| 5. Stiftung bes Roniglich Breufifden Johanniter-Orbens 798                     |
| 6. Die Ballei Branbenburg feit ibrer Bieberaufrichtung am 15. October 1852 809 |
| I. Organifation                                                                |
| II. Thätigfeit                                                                 |
| A. ber Ballei Branbenburg                                                      |
| B. ber Genoffenichaften                                                        |
| a. bie Breufifche Brobingial-Genoffenicaft                                     |
| b. bie Branbenburgifche Bropingial-Genoffenfchaft                              |
| c. bie Bommeriche Brovingial-Genoffenschaft                                    |
| d. Die Schlefische Brovingial-Genoffenicaft                                    |
| e. bie Bofener Brovingial-Genoffenichaft                                       |
| f. bie Gadfifche Brovingial-Genoffenicaft                                      |
| g. bie Beftpbalifche Brovingial Genoffenfchaft                                 |
| h. bie Rheinische Brovingial Genoffenschaft                                    |
| i. bie Burttembergifche Genoffenschaft                                         |
| k. ber Medlenburgifche Berein                                                  |
| 1. bie Deffifche Genoffenichaft                                                |
| 7 Sifte fämmtlicher Gerrenmeister                                              |

#### Anhang.

Beidreibung ber Uniform ber Rechts und Chrenritter ber Ballei Branbenburg bes Johanniter-Orbens.





Copien aus

alten und neueren

Orbens. Berfen

von B. Ronig.

### Bergeichniß ber Allustrationen.

- 1. Rarl, Bring von Breufen, Berrenmeifter ber Ballei Branbenburg bes 3obanniter-Orbens. Bemalt bon Ranbel, auf Stein gezeichnet bon Burger. (Farbenbrud.)
- 2. Titelblatt. Rach einer Stigge von Berbert Ronig auf Stein gezeichnet von Burger. (Farbenbrud).
- 3. Das beilige gant aus ber Bogelfchau. Copie von S. Ronig.
- 4. Berufalem in feiner beutigen Geftalt. Rach einer Riepert'ichen Rarte lithographirt von Mabimann.
- 5. Btolemais, Accon, St. Bean b'Acre.
- 6. Rhobos aus ber Bogelichau.
- 7. Rhobos nach ber Beit ber Orbens-Berrichaft.
- ∨8. Anficht ber Stadt und bes Bafens von la Baletta aus ber Bogelichau.
- 9. Dalta gur Beit ber Orbens-Berrichaft.
- 10. La Baletta und bie Jufeln Dalta, Gogo und Comino. Rach einer alten Rarte lithograpbirt bon Dablmann.
- 11. Symbolifche Rigur ju bem Johanniter. Orben in Spanien.
- 12. Das Innere ber Rirche in Berben.
- 13. Die Rirche in Commenburg.
- 14. Das Junere ber Rirche in Connenburg. Rach ber Ratur gezeichnet von B. Ronig.
- 15. Das Johanniter.Schlof in Sonnenburg.
- 16. Das Krantenbans in Connenburg.
- 17. Rechteritter ber Ballei Branbenburg bee Jobanniter-Orbens. 1 Auf Stein gezeichnet von
- 18. Ehrenritter ber Ballei Branbenburg bes Johanniter-Orbens. | Burger. (Farbenbrud.)

#### In ben Text eingebrudt finb:

- 1. Gine Bignette mit bem Bappen bes Orbens. Gutworfen und gezeichnet von S. Ronig.
- Rach Bortraite aus Bofio 2. Das Bortrait Gerarb's, bes Rectors.
- 3. Das Beitrait Rapmond's bu Bub, bes erften Deifters. | copirt bon &. Ronig.
- 4. Gine Bignette. Copie von D. Ronig.
- 5. Das Bortrait Beter's von Aubuffon
- Rach Bortraite aus Bofio 6. Das Bortrait Billiers' te l'30le Abam | Grofmeifter. cobirt bon S. Ronig.
- 7. Das Bortrait Johann's von La Balette
- 8. Das Giegel ber Ballei Branbenburg. Copirt von S. Ronig.

Die Bolgichmitte find von 2B. Saafe in Leipzig, mit Ausnahme von Ptolemais und ber in ben Tert eingebrudten Bortraits Rr. 2. 8. 5 u. 6, bie 2. Rretfcmar jun. in Leipzig' gefchnitten bat.

Der Farbenbrud ift von Stord und Rramer in Berlin.



### Nachweisung der benntiten Quellen.

- Siaromo Befio: Istoria della sacra religione di S. Giovanni. Roma 1594—1602. Υλαφ ber framgöfitchen Ueberfetung unto Ergänjung unter bem Tittel: Histoire des Chevaliers de L'Ordre de St. Jean de Hierusalem, commencée par Pierre Boissat et achévée par Jean Baudovin et par F. Naberat. Paris 1629—1659.
- 2. Michaud: Histoire des Croisades.
- 3. Michaud: Bibliothèque des Croisades.
- Mrinaud: Extraits des Historiens arabes, relatifs aux guerres des Croisades.
- 5. Wilden: Befdichte ber Rreuggige.
- Abbé de Vertôt: Histoire des Chevaliers Hospitaliers de St. Jean de Jérusalem. Paris 1726.
- Codice de Sacro Militare Ordine Gerosolimitano. (Reueste Auflage ber Orbens · Statuten, jum letten Male revibirt unter bem Großmeister Prinzen Emanuel be Roban in Malta 1782.)
- 8. Beckmann: Befchreibung bes Ritterlichen Johanniter-Orbens 2c. Frankfurt 1726.
- 9. Neinhard: Bollftanbige Gefchichte bes Ronigreiche Copern. Leipzig 1766.
- Mrtnot: Histoire des Ordres Monastiques, Religieux et Militaires. Paris 1715.
- Paoli: Dissertazione dell' Origine ed instituto del sacro militar Ordine di S. Giovambattista Gerosolimitano, detto poi di Rodi, oggi di Malta. Rom 1781.
- 12. Spalding: Befchichte bee Ronigreiche Berufalem.
- Villeneuve-Bargemont: Monumens des Grands-Maîtres de St. Jean de Jerusalem. Paris 1829.
- Bouhours: Histoire de Pierre d'Aubusson, Grand-Maître de Rhodes. Paris 1676.
- 15. Sacob Bongars: Gesta Dei per Francos. Hannover 1611.
- 16. Jacobus Fontanus: De bello Rhodio.





- Tr Colonel Rottiers: Description des Monumens de Rhodes. Bruxelles 1828.
- 18. Chrect: Vie des hommes illustres. Paris 1775.
- 19. Tunig: Codice diplomatico italico.
- 20. Megifer: Delitiae Ordinum Equestrium. Leipzig 1617.
- 21. Havemann: Gefchichte bes Ausgangs bes Tempelherren Orbens. Stuttgart. Cotta. 1846.
- 22. 3. v. Sammer: Befchichte bes osmanifchen Reiche. Befth 1827.
- 23. Schloffer: Beltgeschichte in gusammenhangenber Ergablung. Frantfurt 1817 - 1841.
- 24. Touis be Boisgelin (knight of Malta): Ancient and modern Malta, containing a full and accurate account of the present state of the islands of Malta and Gozo, the history of the knights of St. John of Jerusalem etc. London 1805.
- 25. Configueourt: Martyreloge des Chevaliers de Malthe. Paris 1643.
- 26. Alfred von Neumont: Beitrage jur italienifden Befdichte. Berlin 1855.
- 27. Schöll: Histoire abrégée des traités de paix.
- 28. Nachgeschriebene Borlefungen aber alte und mittlere Geschichte bes beren Brofessor N. Kopke.
- 29. Nanke: Die romifchen Papfte, ihre Kirche und ihr Staat im 16. und 17. Jahrhundert. Berlin 1837-1839.
- 30. Nachrichten ber preugischen Correspondence und vieler anderer Beitungen und Journale.
- 31. Originalmittheilungen aus Rom, fowie des Birflichen Geheinten Ober-Regierungsraths und General-Confuls für Spauien und Portugal, Dr. Julius Freiherrn von Minutoli, ju Barcellona.
- 32. Codex diplomaticus Brandenburgensis. Sammlung ber Urfunden, Chroniten und sonftigen Quellenschriften für die Geschichte ber Mart Brandenburg und ihrer Regenten. herausgegeben von Dr. Abotph Friedrich Michel. Berlin 1846.
- 33. Fidicin: Raifer Carl IV Landbuch ber Mart Branbenburg. Berlin 1856.
- 34. T. v. Winterfeld- Damerow: Geschiede des Geschlechts von Winterseld. Rach Urfunden verfaßt. Damerow 1858. (Bis jest erst in wenigen Cremplaren ausgegeben und noch nicht im Buchsandel erschienen.)
- T. v. Tedebur: Geichichte ber Altmart bis jum Erisichen ber Martgrafen aus Ballenftöbrichem Saufe. Aus bem hanbichriftlichen Nachlasse bes Kriegbraths Wohlbrück. Berlin 1855. Raub.
- 36. Monig: Gefchichte bes Johanniter-Orbens, befonbers ber Ballei Branbenburg. Sanbichrift.
- 37. Ronig: Cammlungen gur Geschichte bes Ichanniter Orbens ber Ballei Branbeuburg. Sanbidrift.



- 39. Wohlbruck: Geschichtliche Nachrichten von bem Geschlechte von Alvensleben und beffen Gutern. Berlin 1819.
- 40. Urfunden und Acten aus bem Gebeimen Staate-Archiv.
- 41. Driefen (Dr. Lubwig): Leben bes Fürften Johann Morit von RaffauSiegen. Berlin. Deder. 1849.
- 42. Dritter Bericht fiber Die Diaconiffen-Stationen im Morgenlande, über bie Jahre 1856 und 1857.
- 43. v. Bedlib-Henkirch; Renes Breufifches Abele-Lericon. Leipzig 1842.
- 44. Die Aften und Urfunden ber Ballei Branbenburg.
- 45. Gerden: Codex Diplomaticus Brandenburgensis.

Die Bilder, welche nur jum Radichlagen und Bergleichen benntt murben, find bier nicht angefilhrt.



### Vorwort.

Indem ich dem Publicum im Allgemeinen und ben herren Johanniter-Rittern beider Confessionen insbesondere meine Geschichte des Johanniter-Ordens übergebe, halte ich es für meine Pflicht Rechenschaft darüber abzulegen, wie dies Buch entstand, welche Umftände sein Erscheinen wünschenswerth machten, welche Huffsmittel ich bazu benutte, und auf welchen Standpunkt ich mich während meiner Arbeit stellte.

Zuvörderst nuß ich bemerken, daß die Bee zur Berfassung einer Johanniter-Geschicke nicht von mir ausgegangen ift, sondern daß dies Werk lediglich durch den Besehl Seiner Königlichen hoheit des Pringen Karl von Preußen, des Durchlauchtigsten herrenneisters der Ballei Brandenburg des Johanniter-Ordens, in's Leben gerusen, und dadurch ein langgehegter Bunsch der herren Ordens-Mitglieder erfüllt wurde,

Ein solcher Bunfch mußte namentlich rege werben, seit Se. Majestät ber König, Friedrich Bilhelm IV, von der hochherzigsten und
ebeisten Absicht geleitet, am 15. October bes Jahres 1852 bie Ballei Brandenburg bes alten, ehrwürdigen Johanniter-Orbens wieder in's Leben rief, und die Ritter berfelben in schönerem Sinne benn zuwer ihrer ursprünglichsten Bestimmung wiedergab, die einst in unmittelbarer Näbe des heiligen Grabes emporblibte: der Kraufenpsiege, der driftlichen Barmbergigseit.

Wenn man in einen Orben eintritt, ift es wohl ber Bunich eines jeben Mitgliebes beffelben, fich mit ber Beschichte beffelben befannt ju machen. Die Literatur bes Johanniter-Orbens, fo bebeutenb biefelbe auch ift, trägt jeboch wenig bagu bei, ben Berren Rittern eine genaue und ericopfenbe Renntnig biefer Beidichte gu verichaffen. Einestheils find bie meiften Befchichtswerfe bes Orbens und zwar größtentbeile gerade bie Berichte ber Angengengen ober Beitgenoffen in lateinischer, frangofischer, italienischer, spanischer ober englischer Sprache geschrieben und anderentheils find jene Werte im Buchbantel entweber gang verschwunden, ober nur noch ale Curiofitaten für verbaltnigmäßig febr bobe Breife zu erfteben. Die gangen Auflagen ber meisten, bie Orbens Geschichte betreffenten. Bucher fint alfo entweber in ben Brivatbefit übergegangen ober großen Bibliothefen einverleibt worben und besbalb nur bem allerfleinsten Theil bes fich bafür intereffirenden Bublicums juganglich. Die empfehlenswertheften Werfe über Die Gefchichte bes Johanniter-Orbens fint folgenbe:

1. Das Bert bes Giacomo Bosio, welches italienisch geschrieben, späterhin in's Frangosische übersett und unter bem Titel: Histoire des Chevaliers de l'ordre de St. Jean de Hierusalem, von Boissat, Baudovin und Naberat fortgesett wurde. Dies im Jahre 1589 begonnene, unmittelbar ans ben Ordensacten oder aus eigener Anschauung geschöpfte, Wert, bildet einen colossaten Groß-Folioband und ift noch immer die beste Onelle







- 2. Das berühmte Werf bes Abbe be Bertot: Histoire des Chevaliers-Hospitaliers, 7 Banbe, Paris 1726, ift eigentlich gang ber Gegensah bes vorigen, b. h. es bewegt sich im Gewande blühenber und interessanter Darstellung, ohne jedoch mit ber gewissenhaften Genauigkeit Bosio's seine Ausgabe zu behandeln. Namentlich ist es ber niederländische Oberst Rottiers, ber in seinem vortresssichen Werte: "Description des Monumens de Rhodes, Brüssel 1828," ben Abbe Bertot arger Fehler zeiht.
- 3. Billeneuve-Bargemont giebt in seinen: Monumens des Grands-Maîtres de St. Jean de Jerusalem. Paris 1829, eine poetische und begeisterte, aber nicht immer ganz zwerlässige Darstellung der Thaten der Großmeister und des Ordens, namentlich sind die dem Werke beigegebenen "Pieces justificatives" von großem Werthe, da sie eine Menge wichtiger und interessanter Documente veröffentlichen. Die zwei sehr schon ansgestatteten Bände mit den Abbildungen der Grad-Monumente sämmtlicher Großmeister, sind ebenfalls im Buchhandel gänzlich vergriffen, seitdem ich so glüdlich war das letzte in Paris vorhandene Exemplar zu erstehen. Dasselbe befindet sich jest in der Bibliothes der Ballei Brandenburg.







Dies wären die vier Pauptwerke, welche die Geschichte des Convents ausstührlich besprechen; außertem giebt es jedoch noch eine Unzahl von Werken (von benen mir allein 184 bekannt geworden), welche einzelne Abschnitte und zwar theilweis vortrefflich behandeln. Hierher gehören namentlich: Bonhours: Histoire de Pierre d'Andusson, Paris 1676, und die drei Augenzengen der zweiten Belagerung von Rhodos unter Billiers de l'Isle Adam: Jacobus Fontanus, mit seinem Werk: De bello Rhodio; der Bastard Jacques de Bourbon, ein tapferer Mitstreiter bei jenen ewig benkvörigen Käupsen, mit seinem Buch: La grande et merveilleuse et tres cruelle oppugnation de la noble cité de Rhodes. Paris 1527, und Guilsaume Caoursiu, der Vice-Kanzser des Ordens, mit dem Werk: Obsidio urdis Rhodiae.

Unter ben neueren Werten über bie letten Zeiten bes Johanniter-Ordens sind sehr rühmend hervorzuheben: Avalos: Tableau hist., pol., phys. et moral de Malte et de ses habitans. Paris 1830, und vor Allem Alfred von Reumont, ber in bem vierten Bande seiner: "Beiträge zur italienischen Geschichte" eine Kare







und erschöpfende Darstellung der letten Schickfale des Johanniter-Ordens von Rohan bis auf die Zeptzeit giebt.

Bas bie Ballei Brandenburg betrifft, fo bat biefelbe ibre eigenen Befdichtsichreiber gefunden, wobin namentlich bie Berte von Bedmann, Dithmar, Dienemann zc. geboren, welche in trodener, veralteter Darftellung ibre Sauptaufgabe in ber gewiffenhafteften Befchreibung bes tobten Ceremoniells fuchen und barüber bas Bichtigere vergeffen. Das einzige Bert über bie Ballei Brandenburg, welches mit febr flarer und überzeugenber Darftellung bie größte Brundlichfeit und Bemiffenhaftigfeit verbindet, ift bie banbidriftliche Befchichte bee 30hanniter-Orbens ber Ballei Brandenburg, von bem im Jahre 1814 verftorbenen Orbens-Rath Ronig. Dies leiber ungebruckte und besbalb auferft fcwer jugangliche Bert ift ber grofte Chat fur bas Quellenftubium jur Gefchichte unferer Ballei. Aus ben vorftebend angeführten, Die Schidfale bes Johanniter Drbens behandelnben, Sauptwerfen, treten für bas Stubium ber Wefchichte beffelben, außer ber Geltenheit jener Bnicher, auch noch bie Rachtheile berbor, bag biefelben erftens nicht bis an bie Jestzeit beranreichen und zweitens niemals die Befchichte bes Convents mit ber ber Ballei Branbenburg vereinigen, fo bag es gur Unmöglichfeit wirb, fich aus einem Buch und in einer Sprache einen Gefammtüberblid über bas gange Balten bes Orbens ju verschaffen.

Diesem lebesstande abzuhelsen, ward ich von Seiner Königlichen hobeit, bem Bringen Rarl, beauftragt, eine Geschichte bes Johanniter-Ordens zu schreiben, welche sowohl die Schicklale bes Convents, als auch die Geschicke ber Ballei Brandenburg, wie das Balten bes



Orvens unserer Tage aussichtlich barftellte. Indem ich mich biefer ehrenvollen Aufgabe mit Freuden unterzog, war mein hauptangenmerk, in ber Berfolgung berfelben, mit gewiffenhafter Trene babei zu Berke zu geben.

Wahrheit und Umpartheilichfeit find bas Kleid ber Geschichte; bie Boesie ist ihr nichts nits. Wo sie verklart, verdunkelt sie und beeinträchtigt die unbefangene Resterion. Wo die Thatsachen keine Begeisterung erwecken wird bie Phantasie es auch nicht thun; wo aber die Facta für sich sprechen, wie bier, werden wir mehr und reinere Begeisterung aus ihnen schöpfen als die blübendste Beriphrase hervorrusen würde.

Moge mein Buch bie Anforderungen erfüllen, die man an daffelbe macht: Die Ritter bes Ordens ihre schone Geschichte zu sehren, ben Stolz zu pflegen auf ihre Tradition und bas Gefühl ber Busammengehörigkeit recht klar werben zu laffen, bas bestimmt ift, unsern Orden wie ein Liebesband zu umschlingen und bas unerlästich ift, wenn die schönen Berke, die er thut, im rechten Sinne und im wahren Geist geschehen sollen.

Berlin, im Marg 1859.

3. von Winterfeld.





## Die Johanniter in Palästina.

1048-1292.



### 1.

Die Gründung des Iahanniterordens durch Gérard und Kanmond du Pun. 1048 — 1120.

as rönische Reich, nachem es seine Mission erfüllt, war in Trummer geinnten. — Es hatte alle Kräfte ber vorhandenen Welt in einer Urne gesammelt und ihnen ben Stempel seines Weistes aufgedeutelt, ben Stempel bes Rechts, bessen gewoltige Kraft ben Kolos aufrecht erhielt, bis sener Weist seine Argt verler, weil er vergeffen hatte einen anderen Geausten neben sich answilken, ben Gebanten ber Menschbeit, im Gegensat zur Menschen maffe, ben Gebanten bes freien, gestilten Vebens.

Als bie irrifchen Saulen bes machtigen Weltreiches zusammenbrachen, zeigte sich bie Obumacht seiner sittlichen Kraft in erschreckenber Weise. Rem war ber Sammelplat ber verschiebensten und widersprechendlen Gulte gewesen. Es gab feine Staatsreligien, mithin tein geistiges, gemeinsames Bindemittel, keine gemeinsame Richtung zu bem Unendlichen. Der gange Gottesbieust bestaut in ber Anderung lecater Götter, beren es eine Ungabl gab, und die allgemeine Erschpfung der Natur-Religionen versetzte bie

Menschheit in eine unendliche Troftlofigfeit, in eine unendliche Sehnsicht nach etwas hoheren. In jenen Zeiten ber hochten Roth schiftle Gott ber Menschheit seinen allmächtigen Troft, indem er Jesum Chriftum auf Erren geboren werten ließ, um bert eine nene Lebre zu verfünden, die beseligende Lehre ber Liebe, vor welcher die heidnischen Cutte obminachts in ben Staubsaufen. Das Christenthum wurde ber vollendere Indepriff fämmtlicher antiker Gettheiten, welche nur versinnbildlichte elementare Kräfte waren. Der Gett bes Christenthums jedech ift ber Schöpfer jener Kräfte; er ist die einzig berrschende Kraft, er ist das All!

Babrent Rem, bas bamale ibentifc mar mit ber befannten Belt, in tieffter meralifder Berfuntenbeit feiner ganglichen Auflofung entgegenging, batte fich auch in Bubaa ber Monotheismns überlebt und befriedigte feine eifrigften Befenner nicht mehr. Das andermablte Bolt Gottes, Die Bropbezeining vom Meffias im Bergen tragent, fant feinen Eroft mehr in feiner Lebre, Die im Lanfe ber Beit ftart beibnifche Beimifchung erhalten batte, nut febnte fich, wie bie romifche Ration, nach nenen religiöfen Buftanten. Die alte Beit batte fich überlebt; ber innere Bangnerntt ber Ratur-Religiouen lag offen gu Tage. - Befue Chriftus war bernfen, bas vergeffene Urbild ber Menfcheit wieber in Erinnerung gu bringen und feine Religion jum Rettungeaufer aller Unglictlichen ju machen. Er ibentificirte fein leben mit feiner Lebre, welche barauf berubt, bag jum erften Dale bie Begiebung bee Menfchen gu Gett auf bas Tieffte und Rlarfte ausgesprechen wirb. Die driftliche Religion ftellt ben emigen, nuendlichen Werth bee Menfchen feft, icheibet gleichzeitig in ibm bie beiben Raturen bee Gublichen und bee Emigen und mirb ber Bermittler gwifden Beiben.

Gine folde Lebre mußte gunten in ben herzen ber gebrudten Menichbeit und die ersten Glanbigen hoben frei ibr haupt emper, benn fie waren jum Berftanbuiß ihrer inneren Burbe, ihres unvergänglichen Seins getommen.

In furzer Zeit brangen bie milben Strahlen bee Chriftenthums bis in bie entlegensten Theile ber besannten Welt. Ueberall jauchzte man ber neuen Bebre entgegen, bie namentlich zuerst unter nieberen nub gebructen Stanben fiill und ficher fortblibte, benn fie imponirte bem rubelofen, überfättigten

Deiben, wie ein unicontviges Ainderantlig felbst ben Morer entwaffnet, und groang ibm Bewinderung und Stannen ab. Be niedr jedoch bie drift-liche Lebre Eingang und Berständniß fant in ben Bergen ibrer Anbanger, betto böber steigerte sich die Sehnsicht, die heiligen Orte zu besinden, wo ber Eribser ber Meuschicht gelebt und geliten batte, bis die anf's Schöfte gesteigerte Sehnsicht zur That ward nud manch' frommer Mann zum Pilogerstabe griff, nun, nur von seinem Glauben geleitet, nach bem beiligen Lande zu wallsabrige nach Bernfalmen, die fich burch Jahrhunderte hindunden bie Bilgeriffge nach Bernfalm, die sich burch Jahrhunderte hindunch gieben, bis sie, gestört durch die Granfamseit der eintallischen Bölter, zu den gedarnischen Thaten der Reugsinge beranwuchsen, in benen sich die volle Kraft bes Grisstlichen Manbens ansprach.

Che wir nun burch bie vorerwahnten Bilgerginge bas Abendland mit bem Morgenlande in Contact bringen, ift es nethwendig, mit einigen furzen Strichen bie politische Lage jener orientalischen Staaten zu zeichnen, mit benen unfere Geschichte nachber Jahrhnuberte lang in Berbindung bleibt.

Rachbem Dabomet burch feine neue Lebre bie, in vielen Stammen umberichweifenben Gorben ber Araber in einem furchtbaren Reich verbunten batte und im Jahre 632 geftorben mar, murbe fein Schwiegervater Abns befr jum Oberhaupte gemablt und legte fich ben Titel Abalif (Statthalter) au, ben bie fpateren Berricher beibebalten baben. Er unterbrückte feine Begner in Arabien und ichidte bann feine Beere unter Rhalet und Amru nach Berfien, um auch bort bie Lebre bes Propheten mit bem Schwerte in ber Sant ju verbreiten. Abn befr's Rachfelger, Dmar, unterwarf and gang Sprien, Balafting mit Bernfalem, Phonigien und Berfien. Rachbem unter Doman bie Groberungen und mit ibnen bie Berbreitung bes Islam auf bas Umfaffenbite fortgefest worben maren, brachen bereite Emporungen ber Statthalter aus, in welchen Deman um's leben fam, und ale nun Ali, ber Gemabl Fatimen's, ber Tochter Dabomet's, bas Abalifat erlangte, trat bie Barthei Ajefcha's, ber Tochter Abu befr's und Lieblings-Bemahlin Dlabomet's, gegen ibn auf; Ali warb ermorbet, fein Gobn entfagte bem Thron und Moamijah, ans bem Beichlechte ber Ommajaben, machte bas



Rhalifat in feiner Donaftie erblich, 680, bie biefelbe, nach fiegreichen Rampfen und Groberungen bes Reiche ber Beftgothen, Aleingfien's, Armenien's und ber inbifden Grentfanter, burch innere Amiftigfeiten und Ochmache ber Rhalifen von ben Abaffiben, ben Rachfommen eines Dheime Dabomet's, gefturat murbe und bie neue Donaftie mit Abul Abbas al Gaffab ben Ebron beftieg, 750. Unter feinen Rachfolgern blubten gwar Runfte und Biffenichaften emper, auf ber anberen Geite mart bas Reich jeboch burch unausgefeste innere Spaltungen bebeutent geschwächt und nur noch burch eine febr ftreng gebantbabte Militairbespotie gufammengehalten. Die Abalifen, bie ibre Refibeng nach bem prächtig aufgebanten Bagbab verlegt hatten, überließen fich bort ben Freuden ihres Sareme und bie Regierung ben Begieren, welche balb nach eigenem Billen berrichten. Ale nuter Dabomet I Dababi (-785) wilbe tartarifche Schmarme bas Reich vermifteten, erhielten einige Statthalter fur bie Beit ber Wefahr unumfchrantte Berrichaft über ibre Brovingen, morans fich nach und nach aang unabbangige Reiche bilbeten, wie Damascus, Aleppo, Mofful, Ronia 2c., über bie ber Abalif nur bem Ramen nach bie Berrichaft führte. Aebnlich bem Berbaltnif bes Majorbemus in Franfreich, bilbete fich bier bie Burbe bes Emir al Omrab ane, welcher ben Rhalifen nur ned, mit ber Schattenmurbe bee Sobenprieftere befleibet, neben fich bulbeten. Rachbem ber eble Sarun al Rafdit bae Rhalifat noch einmal ju Dacht und Aufeben gebracht batte. marb bas Reich immer mehr burch Billfur, Gewaltthatigfeiten und Bartheiungen gerriffen. Sclaven fcmangen fich burd Gift. Dold ober Lift ju ben Stellen ber Emire und Statthalter empor, Burgerfriege gerriffen bae Reich, ber Prophet Dbeiballab grunbete ungeftraft bas nene Rbalifat ber Ratimiten, nene Staaten entstanben und verfauten, und bie Beberricher berielben perbrangten fich in ichnellem Bechiel von ibren ufurpirten Thronen. Obeiballab befam großen Anbang und fein vierter Nachfolger grundete in Egppten bas Rhalifat Raire. Doch auch bier erlofc bie Rraft eben fo fchnell, ale in bem Rhalifat Bagbat. Die Rhalifen, burch bie uppigen Benniffe Capptene verweichlicht, überließen, wie bie Abaffiben, bie Leitung ber Staategeschafte ben Begieren, beren Dacht erblich murbe und beren Bratenbenten gange Provingen aufwiegelten, mit machtigem Unbang nach

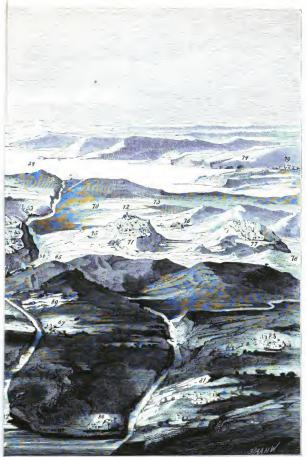

Buchdruckeryl von tiebrüder Fickert in Berlin.

m Gethsenane,
der Himmelfahr,
alexaphit, pelit Kelron,
els Sakbana, oder Omar,
de Paschus, somt Pidatus Hansr des heiligen Grahes,
rature, eigentierh Hyppikus,
von Bethleben, oder Jaffa,
des hössen Hathes,

66. Das Thal Himmon, older Gehenma 67. Der Flecken Rumla. 61. Bes Stall dafür, sond Joppe. 68. Bes Stall dafür, sond Joppe. 70. Der Waste Johannes des Täufers. 71. Beithelem. 72. Die Kurste der Geburt. 73. Die Wuste Kngedt. 74. Die Flohlen von Adullan. 75. Das Virah Ahrraham's und Satal's.

Das St. Johanniskloster, Helron; jetzt El Khalda. Die Grenzen von Idimasen Die Rinjiern von Askalon Die Rinjiern von Askalon Die Stadt Gabier. Die Stadt Ziklig. Die Gefilde Moati. Die antiellandische Meer.





Kairo jogen, bort ben rechtmäßigen Bezier verjagten und ben schwachen Rhalifen zwangen, ben Empörer anzuertennen. So war ber Zustand bes Mergenlandes ungefähr um's Tahr 935. Außer vielen kleineren Ohnaftien, die
sich nach und nach losgerissen hatten, waren es bauptsächlich die Khalisate
bon Bagbab und von Kairo, welche ben Drient beberrichten. Zu letteren
Khalisat gebörte Cappten, die Kufte Arabiens, Balästina und Swien.

Rachbem wir verfucht baben, in furgen Umriffen bie politifche lage ber orientalifchen Staaten ju fdilbern, mit benen unfere Befdichte borlaufig in Berührung tommt, febren wir ju ben Bilgerzugen gnrud, welche bie Beranlaffung gu ben Rrenggugen und gur Gutftebung ber Ritterorben geworben find. - Schon in ben erften Sahrhunberten ber driftlichen Zeitrechnung zeigte fich unter ben abendlanbischen Boltern ber fromme Drang, nach bem beiligen Panbe ju mallfahrten und ben Erlofer au ben Orten angubeten, wo er gelebt, gelehrt und gelitten, und wo er endlich auf Golgatha fein Blut fur bie Menscheit vergoffen batte. Umfonft brobten bie Befahren und Beidmerben ber langen Reife burch unbefannte, wilbe Wegenten, Richts mar im Stante, ben Strom ju bemmen, und immer machtiger wnchfen feine Alnthen an. Der icone und felfenfefte Glaube, ber fich in jenen Ballfabrten ansipricht, fteigerte fich in ben Rreugingen gu einer fcmarmerifchen Begeifterung, bie, allein ihren beiligen 3wed im Muge, bas Grab bes Beilanbes aus ben Sanben ber Ungläubigen gu befreien, Alles über ben Sanfen marf, mas fich ihrem Borhaben entgegenftellte. In Inftanden fo bober Begeifterung fturmt bie That leicht über bie Grengen ber 3bee binaus, aber biefes Anviel berbient nicht allein Entschuldigung, fondern fogar lob. Die Menfcheit fühlte fich von langem brudenbem Jode frei; im Befühl unenblichen Boblieins bob fich bie lang betlemmte Bruft und trant in vollen Bugen ben Balfam ber neuen Lehre, ber wie Fruhlingeluft ihre Geelen erquidte, aber auch beraufchte. Die Denfcheit fühlte fich wie nen geboren, und ihre Jugentlichfeit mußte erft überschaumen, wenn fie fpater gur Rube und Rlarbeit gebeiben wollte. Benn ber Schnee auf ben Bergen fcmilgt und bie minterliche Dede ben Strablen ber milben Frühlingsfonne weicht, bann fcaumen bie Bache and machtig an und braufen babin in wilber Frublingeluft, und Die Strome ichmellen an und treten über ibre Ufer binaus, Die bie Ratur



ibnen angewiesen, und gerfteren bie Werte ber Menichen, bie in ihrem Bereiche liegen. Wenn aber ber Sommer kommt, baun fließen sie still und rubig babin nut geben reiche Entschäugung für bie Zerstörung, bie sie angerichtet. Anch bie Angent bes Menichen schäumt auf und brauft über, und we sie es thut, ba seben wir gewöhnlich bie schöufte Manneswürte sich entwickeln. — Die That ist die Frucht bes menschlichen Geistes, und eine That ohne Begeisterung ist kalt und erkältet. — Warum also sollte nicht auch ber nene Glaube in bem Menschen überschäumen, es war ja seine Frühlingszeit und feine Ingent!

Seitem Conftantin ber Grefe bie buntte Grette, bie bas Grab bes Ertöfers bezeichnete, mit einem prächtigen Tempel hatte überwöllen Itaffen, seiten Constantin's Mutter, bie beilige Helnen, noch in hobem Alter uach Zerusalem gegangen war, wurden die Ballsabrten stärter und stärter, und obgleich die christlichen Bilger in so hobem, saft beiligem, Ansehn bei ben barbarischen Völlern standen, baß sie umangeschten über die Schachtselber dabinschritten und sich segar des Schutzes der heiten erfreuten, waren bech die Beschwerden der Reise durch wilke, unwirthbare Gegenden und in ungewohnten Alimaten se groß, daß ein Gedante in der Seele der christlichen Mitkriber seinnte, der der wahren Burgel bes Christenthums entspreß und balt zu einem Riesenbanm anwuchs, der alle christlichen Land mit einem wohltbätigen Schatten überzoß. Es war der Gedante von Achten er driftlichen Barmherzigkeit, und ber Ansbruck ber Gedanten vor das Hospital.

Obgleich wir auch im heidnischen Alterthum bie Gaftfreundschaft im siconie eine ausgebildet finden, so iit bech ber Gebante bes hofpitals, bafirt auf ber Achtung vor ber göttlichen Burbe bes Menichen und auf bem aufopfrenden Erbarmen für bes Nächften Leid, das charatterilische Eigenthum bes Christenthums. — Constantin und helene nun waren es voruehmlich, die nicht allein im beiligen Lande, sondern auch auf allen Begen, die nach Zerusalem siberten, hofpitäler (herbergen, Kenedochien) und Bartthume aulegten, erstere zur Aufundme und zur Pflege ber Biger, lettere, um am Tage burch ihre hohe und bes Nachts burch ihren Lichtschein ben



Reifenben ben Beg angnbenten. Rach langer Banberung endlich in Bernfalem angefommen, fanben bie driftlichen Bilger bort vollständige Freibeit jum Befichen ber beiligen Derter und gur Berrichtung ibrer Gebete, benn bie Araber, Die feit bem fiebenten Jahrhundert Inbaa beberrichten, achteten Befus Chriftus ale einen großen Bropbeten, und fanben and auf ber anberen Seite in ben gablreichen Befnchen ber Bitger ibren Bortbeil. 216 ber Thatenruf Rarl's bes Groken auch bis nach Mien binüber ericbell und ber abaffibifde Abalif Sarun al Rafdit bie Broke ienes Dannes anftannte, fam es gu einem Fraunbichaftebunbnig gwischen ben beiten Berrfdern, laut welchem Barun ben frantifden Chriften ein Bofpital in Bernfalem bewilligte, bae, nach bem Bericht bee Donche Bernbart, ber um 850 nach bem beiligen Bante mallfahrtete, aus gwolf Gebanten beftant, bie mit ibren gantercien, Beinbergen und Garten im Thal Jofaphat lagen. Ueberbaupt genoffen fowohl bie in Bernfalem wohnhaften griechischen, ale bie bortbin pilgernben lateinischen Chriften unter ber Abaffiben Berrichaft ein leibliches Schidfal, benn bie Araber maren ein ebles Bolf, und bie Emire faben bie Ballfahrten gern, weil ihnen baburch ein nicht unbebentenber Bortbeil erwnche.

Die griechischen Christen bewohnten in Bernfalem ein eigenes Biertel, das sich um die Arche des heiligen Grabes lagerte, und lebten bier in glüdslicher Trennung von den Mahometanern unter ihrem Patriarchen, der ihre Etreitigkeiten ichlichtete und bierdurch, nach nut nach, zu dem Dberhanpte dieses Theils dem Bernfalem heranwuchs. Nicht lange nach dem Tode Harun al Ralchie's iedech hörte die Zeit des Friedens nut der Ruhe auf, der sich die Christen in Bernfalem und die Ariedens nut der Ruhe auf, der sich die Christen in Bernfalem und die Rieger nach dem heitigen Lande bieher erfreut hatten. Rach dem Berfall des Reiches der Abassischen nahm das Interesse ind wedselsebeles. Richt allein, daß man den Pilgern die Banderung nach der heitigen Stadt bedentend erschwerte und daß man ab en Iheren derselben einen nicht geringen Eintrittszell von ihnen erhob, man nahm den armen Banderern sogar das Recht, in Bernsachen, durch welches Berbet selbstwerständlich auch das, nuter Harun al Raschib gegründete, Hospital einging. Räuberherben liberstielen die Pilger vor den



Thoren ber Stadt und nabmen ihnen bas mitgebrachte Belt, fo baf fie ben Gintrittegell nicht erlegen fonnten und oft bem bitterften Glent, ig bem Sungertobe Breie gegeben murben. 218 ber Ergbifchof Gicafriet von Dlaing, bie Bifcofe Buntber von Bamberg, Otto von Regensburg und Bilbelm pon Utrecht, an ber Spite ben fiebentaufent Bilgern nach bem beiligen Laube gegen, erregte ibre reiche Aleipung und bie mitgeführten Schape bie Sabindt ber umberichmarmenben Araber, von benen ber Bug in ber Wegent pon Ramla, fünf Meilen von Bernfalem, angefallen murbe. Bilbelm von Utrecht blieb nacht, mit gerbrochenem Urm, auf freiem Relbe liegen, viele anbere Bilger murben geplunbert und getobtet, und nur ber Reit jog fic. von ben Arabern verfolgt, nach Rapernaum, wo fich bie Chriften in nut bei einem Saufe verfchangten unt, nach entjeglicher Roth und bartnadigem Rampfe, endlich von bem Emir von Ramla Unterftutung erhielten, bem einige driftliche Blüchtlinge eine bebeutente Gumme verfprechen batten, wenn er ibre Britter erlofe. - Rachtem Die Bilger nun in Berufglem ibre Unbacht verrichtet batten, febrten fie, ben fiebentaufent auf gweitaufent gufammengeschmolzen, in ibre Beimath gurud und berichteten ibren Glaubenegenoffen im Abentlande bae Glent, tem bie Ballfabrer nach bem beiligen Lanbe ansgesett feien. Die bochfte Reth brach jedech über Die Chriften in Balafting berein, ale ber eapptifche Abalif Safim (996-1021), aus bem Beichlecht ber Gatimiten, ben Thron beitieg. Um fich bon bem Berbacht in reinigen, baf er felbit beimlicher Chrift fei, vergeft er ftremweis driftliches Bint in allen Stabten Capptene und Spriene, perbobute bie Lebre Bein. unterfagte ibren Anbangern bie Anbubung ber Religionegebranche, befubelte bie Rirchen und verbraunte bie erhabenfte berfelben, bie Rirche bee beiligen Grabes. Nachbem ber balbmabufinnige Rbalif fich mit Greneln überfattigt batte, fcbien ibn bie Rene ju überfommen nut er fucte feine Barbarei gegen bie Chriften wieber gut ju machen, indem er ihnen geftattete, ibre Rirchen wieder aufgubauen. Safim's Nachfelger, ron einem milberen Ginn geleitet, erlaubte wieber bie vollständig freie Andubung ber driftlichen Religien, fchute bie Baltfahrten, erheb aber beim Gintritt in Bernfalem einen febr boben Boll. - Da gerate um tiefe Beit bie abentlantifche Rirche, anftatt ber bieber gebranchlichen Rirdenbufe, Die Wallfahrten einführte und





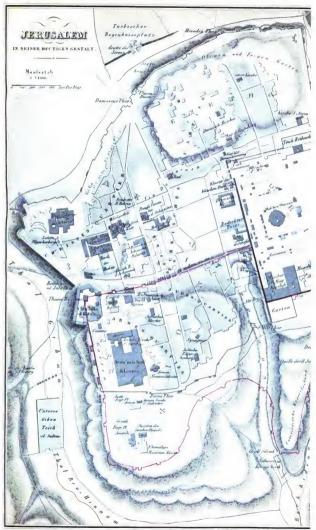



ba burch bas Ungemach, bas bie Chriften im gelobten Laube erlitten batten. Die Gebnfucht nach bemielben immer großer wurde, fo ftromten jent Die Bilger ftarfer nach Bernfalem, benn ic. - Beil aber, in ben Mugen ber Gläubigen, nach ber Ballfabrt felbit, bas größte Berbienft barin beftant, fic ber Pflege und bem Dieufte ber frommen Bilgrime ju weiben, fo muche and an ben Sanptitragen, bie nach Palafting führten, bie Babl ber Riofter. Berbergen, Sofpitaler unt frommen Stiftungen gur Aufnahme und gum Schute ber ermiteten Banberer. Da jeboch für Bernfalem noch immer bas Berbot in Rraft beftant, mabrent ber Racht driftliche Bilger in ber Stadt ju beberbergen, ein Berbet, bas um fo mehr Geborfam fand, ale bie lateinischen Chriften von ibren griechischen, in Bernfalem wohnenten Glaubenebrübern, einiger Glaubene Differengen wegen, fast ebenfo febr miftachtet waren, ale von ben Mabometanern, Die für Nichte in ber Belt einen Chriften in ihrem Saufe beberbergt batten, fo mart ber Bunich. ein Sofpital innerbalb ber Stadtmanern ju befigen, immer beifer, immer bringenber.

Da faßten, um's Jahr 1018, italienische Rauslente aus Amalfi ben bechberigen Eutschluß, ben driftlichen Pilgern Europa's ein Afpt in Jernsalen zu verschäffen, in bem bie franten eber erfchöpften Banberer, nuter treuer Pflege und Obhut ihrer Brüber, weber ben haß ber Mahometaner, nech bie empörende Abneigung ber schienaufischenichischen Christen zu fürchten und zu erwulten hätten. Durch sanfmännische Geschäste saft jährlich nach bem Orient geführt, waren jene milbihätigen Würger von Amalfi, burch bie Seltenheit und Kestbarteit ihrer Waaren, auch bem egyptischen Khalifen Moftanfer\*), mit bem Junaumen Billah (von Gettes Gnaben), befannt geworten, ben jie theils burch vist, theils burch wiererbeite lestbare Geschente bahin vermechten, baß er ben lateinischen Christen bie Ertanbuiß ertbeilte, in ber Nähe ber Kirche bes beiligen Grabes ein hespital und eine Kapelle sir ibr Mahbenskrüber erbanen zu bürsen. Der den Spriften zu



<sup>\*)</sup> lieber ben Namen biefes Chalifen berifdt geoße Meinungswerschiebenbeit. Besse und mehrere Intere neunen ihn Romenster de Wousselasse; Bertol neunt ihn Westafer, während er in ben meissen Geschickwererten in der Form verlemmt, wie ich ibn angegeben babe.

biefem Bebuf ale Gigenthum überwiefene Grund und Boben lag, in fublicher Richtung, nabe bei ber Rirche bee beiligen Grabes, mit beffen Dauern parallel laufent, und fich bann rechtwintlig nach Gutoft abwarte giebent. Richt weit baren in fürweftlicher Richtung mar bas Bilger Ther, bas beutige Bab et Chafil. Auf riefem Plat bante man gnerft eine Rapelle, Die man ber beiligen Inngfran wirmete und Ganta Maria bella gatina benannte, um fie, and bem Ramen nach, ben ben Rirchen und Rapellen ber Grieden und anderer driftlicher Secten gu untericeiben. Ale balb baranf, neben ber ebengenannten, nech eine zweite Sapelle erbant wurde, gab man ber erfteren ben Annamen major, und ber festeren minor. Dicht an biefen Rirden, in benen Benedictiner Die getteebienftlichen Berrichtungen übernabmen, errichtete man nech zwei Sofpitater ober Berbergen, bas eine gur Aufnabme mannlicher, bas andere gur Anfnabme weiblicher Bilger, in benen fie Rube, Pflege, Nahrung, argtlichen Beiftant unt Aueruftung gur Beimfebr in'e Baterlant erhielten. Balt barauf befam jebes tiefer Befpige feine eigene Rapelle, mit man wirmete bie eine bem Beiligen Jehannes rem Barm : bergigen, ber im fiebenten Sabrbunbert Bifcbef in Alexanoria gewesen mar, mabrent man bie antere unter ten Cont ber beiligen Dagta. lene ftellte.

Der ganze Complex ter driftlichen Rapellen und hofpinater war nur burch eine schmale Strafe ven ber Rirche res heitigen Grades getrennt. Fremme Vilger beivertei Geschechts, bie baauf verzichteten in ihr Baterland zurückzuschren, sendern es verzigen, ihr Leben ber segmerichen Krantenpflege zu weihen und dann in demselben Orte zu sterben, we auch ihr Poic samb sein beben ansgehaucht hatte, versahen mit unablässiger Sergfalt ben Dienst bei ben Leienben und afen selbst nur bas gröbste, taum geniesbare Rleibred, während sie die Pilger mit bem seinften Weizenbrode speisten. Die Bufter und Schmessen ist die britang nannten sich ven jegt ab Iohanniter oder hospitalarii) wire jedech, mährend ihres Ausenhalts in Palästina, von den zeitgenesssentsichen Schriftsellern fast ausschließtich gebrancht.

Co mart vies fleine und bescheibene holpital bie Wiege und ber Reim jenes nachtigen Rittererbene ber Johanniter, ber balb feine gebarnischten









Arme verberbenbringend ben Ungländigen entgegenstreckte, ber eine ber hauptistigen bes Königreichs Gerusalem, eine ber hauptierben ber gesammten Mitterschaft wurde. So stols sich aber auch bie Macht bes nacherigen Mitterednet erhob, so gläugend seine Tapferteit ber gesammten Christenseit berantendtete; bes Ordens schiefter Schmud blieb stets seine Nächsten liebe und Barmherzigkeit, und hätte er diese immer als Hauptaufgabe behalten, er wäre wohl nie von seiner Größe herabgesunten. Seine rittersichen Thaten gegen bie Ungläubigen wurden zulegt werthlos burch ben veränderten Geist ber Zeiten; Wohlthun aber und Barmherzigkeit sind keinem Bechsel ber Inframerten unterwerfen, sondern behalten Geltung und Werth sit alle Zeiten.

Doch nicht lange follte fich bas ftille, fegendreiche Birten im Spital St. Johannie ber Rube und bee Schupes ber Befete erfreuen. Die Gelbichnden, wilbe Barbarenborten ans ten Steppen binter tem Drus, hatten fich in ihrem ungeftumen Giegestanfe Berfiens bemachtigt und balb barauf auch Egypten und bas gange weftliche Affien überfluthet. Ein Theil biefer roben Barbaren, unter Tutufch und Ortof, eroberte Sprien und Balaftina, und wohin man blidte, fab man bie unüberfebbaren Daffen ber türfischen Belte, und bie bentelnstigen Berben fcmarmten im gangen ganbe umber, legten Rirchen und Rlofter in Trummer, migbanbelten bie Wallfabrer und verübten Greuel, fur bie bie Sprache feine Borte bat. Auch Berufalem mußte fich unter bae 3och ber Turfen beugen, Die capptifche Befatung murbe niebergemacht, viele Chriften erschlagen ober ermurgt, bas ftille Sofpital St. Johannie befutelt und gepluntert, und nur ber Beig und bie Furcht, eine bebeutenbe Revenue ju verlieren, bielt bie Butberiche ab, auch bie Rirche bes beiligen Grabes ber Berftorung Breis ju geben. Geitbem Ortof Balafting ale erbliches Reich erhalten batte, nahmen Jammer und Glent überhand im beiligen gante. Bebtlagen erfchollen burch bas gange Reich. Die Chriften murben gemiftbanbelt, Die beiligen Derter beschimpft, Die Unbacht ber Glaubigen geftort, und bie viehische Brutalitat ber Turfen fprach felbft ben beiligften Befeten ber Gitte unt ber Familie Bobn. In all' biefem Glent tam eine abermalige Erbobung bee Gintrittegelle in Bernfalem, fo baf bie armen Bilger, wenn fie ibn nicht entrichten tonnten, ober wenn







sie vorher auf ber Wanderung burch Rauber fast bes Nothwendigsten berraubt waren, bem Hunger nub ber Erschöffung Breis gegeben, vor ben Thoren ber beiligen Stabt ihr Leben aushauchten. — Trot all' biefes Ciends, aller biefer Berfolgungen glimmte bas Funden driftlicher Liebe, im Spital St. Johannis, still und bescheiben sort und verbreitete Segen in seinem engen Areise. Bald follte dieses Kintchen aber zur Klamme anwachsen, die wöhlthätige Wärme über Alein-Asien und Europa verbreitete und beren Strabsen und beute fegenskrich sortwirken.

Durch gurudfehrenbe Bilger erhielt bas Abenbland Runbe von ber entfetlichen Roth feiner driftlichen Bruter in Balafting, und ale ein begeifterter normannifcher Mond, Beter bon Amiens, Guropa burchjog und mit glübenben garben und binreifenber Berebtfamteit bas Elent im gelobten Lande ichilberte und gur Befreiung beffelben aus ben Banben ber Unglanbigen aufforberte, ba loberte ber geiftige Bunbftoff, ber fich im Abenblanbe angefammelt batte, ju beller lobe empor; Bapft Urban II forberte bie Fürften Europa's auf, Die Baffen ju ergreifen jur Gbre Chrifti; Bifchof Abbemar bon Bub nahm guerft bas Rreng, feinem Beifpiel folgten Taufende und Abertaufenbe und balb ftromte, von Gottfried von Bouillon geführt, eine furchtbare Daffe begeifterter, driftlicher Streiter bem beiligen ganbe gu, wie eine neue Phafe ber Bolfermanberung. - Go entstand ber erfte greuggug, bies gur That geworbene, bochpoetische Epos; fo entwidelte fich auf ber Grundlage firchlich-fittlicher Tenbengen bie Bluthe ber abenblanbifden Rraft im Rittermefen und im Ritterftante, ber, obgleich urfprunglich firch. licher Ratur, and auf Die Beltlichfeit feine fittlichen Webanten übertrug.

Nach unfäglichen Mühen und Draugsalen langte bas driftliche heer unter Gottfried von Bouillon, herzog von Niederlothringen, und feinem Bruder Balduin, Grafen von Flandern, im heiligen Lande an, wohin ihnen auf anderen Begen, auch Boemund von Tarent, mit seinem Neffen Taucred, Robert von Flandern, Robert von ber Normandie und Raimund IV von Touloufe gesolgt waren.

Am 20. Juni 1097 fiel nach hartem Kampfe Nicaa, bor beffen Thoren noch bie Gebeine ber erichlagenen Chriften bleichten, bie im Jahre vorher burch Beter von Amiens und Balter habenichts nach Palaftina geführt









worben maren. Nachdem bas Rreugheer mit großem Berlufte bei Dorblaum ben Gultan Rilibich Arelan total gefchlagen, ging es unter fortmabrenben barten Befcmerben nach Bifibien und Gilicien, mo Balbuin, Gottfried's bon Bouillon Bruber, burch eine Gefanbtichaft nach Ebeffa berufen und jum Grafen biefes feften Blates ernannt murbe. 2m 3. Juni 1098 fiel auch Antiochia, bas Boemund von Tarent ale Fürstenthum guertheilt murbe, und erft im Juni bee 3abree 1099 fangten bie Rreutfabrer por Bernfalem an, bas furge Beit porber wieber ans ben Santen ber Ortofiben in bie ber egpptifchen Rhalifen übergegangen mar, und erfturmten nach unfäglichen Müben und begeifterter Tapferteit, nach vierzehntägiger Belagerung, am 15. Juli bie beilige Stadt. Das entfestiche Blutbab, bas leiber ber Erfturmung folgte, lagt fich nur einigermagen burch bie beifpiellofen, faft bie jum Babufinn gesteigerten Leiben entschuldigen, welche bie Chriften fo lange ju ertragen gebabt batten, ferner burch ben bartnadigen, verbobnenben Biberftand ber Unglanbigen und burch bie, burch biefe Umftanbe jum blinben Fanatismus gefteigerte Buth. Rach bem entjeglichen Morben und nach Erbeutung ungeheurer Reichthumer berenete man feine That und manbte fich in brunftigen Gebeten ju Gott um Bergebung feiner Gunben, und am folgenden Tage nabm ber fromme Gottfried von Bouillon, Die ibm angebotene Ronigemurbe ausschlagent, ben Titel eines "Befchutere bes beiligen Grabes" an. Arnulf, ber Rapellan bes Rormannenbergoge, murbe jum Patriarden von Berufalem gewählt. Rachbem bie wichtigften Regierungegeschäfte erlebigt maren, befuchte Gottfried von Bouillon bas Sofpital St. Johannis, mo er ju feiner großen Freute eine nicht unbebentenbe Unjabl verwundeter Rreugfahrer fand, welche die treue und liebevolle Pflege ber Sofpitalbruber nicht genug rubmen fonnten.







# Gerard (Gerhard Tom).

Der tamalige Berficher bes Hofpitals St. Johannis bieß Gerarb\*) (Gerharb), mit bem Zunamen Tom ober Tonque, mahrend bie Oberin im Hofpig ber heiligen Magralena eine vornehme Romerin, Namens Agnes, war.

<sup>\*)</sup> Die Namen ber Recteren, Meifter nub Grefmeister erscheinen oft in lateinischer indiemischer und beutscher Umfernung; ich babe beshalb, der Gleichmössigkleit wegen und um Missersfäubenissen vorzubengen, sied bie nationalen Formen beibedatten.

Debrere Schriftsteller nennen Berard ben ,, Erften, ber bie Aufficht über bas Bofpital batte", ober and "ben erften Borfteber" beffelben. Bierans gebt berver, baf er bereite im Jabre 1048, bem Grundungejabre bes Sofpiges, burch bie Raufleute von Amalfi Die Aufficht über baffelbe erhalten und, ba er erft 1118 ftarb, fein Mint fiebengig Jabre lang vermaltet baben mufte, ein Umftant, ber febr ju bezweifeln ift, obgleich bie Chronifen ergabten, er babe ein ungewöhnlich bobes Alter erreicht. Babricheinlich ift, wie auch Bofio und Bertot es angeben, bag Gerart, ein Ballfahrer aus Dartignes\*) in ber Provence, erft nach Bernfalem gefommen fei, ale bae Sofpital fcon beftanden babe, baf er, ergriffen von bem fegenereichen Balten in bemfelben, in bie Britbericaft eingerreten und, einige Jahre por ber Erobernng Berufaleme burch bie Rrengfabrer, jum Berfteber bee Sofpitale ernannt morben fei. Bebenfalle ftebt feft, bag Berart mabrent ber Belagerung bem driftlichen Beere nicht unbebeutenbe Dienfte geleiftet batte, woburch er bem Befeblebaber ber Stadt verbachtig gemacht und von bemfelben eingeferfert wurde. Die Sage ergabit, Berard fei mit Broben unter feinem Bewande betroffen worben, Die er ben Belagerten babe guwerfen wollen; ale er jeboch ergriffen und bor ben Befehlehaber gebracht worben fei, batten fich bie Brobe in Steine verwandelt gehabt. \*\*)

Bis jur Eroberung Jerusalems burch bie Christen war bas hofpital St. Johannis nur eine Briberschaft driftlicher Krantempfleger gewesen; als jeboch, begeistert von bem erhabenen Beispiel ber frommen Manner, auch mehrere junge Evellente aus ben vernehmsten handern barauf verzichteten, in ihr Baterland jurudzulehren, sondern in bas hospis eintraten, und als Gottfried von Bouillon bemselber seine Sverfchaft Montbeire in Brabant

<sup>\*)</sup> Bouche: Histoire de Provence. Th. I. Scite 32. Auch Villenenve-Bargemont inten "Monuments des Grands mairees" nennt bie ficine State Martignes in ber Kressner als dem Gebeurheet Geberreb, dem et den Jamanten Zune giebt. — De is alterinden Schrift keller bedampten, Gefard fei in Amalfi geboren, was namentlich Vaoli in feinen "Dissertaziones" weitläufig zu beweifen verificht. — Die erstere Annabute ift aber webl die bisterisch begründerte.

<sup>\*\*)</sup> Die Seene iff bitbit bargefiell in den Freden des Grefmeisterpalaste in Malta und trägt die schon theisteris verreifelt luterschrift: Gernsalem ..... So 11. Miracolo Del Pane Conve ..... Custode Del .....

iconfte, beichlog Gerart, fich von ber Rirche Canta Maria bella Latina in trennen und eine eigene Bruberfchaft ju bilben, ber er fefte Orbenereaeln und eine bestimmte Orbenstracht gab. Lettere beftant in einem ichmargen Sabit mit einem einfachen weißen Balfenfren; auf ber linten Geite beffelben. ras, chaleich ichen unter feinem Rachfelger Rapment en Bub in bas achtininiae Breu: permanbelt, fich boch bie in Die fpateften Beiten bee Orbene auf ben Sabnen, im Bappen unt auf bem frater eingeführten rothen Baffenred erbalten bat. Gine fernere Abmeidung bee achtipiniaen Rrenges mar rie fogengunte Anferform mit umgebogenen Spigen, wie fie oft auf ben Bortraite ber Grogmeifter gu jeben ift, Die jebech nur ale eine willfürliche ober anfällige Bariqute angefeben werben fann. - Die Orbenebrnber befraftigten burch ein beiliges Berfprechen, ibr ganges leben bem Dienfte bes Sefpitale weiben ju wollen und legten bann in bie Sante bes Batriarden von Bernfalem bie brei feierlichen Gelübbe ber Reufcheit, bes Geberfams und ber freiwilligen Armuth ab. Ginige Jabre barauf beftatigte Papft Bafchalis II bas junge Buftitut\*), befreite es von ben Abgaben, anterifirte alle feine jetigen und gufünftigen Befigungen, genehmigte, bag bas Bermogen ber im Sofpital Berftorbenen bem Inftitut gufalle und verlieb bemfelben bas Recht, fich fünftig feinen Borfteber felbft zu mablen, ohne bag irgent eine geiftliche ober weltliche Dacht fich barin mifchen burfe.

Die Sofpitalitergesellichaft im Spital St Johannie mar alfo auf Diefe Beife burd ben Bruter Gerard von einer bloken Brubericaft jum mirt. lichen, bom Bapit bestätigten, Mondeorben emporgeftiegen.

Fortwährente Schenfungen Gettfrieb's von Bouillon und vieler anderer Fürsten unt Berren, und bie weife Berwaltung Gerarb's, ber jett ben Titel .. Rector" angenommen batte, vergrößerten bas Bermogen bee Orbene mit unglaublicher Schnelligfeit. Balt erhob fich an bem Ort (eine furge

siquidem Dilectio tua Xenodochium, quod in cinitate Hierusalem juxta beati Joannis Baptistae Ecclesiam instituisti Apostolicae sedis auctoritate muniri et Beati Petri Apostoli patrocinio consoueri."



<sup>\*)</sup> Die erfte, an bas Inftitut gerichtete Bulle bes Bapftes Bafchalis lautet mortlich: "Paschalis Episcopus, seruus seruorum Dei: Venerabili filio Gerardo, Institutori ac Praeposito Hverosolvmitani Xenodochy, ciusque legitime successoribus in perpetuum, piae postulatio voluntaris effectu debet prosequente compleri: Postulauit

Strede weftlich von bem Bofpital Et. Johannis), ber, einer alten Trabition jufolge, bem Bropbeten Bacharias, bem Bater Johannes bes Tanfere, ale Bufinchtvort gebieut batte, ein prachtiger Tempel, ben man auch Bobannes bem Taufer mibmete, welcher ben icht ab, auftatt Bebannes bes Barmbergigen, ber Edupbeilige bee Dibene murbe. Außerbem baute man, bee groken Andrangs ber Bilger wegen, in ber Rabe biefer Rirche geraumige Saufer, Die theile ale Bofpitaler, theite ale Bobnungen fur Bilger und Orbenemitglieder benutt murben. Balt aber beidrantte fic bas fegense reiche Balten ber Sofpitaliter nicht auf Berufalem allein, fonbern ftredte feine milbe Sant auch über Rleingfien und Envopa and, indem Rifigl-Bofpitaler angelegt murben, Die aufange bagn bestimmt maren, ben reifenben Bilgern ben Beg meniger befdwerlich ju machen und ibnen ju ibrem meiteren Bortfommen in allen Dingen bebilflich gu fein. Diefe Fitial Bofpitaler waren gleichfam bie erften "Comtbureien bes Beiftes", Die ber junge Orben aulegte. Schon unter bem Rector Gerard bejagen bie Bofpitaliter folder Filiale in Bethlebem, Thrue, Antiochia, Cral, Margat, Btolemais, Alexandria, Limiffo, Rhobos, Tarent, Meffing, Saint Gilles in ber Brobence, bie Bapft Bafchalis fammtlich unter feinen Schut nabm unt bie feine Rachfolger mit immer neuen Bnaben und Brivilegien bebach'en,

Das hofpig Maria Magbalena, nuter ber frenunen Schwefter Agnes, hatte, gleichzeitig mit bem hofpital St. Ichannis, Orbenstracht und Orbenstregeln angenemmen, bie benen ber Brüber ziemtlich gleich waren. Als Irrufalem im Jahre 1187 von Salabin erobert wurde, verließen bie Schweftern St. Ischannis Patafitina und lieben fich zuerft im Kleiter Sixena in Spanien nieber. An geeigneter Stelle werden wir über bie Schickfale ber "Dames de St. Jean", se weit bie sparischen Nachrichten über bieselben es erlauben, naberen Bericht erfatten.

Rach langem, segensreichen Wirten starb ber fremme Gerart, ber sich ben Ramen eines "Baters ber Arnen" erworben hatte, in anßergewöhnlich bobem Alter und obne vorber trauf gewesen zu sein, in ben Armen seiner Brüber. Die meisten Schrissteller geben sein Tebesjahr auf 1118 an, eine Behauptnug, ber jedoch bie Statuten bes Orbens auf bas Eutschiebenste wibersprechen, indem sie eine Bulle bes Proeis auf ansichten, bei wieden bei Batte Calitins II ansichten, bie

vom 19. Juni des Jahres 1120 an Gérard gerichtet ift und mit den Werten anfängt: "Ad hoe nos disponente Domino", worane natiftlich hervorgeht, daß Gérard in diefem Jahre nech geseht haben müffe. Der Ehronograph Malleacense giebt sein Tedessahr auf 1120 an und die Statuten sügen serner dinzu, daß nach dem Berlust von Rhodos, wie einige Schriftssteller angeben im Jahre 1534, der Körper des frommen Mannes nach Menosque, einer Ordens-Kommende in der Provence, gebracht worden sei, wehin sich das Best in höchster Berehrung gedrängt habe. Auch der Franziscknermänd helbet, in seiner "Histoire des Ordres etc." schließt sich biefer Angade an, indem er sagt: "son corps sut transporté dans la anite en Provence et mis dans la Chapelle du Bourg de Monosque, qui est une Commanderie de l'Ordre."

Billeneuve-Bargemont, in bessen höchst interessauten: "Monuments des Grands Maitres" sammtliche Grabbentmäler ber Großmeister bitblich bargestellt sint, sagt: Gerarb sei um 1118, 20 ober 21 gesterben, und sein Sarz sei successive nach Copern, Robods und Malta mitgenommen und endlich 1534 in Monosque beigeseht worden; drei Jahre später habe jedoch ber Commendator Jean be Boniface ben Sarz in die bem Orben zugehörige Kapelle ber alten Grasen ben Korcasquier ansstellen sassen, an beren Band man die Borte sasse. Hie Jacent Osas Sancti Gerardi 1623."

Als Gerarb's Nachselger geben fast alle Schriftsteller Rahmond du Bub an, einen Ebelmann ans ber Dauphine, ber zu ben Rittern gehörte, bie gleich nach ber Eroberung Jerusalems in ben Orben traten. Einige Benige nennen jeboch als Gerarb's Nachselger einen gewissen Broyant, ober Bohant Roger. Der Erste, ber biese Angabe macht, ist Bossi in seiner: "Istoria dell' Ordine dis K. Giovanni etc."; er nennt Gerarb's Nachselger einsch Roger und ftützt seine Behandtung ans eine bem Orben gemachte, und and en Borstecher (Gubernator) gerichtete Schenstung bes Grassen Atten von Abruzzo: auch giebt er das Jahr 1031 als Roger's Tobessjabr an. — In der französischen Uebersehung und Completirung bes Bossiochen Bertes von Baudovin, Boissot und Naberat vom Jahre 1659 ist, in ben beigefügten Orbonnauzen und Statuten bes Orbens, bieses Roger burchaus seine Erwähnung gethan. — Die neueste Sammlung der Statuten

res Orbens vom Sahre 1782 unter rem Titel: "Codice del Sacro Militare Ordine Gierosolimitano" witerspricht birect ber Meinung Besie's mit ben Berten: "L'oppinione di qualche scrittore che tra Gerardo e Raimondo vi fosse stato un Ruggieri da cui stasi governato l'Ordine sino al 1131, O pno un tal Fra Broyant Roger non può esser vera; mentre dall accordo stipolato tra il Cantore della chiesa di Tripoli, ed i Fratelli dello Spedale intorno ad alcune Decime sotto il di 9. Decembre 1125, costa che il detto Raimondo era già allora Maestro, detto anche Padre dello Spedale di Gerusalemme".

Der Mond helhet, ber um 1714 schrieb, wiberspricht gleichfalls ber Behauptung Bosic's, indem er sich auf ben Kemmantenr Marufli führt, ber in seinem: "Vite di Gran-Maestri della Religione Gierosolimitane, Reapel 1636", sich bahin ansspricht, baß ber besagte Graf Atten von Abruzso in seiner Schenkungs-Urfunde ben Roger "Gouverneur" und nicht "Recter" ober "Meister" nennt, weraus er ben Schluß zieht, baß Roger wahrscheinlich ber Stellvertreter Rabmond's du And in bessen Besten fenheit gewesen sein alle Annahme, die um se mehr Glanden verdient, als bie besten Schriftseller und bie Atten bes Orbens biefes Roger niemals als Recter ober Weister erwähnen.

Bir burfen uns baber wohl ber allgemeinen Meinung anschließen, bag nach Gerarb's Tobe ber Orben von seinem Rechte Gebrauch machte, fich einen neuen Rector zu mablen in ber Person bes





Ranmond du Bun (1120-1160),

welcher ben Titel Rector mit bem eines Meisters (Magister Hospitalis) vertauschte. In seinen Ertaffen und Befehlen nannte er sich stetes: Anecht ber Armen Jesu Christi und huter bes Hofpitals zu Jeru-falem. She wir auf bas Balten bes Meisters Rapmond näher eingeben, ben wir als ben eigentlichen Gründer bes Mitterordens zu betrachten haben, ift es unerläglich, erft einen Bild auf die Geschichte bes driftlichen Staates Jerusalem zu werfen, die sich mit ber Geschichte ber Infaliation in Palaftina fo eng verwebt, baß es unmöglich ist, die eine bon ber anderen zu trennen. Wir gesen hiervurch gleichfam die Basis, auf ber ber Orden emperwuchs, und zugleich bas Motio, weshalb er seinem Mönche-Gelübbe die ritterlichen Pflichten zugesellte.





Balb nach ber Eroberung Jerusalems warb bas driftliche Reich von



einer neuen furchtbaren Befahr bebrobt, indem ber eghptifche Begier Afbal mit 200,000 Dann gegen Berufglem rudte, um bie Stadt ben Rreutfahrern wieber ju entreifen. Gettfrieb von Bouillon ging ibm jeboch mit 20,000 Mann entgegen und ichlug ibn bei Ascalon im Auguft 1099 fo vernichtenb auf's Banpt, bag burch biefen Gieg bie Buftanbe bes jungen Reiche vorlaufig ale befeitigt ericbienen. Der gange Staat bestant eigentlich nur aus ber Stadt Berufalem, Die von ber neuen Bevolferung lange nicht ausgefüllt wurde und bic, obgleich fie felbft noch 20,000 ftreitbare Dlanner gu ibrer eigenen Bertheibigung batte brauchen und beberbergen tounen, in ihrer Schmache noch bie Berpflichtung übernabm, bie in ber Umgegent gerftreut umberliegenben Blate ju bebaupten. Reben und zwifden biefen Blaten lagen faragenifche Burgen, beren friegerifche Bewohner bie überlegene Starte ber Chriften im offenen Rampfe mieben, aber aus ihren Schlupfwinteln berbor jebe Communication ber driftlichen Blate ftorten. Ueberfälle und Dorb. thaten waren an ber Tageborbnung; Diemand wollte mehr bas Relb bebauen, Meder unt Garten lagen verwüftet, Reiner magte ce, feine Erzeugniffe gu Darft ju bringen und bie Beberricher Berufaleme litten, trot ihrer erbenteten Reichtbumer, oft Mangel an bem Unentbebrlichften. Mufter bem Staate Bernfalem befagen bie Chriften noch bas Fürftenthum Untiochia unter Boemund von Tarent, und bie Graficaft Ebeffa unter Balbuin. Tancred murbe in ber Rolge mit Galilag belebnt. Die im Befit ber Italiener befindlichen Seeftabte maren faft unabbaugig. Die Regierung und Berfaffung mar eine Rachbildung ber frangofifden Staateeinrichtung und auch bie Rirchen-Ber-

fassung war ber abenbländischen ähnlich. Die Landessprache war französisch und die Bewöllerung sehr gemischt. — Rachbem ber eble Gottfried von Bouilson, seider ju früh, schon im Jahre 1100 gestorben war, sosze ihm sein Bruder Balbuin I, Graf von Ebess, von 1100—1118, ber zur Chre des Heilandes die Königskrone annahm. Die ersebigte Greschen Gerichte Geschiellen Geschielle Balbuin von Bourg ober von Brügge, Graf von Rhetel, ein Schwestersschung der kontentielle und Belbuin ben Bourgie Larceb warb später, nach Boemmund's Abreise nach Europa, Regent von Autsichia, und zucht auch, nach Balbuin von Bourg's Thronbesteigung, Herricher im Ebessa.



Immer neue Rreutfabrergnae, Die jeboch gröfteutbeile unterwege umtamen, folgten bem erften nach, füllten bie fich lichtenben Reiben ber Schagren bes Ronias Balbuin I und balfen jur Groberung ber Stabte Cafarea, Berbe tus, Giben und Tripolis, bas Bertram, ber Gebn Rabmond's von Touloufe, befam. Auferbem erbielt ber tapfere Balbnin burch bie glerreichen Giege bei Boppe, 1101, und bei 3belim, 1105, bie Rurcht vor ben driftlichen Baffen in vollster Frifche, obgleich er burch ben Tob und ben Abung vieler Rurften in Die Beimath empfindliche Berlufte erlitt. Balbnin ftarb auf einem Ange nach Cabpten im 3abre 1118 und ibm folgte bis 1131 ber ebenfalls tapfere und getteefurchtige, aber ichen bechbetagte Balbnin II von Bourg, ber, wie fein Borganger, bieber Ereffa befeifen batte, bas jest Bocelbn bon Courtenab, ein anberer Schwesterfobn Gottfrieb's bon Benillon und Balbuin's I, erbielt, - Unter Balbuin ben Bourg murben Die porber geschilberten lebelftanbe im Reich immer großer und gwangen Die Chriften ju einem nnausgesetten, aufreibenben Rriege mit ihren binterliftigen und barbarifchen Feinben. Morbtbaten, Granfamfeiten, Entführungen bon Beibern, Ranb bon Rinbern, fur; alle erbentlichen Granel und Diffbanblungen erhielten bie Chriften fortwährent in Angft unt Gereden. Diefe troftlofen Buftanbe brachten Rabmont bu Bub auf ben Bebanten, feine gabireichen Orbensbriiber nicht nur gur Bflege und Bartung ber Rranten, fonbern auch jum Rampfe gegen bie Unglaubigen ju verwenden und fie auf biefe Beife ju mabrhaften Golbaten Befu Chrifti ju machen. In einem Capitel theilte ber eble Deifter feinen Untergebenen biefen Entichluf mit, ber einftimmig mit lautem Jubel begrifft murbe. Die Debrigbl ber Sofpitaliter, bie Bebr und Baffen abgelegt batten, um fich bem Dienft ber franten Bilarime ju meiben, griff freudig wieber jn Schwert und Bange, um in Reiten ber Befahr bas junge Chriftenreich auch auferlich ju ichuten, obne baburch ihrem erften und urfprunglichen Belubbe ju entfagen.

So fouf Rahmond bu Bun biefe feltsame Mifchung von Monches und Ritterorben, ber, gestlitt auf feine mahrhaft dristitide Tugend, auf bewunderungewürdige Beise feine beiben so extremen Pflichten mit einander verschwolz; so gründete biefer eben so gottesfürchtige als tapfere Mann ben Ritterlichen Orben St. Johannis bom Spital ju Jerusalem,







beffen Großthaten, die Jahrhunderte lang die Welt in Erstaunen festen, zu ben glanzenoften ber gefammten Ritterschaft geboren.

Che jeboch bie Wirffamfeit bee Orbene in feiner veranberten Geftalt in's Leben treten fonnte, bedurfte es einer Umgeftaltung und Erweiterung ber alten Berarb'ichen Orbeneregeln, mit beren Abfaffung fich Raymont fogleich befchäftigte, und beren Anführung an biefiger Stelle unumgänglich nothwentig für bas Berftanbnig bee Beiftes ift, ber ben Orben burdwebte. - Da bie Befete balb nach ihrem Entstehen niehrere wichtige Beranterungen und Aufate erlitten, fo gebe ich bier, ber großeren Bollftanbigfeit megen, bie Rabmonbiden Ctatuten, welche vom Bapit Innocen ; II approbirt, unter Raymond's nachften Nachfolgern vermehrt, und bann ben ben Bapften Eugenine III, und um'e 3ahr 1185 von Lucine III, bem Meifter Roger bes Mouline confirmirt murben. \*) Die verangeschickte Confirmations : Urfunde, wie auch bie Statuten felbft, find bon mir ben "Dissertaziones" bee Baoli entnommen, ber fie feinerfeite in ber batica. nifden Bibliothet in Rom gefunden bat. Das Document tragt bie Ueberfdrift: REGULA A. F. RAIMUNDO DE PODIO HIEROSOL. HOSPITAL, CUSTO DE ORDINATA ET AB INNOCENTIO II APPROBATA, DEIN NOVIS ACCESSIONIBUS AUCTA, PRIMUM AB EUGENIO III ET ANNO 1185. A. LUCIO III CONFIRMATA.

Ex Codice membran. Biblioth. Vaticanae n. 4852 e regione nunc apponitur Itala interpretatio.

3ch laffe in bem folgenben Rapitel eine genaue Ueberfetung beiber feltener Schriftsinde aus bem Lateinifchen und Mitfrangofischen folgen.

<sup>\*)</sup> Es find bies bie Original : Statuten, mabrent biejenigen, bie man im Bertot, Bofio, Megifer e. ce. findet, idem Infammenziedungen ber einzelnen Baragrapben und ftolififide Aussichmiddungen eritten baben.







2.

# Die Grundlage der Statuten und der Perfassung des Kitter-Ordens.

Regel, von F. Naymond du Puy, Hüter des Holpitals zu Zerusalem, verordnet und von Zunocenz II approbirt, hernach mit nenen Zufäßen vermehrt, zuerst von Engenins III, und im Zahre 1185 von Lucius III bestätigt.

Mus ber vaticanifden Bibliothet ju Rom Dr. 4852.

Diefes ift die Regel des heiligen Johann von Jerufalem, welche der Papft Lucius dem Bruder Meister Roger und den übrigen Ordensbrüdern bestätigt hat.

Lucius, Bifchof, Diener ber Diener Gottes, seinen geliebten Sohnen Roger, Meister, nub seinen Britern bes Dospitals von Jerusalem Gruß und apostelischen Segen. Je mehr Ihr durch die Gnade Gottes aufmerfam in bem Dienste ber Armen und in ber Unterftühung und Tröftung ber Kranken arbeitet, und Ihr von Tage zu Tage, wie es pflichtmäßig ist, die niedrigen Sachen vergessent, Ench auch über kostbarere Dinge und Berte ber christlichen Liebe ausbreitet; um so mehr lieben wir aufrichtig Euren Orden, und sollen und vollen um so sergestigtiger Eure Bitten anboren, welche sich mit bem Rechte vereinigen und ber Liebe augemessen sieht, die Euch antreibt, williger zu arbeiten, um Eure Regel zu beobachten, je mehr wissel, daß bieselbe von dem applielischen Stuhl anerkannt und bestätigt ist. Derowegen, geliebte Söhne in unserem herrn, genehmigen wir gern



Gure Bitten und beftatigen bie Regel, welche Rabmond, Guer Deifter frommen Anbentens, mit gemeinfamem Rath und Billen beilfam erlaffen. und ber Bapft Engenine beiligen Angebentene, unfer Borganger, wie wir vernommen baben, burch bie apoftolifche Dacht beftatigt bat, ficher in bem Bertrauen, bas wir burch Jefum Chriftum in Gott haben, bak, fowie bie Regel bee feligen Gt. Anguftin jum Beile ber Orbenegeiftlichen erlaffen ift. fo werbet 3hr, wenn 3hr Enre Regel beobachtet, in Die Arme ber emigen Geligfeit gelangen. Anger bem eben Benannten beftätigen wir bie von bem vorforglichen Rathe jur Beilung ber Rranten aufgeftellten Dittel, b. b. baf in bem Bebanbe bee Sofpitale ftete funf Merate und brei Bunbarate anmefent feien, benen alle Begenftante, welche erforberlich fint, fomobl an Sprifen wie an anbern Sachen, gur Dieposition gestellt merben, und andere mebrere Cachen, welche 3hr in Enrer Schrift verzeichnet und mit Anten angeordnet habt, und verbieten wir ftreng, bag biefe Cachen von feinem Menichen gurudgenommen werben follen, wenn nicht vielleicht bie porgenannten Sachen ju ihrer Bermehrung gegen anbere umgetaufcht merben. Diefe Festjepungen find bie, welche in ber folgenben Schrift angegeben finb:

Diefes ift die von dem Bruder Raymond erlaffene Verfaffung:

3m Namen Gottes habe ich Raymont, Anecht ber Armen Chrifti und Buter bes hofpitale ju Berufalem, mit bem Rathe bes gangen Rapitels ber geiftlichen und Laien Bruber, biefe Beftimmungen in bem hause bes hofpitals ju Berusalem eingesett:

Wie die Bruder ihr gelubde ablegen follen.

1. Erstens verordne ich, daß alle Brüder, welche zum Dienst der Armen kommen, mit Gottes Sulfe drei Sachen beobachten, welche sie Gott gelobt haben, nämlich Leufchheit und Gehorsam (d. h. in jeder Sache, welche ihnen von ihren Meistern befohlen wird), und ohne Eigenthum zu leben; denn Gott wird diese drei Sachen von ihnen verlangen beim jüngsten Gericht.

#### Was die Bruder ju fordern haben.

2. Und follen fie nicht mehr verlangen als nur Brod, bas Baffer und bie Aleibung, und foll bie Aleibung benüthig fein; benn bie Armen unferes Berrn, zu beren Dienern wir und beleinen, geben nacht, und es ift ein häßlich und ungeziemend Ding für ben Diener, baß er ftolz fei und fein herr fei bemüthig.

# Von der Chrbarkeit der Bruder, von dem Rirchendienft und uon der Aufnahme der Kranken.

3. Sicherlich ift es ein sestgelest Ding, baß ihr Gang ehrbar fei in ber Rirche, und ihre Rebe passent, und raf bie Gestlichen, Diaconen und Subdiaconen bem Priester am Altar in weißen Aleidern bienen und, wenn es nothwendig ift, and ein anderer Geistlicher biesen Toienst thue, und das alle Tage Licht sei in der Rirche, bei Tage und bei Nacht, und fell ber Priester in weißen Aleidern geben und die Araften besuchen, indem er in frommer Weise den Aleidern und bei Rranten besuchen, indem er in frommer Weise den Aleidern und ber Holuth, soll vorangehen und die Leitern unt bem angegündeten Licht und ben Schwamm mit dem Beihwasser tragen.

# Wie die Bruder ansgeben und wie fie fein follen.

4. Und wenn die Briber ansgehen burch die Stabte und Burgen, so sollen sie nicht allein geben, sondern zu Zweien ober Dreien, und sollen nicht geben, mit Bem sie wollen, sendern mit Denen, wolche ihr Weister bestimmt, und wenn sie da angelemmen sind, wohin sie geben wollten, sollen sie übereinstimmend sein in Betragen und Aleidung. Ferner darf nicht gescheben in allen ihren Bewegungen, welches den Bist irgend eines Menschen beleidigt, sondern nur, was ihre Gettesfürchtigkeit betundet und ferner, wenn sie in ber Kirche ober im Pause oder an einem anderen Orte sind, wo sich Beiber aufhalten, sollen sie ihre Beisheit bewahren, indem sie sich sein halten, auch dürfen die Beiber ihnen weder Kopf noch Küsse waschen, und ihnen das Bett machen. Unser Herr, welcher mit seinen Frommen ist, behüte sie in bieser Beise.





#### Welche und wie fie follen die Almofen einfammeln.

5. Wenn bie Orbensbrüber, sowohl Geiftliche als Laien, Almesen sammeln für bie frommen Armen und wenn sie bierbei ein Obbach suchen und tommen zur Kirche, ober zu einer ehrbaren Person, se follen sie von biefer in liebe ihren Unterhalt erbitten und nichts Anderes kanfen; wenn sie aber Riemanden antreffen, der ihnen ihren Unterhalt gebe, so sollen sie in sparsamer Beise eine einzige Speise taufen, so viel, baf sie davon leben können

Von den eingesammelten Almofen und den Arbeiten der gaufer.

6. And burfen fie weber einen Antheil noch eine Gelbentichabigung fur bas Einsammeln ber Almofen emplangen, sondern haben sie schriftlich ihrem Meister zu überliefern und ber Meister schieft fie mit einer Schrift von ihm an die Armen im Hospital und ber Meister erhält von allen Obeieinzen ben dritten Theil bes Brobes und bes Weines und aller Nahrungsmittel, und bas, was barüber ist, wird ben Almosen hinzugefügt und von ihm mit einem Schreiben au die Armen geschickt.

### Wer da foll predigen geben und wie dies geschehen foll.

7. Und fein Bruber von irgend einer Obebieng foll predigen ober bie Collecten in Empfang nehmen, als nur allein Diejenigen, welche bas Rapitel und ber Meister feuben werben, und felbst Diejenigen, welche bestimmt sind, die Collecten zu sammeln, wenn sie in einer Obebienz aufgenommen werben, sollen nur bie Speise erhalten, wie sie die Brüber unter sich eingeführt haben und haben feine anderen Sachen zu wertangen. Auch tragen sie ein Licht mit sich und in jedem hause, in welchem sie beherbergt werden, brennen sie steht bie Licht vor sich.

Von der Meidung und den Speifen der Bruder.

8. Außerdem verbieten wir, daß die Brüder fich fernerhin nicht mehr in ysambrun- ober gilembrun-Tuch, noch in gelle wilder Thiere, noch in Barchent Meiden; auch durfen fie nicht öfter als zweimal des Tages effen und Mittwochs und Sonnabends, wie in der Zeit von Septuagesima bis







Oftern, tein Aleisch genießen, mit Ausnahme Derjenigen, welche traut ober schwach find, und sollen fie niemals nadt schlafen, sondern mit einem wollenen ober leinenen hemb, ober einem anderen Aleidungeftud angetban fein.

Von den Brudern, melche Ungucht treiben.

9. Wenn aber einer ber Bruber, mas nie vortommen moge, Ungucht getrieben, fo foll er, wenn er im Bebeimen gefündigt, auch im Bebeimen bie ibm auferlegte Bufe thun, bie eine angemeffene fein muß. Benn bie Cache jeboch bffentlich geworben, und wenn er wegen einer feitstebenten Sache öffentlich angegriffen worben ift, fo foll er in ber Statt, in welcher er bie Gunte begangen, am Sonntage nach ber Deffe, wenn bas Bolt aus ber Rirche fommt, außerbalb berfelben im Angeficht Aller entweber von feinem Deifter, ober von anberen Brubern, welche ber Weifter bamit beauftragt bat, bart geschlagen und mit großen Ruthen ober Riemen geguchtigt und gang aus unferer Befellichaft geftofen werben. Benn aber in ber Folge unfer Berr fein Berg erleuchtet und er febrt jurud ju bem Saufe ber Armen und befennt fich ale Schuldigen und Gunber und llebertreter ber Bebote Gottes, und wenn er Befferung verfpricht, fo ift er wieber aufzunebmen und ein ganges 3abr binburd ale ein Frember zu bebandeln. Die Bruter beobachten in biefer Beit feine Befferung und thun barauf, mas ihnen aut fdeint.

Von den Brüdern, welche fich gegenseitig ganken und schlagen.

10. Wenn ein Bruber sich mit einem anderen Bruber zankt, und ber Brocurator bes Daufes hat die Sache untersucht, so ist die Strase solgende: Der Bruber fastet während sieben Tagen jeden Mittwoch und Breitag bei Basser und Brod und ist auf der Erde ohne Tischtuch; und wenn er den anderen Bruber verdundet hat, so saltet er vierzig Tage, und wenn er sich von dem Hause oder von dem Meister, dem er sich and eigenem Willen unterworfen hat, ohne den Willen biefes seines Weisters entsernt, so ist er während bierzig Tagen auf der Erde und fastet Mittwochs und Freitags bei Basser und Brod, und eine eben so lange Zeit, wie er abwesend war, wird





er als Frember gehalten, wenn biese Zeit nicht vielleicht eine zu lange ist, so baß es bem Kapitel angemessen erscheint, sie abzukürzen.

#### Von dem Schweigen der Bruder.

11. Und bei Difche, wie ber Apollel fagt, foll ein Beber fein Brob in Stille effen und nicht trinfen, nachbem bas Mahl beenbet ift. Auch im Bett haben bie Bruber Schweigen ju beobachten.

#### Von den Brudern, welche fich fchlecht betragen.

12. Und wenn ein Bruder sich nicht gut beträgt und er von seinem Meister eber ben anderen Beübern zwei eber breimal ermahnt und bestraft ift, und ber Teufel versicht ibn, bag er sich nicht bessern und nicht gehorsam sein will, se sell er zu und geschicht werten zu Inf mit einem Schreiben, welches sein Bergeben enthält, und ist ihm allewege ein lieiner Muntverrath untzugeben, so bag er zu und gelangen könne, und wir werden ihn bestrafen. Ge balf ferner tein Bruder bie Diener, bie ihm überwiesen sind, wegen irgend eines Bergebens eber Feblers schlagen, souvern ber Meister bed Jause, ober ber Bruder sell sie im Wegenwart Aller bestrassen, aber immer ist bie Justi be Sauses von einem Ieben alten.

#### Von den Brudern, bei melden Eigenthum getroffen wird.

13. Und wenn ein Benber, ber auf bem Tobbette lag, und bem borber bas Eigenthum burch ben Meister abgenemmen, bech nech Eigenthum bei sich sicher bem Meister verborgen, und er wird wieder gefund, so seil seldzes Gelt ihm um ben Sals gebnuben und er nacht burch bas Dospital von Bernsalem, ober burch bie anderen Haufer, we er wohnt, geführt und von einem anderen Bruber hart geschlagen werben und soll Busse thun vierzig Tage hindurch, und am Mittwoch und Freitag bei Basser und Breb faiten.

#### Welches Umt für die verflorbenen Bruder gehalten werden foff.

14. Ber Allem vererbnen wir, eine Cinrichtung in machen, welche fehr nethwentig für und Alle ift, und bestimmen als Berertung, bag für jeben



Bruber, welcher in Enren Obebienzen ftirbt, breißig Meffen fur seine Seete gelesen werben, und baß bei ber ersten Messe ein jeber Bruber, welcher anwesenb ist, ein Licht und einen Pfennig opfere, welche Pfennige, so viele ihrer sind, um Gettedwillen ben Armen gegeben, und ber Priefter, welcher bie Messe sing, erhält, wenn er nicht von bem Saufe ist, in biesen Tagen seinen Unterhalt in ber Obebienz, und wenn bas Ant beenbet ist, so gieb ber Meister bem genannten Priefter eine Liebesgabe. Gerner sellen alle Aleiber bes versterbenen Brubers ben Armen gegeben werden, und es bitten anch bie Brüber Priester, welche Messe singen, unseren Serva Besin gebein füngen, unseren Brubers ben den ein jeder ber Geistlichen singt ben Pfalter, ein jeder Lie aber 150 Paternoster außerdenn. Und über alle anderen Bergehen, Sachen und Alagen wird geurtheilt und ein gerechtes Urtheil im Rapitel gebalten.

Wie anbefohsen wird, daß diese Sachen, welche genannt worden find, frenge beobachtet merden.

15. Alle biefe Cachen, wie wir versitebent gefagt haben, beftummen und verordnen wir als Beschl im Namen bes allmächtigen Gottes und ber gebenebeiten Maria, bes heiligen Johannes und ber Armen, bag biese Dinge mit ber größten Strenge gehalten werben sollen.

Wie die Gerren Kranken aufgenommen und bedient merden follen.

16. Und in teujenigen Obedienzen, in welchen ber Meister und bas Kapitel bes hespitals besiehlt, wird, wenn ber Arante aufemmt, terseibe ausgeneumen und ihm bas Abendmahl gereicht, nachbem er zuvor ben Priestern seine Sinden gebeidet und hieraus in's Bett gebracht, und als ein herr behandelt, so weit es die Mittel bes hauses gestatten, und jeden Tag, bevor die Brüber zu Tisch gehen, liedreich mit Speise erquickt. Auch wird in biesem hause als Evangelium gespungen und bas haus mit Weihvasser bespreugt.

Und wenn einer ber Bruber, welche Obedienzen in anderen ganbern haben, zu einer weltlichen Berfon fommt und rebellirt, und bie Gelber ber Armen ansgiebt, um Andere gegen ben Meister aufzuwiegeln, fo follen folche Brüber aus ber Gesellschaft gestoffen werben.





17. Wenn zwei ober mehrere Briber bei einanber sind und einer von ihnen beträgt sich in schimpflicher Beise, indem er ein schlechtes Leben führt, so sell ber Andere der Briber ihn weder deim Voll nech beim Prior in üblen Rus fringen, sondern zuerst selbst ibn zu bessern sinden, und wenn er sich nicht bessern, und besser, und ihn zu bessern, und venn er sich besser, und ihn zu bessern, und venn er sich besser, und ihn zu bessern, und venn er sich besser, und ihn zu bessern, und venn er sich jedech nicht besser will, so sellen sie fich darüber freuen. Benn er sich jedech nicht bessern will, so schreiben sie das Bergehen des Bruders auf und melben es im Stillen an ben Meister, und je nachdem der Meister nud das Kapitel über ihn bestimmen, so haben sie mit ihm zu verfabren.

#### Wie ein Bruder den andern anklagen foft.

18. Kein Bruber barf ben anberen antlagen, wenn er ihn nicht überführen fann, und wenn er ihn antlagt und ihn nicht überführen fann, fe ift er fein Bruber.

Daß die Bruder auf ihrer Bruft bas Beichen des Kreuges tragen follen.

19. Und alle Brüber von allen Dbedienzen, welche fich in Zutunft Gett und bem beiligen hofpital von Jernsalem weihen, sollen bas Kreuz auf ihren Mainteln und ihren Gwmanbern tragen zur Ehre Gettes und bee beiligen Kreuze ver ihrer Bruft, bamit Gott burch bies Banier und burch ben Glauben bie Berte und ben Gehersam und beischiebige an ber Seele und am Körper, mit allen unseren chriftichen Wohlthätern gegen bie Macht bes Teufels in biefer Welt und in ber anberen. Mmen!

Und wir wollen und beftimmen, bag, nebst allen vorgenannten Sachen, vie Bestimmung, welche Dn, Roger, unfer geliebter Schn, mit Zustimmung Deines Kapitels wegen ber Speisen fir bie Kranten, welche sich burch nicht passenbe Speisen oft unheilbare Krantheiten zugezogen haben, eingeführt hast, b. — daß ein jeder Krante tadzenige besomme, was seine Krantheit erfordert, wie es in ben gemachten Schriften enthalten ist — in Zusunft seit nub bestätigen bies mit bem Beistanbe



viejer gegenwärtigen Schrift. In solcher Weise ordnen wir an und bestimmen, daß es von allen Menschen Niemans erlaubt sei, diese Schrist unservensten. Berebots und unserer Bestätigung zu vernichten, eder mit schmästlicher Berwegenheit gegen dieselbe zu handeln, in solcher Weise, daß, wenn eine Persessen, Weistlicher oder Laie, welche die Schrift der Urfnnee dieser unserer Bestätigung und unserere Berbetes lernt, thörichter Beise versucht, gegen sie zu handeln, nachdem tieselbe Versen das zweite oder das dritte Mal verwarnt ist und ihr Bergeben und Schuld nicht durch eine würdige Genugthung gut macht, sie den Zern Gettes, des allnächtigen Laters, und seiner heiligen Abestel und Krense und Laufen auf sich istel. Amen!

Folgt bas große Giegel und 16 Unterfdriften.

Gegeben zu Berona burch die Sant Alberts, der heiligen römischen Rirche Priester, Carvinal und Naugler, im Jahre der Menschwerdung unseres Herrn 1185, in dem vierten Jahre des Papstihungs des Papstes Lucius III.

Dies ift bie wirfliche Abidvift ber vom Papit Lucius bestätigten und mit bem Bleifiegel verfebenen Regel.

Obgleich bie in ameren Werfen vielfach angeführten Statuten bes Orbents leichter verständlich und eleganter confirmit find, so ift es bech gewiß von größerem Interesse, bie Original Statuten, ein Schriftstad Rahmend bn Bub's, zu lesen, und aus beniselben so recht eigentlich bie Sprache und bie Gestunung jeuer Zeit heraus zu hören, weburch wir gleichzeitig ein lebbastes Sitten, und Charasterbite erhalten. Diese Statuten, wie überhaupt bie meisten Orbens-Bapiere, gingen bei bem wechselvossen Schiefte ber Indennisen von Irrens-Bapiere, gingen bei bem wechselvossen. Presentien, wie namentlich bei ben Groberungen von Irrusalem, Ptelemais, Roberso und Matta oft verseren und musten bann aus ber baticanischen Bibliothest in Rem, welche die Originale besaß, ergänzt werben. Bast unter jedem Weister und Großweister wurden die Statuten theils vernehrt, steils nach ben Zeitderümsstrissfen werdenert, mehrere Mate revoirt und von ben Päpten constituirt. Die letzte Revissen geschab nuter bem Großweister Prinzen Emannel von Roban zu Matta im Jahre 1782,





Bas bie Aleibung anbetrifft, fo fubrte Rapmont fur ben Frieben und ben Dienft in ben Saufern einen fcwarzen Mantel ein, gum Anbenten an bas ichlechte Rleit von Rameelhaaren, bas Bobannes ber Tanfer in ber Bufte getragen. Auf ber linten Geite biefee Mantele und gerabe auf ber Stelle bes Bergens trug man bas weißleinene, achtipitige Rreng, um einestheils bie Reinheit bes Bergens angubenten und anberntheils gn geigen, bag man ftete bereit fei, fein Leben fur bie Gbre und bas lob Jefn Chrifti binangeben, ber am Rrenge gelitten batte, um bie Menichbeit gu erretten. Die acht Spiken bebenten bie acht Geligfeiten, beren bie Briiber nach getrener Pflichterfüllung theilhaftig werben follen. Der fcmarge Mantel mart mit einer Connr um ben Sale befestigt und batte grei weite Mermel, Die in Spiten aneliefen, und eine Rapuze, Die fich ebenfalle nach unten gufpitte, weshalb biefer Mantel, unter bem man nech ein fürgeres, fcmarges Bewand trug, und ber fich Sabrhunderte lang in berfelben Form in Bebranch erhalten bat, Spitenmantel (Manteau à bec eter à pointes) genannt murbe.

Ihrer nenen Organisation gemäß, theilte Rammond bie Orbensbrüber in brei, febr unterschiedliche Raffen, namlich:

- 3n Ritter (abeliger Geburt), jur Jubrung bes Baffenhandwerts, gur Bertheibigung bes Glaubens und ber Befchügung ber Pilger, ohne jeboch in Friedenszeiten von ber Bartung und Pflege ber Pilgrime entbunden gu fein.
- In Briefter ober Rapellane, jur Anöfinng aller gottesbienftlichen Berrichtungen in Krieg und Frieden, und jur Bahrnehmung ber Gefchäfte bes Almoseniers.
- 3) 3n bienenbe Brüber (Frères servans d'armes), bie gleichzeitig jur Arantenpstege in ben Sänfern und zur Führung ber Baffen beftimmt waren.

Angerbem gab es fpaterhin noch Chevaliers de devotion, d. b. folde Nitter, welche weltlichen Standes aber von hohem, meist fürstlichem Range waren, die mit den Baillis gleichen Ordenstrang hatten.



Endlich gab es noch segenannte Donaten ober halbfreuge, Manner von gutem, driftlichem lebenswandel, welche zwar das Gelübe ablegten, bem Orben immer treu zu fein, aber boch weltlich blieben. Sie hatten gleichen Rang mit den beinenden Brüdern und wurden meist als herbergs-Berweser augestellt, trugen jedoch zum Unterschiede von ben eigentlichen Orbenberübern nur ein halbes Kreuz, b. b. ein solches, wo ber oberifte Rügel sehlte.

Die Ritter zerfiesen wiederum in Rechtsritter (Chevaliers de Justice) und Chrentitter (Chevaliers de grace). Zu ber Aufuahme in erstere Klasse war alter, todellofer Abel Hauptbedingung, und ans ihnen durften nur die Greswürdenträger gewöhlt werden, wöhrend die Chevaliers de grace ans ungleichen Sen stammen konnten. — Eine letze Klasse bildeten gleichfam die Damen des Ordens, die, außer dem Hospital zu Berufalem, noch viele Hause im Spanien, Frankreich und Italien verwalteten.

Um bie Ritter auch äußerlich von ben Kapellanen und bienenden Brübern auszuseichnen, bestimmte in der Kolge Bapft Alexander IV, daß dieselden im Kriege anstatt bes schwarzen Mantels einen rothen Baffenrod (Sopraveste) über dem Harnisch einen schwen weißen Baltentreuz, sider is ganze Bruft und den Rücken gebend, fügte sedech den Besehl binzu, daß seder Ritter, der im Kampse die Flucht ergriffe, seines ritterlichen Kleides und des Probenstreuzes beraubt werben sollte. In das Wappen und auf die Standarte gab er dem Orden das silberne Baltentreuz im rothen Felde.

Das achtfpitige Rreug trug man alfo nur auf ber linten Seite bes ichwarzen habits, und fpaterhin um ben hale. Die Großtreuze trugen bas leinene achtedige Rreug mitten auf ber Bruft, wie man es vielfach in ben Berten von Belvot, Bofio zo. fiebt.

Das Ceremoniell bei der Aufnahme der Brüder in den Orden, bei der Kreuzberleihung, der Großmeister-Wahl, beim General-Kapitel und Ritterschlag, mit dem Bedmann, Dithmar, Dienemann z. ganze Feliebande fillen, und die gewissende Beschreibung derselben zur Hauptansfade ihrer Bücher machen, übergehe ich hier als tobte Form gänzlich und werde nur, bei der Geschichte der Beriden zur hauptansfade ihrer Brücher im Walta, wo das Ceremoniell in seinem höchsten Gunz bestand, das Roth-





wendigste davon anführen. Man ließ 3. B. die Reuanfzunehmenden dreimal bas Schwert in die Luft erheben, jum Zeichen, daß sie die Ungläubigen bedrohten; man legte ihnen den Gurtel nun, als Babrzeichen der Kenscheit, und man gab ihnen die geldenen Sporen, nicht allein um ihre Ritterschaft anzubenten, sondern anch um zu bersiundiblichen, daß sie die Reichtbünner dieser Belt als eitel und gemein verachten und an den niedrigsten Theil ihres Körpers verbannen sollten. Dienemann erzählt auch von einer sanften Ohrseige, die die Ritter dem Ritterschafze vom Meister empfangen häten. Er füngt sich dei bieser Angabe auf Delpot, bei dem ich jedoch auf der bezeichneten Stelle nichts bierüber gefunden habe.

Schon unter Meister Rahmond bu Buh wurde ber Andrang zu dem Orden ein ungehenrer. Innglinge und Männer aus den edessten haufern und ans den verschieben Theilen Europa's wurden begeistert und entstaumd ber des glorreichen Thaten und sittlichen Tendenzen des Ordens und strömten zudageneweis nach dem beiligen Lande, um sich in verelben aufnehmen zu lassen und seinen Rämpfen Theil zu nehmen, weschalb sich Rahmond genöthigt sah, der Eintheisung in Atassen und die in Jungen (Langues) oder Nationen hinzugussigen. Solcher Jungen gab es zur Zeit Rahmond's sieben, nämsich: Produce, Andergne, Fraustreich, Italien, Aragen, England und Dentschland. Späterhin (1464) sam die Zunge von Castilien (nebst Portugal) hinzu.

Bebe biefer acht Zungen mablte aus ihrer Mitte (aber nur aus ben Chevaliers de Justice) einen Großwurdentrager, ber zugleich bas Oberhaupt ber Zunge war, und bessen Wurde in ber Zunge forterbte. Diefe acht Großwurdenträger bildeten ben Rath bes Großmeisters (Consilio ordinario) und leiteten, nach ben bestehenn Gesehen und Statuten, ben gangen Staatstörper.

Die Zunge ber Provence, als bie erste und alteste bes Orbens, besaß bie Würde bes Grand-Commandeur, ber zugleich Prafitent ber Schahfammer und ber Rechnungsfammer (Chambre des comptes), also Binanzminister bes Orbens war. Er hatte auch bie Oberaufsich über bie Magagine und Atsende und fiber bie Artisterie, und ernannte außerbem späterhin bie Beamten von St. Jean und ben Petit-Commandeur.





Die Zunge von Anvergne besaß vie Würte bes gweiten Gresswürdentragers, nämlich bes Grand-Marechal. Er hatte bie Oberanfsicht über alle Geistliche, mit Ausnahme ber Gressterage. In Ariegszeiten übergab er bem Ritter, ben er für am würdigsten erachtete, bie Kabne bes Orbens (eber "Religien", wie die Brüder ihren Orben gewöhnlich nannten), und wenn er sich anf bem Meer befant, hatte er ben Oberbefehl über ben General ber Galecten und selbst über ben Gressleich über ben General ber Galecten und felbit über ben Gressbulival.

Die Zunge Franfreich mablte ben Grand-Hospitalier, ber bie Anfficht fiber bas Mutterhefpital in Berufalem führte und bie zur Pflege ber Rranten bestimmten Briber leitete. Später war er Borfteber bes großen Bofpitals zu Malta und befeste bie Stellen in bemielben.

Die Bunge Italien gab ben Grand-Admiral, ber in Abmefenheit bee Grofmarichalle ben Befehl jur Gre führte.

Die Zunge England, and ber im verigen Sabrhundert die englische bairische entstand, mabtte ben Turcopolier, \*) ber bad Kommando über die Reiterei subrte. Ale später die englische Zunge einging, fielen die Weschäfte an den Seneschaft.

Die Bunge Deutschland gab ben Grand-Bailli ober Groß-Prior, ber bie Anfficht über alle Feftungewerfe hatte.

Die Zunge Aragon mablte ben Drapier, ber fpater Grand-Conservateur genannt wurde und bie Oberaufficht über ben Sanshalt hatte. Spater unterschrieb er nur noch bie Befoldungsgettel.

Die Zunge Caftifien endich (Pertugal und Leon mit inbegriffen) batte bie Burbe bes Langlers (Chancellier), bem bie biplematischen Geschäfte eblagen und ber stets bei ber Anfertigung von Bullen und wichtigen Erlassen zugegen sein nunfte. In bem funfundrereisigsten Stant: "De Bajulis" ist vererbnet, baf er muste lesen und febreiben konnen.\*\*)

Cammtliche obengenannte Großwürdentrager führten auch ben ge-

<sup>\*)</sup> Turcepete bieg bamale un Crient ein feichter Reiter.

<sup>(\*)</sup> Tie Berertmung ift wem Oreguneiher Bace fin une tantet wertlich: "Afin que le Bailli, qu'en nomme le grand Chancellier soit esleu en la forme et manière que les autres Baillis sont établis: Nous voulons et ordonnons qu'à la dignité dudit Bailli ne soit esleu ny appellé auem qui ne sçache lire et escrire."

meinichaftlichen Ramen: Baillis conventuels (Coment-Beriteber), meil nie verpflichtet maren, im "Convent"\*), b. b. in ber Refiben; bes Grefmeiftere ju mobnen, und grar in ben Anbergen ibrer Anngen, beren Berfteber (Piliers) fie waren. Die Baillis conventuels maren Die erften Ritter nach bem Gregmeifter und bilbeten feinen Gebeimen Rath (t'ousilio ordinario), weehalb fich auch nie weniger ale vier von ibnen im Convent befinden burften. Epaterbin batte man anenabmeweife noch gur Burbe eines Bailli cenventuel gelangen laffen: Den Bijdef von Malta und ben Brier ber Rirche pon Et. Bean, welche beibe Burben ber Rlaffe ber Ravellane entnemmen wurden und nicht in irgent einer Annge erblich maren. Dies maren jerech bie einzigen beiben Burbentrager, Die nicht ber erften Rlaffe entnommen murben. Die Regierungoform bee Orbens mar eigentlich eine atlige Republit. Die gefengebente Gewalt berubte auf bem General-Rapitel, bas im Aufang alle funf Jabre berufen wurde. Die Brevingigl Rapitel, nuter tem Berfit ber Briere unt tem Beifit ber Baillis capitulaires, fauren gewöhnlich alle Jahre ftatt.

Anser ben Baillis conventuels gab es noch zwei Arten von Baillis im Orben, näusich die Baillis eapitulaires (Kapitel Berfteber), und tie Baillis de grace. — Die Baillis capitulaires sichteten ihren Aumen baven, daß tein General-Napitel ehne sie eber ihre Stellvertreter gehalten werden sennte, auch nuchten sie den Predinzial-Napiteln beiwohnen. Sie wehnten in dem Prievat, in welchem ihre Balliage gelegen war. Ben allen Baillis capitulaires war es nur der von Brandenburg, welcher, gleichvie die Priere, Kemmenden nuter sich batte. — Die Baillis de grace entlich waren, wie sien ber Rame es angiet, nur Epren Baillis, die wegen verziglicher Tapferteit gegen die lugläubigen, anfange druch die General-Rapitel und später durch die Recommandation der Pähfte diese Tiest erfeiten. Sie rangisten jedech die der Pachfelge in der Baislage den

<sup>\*)</sup> Rach ben Stallten verftant man unter bem Romen "Convent" ben Del, wo ber Gerfmeifter und fein Lieutenaut wehnten, nehft ber Kirche, bem hohigial und ben Aubergaber acht Zingen. Unter Auberga verftant man wiederum bie haufer, in benen bie Orbenabefilder nationsweife affen, ober sich verfammelben, so baß alle jede Ration ibre eigene Auberga batte.



Rommendatoren und Rittern nicht vor. — Die Priore und ber SteuerKastellan (Castellan d'Emposte) sübrten ebenfalls ben Titel Bailli.\*)
Sammtliche Baillis trugen ein größeres leinenes Kren; und außerbem ein goldenes, weiß emaillirtes Krenz am schwarzen Bande um den Hals, und biegen beshalb Großtreuze. Spätethin ging die Hals Decration an alle Ritter über, welche das Gelüber abzelegt batten, und in nech spätere Bei besetzt man auch die Bintel vos goldenen Krenzes mit den kandeswappen, um auch äußerlich die Ritter ber verschiedenen Bungen von einander zu unterscheiden. Daber stammen die gelbenen Abler des brandenburgischen Herrenmeisterthums. Außerbem bildete sich im Berlauf der Zeit
auch die Wode ans, das Johannitertrenz mit den Kamilienwappen, nach bestimmten heraldischen Gesehen, durch Anssegung oder Unterlegung zu vereinigen.

Bebe Zunge ober Nation ward eingetheilt in Prioreien ober Nationalbifricte (unter Brioren; barunter Großpriorein unter Großprioren) und Balleien (unter Baillis capitulaires). Die Prioreien zerfielen wiederum in Kommenden unter Kommendatoren, die dem Nange nach hinter die Baillis capitulaires famen und Berwalter von Ordensgütern waren, von denen sie jährliche Responsgeher an die Kasse der Greßmeisters (Commun trésor) abzusiesern hatten. Uedrigens bezeichnete man anch sämmtliche Ordensgüter mit dem gemeinschaftlichen Namen "Rommenden", denn es heißt in den Statuten anderischichtiger. "Sons le nom et le mot de "Commanderies" sont compris les Prieurez, la Chastelaine d'Emposte, les Baillages, terres, membres, maisons, possessions et tous autres diens de nostre Ordre, de quelque nature qu'ils soient."

Das Bort Bailli, englisch Bailiff, lateinisch Balivus, griechisch Bajulos bezeichnet liber-baupt einen Borfleber. Im Deutschen bat fich bas Bort in Ballei umgeformt.



<sup>\*)</sup> Der Greffmeifter Claude de la Saugle sogt in einem Statit: Unter ber Begidmung "Baifür", ober mie wir sagen, "Bagitor", begreift man bie Baillis conventuels, bie Baillis capitulaires, bie Priore und ben Etener Kaftellau (Castellano d'Emposta, Greff Prior von Aragonien). — Bailli wurden in ber alffraugsfissen Sprache Saufer ober Daiferverwalter genamnt, ben welchen ber Anne auf bie Kommenben unterer Berlabern überging. Deutstrage beziechen auch noch bie Frangelen bie Berpachtung von Landglitern ober beringungsweit Uberfalfungen mit "Bailür".





Spaterbin, wenn ber Orben fich nech mehr verzweigt und feine innere Berfaffung nech schaffer heranegebiltet haben wirt, werte ich nech einmal auf bie Organisation gurudtemmen. Bersanfig werden bie gegebenen Andentungen genugen, um zum Berstäntniß ber Glieberung vieses machtigen Körvers zu fübren.

3ch fehre nun nach einer langeren, aber nothwendigen Unterbrechung gu ben außeren Schidfalen bes Orbens gurnd.





Die weiteren Schicksale der Iahanniter in Palästina bis zum Verlust des heiligen Landes, 1992.

# Raymond du Buy.

Nachbem Rabment bu Bub ben bem Batriarden Germunt ben Bernfalem bie Genehmigung feines Planes erlangt, und an ber Epipe feiner bewaffneten Schaar ben Segen von ibm erhalten batte, bet er bem Ronige Balonin von Bourg feine Dienfte au, ber fie bringent branchte und biefelbe ale eine Sulfe vom Simmel betrachtete, um fich feiner taglich brobenter auftretenten inneren und angeren geinde ju entledigen. Bu gleicher Beit batten Suge von Babene und Gottfried von Et. Omer mit fieben anderen frangofifchen Rittern ben Orben ber Tempelberren gegrundet (fo genannt, weil ibnen Ronig Balbnin einen Theil feines, an ben Tempel Calome's ftofenten Balaftes einraumte), ber fich in einem Zeitraume ben breifig Jahren ben bitterfter Durftigfeit ju einer Macht und einem Glange erbeb, ber ben ber Bobanniter fast noch überftrablte. Die Templer trugen einen weißen Mantel mit rothem Rreng und ibre Orbeneregel war noch bei weitem barter und ftrenger, ale bie ber Johanniter. Dieje beiben Ritterorben, benen fich ipater (1191) nech ber ber beutichen Ritter gugefellte, murben bie Sauptftuben bes balb mantenben Thrones von Bernfalem, und erhoben bie Rraft bes abentlanbifchen Ritterthums gum bechften Glange, bie fie, verlaffen von ben europäischen Gurften, überfluthet ben ben Beeren ber Unglanbigen, nach faft übermenfchlichen Anftreugungen, Schritt vor Schritt gurudweichen mußten



vor dem veranderten Grift der Zeit, der noch ftårfer ift, als die gewaltigsten Heere.

Balbuin bon Bourg mar, wie gefagt, biefer Sulfe febr benothigt, benn er batte außer feinem eignen Staat noch bie, unr im loderen Berbaube mit bemfelben ftebenben Graffchaften Ebeffa und Tripolis, und bas Gurftenthum Antiechia ju vertheidigen, welches lettere febr bald feinen Beiftant in Anfpruch nehmen follte. 31gagi, ber Cobn Ortot's, war namlich nach mancherlei blutigen Staateveranderungen, Die Die Geschichte jeuer Beit fo jehr verwidelt machen. Beberricher von Aleppo und Maritin geworben, und führte ein ftarfee Beer über ben Orontes in bas Gurftentbum Untiechien. Roger von Sicilien, ber mabrent ber Minteriabrigfeit bes inngen Bobemund Antiochien beberrichte, rief fogleich ben Ronig von Bernfalem und bie Grafen von Ebeffa und Tripolis ju Bulfe, erlitt jedoch burch feinen voreiligen Angriff und Die Ungunft bee Schidfale, bas gerabe mabrent bee Wefechte einen beftigen Birbelmind erzengte, ber ungebeure Staubwolfen ben Chriften gerabe in Die Angen blies, bei Artefia eine vollständige Niederlage und Tob, noch ebe bie Sulfebeere eingetroffen maren. Run überichwemmte Ilgazi mit feinen Borben bas gange Surftentbum Untiodien und bie benachbarten ganber, und lieft Schreden, Blut und Berftorung auf feinen Wegen gurud. Ge ftanben bie Sachen, ale Balbuin von Bourg mit feinem Beere in Antiechia antam, und nun felbft bie verläufige Leitung biefes Fürftenthums übernabm, welches als nördliches Bollmert ber frantischen ganber eines ftarten Regenten bedurfte und eigentlich nicht von Bernfalem and regiert werben tonnte. Desbalb blieb es and bie gur Anfunft bee jungen Bobenund fortwährend ben verbeerenden Streifgugen turfomannifder Borben ansgesett. Nachbem Balbnin in Antiochia burch meife Dagregeln bie Roth etwas gemilbert batte, fam ce im Auguft in einem nenen Treffen, in welchem ber Ronig Die Unglaubigen, tret ihrer beträchtlichen llebermacht, fo nacherndlich auf's Saupt folug, bag fie in milber Glucht auseinander liefen und Schreden und Angft bor ben driftlichen Baffen bis unter bie Manern von Aleppo und Defful trugen. In Diefer Schlacht, am Berge Danit, verbiente fich ber junge Ritterorben ber Johanniter bie gelbenen Sporen, inbem er, ftete um bie Berfon bee Ronige, Die festesten Reiben ber Unglaubigen fprengte, und Alles ver fich









Sie waren ber Feuerobem, ber bas Interesse für bie Arenzinge seteleben big erhielt und ber ben abenbländischen Christen immer neue Begeisterung für bieselben einhauchte, nut felbst, als sie schon allein und verlassen bastanden, die schrecklich gesichteten Schaaren dristlicher Streiter, umflutber, fast erdrückt, von ben unabsehbaren Wegen ihrer furchtbaren Jeinve, selbst, als sich schon ihre strengen Principien zu ledern begannen und ihrer Auslösung entgegen gingen, brannte jene Ftamme nech immer fort im hellsten Glange und wurde zur verheerenden Lohe in den erzig bentwürdigen Rämpfen gegen Saladin und Bibars, die die Nachwelt nech heute in Erstaunen verseben.

Auf ber anbern Seite erregten aber bie schellen Fertschritte ber Bebanniter, namentlich bie firchlichen Berrechte bes Orbens, die ihm bie eigne Aussthung ber gettesbienstlichen Berrechten gestateten, und bie ihn unter bie alleinige Inrisdiction ber Päpste stellten, ben heftigsten, unversischnlichen Reib ber Bische Päpste staffina's und Sprieu's, und es sam in Folge bessen 31 Bwiespalt und bedauerlichen Austritten, in benen jedoch die Päpste stets zu Gunften bes Orbens entschied, womit jedoch nicht gesagt sein soll, bag bie Ritter immer ber schuldlofe Teil gewesen sein. Die Päpste entschen woch hauptsächlich zu Gunften ber Ritterorden, weil ihnen die seiben zur Erhaltung Bernsalems und bes heitigen Landes bebentend unentbebrischer voaren, als der Kativarch und die Bischofe.

Balvuin von Beurg starb im Jahre 1131, und ba er teine mannlichen Erben batte, folgte ibm fein Schwiegerschen, ber Gemahl seiner Tochter Melisiende, Fulle von Aujon (1131-1143), ohne Schwierigseit auf ben Thron. Intlo war ichon über sechig Jahr alt nub litt an einer bedeutenden Schwäche des Gedächtiffes, so daß er wenig geeignet schied ichwierigen Berhältnisse des von allen Seiten bedrochten Staates zu leuten. Auf der auderen Seite machten ihn jedoch sein faustes Gemüth, Freigebigseit und Gottesfurcht, Ariegeersahrenheit und Auskaner in Drangsalen und Beschwerden allgemein beitet, so daß seine Regierungszeit den Culminationspunst der christichen Macht in Palästina in sich schoß. In den ersten Jahren seinen Regierung hatte Fulle mit Uneinigkeiten und Streitsgleiten in den christlichen Laubern und sogar in seiner eignen Familie zu kämpsen, die das christsseinen der genen Kamitie zu kämpsen, die der erftellichen Laubern und sogar in seiner eignen Familie zu kämpsen, die das



arme, stete bloggestellte, Burftenthum Antiodien mit bem Untergange bebrebten. Bulle's Anichen und Einsicht gliden jedech bie Differengen ans und stellten bie innere Ande wieder ber, berein er um so nöbiger bedurfte, ale Ginfalle ber Saragenen und Turfen und bie unsichtbaren Delche ber fanatischwarmerischen Sette ber Affassinen unter bem "Alten vom Berge" seine Staaten sertwährend auf bas Gefährlichte benurnbigten.

In biefen unausgesenten Streitigleiten zogen bie Ichanniter und Tempter gleichfam eine lebente Maner im bie Grengen bes geängftigten Reiches und machten nach alten Seiten bin Frent gegen bie verschiebenen türlischen Anführer, gegen bie Araber ber Wüfte und gegen bie Sarazenen Egyptens. Ihr unermüblicher Eifer und ber Ruf ihrer Thaten machte fie allen Chriften eben fe lieb nut werth, als ben Unglüblichen furchtbar.

Um tiefe Beit trat Rapment Berenger, Graf ven Barcelona unt Provence, obgleich bereits boch betagt, in ben Orben ber Tempelberren um nuterstüger von seinem Reiche and ben Krieg gegen bie Ungläubigen mit beträchtlichen Summen. Als er ben Teb herannahen fühlte, entlleibete er sich aller seiner Bürren und ging in ein Templerhans nach Barcelona, wo er unter Ankachteibungen starb.

Noch weiter trieb seine Berehrung für die Rittererben Alphonse, ber erfte König von Navarra und Aragen, ber ben Titel eines Kaisers ber Spanier annahm. Dieser tapsere und berühnte Kürft setze, da er sinder ich war und ben Dieser tapsere und berühnte Kürft setze, da er sinder ich war und ben Tob berannaben sübste, laut Testament die Johanniter, Tempter unt die Canonici bes beiligen Grabes zu seinen Erben und Radessellung und ben Thomas Radessellung und ben Thomas Reighen und Radessellung und bei bei Greiche unterscheiben, welche jedech nach seinem wirstlich ersolgten Ableben bie Unterschrift für nichtig erklätzen und einen neuen Aüssten wählten. Die Runde von bieser Walfaren und einen neuen Aüssten von bei Ratiarch sowell als die Weister der beiben Rittererben beriefen eine Bersamultung, som besteher Wahnniter, den weicher eine Bersamultung, som beider Kahmint der Phin, der Meister der Sehanniter,

<sup>\*)</sup> Tas Tehament Alphenje's von Navarra und Aragen fieht in bem Wert bee ipanier Sebriffellers Bertia: "Anales de la Corona de Aragon'; wie auch in ber: "Historia du Rebus Hi-paniae" von Mariena (Telete 1992 und Baling 1608).





mit mei alten Rittern ale Befanbter nach Spanien geschicht murbe, um bie Rechte ber Orben und ber Canonici bes beiligen Grabes geltent au machen\*). In Granien angefommen, fant bie Gefandtichaft aber unüberfteigbare Sinberniffe. Dan gog bie Cache in Die Lange, bielt ben Deifter Rabmond burch ausgezeichnete Boflichfeiten bin, gab ausweichente Untworten und erffarte eudlich rund beraus, bag man bie Unfprüche ber Orben nicht anerfenne. Dagegen verfprach man ihnen bie Thronfolge auf Aragon, wenn bas jetige Ronigspaar obne Rinber fturbe, und fugte biefem Berfprechen noch eine Augabt von Berrichaften und Schlöffern bingu, Die man ibnen als freies Gigenthum überlieft. Aufertem erhielten Die Orben noch bagre Ginfüufte von ber Rrone Arggon und bas Recht, baf bie Ronige biefes Lanbes nie mit ben Ungläubigen Frieden ichliegen burften ohne Dinwiffen und Billigung bes Batriarchen und ber beiben Ritterorben. Diefer Bertrag murbe geschloffen im Geptember 1141 und vom Ronig Rulto und bem Bapft Abrian IV genebmigt. - Rabmond bu Bub febrte nach Berufalem jurud, murbe von allen Geiten auf bas freudigfte begruft und, bes gludlichen Ausgange feiner wichtigen Genbung wegen, begludwunfcht. Brompton und Roger be Boveben, wei englische Schriftfteller und Reitgenoffen Rabmond's, nennen ibn von jest ab Grok. Deifter, ein Titel, ben jeboch erft Sugues be Revel bom Bapft Clemens IV im Jahre 1267 erhielt. Die lette wichtige That unter ber Regierung Gulto's von Anjou mar bie Eroberung ber Geite Banege, moran bie Johanniter und Templer thatigen Antbeil nabmen. 216 ber alte zwei und fiebengig jabrige Ronig burch bie Chene von Ptolemais jog, fturgte er ploblich tobt vom Pferbe und binterließ nur zwei unmunbige Rinber ale Rachfolger. In Gulto's Regierung fallt ber Culminationspunkt ber Dacht bes Ronigreiche Berufalem; gegen bas Enbe feiner Berricaft jeboch zeigten fich icon bie Gpuren bes inneren Berfalls, ber unter feinen Rachfolgern immer mehr und mehr um fich griff. Die Sittenberberbnif, Die icon unter Balbnin II begonnen und Die biefer fromme Surft burch bas Concilium ju Raplufa vergebene ju bampfen gefucht hatte,

<sup>\*)</sup> In biefe Zeit langerer Abmefeubeit bes Deifters Nahmont bu Bun fallt mabreinich bie vom Grafen Atten von Abrugge an Nahmont's Stellvertreter Roger abreffirte Schenfungenfrunde.







Mit bescheibenen Kraften famen Ludwig und Konrad in Palastina an und beschoffen, mit dem jungen König Balbnin III den Krieg mit der Belagerung von Damadens zu beginnen, ein Borhaben, das auch sogleich in's Wert gesehr wurde. Der König von Jernsalem, an der Spike der Ichauniter und Tempfer, drang zuerst in die Unglandigen ein und brachte sie zum



Beiden. Raifer Rourat that Bunber ber Tapferfeit, und man glaubte fic icon im Benit ber Ctabt, ale bie Berratherei ter driftliden Bewohner Rleingfiene ben mabriceinlichen Gieg vereitelte, worauf Ludwig unt Ronrat, in ibren Erwartungen bitter getanfcht, nach Europa gurudfebrten (1148-49), und fomit ber gweite Rreuging fein Enbe erreichte, ber an 200,000 Menichen bas Leben gefoftet batte, obne feinen Swed in erfüllen. Babrent beffen mar Murebbin, ben Ruding ber Arenifabrer unt Die Befturgung ber driftlichen Staaten in Meinglien benubent, an ber Spite einer gablreichen Armee in Antiochien eingebrungen, wo er Alles verbrannte und vermuftete, mabrent von einer antern Geite ber Gultan von Iconium in Ereffa Mugit unt Edreden verbreitete. Alles flob por ibm, Die Ginwobner aus Stabten und Dorfern, und irrten obbach. und bulflos auf ben Relbern umber. Der junge Ronig Balbuin III, um wenigstene ben Ruding ber Ungludlichen ju erleichtern, rudte ihnen mit feinem Abel und ben beiben Ritterorben entgegen, nabm tie Obbachlofen mit aller ibrer lebenben und tobten Sabe in feine Mitte, mabrent ber junge Graf von Tripolis an ber Gpibe ber Johanniter und Templer bem anbrangenben Murebbin eine eiferne Front entgegenftellte, bie biefer, ermibet und ane Mangel an lebenemitteln, bie Berfolaung aufgab und abrog. Babrent jeboch ber Ronig auf biefe Beife Die Einwohnericaft Ebeffa's rettete, mare beinabe Berufalem felbit einem ungeftumen Angriff gweier turfifder Gurften erlegen, wenn biefe nicht ben gunftigen Moment jum Sturm verfaumt unt, burch biefen Umftant wieber belebt, Johanniter und Templer Die Ginwobner in nener Guergie angefeuert batten. - Ilm fich an ben Ungläubigen ju rachen, befchlog ber Ronig, jest Die Stadt Mecalon ju belagern, fur beren Befit fich bie driftlichen Baffen icon öftere vergeblich erhoben hatten. Rachrem Balbuin alle Barone und Ritter um fich verfammelt batte, rudte er, gefolgt von ben beiben Deiftern ber Jobanniter und Templer, an ber Spite eines betrachtlichen Beeres, bem ber Batriarch von Bernfalem felbit bas mabre Areng Chrifti vorantrug, in bas Land ein und verwüftete bie Umgebungen Ascalon's mit Feuer und Schwert. Babrent bie driftliche Armee nun jur Belagerung fdritt, unterftutte eine von Berbart von Gibon befehligte Alotte von 15 Galeeren bie Unternehmungen ibrer Bruber.







Stuble, Diejenigen aufnehmen, bie 3br fur murbig erachtet, und felbit biefe Briefter und Beiftlichen fteben burdane nicht unter ber Inriediction ber Bifdofe, fonbern find nur bem Beiligen Stubl und Gurem Rapitel unterworfen :c." - 3n bem weiteren Berlauf ber Bulle fint nur bie Brivilegien ber fruberen Bapfte noch einmal befräftigt und bestätigt. - Dan fiebt aber aus ber Berleibung biefer Borrechte und aus ber fo ganglich erceptionellen Stellung, Die man bem Orben anwies, baf Reib, Saf und Amiefpalt mit ber Weiftlichfeit entfteben mußten, bie auch leiber balb genng in bellen Rlammen berborbrachen. Die Bifcofe maren emport barüber, bag man ibnen über bie Befitungen bee Orbene bae Recht bee Interbicte und ber allgemeinen Ercommunication abiprad, jene beiben furchtbaren Baffen in ben Banben ber Beiftlichkeit, mit benen fie bie Fürften gwang, fich ihrem Billen gu fugen. Die furchtbare Strafe ber allgemeinen Ercommunication manbte gewöhnlich bie Stimme bes gequalten Bolfes gegen feinen Fürften, ber bann, von zwei Seiten machtig bebrobt, por ber Rirche ben Naden beugen mußte. - Balb entftanben Reibereien in Bernfalem, Die ju gewaltsamen Auftritten führten, in Folge berer ber Batriarch, obgleich icon boch betagt, eine Reife nach Rom unternahm, um beim Papft Abrian IV Rlage gegen bie Johanniter gu fubren, welche ibrerfeite ebenfalle eine Deputation abicbidten, um ben Orben bor ben Aufdulbigungen bee Batriarden gn vertbeibigen. Der Papft entichieb jeboch ju Bunften ber Bobanniter, und bie Bifcofe nebft bem Batriarchen fehrten mit noch größerem Sag im Bergen gurud, ale fie ibn fruber icon gebegt batten. - Rach ber Eroberung von Ascalon vermebrten fich bie Befitungen bee Orbene noch um ein Bebentenbes. Go fchentte ibm Bub bon Forcalouier, ale er Jobanniter-Ritter murbe, fein Schlok Manoeque (fpater eine Ballei, nach ber bie Webeine Gerarb's gebracht murben), und bie Großen Spaniene machten ebenfalle bem Orben betrachtliche Befchente an Schlöffern, Berrichaften und ganbereien. Alle biefe ungebeuren Ginffinfte vermanten bie Bobanniter icboch gröftentbeile fur ibre Sofpitaler und fur bie Rubrung bes beiligen Rrieges, mabrent fie felbft nur eine außerft frugale Roft genoffen. - Benn biefe ftolgen und furchtbaren Rrieger vom Roffe ftiegen und in's Sofpital traten, um wieber





Der Ruf von den Tugenden und Thaten der beiden Ritterorden wirfte in dieser Zeit auch auf die fleinen Staaten Spaniens, die, von den Mauren bart gedrängt, nach dem Beilpiel der Johanniter und Templer ebenfalls selche militairische Orden schufen, deren ältester und vornehmster der von Calatrava ift, dem später noch die Orden von St. Jacques de l'épée und von Mcantara selaten.

In Palaftina bauerten inbeffen bie Rampfe Balbuin III mit ben Ungläubigen unausgesetht fort, jedoch mit wechselndem Glude. So wurde eine Abtheilung der Johanniter mit einem großen Trausport von Lebensmitteln bei der Stadt Bancas in Phonicien von Nurerdin umstellt, und größtentheils aufgerieben, worauf Nurerdin auch die Stadt nahm, aus der er jedoch ab-





30g, ale er die Annäherung bee Konige von Jerusalem ersubr. Dieser tam auch wirflich und stellte die Ordnung wieder ber; ale er jedech ohne die nötbigen Bersichtenaftregeln nach Jerusalem zurüchnarschirte, ward er von Anreddin die bei der Jacobe Anrth übersallen und gänzlich geschlagen, so daß er nur durch ein halbes Bunder entlan. Jedech dat darauf wehte Balwin die Scharte wieder ane, indem er den Entlan von Damascus in einer blitigen Schacht zwischen tem Jerdan und Genegareth bei Putaha foling, in welcher die Jedouniter und Templer sich neue Verbecren errangen.

Neben ben friegerischen Thaten unseres Ritterorbens lebten jedech bie driftliche Aranlempstege und Barmberzigfeit in jegenereichem Balten sert, und bie Ramme zur Aufnahme tranter Bilger over Ordensbrüter hatten sich sein die febr ausehnlich vermehrt und vergrößeit. Dier verdient eine bedoft interessante Beschweibung Jerusalems von bem bentschen Pilger Johann von Bisturg (Beisenburg im Nerdgan) Erwähnung, in welcher and bas hospital ber Isbanniter eine Stelle einnimmt. Auf biefen höchst wichtigen Bericht eines Augenzeugen ward ich zuerst ausmerksam gemacht durch bie "Geschichte ber christlichen Krantenpflege und Pflegerichaften" vom Professer haeser in Greisbnadt, in welchem Wert die Existenz biese höchst seltenen Schriftstüdes, das meines Wissens and nur noch in den Aneedetis von Bez abgedruckt ist, in den Dissertaziones bes Bacit nachaewiesen wird.

Johann von Wijburg fab nuzweifelhaft bas Hofpital der Johanniter in Jerusalem um die Witte des zwölften Jahrhunderts, also zur Zeit der Regierung des Weisters Rabmond du Bub, und wir taffen das, auf das Hospital Bezügliche, in sorgfältiger Uebersetung aus dem lateinischen Original bier folgen:

"Neben ber Kirche bes heiligen Grabes, von ber entgegengefetten Seite nach Mittag ju, ist die schöne Kirche zu Ehren bes heiligen Johannes bes Täusers erbant. Piermit ist ein Hospital verdunden, in welchem in verschiedenen Derbergen eine sehr große Menge Dufsser, sowohl Krauen als Manner, ausgenemmen, gepflegt und mit ben größten Anshgaben täglich gespiest wird. Bur Zeit, als ich bert war, ersuhr ich von den Dienern, die mir bies berichteten, baß die babt ber Kransen gegen zweitaussend betragen habe. Bon biesen wurden einst an einem Tage nehr als fünfzig berausgebracht,







welchen nach und nach noch mehrere folgten. Murz, biefes Sans unterbalt mit feinen Mitteln, anfer einem unbeftimmten Almejen, welches fewohl ben ben Thur ju Thur Bettelnben, ale auch ben aufen Bleibenben taglich aegeben wirt, fo Biele, bag bie Gumme ber Ausgaben weber bon ben Bermal. tern bee Sanfes, noch bon ben Almofen Bertheilern beitimmt angegeben werben tann. Reben ber Ansgabe, Die auf Schwache und fremte Arme berwandt wirb, unterftust bas Bane noch viele Berfonen, bie fur allgemein militairifde 3mede jur Bertheibigung bee Lanbes ber Chriften ber bem Ginfall ber Garatenen fich in ihren Raftellen befinden. Reben ber Rirche bes gludfeligen Bebannes unt bem Sofpital ift bas fromme Rlofter an Ebren ber beiligen Daria erbant, faft angrengent mit ben Bebauben ber gebachten Rirche, und mirb "jur beiligen Daria ber Aelteren" genannt. Richt weit von bier, auf berfelben Geite bes Plates, ift ein Doncheffofter, ebenfalle gu Ehren ber beiligen Maria gegrundet und "gur lateinischen Maria" genannt, wo ein Knochen aus bem Saupte bes beiligen Apoftele Bhilipp in grofer Berebrung gebalten mirb, und Denienigen, bie ibn ju feben wunichen, gezeigt wirb. Reben jenem Blat, welcher von bem Thore gum Tempel Davib's bernnterführt, auf ber rechten Geite, nabe bem Thurm Davib'e, ift ein Rlofter armenifcher Monche, ju Ghren bes bochginverchrenben beiligen Abtes Caba, an welchem, ale er noch lebte, Die beilige Jungfran Maria mebrere Bunter verrichtete. - Bon bier nicht weit entfernt ftebt jene große Rirche, gu Gbren bes beiligen Jacob's bes Melteren erbaut. hier wohnen auch armenische Monde, welche ein großes Bofpital baben, in welchem jeboch nur Urme unterftut werben, bie ihre Gprache fprechen. Un Diefem Orte wird in bochfter Berebrung gebalten jener Anochen ans bem Saupte bee beiligen Apoftele; fein Saupt war namlich vem Berobes abgefchlagen und feine Schuler brachten ben Rorper, nachbem fie ibn in Boppe auf ein Schiff getragen, nach Galilaa, mabrent bae Saupt am Orte ber Marter, nämlich in Balafting, verblieb. Bener Anochen wird anch noch beute Denjenigen, Die bie Rirche befuchen, gezeigt. Bei'm Bernntergeben von jenem Blate, nach bem Thore ju, burch welches man jum Tempel gelangt, ift gur rechten Sant noch ein Rebenweg burch einen langen Ganlengang, auf welchem fich bas Bofpital mit ber Rirche befindet, welche nener-







bings gn Ehren ber beiligen Maria errichtet ift, unb "bas haus ber Dentichen" genannt wird, von welchem nur Wenigen ober Niemandem, ber eine andere Sprache fpricht, eine Unterftuhung zugewandt wird."

Obgleich ich in ber Anführung bes Berichtes Johann's von Bijburg etwas über bie Grenzen unferes speciellen Intereffes binans gegangen bin, so beute ich hiermit teinen Jehler begangen zu haben, indem es wohl höchst auregend ift, bie Worte eines Mannes zu horen, ber zu jener bentwürdigen Beit mit eigenen Angen bie beilige Stadt prufent betrachtete.

Wir fehren nun zu ber äußeren Geschichte bes Königreichs und ber Rittererben zurück. — Ob ber alte Meister Rahmond du Puh der Schlacht zwischen bem Jordan und Genezareth beiwohnte, ist sehr fraglich, da er in ber letten Zeit seines Lebens sich ganz in das Hospital zu Jerufalem zurückgezigen hatte, wo bieser würdig Greis unt wahrhaftige Soldat Jesu Christi unter frommen Andachtäubungen sich auf seinen Tod vorbereitete, der im Jahre 1160 erfolgte. Rahmond du Puh starb in einem Alter von achtig Jahren, in den Armen seiner Brüder, allgemein geachtet wegen seiner christischen Lagenden, seiner Frömmigkeit und Tapferkeit, und allgemein betrauert in den driftlichen Landen.

Er hatte zweinndvierzig Jahre bem Orben als Weister auf bie ruhmreichste Art vorgestanden. — Ein Jahr barauf ward auch ber König von Jerusalem, Balbuin III, in einem Alter von breiundbreißig Jahren, von einem jubischen Arzt, Ramens Barac, vergistet.

Rachbem bie Iohanniter ihrem würdigen Meifter bie lette Ehre erwiefen hatten, mabtten fie gu feinem Nachfolger:

#### Auger be Balben (1160-1163),

einen Ebelmann aus ber Dauphine und alten Waffengefährten Rahmond's, ber im Orden und felbst im Rath des Königs durch seine Klugheit und Krömmigkeit in hobem Ansehmen. Während seiner Regierung sieden keine großen Thaten dor, weil der friegerische König Balduin III todt war mid Aureddin die Ebristen in ihrer Schwäche nicht angreisen wollte. Alls man ihm bei der Todesnachricht Balduin's den Borschlag machte, nur schnell unan ihm bei der Todesnachricht Balduin's den Borschlag machte, nur schnell









in bas driftliche Gebiet einzubrechen, antwortete er: "Gott behute mich babor, baß ich ben Schmerz eines gangen Bolles fibre, ber über ben Berluft eines fo aroften Rurten anebricht!"

Wenn es baber, ben Meister Anger be Balben auch nicht vergönnt war, holdenthaten zu verrichten, so zeigte er bech seine Klugheit und seinen Ginfins in den Streitigfeiten, die nach Bapfi Abrian's IV Tod zwischen beffen Nachfolger Alexander III nut seinem Gegenpapst Victor ausgebrochen waren. Die Stimme des Meisters und das Gewicht des Ordens trugen nicht wenig dazu bei, daß endlich Alexander zum Papst gewählt wurde. Gben so großen Ginfluß zeigte ber Meister der Johanniter in den Zwistigseitet, die nach Baldnin's Tode wegen der Wahl bes nenen Königs ausgebrochen waren, so daß man entlich übereintam, Baldnin's Bruder, Amaserich, einen muthigen, triegeersahrenen nut sehr getergfürchtigen nut mäßigen Kürsten, zu wählen, der am 18. Februar 1166 in der Kirche des beiligen Grades seierlich getröut wurde und den Eid der Treue empfing.

Der Meister Anger be Balben überlebte bie Feier nicht lange, Die er ale sein Wert ansehen tounte, und starb boch betagt und allgemein betranert in Jerusalem.

3bm folgte, ba bei bem beschribenen Ginn ber Ritter noch feine Coneurren; eintrat, faut einftimmiger Babl:

## Arnand be Compe (1163 - 1167),

ans einem berühmten Hanse ber Dauphins, der bei seiner Wahl schon beinahe eben so alt war, wie sein Borgänger bei seinem Tode.

Kann war Arnand an die Spihe bes Orbens getreten, als er bem nenen König Amalrich auf einem Juge nach Egdpten folgte, um bem Khalifen ben Tribut abzuzwingen, ben er ben Siegern von Aecalon schuldig war. Der blutige Arieg, ber wiedernm anszubrechen drohte, wurde nur durch Unruben in Egdpten zurück gehalten, die ben Khalifen nöthigten, von Amalrich ben Frieden zu retausen. — In Egdpten berrichten damals fortwährende Bürgertriege. Die Khalisen lebten nur in ihren harens und überließen die Regierung ihren Bezieren, die sich gegenseitig betriegten und oft andere Böl-







fer zu hufte riefen, die bann bas Land mit Blut übergoffen. Die Kampfe zwischen Anreddin und ben Bezieren Dargam und Schawer, an benen ber König von Iernsalem, von Schawer zu huffe gerufen, ebenfalls Theil nahm, gehbren zu ben grausamsten und blutigsten bee heiligen Krieges. Da bieselben jedoch feine Gelegenbeit bieten, auf besonders bervorstechende Ginzelnbeiten einzugeben, wollen wir nur erwähnen, bag in mehreren Schlachten und Gesechten ber König Amalrich, stets begleitet von ben Ichannitern und Templeru, sehr tapfer und oft siegerich lämpste und unermestiche Schäpe erbeutete.

Auf bem Marich Amalrich's von Egupten nach Ascalon ftarb ber Meifter Arnand be Comps im Jahre 1167, nachdem er vier Jahre bem Orben ein tugenbhafter und tapferer Borfieber gewesen war.

36m folgte:

# Gilbert d'Affaln (1167 - 1169),

<sup>\*)</sup> Billeneuve Bargemein bebauptet, Gilbert b'Affalb fei in Languebec, nicht weit von Carcaffonne, geboren.



gen und Anssichten verlockt, ben Borichlag inbelnd annahmen. Nach langen Debatten ward endlich ber Feltzug bewilligt und außerdem noch große Summen anfgenommen, um ein bebentendes Stibnerheer anzuwerben, bei bem man leiber aber and viele Leute aufnahm, die bem Zuge nur ans Gewinnsucht solgten und fich schon im Veraus die Schape Egoptens theilten.

Die Templer nahmen an ber Erpetition nicht ben geringften Antheil, einestheile, weil fie biefelbe mobl nicht mit ihren Bflichten vereinbaren tonnten, anderntheile aber wohl auch, weil fie mit geringerer Rraft nicht neben bem machtigen Beer ber Johanniter anftreten wellten. Nach ben grekartigften Borbereitungen brach ber Ronig mit bem Deifter ber Bebanniter an ber Spine einer machtigen Armee auf, paffirte in gebn Tagen bie Bufte gwifchen Balaftina und Cappten, und eroberte in fechoundbreifig Stunden bie Refte Belbeie, Die ber Ronia ben Johannitern, ale Belohnung für bie Theilnahme an ben Gelbiffgen, veriprochen batte unt übergab. Be ungerechter biefer Rrieg mar, beite granfamer und bintiger murbe er geführt. Man bieb faft famuntliche Ginwobner nieber, und ichente weber Frauen noch unfchulbige Rinber. Dann ließ ber Ronig eine Befatung ber Johanniter in ber Stadt gurud und marichirte gen Raire, ber Sanptftabt Egppten's, wohin ber Schreden von bem Sall ber Gefte Belbeis bereite gebrungen mar. Der Rhalif von Raire bot Gelt über Gelt, um ben Konig gu Unterhandlungen gu bewegen, fcidte icred, mabrent er fo bie Wefahr momentan von fich abbielt, beimlich ju Murebbin nach Damascus, nut bat bringent um Gulfe. Der Ronig Amalrich, anitatt fich ichnell ber Sanptitabt an bemachtigen, borte unichluffig bie Befantten bes Abalifen an, Die fich balb an fein Mitfeit, balb an feine Babincht manten, verlor bie foftbare Beit unt erfnbr ploplich mit Schreden, bag ein Relbberr Murebbin's burch bie Bufte gegangen fei und bas eguptifche Beer ibn ben ber anteren Geite betrebe. Schnell eilte er nun ben Sprern entgegen, um biefe gu folgen; ba ibr Auführer jeboch ben Bufammenftof vermiet unt fich mit ben Capptern vereinigte, fonnte ber Rouig tiefer überlegenen Dacht nicht wirerfteben nur jeg ichlennigft nach Bernfalem gurud, obne Schabe, obne Grobernngen und obne Giege, aber belaten mit ben Bormurfen eines ungerecht unternommenen Rrieges und einer Menge unblos gemachter Auftrengungen. Der Deifter ber Johanniter, nach bem Ronige



vie Haupttriebfeber biefes ungludlichen Unternehmens, mußte noch ben Rummer erleben, von ben Schmeichtern bes Königs als alleiniger Urheber besseichnet zu werben, und ba seine Untergebenen ibn ebenfalls antlagten, baß er ben Orben in Schntben gestürzt habe, nur um seine Eitelkeit zu befriedigen, entsagte er im Capitel seierlich seiner Würde und verließ Palaftina, um sich in irgend einem Wintel ber Erbe mit seiner Schaube zu verbergen. Er schiffte sich in Jassa ein, sam nach Frantreich und ward von heinrich 11, herzog ber Rormandie und König von England, ziemlich gnabig empfangen. Auf der Lleberschutz nach England jedech, die er, voller Ungente, sein Baterland viederzusehen, auf einem alten und schochten Schiffe unternahm, litt er Schiffbruch und ertrauf mit sämmtlichen Passagieren. — An seiner Stelle wählten die Johanniter zum Meister einen gewissen

### Gaftus (ober Caftus) 1169 - 1170,

einen Ritter, beffen Baterland man nicht fennt, und ber fanm ein 3abr ben Orpen regierte. Da mabrent feiner furgen Deiftericaft fich nichte Bemerfenewerthes gutrug, wollen wir bie Beit benuten, um einen furgen Blid auf Die Berbaltniffe in Egopten und Sprien gu merfen, Die bort wieber anfangen, fich fefter an geftalten. Der Gobn eines furbifchen Rriegers, Galab ebbin Buffuff Ebn Apub, gewöhnlich Galabin genannt, batte bort in feiner Bugent unter bem Begier Schirfub, einem Gelbherrn Rurebbin's, gebient, obne jeboch fonberlich beachtet ju werben. Dem Wein, bem Gpiel und ben Benuffen bes Bareme ergeben, murbe er, ale er ju boberen Burben gelangte, ploplich ein gang anderer Denfc, ber jum Berrichen geboren ichien, und ber es fich jur Aufgabe gemacht batte, ber Beberricher Egoptene gn werben. Nachbem er burch feine Freigebigfeit bie Bunft bee Beeres, und burd feinen Ernft bie Achtung ber Emire erworben batte, ftieg er bon Stufe au Stufe, und enblich auf bem Thron von Cappten und Sprien angelangt, richtete er feine Bolitif namentlich barauf, Die Chriften aus bem Drient an pertreiben und Bernfalem gu erobern. Diefer Bolitit mit eiferner Confequeng getreu, wart Salabin balb ber gefährlichfte und furchtbarfte Feind bes Ronigreiche Berufglem nub ber Ritterorben, und erbrudte enblich, mit







gewaltig überlegenen Kräften, die Keine Schaar der Streiter Jesu Christi, die nach bewandernswirdigem Widerstands dem fortwährenden Heranwogen ihrer ungläubigen Beinde nicht länger widerstehen konnten. Nachdem wir so Saladin in unsere Geschichte eingeführt haben, nehnen wir den Zaden der Eriäblung wieder auf.

Der Ronig von Bernfalem batte noch immer nicht bie 3bec aufgegeben, Egypten ju erobern, und ale eine griechische Bulfeflotte anlangte, unternahm er bie Belagerung von Damiette, bei ber jeboch bie Flotte gerftort und fein halbes Beer vernichtet wurde. Die Bartnadig. feit Amalrich's, biefen ungludlichen Rrieg fortgufeten, begunftigte immer mehr bie Fortidritte ber Dufelmanner, und ba bie nach bem Occibent geicidten Bejanten obne Soffnung auf Sulfe gurndtebrten, jo ging Amalric in eigener Berfon nach Conftantinopel, um bort Unterhandlungen angufunpfen, und überließ bie Regierung feiner Staaten ben beiben Grofmeiftern ber Johanniter und Templer, und wenn jest ber Rrieg einen Angenblid rubte, fo verbaufte man biefe furge Friedenszeit nur einem ichredlichen Erbbeben, bas bie Statte Torne, Tripolie, Antiochia, Ebeffa und Aleppo in Steinhaufen vermantelte, bie ihre Bertheibiger und Ginwohner unter fich begruben. Salabin unterwarf unterbeg Egbpten ber Berrichaft Aurebbin's, und Abet, ber lette Sprof ber Fatimiten, ftarb auf nnertlärliche Beife in feinem Balaft; auftatt ber weißen Sahne ber Rachfommen Ali's wehte jest von allen Thurmen Cappten's wieber bas ichwarze Banner ber Abaffiben. Mis nun Murebbin ploblich ftarb, fcmang fich Galabin auf ben Thron ber jest vereinigten Reiche von Egopten und Sprien. Bur Beit ber Ginschiffung Amalrich's nach Conftantinopel, mar an bie Stelle bes verftorbenen Baftus ein neuer Deifter gewählt worben, in ber Berfon bee Brubere

#### 3onbert (1170 - 1179),

eines sehr frommen und milbthätigen Mannes, beffen Baterland ebenfalls unbekannt geblieben ift. Das Bertranen, bas ber König in die Großmeister ber beiben Orben geseht hatte, indem er ihnen mahrend seiner Abwesenheit bie Regentschaft übertrug, verdoppelte ben Eifer und die Aufmertsauteit ber







Bobanniter und Templer, Die Grengen bes Reiches ju fichern. Ale Amalrich gurudfebrte, fant er fein Reich von allen Geiten bebrobt, und ftarb nach Rampfen mit wechselnbem Blude balb barauf (1171), indem er ein vermuftetes Reich und einen unmundigen, franten Rachfolger in ber Berfon Balbuin's IV binterließ, wabrent beffen Minterjabrigfeit Rabmund, Graf pon Tripolie, bie Regentichaft fubrte, bem jeboch mehr baran gelegen mar, Die Chriften an beberricben, ale Calabin ju befiegen. Dennoch belagerte er mit Bulfe ber Johanniter und Templer Die Feftung Barem, und ftand nur in Rolge eines vortheilhaften Bertrages von berfelben ab. Unterbeffen jog Calabin mit einem furchtbaren Beere nach Bataftina, und ber junge Ronig Balbuin IV, ber eben munbig geworben mar, ging ibm entgegen und lieferte ibm auf ben benfwurdigen Befilden Abcalon's eine fo enticbiebene Schlacht, baß Salabin felbft, ber mit Schreden feine Rerntruppen batte umtemmen feben, nur mit genauer Roth auf einem Rameel burch bie Bufte entfam. Salabin mar erbleicht vor biefer furchtbaren Rieberlage, aber taum in Cairo angefommen, ruftete er ein nenes Beer, und bebrobte icon im folgenben Sabre wiederum Die Grengen bee Ronigreiche Bernfalem. Unterbeft batte ber junge Balbuin IV, ftel; gemacht burch ben Gieg bei Mecalon, es unternommen, auf Galabin's Gebiet ein feftes Goloft angnlegen, ein Unternehmen, bas ju einer Schlacht führte, welche leiber fur bie Chriften nicht fo alfidliche Rolgen batte, wie bie von Mocglon. Galavin lodte fie namlich in einen Enabag und verfette bas gange Beer in Debanbabe, mit Ausnahme ber Johanniter und Templer, Die, im mabren Ginne bee Bortes, bie auf ben letten Dann ftanben und größtentheils niebergemacht murben. Der Deifter Bonbert ichwann, mit Bunben bebedt, burch ben Borban, und gemann bas Schlof Beaufort, mabrent Obon be Gt. Amant, ber Deifter ber Templer, von Reinden übermaltigt in bie Wefangenicaft ber Ungläubigen gerieth, fpater jeboch nach Berufalem gurudtebrte. Die Folge biefer verlorenen Schlacht mar, bag ber immer fraufer werbenbe Balbnin fich von Salabin ben Frieden erfaufen mußte. Der Meifter ber Johanniter, Joubert, murbe in feinem Bufluchteort, bem Echlog Beaufort, von einem Unterfeloberrn Galabin'e belagert. Rach langem, verzweifeltem Biberftanbe und ben muthigften Unofallen ber Johanniter murbe endlich bennoch bas Schlof









erobert, alle Ritter niedergemacht und der Meister in einen Acrter geworfen, wo man ihn verhangern ließ. Nach Bosio starb er ver Annuner über den Berfall des Köniareichs Gernsalem.

Dem Meifter folgte:

### Roger des Mouline (1179-1187),

ein tapferer und großmutbiger Ritter, beffen erfter Regierungeget eine Beilegung ber Ramitien-Streitigfeiten mar, bie unter Boemund im Fürsteuthum Untiodien aneaebrochen maren, und in Relae beren bae Lant mit bem Buterbict und ber Ercommunication belegt murbe. Unter ibm loberte auch ber langgenährte, ftille Sag gwifden ben Johannitern und Templern in bellen Flammen empor. Ewige Reibereien, emiger gegenseitiger Reib auf ibre Dacht, ibren Reichtbum und ibren Bricagenbin, und fortwahrente Streitigfeiten über Rang und Bortritt hatte bie gegenseitige Abneigung gu offener Reintseligteit beranreifen laffen, Die faft bei jeber Begegunna gu Erceffen führte. Unter folden Berbaltuiffen tounten Die alten berrlichen Gigenichaften ber beiben Orben naturlich nicht bie Oberhand behalten; bie ritterlichen Tugenben, ber Stol; und bie Tapferfeit blieben allerbinge ftete riefelben, tie fromme Demuth und Die driftliche Barmbergiafeit jetoch gogen fich iden ver bem Sochmuth und ber Sabindt gurud. Endlich fam bie Cache ber ben Bapft Alexander III, ber burch eine Bulle ben beiben Orben Berfohnung gebet, Die bann auch, wenn auch nur fceinbar und außerlich, ju Stante fam. - Ale ber Deifter bee Mouline von feiner Reife nach Antiochia gurudtehrte, erfuhr er gu feinem großen Schmerg eine Tranerbotichaft and Conftantinopel, Die ben gangen Orben mit tiefer Entruftung erfüllte. Die Johanniter batten nämlich unter bem Schut und ber Begunftigung bee griechischen Raifere Dannel Comnenus bie beiben großen Bofpitaler bes beiligen Canfon und bes beiligen Behannes bes Tanfere gegrundet, Wegenftante .bee bitterften Saffes ber griechifden Chriften in Conftantinopel. Rach bem Tobe bes Raifere mar biefer Saft nicht langer in balten, man ftedte bie Bofpitaler in Brant und tortete einen Bifchof, bie Rranten und bie meiften Orbenobrüber, welche fie pflogten, fo bag unr











Begünftigt burch bie Treulofigfeit bes Grafen von Tripolis, ber Salabin ben Ourchmarsch burch sein Land erlaubte, rudte ber Sultan ungehindert
gegen Ptolemais vor, bessen Bertheitigung ben beiben Meistern ber Iobanniter
und Templer anvertrant worden, bie jeht noch bie einzige Stüge bes schwachen
Reiches waren. Die beiben Meister warteten jedoch bie Belagerung nicht
ab, sondern marschirten, nachdem sie alle fampsfähigen Bürger ber Stadt
bewassen, machten ber Nacht beimlich and ben Ihoren, um bem
nichts abnenden Saladin zuvor zu sommen. Jeder ber visstlichen Streiter
trug in ber einen hand bas Schwert, und in ber anderen eine breunende
Aadel. Se stürzten sie sich in das Voger ber Ungländigen, verbrannten bie



Belte und megelten Alles nieber, mas ibnen vor bie Rlinge fam. Schreden und Angft verbreiteten fich im feindlichen Lager, und nur ber anbrechenbe Jag und bie perfenliche Aumefenheit Galabin's vermochten wieber Orbnnig in bie Reiben ber Unglandigen ju bringen. Der Rampf entfpann fich jest mit unerborter Buth, und Galabin versuchte, mit feinen überlegenen Braften bie Chriften ju überflügeln und zu erbruden. Diefe aber ftanben wie eine eberne Maner und wiefen jeben Angriff mit eiferner Stirn gurud, ig gnlest marfen fie fich mit bem Muth ber Bergmeiftung auf bie Aerntruppen Galabin's, bie ber Gultan felbft befebligte. Gin entfepliches Sandgemenge entftant, eine Schlächterei, in ber weber Barben gegeben noch genommen murbe, Strome non Mint bereckten bie Grbe, und auf beiben Geiten murbe mit einer an Babnfinn grengenten Buth gefampft. Die Ritter riffen bie Bfeile, von benen fie getreffen maren, aus ihren Leibern, nm fie gegen ihre Feinde gu ichlenbern, fie tranfen bas Bitut and ibren Bunben, um fich in neuem Rampfe ju ftarfen, und wenn Edwert und lange gerbrechen maren, fturgten fie fich in bas bichtefte Bewühl ber Geinte, rangen Dann gegen Dann, malgten fich mit ihren Biperiadern im Stanbe, und ftarben mit einer Drobung in bem brechenben Ange. - Der Meifter bes Mouline, an ber Spipe ber Johanniter, burchbrach mehrere Dale Die feindlichen Reiben, und marf mit einer umpiberfteblichen Tapferfeit Alles nieber, mas fich ibm entgegen ftellte. -Der verratberifche Graf von Tripolie, ber, erft gebeimer, bann offentunbiger Bunbesgenon Calatin's, bente in mufelmannifder Berfleibung in bes Gultane Chaaren tampite, fturgte fich auf ben Deifter bee Montine, um fic eines je gefährlichen Wegnere gn entletigen. Er tobtete bee Meiftere Bfert, bas, fich überichlagent, auf feinen Reiter fiel, unt ba biefer, feiner fcmeren Ruftung wegen, fich nicht je fcuell unter bemfelben bervor arbeiten tounte, ward er von ungabligen Stichen burchbebrt, und banchte, mabrent ber wilbe Rampf über ibm babin mogte, fein erles, thatenreiches leben and. -

Die Schlacht entete endich wegen gegenfeitiger, vollftautiger Erfcopfung, und Salabin, ber fünfzehntaufent Mann verleren batte, gog fich vom Schlachtfelbe gurud.

Die Johanniter fuchten ben zerfleischten leichnam ihres eblen Deisters unter einem hausen tobter Teinbe berber, brachten ihn nach Ptolemais und







begruben ihn mit dem allgemeinsten Schwerz über den Verfust dieses tapferen und milbtbatigen Vergesenten. —

Rachbem wir bie Johanniter eine Zeit lang in Kampfe und Gefabren aller Art begleitet haben, wenten wir uns für einen Angenblid von ben blutigen Bitbern bes Krieges ab, um einmal wieder bie mitbe Seite ibres Baltens, bie driftliche Barmberzigfeit und Krantenpflege, in's Ange zu fassen, wozu und bie Regierungszeit bes Meisters Roger bes Moulins bie beste Gelegenheit bietet.

Bie wir aus ber Beidreibnng bes bentiden Bilgere Johann von Bigburg gefeben baben, batte bas Johanniter Beivital ju Bernfalem ichen unter bem Meifter Rabment bu Bub eine folde Ausbebnung gewonnen, bag es an zweitaufent Rrante fafte, Die bort mit ber größten Singebung und Aufopferung gepflegt murben. Bei ben nie rubenben Bilgergugen nach ber beiligen Statt, und bei ben formobrenten blutigen Rampfen ber Chriften gegen bie Unglanbigen, mußte biejes gerännige Bofpital ein mabrer Schat bee Cegene fur bie Bewohner Bernfalem's fein, unt man mitmete baber bem Inftitut unanegefett bie größte und allgemeinfte Aufmertfamteit. Durch eine von Baoli in ber vaticanifden Bibliothef gu Rom entredte und in bem Apendix Instrumentorum feiner Dissertaziones abgebrucken Santidvift, erhalten wir bie wichtigften Aufschlüffe über bie Sofpital-Ginrichtung und bie Rrantenpflege ber bamaligen Beit, und lernen baraus, bag nicht ben Rittern, Capellanen ober bienenben Brubern bie aneichliefliche Pflege und ärgtliche Behandlung ber Kranfen (Seignors povres) anvertraut mar, fonbern baf gu biefen Ameden im Sofpital vier Mergie und vier Bunbargte angeftellt maren, welche in ber Diagnoftif, Urescopie und Pharmacie wohl bemanbert fein mußten; angerbem murben neun bienenbe Bruber gang ipeciell fur bie Rrantenpflege ausgebildet, mabrent bie Ritter unr bei Tages- und Rachtzeit Die Bache und Controle in ben vericbiebenen Galen batten. -Bie wir ans bem Sanbbud ber Weldichte ber Deticin von Leffing erfahren, bienten gu jener Reit Sprupe und Electuarien vorzugeweise gur Rur, weehalb bas Sofpital gur Bereitung ber Arzeneien ftete eine bestimmte Quantitat (4 Centner) Buder nach arabifcher Beife nothig hatte. Une ber bereite bei Rabmond bu Buy angeführten Bulle bee Bapftes Lucine III

haben wir gesehen, daß derselbe ben Capitelbeschluß wegen ber seiten Anstellung von Merzten in dem hospital zu Berusalem genehmigt: "Quen la
maison de lospital soient tous iozz (toujours) V mièges (médecins)
sages et III serurgiens à la disposicion."

Benn biese lehtere Thatjache icon von großem historischen Interesse für bie Geschichte bes Ordens ift, so ist bas vorbin erwähnte, von Baoli aufgesundene Document noch von weit größerer Bichtigleit, als es uns auf das specieliste mit ben Details der Aransepsiege und Bartung in dem Hospital der Ichanniter befannt macht. Dies sehr seltene Document ist, nach der Anssage des vorerwähnten Lesing, zugleich die alleste Lazarethordung, die man überhaupt lennt, und fautet in wortgetreuer Uebersenung folgendermaßen:

### Bestimmungen bes Deiftere Roger vom Jahre 1181.

Mus ber vaticanischen Bibliothef in Rom, Rr. 4852, p. 29.

Daß die Kirchen des hofpitals dem Prior unterworfen find.

Im Namen bee Baters, und bee Sohnes, und bee heiligen Geistes. Amen!
Im Jahre ber Menifdwerbung unferes herrn 1181, im Monat Marg,
an bem Sonntage, an welchem man Vaetare Gerufalem fingt, bat Vog er,
Diener ber Armen Chrifti, ben Lorfig fibrent in bem General-Rapitel ber
Geiftlichen und Laien und befannten Brüber, welche berfammelt waren gur
Ehre Gottes und gur Zierbe ber Religion, und gum Gebeihen und Angen
ber armen Kranfen, verordnet:

Dag bie vorgenannten Einfetungen ber Rirche und bie nachher geschriebenen Bertheile ber Armen stets aufrecht gehalten nut beobachtet, und nie in irgend einer Sache übertreten werben. Bon ben Kirchen wird bestimmt, bag sie unterworfen sind dem Prior ber Beistichen bes hospitals, und bemselben gur Disposition stehen; besgleichen die Bücher ber Geistlichen, die Rleidung ber Priester, die Reiche, die Rauchfässer, das immer brennende Licht und ber andere Schmud.

Zweitene ift unter Buftimmung ber Brüber verorbnet worben, baß fur





bie Kranten bes hofpitals von Berufalem brei weife Aerzte angenommen werben, welche bie Eigenschaft bes harns und bie Berschiebenheit ber Kranten ertennen und ihnen burch Medicamente Gutfe gewähren tonnen.

Und zum Dritten fügte ber Meister binzu, baß bie Betten ber Kranken in Lange und Breite so bequem wie möglich jum Ruben gemacht werben, und baß ein jedes Bett bedectt sei mit seiner Dede, und ein jedes Bett seine gang reinen Bettlucher habe.

Rach biefen Bobitbaten murbe verordnet, baß jeber Rrante einen Belg erhalte jum Anziehen, und Stiefel, um zu geben nach feinem Beburfniß, und wiederzufehren, wie auch wollene Duben.

Ferner ward verordnet, bag fleine Wiegen gemacht werben für die Kinber ber wallsahrenden Franten, welche in bem Sanfe geboren werben, so
baß sie besonders liegen, damit die sangenden Kinder leinen Nachtheil erleiben burch die Nachtäfisafeit ibrer Mätter.

3m fechsten Rapitel ward verordnet, baß bie Bahren ber Tobten in Beise bes Gitterwerks gemacht werben sollen, wie die Bahren ber Brüber, und bebedt werben sollen mit einem rothen Tuch mit weißem Krenze.

Im siebenten Rapitel ward verordnet, baß überall, wo die hospitäler ber Kranten sind, die Oberen (comandeors des maisons) ben Kranten mit gutem Muthe bienen und ihnen bas, was ihnen nöthig ist, darreichen, und ohne Streit und ohne Alage ihnen bienen, so daß sie durch bieses Amt sich Theil erwerben an bem Ruhm bes himmeles; und wenn irgend ein Bruder unwöllig wäre, die Anordnungen des Meisters in biesen Dingen auszussuführen, so soll bies bem Meister angezeigt werden, welcher die Bestrafung solgen lassen wirt, wie es die Disciplin bes haufes vorschreibt.

Berner ward vererbnet, ale ber Rath ber Brüber hierüber gehalten wurde, bag ber Brior bee Hofpitals von Frankreich jedes Jahr hundert Tücher von baumwollenem Gespinnft nach Jerusalent schiede, zur Erneuerung ber Deden für bie Armen, und sie in feiner Responsion mit benjenigen verrechne, welche bem Baufe in seinem Priorat als Almofen gegeben werben.

In gleicher Beife und fur biefelbe Rechnung foll ber Prior bes Sofpitale ju St. Gilles eben fo viele baumwollene Ducher ein jebes Jahr tanfen,





und fie nach Bernfalem fchiden mit benen, welche in feinem Priorat aus

Der Prior von Italien hat in jedem Jahr an Die Herren Armen zweie taufent Ellen Barchent von verschiedenen Karben zu fenden, welche er eingeln in seiner Responsion aufführt.

Und ber Prior von Bifa foll eben fo viel Barchent fenben.

Und ber Prior bon Benedig gleichfalts, und follen Alles in ihren Refponfionen aufführen.

Und bie Baillis von jeufeits bes Meeres baben gleichfalls auf biefen felben Dienft ju achten. Demnach foll ber Bailli von Untiochien zweitaufend Cannes (Maaß von zwei Ellen) bannmellene Tücker zu Bettbeden fur bie Kranten fenben.

Der Prior von Montpelerin foll zwei Centuer Zuder fcbiden fur ben Sprup und bie Medicin, und bie Latwergen fur bie Rranten.

Bur benfelben Dienft foll ber Bailti von Labaria eben fo viel fenben.
Der Prior von Conftantinopol hat fur bie Rranten gweibundert Silg-

Anser ben Bachen bei Tag unt Nacht, wie die Brüber bes helpitals mit eifrigem und fremmen Perzen bei ben armen Kranten, wie bei ben herren ihnn sollen, ist im General-Rapitel hinngestigt werden, daß in jedem Gange und an jedem Plate bes Hospitals, wo die Kranten liegen, eilf Diener bereit sein sollen zu ihrer Bedienung, welche ihnen die Küße gut waschen nud sie mit Tüchern abtrectuen, und ihre Betten machen, und den Schwachen bie nothwendige, nügliche Speife geben, und ihnen in gottesssirchiger Beise beistehen, und in allen Dingen zum Angen der Kranten geberchen.

Die Beflätigung des Meifters Roger, mas das haus thun foll.

Bu miffen allen Brubern bes Saufes bes Sofpitals, welche es find und welche es funftig fein werben, bag bie guten Bebranche bes Saufes bes Sofpitals ju Jernfalem biefe find:

Erftlich nimmt bas beilige Sans bes Sofpitals bie tranfen Manner und Franen auf, und balt bie Aerzte, welche ben Sprup ber Rranfen









machen und für die Kranten forgen, und für alle Sachen, welche für biefelben nothwendig find.

Drei Tage in ber Boche haben bie Kranten frifches Schweines ober Sammelfleisch, und welche es nicht effen tonnen, haben Bubnerfleisch.

Und zwifchen je zwei Kranten befindet fich ein Schafpelg, ben ber umnimmt, ber aus bem Zimmer geht.

Und gwifden je zwei Rranten befindet fich ein Paar Stiefel.

Bebes Jahr giebt bas hans bes hofpitals ben Armen taufend Schafpelze. Und alle Kinder, die von ihren Ettern verlaffen find, nimmt bas hofpital auf und läfit fie nabren.

Dem Manne und ber Fran, welche fich beirathen wollen und nicht bie Mittel haben, bie hochzeit auszurichten, giebt bas hofpital zwei Schuffeln, ober ben ... (verwische Stelle in ber hanbichrift) ... von zwei Brübern.

Und bas haus halt einen Bruber Schuhmacher mit brei Behulfen, welche bie alten Schuhe ausbeffern, bie ben Armen gegeben werben.

Und ber Ulmofenier halt zwei Diener, welche bie alten Rleiber ansbeffern, bie an bie Armen gegeben werben.

Und ber Almofenier giebt gwölf Deniers jedem Gefangenen, wenn er gum erften Dale aus ber Gefangenicaft fommt.

Bebe Racht lefen funf Beiftliche ben Pfalter fur bie Bobltbater bes Baufes.

Und jeben Tag effen breißig Arme einmal bes Tages an bem Tijche, um Gottes willen, und bie fünf vorher genannten Geiftlichen find unter biefen Armen. Die fünf und zwanzig aber effen bor bem Convent (ber Reit nach).

Und brei Tage ber Boche wird Almofen gegeben an Alle, welche fommen und es verlangen, Brob, Bein und Gefochtes.

Bahrend ber Faften werben an jedem Sonnabend breizehn Arme bernfen und ihnen bie Guge gewolchen, und es wird jedem ein neues Dento, neue Dofen und neue Schube gegeben, und brei Kapellanen ober brei Geiftlichen biefer Dreigehn brei Deniers und jedem ber Uebrigen zwei Deniers gegeben.







Dies ift bas mabre Almofen, feltgefest im Sospital, außer ben Baffenbrübern, welche bas Saus in Ebren balt, und mehreren anveren Almofen, welche nicht alle einzeln haben aufgeführt werben fonnen, und baß bies wahr fei, bezengen bie braven und rechtschaffenen Manner, namlich ber Bruber Roger, Meister bes hospitals, ber Brior Bernart und bas gange General-Rapitel.

Es muß in ber That Stannen erregen, baß in einer politisch so bewegerten Zeit, wo ber Meister fast täglich im Sattel war, um bie Ungläubigen gu befänipfen, wo bie Stüben bes schwachen Reiches, eine nach ber andern, gusammenbrachen, und jeber nene Tag ben Untergang bes Staates herbeisthern leunte, baß in einer solchen Zeit, welche alle Interessen ber Teisten; nach außen sibrte, ber Meister nub bas Rapitel nech Zeit nub Sinn hatten sibr begeringsten Details ber Krautenpsiege und bes Hospitablienftes.

Diese vorstehente Lagarethordnung ist wohl ber beste Beweis bafür, bag ber Orben furz vor bem Falle Berufalem's feine beiben Pflichten noch in vollster Frische aufrecht erhalten babe. -

In ber Stelle bes im Rampfe gefallenen Roger bes Moulins mablten bie Bruber:

## Garnier be Sprie (1187-1187),

einen Evelmann aus Napoli (bas alte Sicheni) in Sprien, herr bes Schloffes Crac, Groß-Prior von England und Turcopolier bes Ordens, der eine Zeit lang in Großbritannien gelebt und jest wieder nach Palaftina zurud getehrt war, um an ben ruhmreichen Thaten seiner Brüber Theil zu nehmen. Seine nächste Sorge war es, so viel als möglich Ordensvitter aus den verschiedenen, zerstreut umber liegenden Platen an sich heran zu zieden, um die mugebeuren Berluste zu ersehen, bie die Johanniter burch die letzten blittigen Kämpfe ertitten hatten. — Saladin seinerzeits var ebenfalls nicht unthätig gewesen, sendern hatte ein furchtbares Deer zefammelt, das er durch glänzende Versprechungen einer reichen Beute schon vorber siegestrunten gemacht







batte. Go ging er an ber Spite von 80,000 Reitern über ben Borban und brach in Galitaa ein. - Rachbem ber Graf von Tripolis fich wieber mit tem Ronig von Berufalem verfobnt batte, hielt man einen Rriegerath, lant welchem ein aus 50,000 Mann bestebenbes Beer in ben Ebenen von Gepburi perfammelt murbe. Da fam bie Schredenenadricht in's Lager, baft Calabin bereite Tiberias genommen und jest bas fefte Schlof bebrobe, in bas bie Ramilie bes Grafen bon Tripolie fich gefluchtet babe. Letterer beschwor ben Ronig und bie Groken, fich jest nicht um Tiberige ju befummern, fenbern ben Rampf ju permeiben und biefes Beer, bie lette Boffnung bes driftlichen Staates, nicht nuglos gegen Salabin's Hebermacht gu opfern. Das Schidfal ber Stabt Befu Chrifti liege ibm jest mehr am Bergen, ale feine eigene Familie. Be großmutbiger biefer Ausspruch flang, befto mehr mufite er Berbacht erregen, und ber Meifter ber Templer unterbrach mehrere Dale bie Rebe bee Grafen und fagte: man erblide noch immer ben Wolf im Schafefell. - Der Rath ber Barone enticbiet fich fur Rabmund's Borichlag, boch ber ichmantenbe Ronig Beit von Lufignan, bewegen burd bie Borftellungen bes Deiftere ber Templer, ber ben Grafen von Tripolie ale einen fcmargen Berratber ichilberte, gab ben ungludlichen Befehl, Salabin angugreifen. Diesmal mare ce allerbinge beffer gewefen, bem Rath bes Grafen von Tripolis ju folgen, beffen Richtigfeit man einfab, ale man bie vortheitbafte Aufstellung und bie große lebermacht Galabin's gewahrte. Auf ber anberen Geite mar es bem Meifter ber Tempfer aber auch nicht gu verbenfen, einem Manne nicht gu trauen, ber ichon einmal bie Treue gebrochen und mit ben Unglanbigen gemeinschaftliche Sache gemacht batte.

Als man Salabin's colosiale Macht in einer fast unangreifbaren Stellung auf ben hohen von Lubi gewahrte, saste man ben verzweiselten Entschlich, sich burch bas feineliche here burchauschgen, um bie Ufer bes Jorbans erreichen zu können. Am Morgen bes 3. Juli stellten sich bie Christen in Schlachtorbung und wurden befort bon einem wahren hagel von Steinen und Pfeilen überfchittet, welchen bie vorbersten Reihen ber Ungländigen auf sie schleeberten. Richts besto weniger brangen bie christlichen Schaaren vor, und obaleich soen ermattet burch hunger und Durft, tämpsten sie mit und obaleich soen ermattet burch hunger und Durft, tämpsten sie mit un









ericutterlicher Tapferteit. Die Ermabnungen ber Priefter, Die burch bie fampfenben Reiben gingen, und namentlich bie Gegenwart bes mabren grenges erfüllten bie Rrieger mit einem Duth, ber alle Angriffe bee feinbes von ibnen abprallen lieft. Der Duth allein fonnte jeboch bier nicht ben Gieg erringen, es fehlte ibm bie Rraft, und balb gaben bie Chriften bie Boffnung auf, bas mufelmannifche Seer gurudgubrangen. Da brach bie Hacht berein und machte bem Rampf ein Enbe, ber jeboch am folgenben Tage noch beifer, noch furchtbarer entbrennen follte. Der ungludliche Morgen brach an und bie beiben Beere ftanben fich lange untbatig gegenüber, Giner bes Anderen Angriff erwartend, Es erbob fich ein beftiger Bint, ber ben Chriften entgegenwebte und ibnen gange Bolten beigen Buftenfandes in bie Angen trieb, nut außerbem batten fie noch ben Dachtheil, bag ibnen bie Sonne entgegen ftant und ihnen verfengent auf bie glubenben Ruftungen fcbien. Da gab Galabin bas Beichen jum Angriff, und mit lautem Gefdrei und einem Sagel von Bfeilen fturgen fich bie Unglanbigen auf Die driftlichen Linien, Die jeboch nuericbutterlich feitstanden wie lebenbige Manern. 218 jeboch Galabin ben Befehl gab, bas trodene Gras anzugunben, bas ben Boben bebedte, und ber Bind außer bem Stanbe ihnen noch bie Rlammen und ben Rauch einer gewaltigen Fenerebrunft entgegen webte, tamen bie Streiter Chrifti in eine entfestiche Lage. Die Bibe ber orientalischen Conne, vereinigt mit ber Gluth ber fie umwogenden Rlammen und bem verberbenbringenben Ungeftum bes erbitterteften Rampfes, Alles manbte fich gegen bie Chriften, beren Untergang mit jebem Mugenblide naber rudte. Saft mabnfinnig por Bergweiflung machten fie Angriff auf Angriff, fo bak Galgbin's Glieber in Befahr maren, burchbrochen ju werben, aber bie ungebeure Uebermacht bee Reinbes füllte alle Buden wieber aus und bie Reiben ber Chriften murben bunner und bunner, ihre Rrafte fcwacher und fcmacher. Gie waren eine Beute bes Sungers und bee Durftee, und faben nichte um fich berum, ale glubenbe Relfen und bligende Schwerter. Der Duth ber Johanniter und Templer that Bunber ber Tapferfeit, aber gegen bas Unmögliche founte and er nichts ausrichten. Ale bas mabre Rreng ben Ungläubigen in bie Banbe fiel, fant auch ben Bebergteften ber Duth, und bie Tapferfeit gifchte nur noch in





einigen Thaten ber Bergweiffung auf, bie fie gantlich erloich. Sunbert und funfrig Ritter, Die fich um ben Ronig und fein Banner gefchaart batten. vermochten weber ben Ginen, noch bas Anbere ju retten, und murben mit bem Ronig gefangen, ebenfo Renaud von Chatillon, ber Deifter ber Templer, und viele Ritter ber beiben Orben. Der Meifter ber Johanniter, nachbem er Bunber ber Tapierfeit verrichtet und mit Bunben fiberfaet mar, babnte fich mit bem Schwert in ber Rauft einen Beg mitten burch bie feindlichen Befchmaber, und erreichte Mecalon, wo er gebn Tage barauf an feinen Bleffuren ftarb und fein Schlof Crac bem Orben vermachte. Raum taufent Denichen entfamen biefem furchtbaren Blutbabe, alles Unbere mar im Rampfe gefallen over in Gefangenicaft geratben. Der grabifche Schrift. fteller Emabeebbin, ber Webeimidreiber Galabin's und Angenzenge ber Schlacht, entwirft eine mabrhaft eutfestiche Schilberung pon bem Bilbe, bas ber Rampfplat barbot. "Die Veinen ber Belte," fagte er an einer Stelle, "reichten nicht bin, um bie Gefangenen gu binben. 3ch babe 30 bie 40 Ritter gefeben, Die an ein einziges Tan gefeffelt maren, und weibunbert, Die von einem Dufelmann bemacht wurden. Diefe Rrieger, bie noch bor Aurzem einen fo außerorbentlichen Duth zeigten, und bie mabre Geelengroße und Rraft in fich vereinten, boten jest mit gefentter Stirn und nadtem Rorper einen beigmmernemertben Aublid bar." - "Am andern Tage," (ergabtt 36n allatir, ebenfalle ein Angenzenge jener Borgange), "ließ Calabin bie gefangenen Templer und Johanniter por fich bringen und außerte, ale er ibrer anfichtig murbe: .. 3ch will bie Erbe pon biefen imei bofen Bolfearten befreien!"

Der Snitan gab Bebem aus feiner Umgebung bie Erlaubniß, einen driftlichen Ritter ju tobten, mabrend er felbft lachelub unte applaubirend bem entjestlichen Schafpiel zufah. Bebor man ihnen ben Ropf abfchug, bet man ben Rittern noch Parbon, unter ber Bedingung, daß fie ben 38lam annahmen; fie wiesen aber biefen Borfoldag mit Abfchen gurudt und nahmen bie Matrhyrerpalme frendig auf. Dehrere ber Gefangenen, fürchtend, fie mochten vielleicht bem Tobe entgeben, riefen laut, sie seien Johanniter ober Templer, und gingen baburch einem gewiffen Tobe entgegen, benn Salabin hafte bie beiben Orben als seine bittersten Feinde, als ein Geschete, das gleich-

fam ein Gewerbe baraus mache, ben Islam zu befämpfen. "Beim ber Morb, jum Besten ihrer Religion ausgent, ibnen als eine so sie Sache erscheint," sagte er, "jo last nus fie jest aus bemfelben Grunte tobten!" Zweihundert Ritter, bie man ibm verführte, wurden sefort eutbauptet, und außerdem gab Saladin allen seinen Ausstübert, ben Besteh, fammtliche gefangene Ritter zu töbten, die sich in ihrer Gewalt befänden. Ein anderer arabischer Schriftseller erzählt, die Zahl ber Gestangenen sei fo groß gewosen, daß ein armer Muselmann einen christichen Krieger gegen ein Paar Saubalen vertausch habe. — Ten König behandelte Saladin mit Gite, bebielt ibn jedech ein Jahr lang in Gesangenschaft.

Die unmittelbare Folge biefes Sieges bei Tiberias war ber Berinft ber Stabte Tiberias, Ptolemais, Naplnfa, Beriche, Ramla, Cafgrea, Arinf, Baffa, Barnth nur anderer. An ben Geetoften befagen bie Chriften nur noch Thrus, Tripolis nur Ascalon.

Wir febren nun ju ben Intereffen ber Johanniter indbefondere gurud, welche tief gebongt jur Babt eines neuen Meistere febritten in ber Perfen bes

### Grmengard d'Ape (1187-1192),

von bem man in so tranrigen Zeiten, wie die gegenwärtigen es waren, wohl mit ziemlicher Gewissbeit veraussagen kennte, daß er mit biefer einst so gläugenden Würde jest zu gleicher Zeit and die Märtverkrone annähme. Der so mächtige Tren war zu einem fleinen häussein von Kittern zusammengeschnelssen, das der Gewissbeit neuer brodender Gesabren und einem sast mwermeidtichen Untergange entgegenblickte. — Rachden die wichtigiten Pläge Palästina's in Saladin's Hände gefallen waren, zog er der Iernstalem, das ichon seit tanger Zeit das Ziel seiner beißesten Wünsche war. Die beilige Stadt, obwohl ein sehr seite Plag, datte feine Vertbeitzger, als einige Atter, die sich nach der Schacht von Tiberias hierder gestückte datten, einige Pliger nut ihre Einwohner. Dennech beschloß man, sich die zum letzten Mustercyfen zu vertbeitzigen, nut wählte als Oberbaupt einen alten erfahrenen Ritter, Aamens Balean von Idelin, der ebenfalls der Schlacht von Tiberias beigewehnt batte. Ta es ihm an Aussüber eichte, schling er sünsig





Burger in Rittern, und angefenert burch fein Beifpiel, ergriffen alle tampfesfabigen Chriften bie Baffen, um ihr Blut fur bie Gache Jefn Chrifti gu vergiefen. Rach verzweifelter Begenwehr, oft fogar Bortbeile erringenb und Calabin gurudbrangent, übergaben bie Bertbeibiger bie beilige Statt am 2. October 1187, und am 3. October bielt Galabin feinen frierlichen Gingug. Die Rreuge murben berabgefturgt, alle Zeichen bes Ronigthums vernichtet, Die driftlichen Gloden gerbrochen, und Die Rirchen gum Dienfte bee Belame eingerichtet. Salabin gab ben Ginwohnern vierzig Tage Beit, um bae von ibm beftimmte lofegelt aufgubringen, mabrent er ben Unvermogenben umfonft ben freien Abgug geftattete. Reine Bewalttbat, fein Dort gefcab. und nach ber abgelaufenen Grift verliegen bie Chriften burch bas Thor David's bie beilige Stadt, mabrent Salabin, auf einem Thron figent, bem Abaug aufchaute. Der Batriarch ericbien querft mit ben beiligen Wefaften. bann folgte bie Ronigin Gubille, umgeben von ben erften Berfonen ber Stadt, und gefolgt von einer großen Menge Frauen, bie wehllagend ihre Rinber auf ben Armen trugen. Galabin, gerührt burch biefe Gcene, gab ben Bittmen ibre Manner jurud und erlaubte auch ben Orbenebrabern ber Johanniter, jur Bflege ber Bilger und berienigen Berfonen in ber Stadt jurudbleiben gu burfen, Die burch fcmere Rrantheiten verhindert wurden, Bernfalem gu verlaffen. Diefer Ebelmuth Galabin's ift um fo bober ju fcaben, ale bie Chriften, ba fie im 3abre 1099 Berufalem eroberten, ibm wohl Berantaffung gegeben batten, bier bae Bergeltungerecht ju üben. - Rach bem falle Bernfaleme verliegen auch bie Schweftern bee beiligen Johannes Palaftina fur immer, und gingen nach Spanien, wo fie ju Sireng ibr eigenes Rlofter grunbeten, beren balb mehrere in Franfreich und Italien folgten. Die Banptpflicht ber Dames de St. Jean mar Rrantenpflege und Webet fur ben Orben.

So war benn Bernfalem gefallen, nachbem es acht und achtig Babre in ben handen ber Chriften gewesen war, und wenn man sich auf den Standpunkt der Bernunft stellt, so tann man mehr über die lange Dauer diese schwoachen Reiches, als über feinen jahen Ball erstaunen. Diese winzige Macht, umfluthet von den Riefenträften der asiatischen Bollerichaften, konnte troh aller ührer Tapserfeit nur burch die Spaltungen wischen den Türken und Sarazenen zu dem Manze geland







Die Ronige von Frankreich und England famen gur Gee an, und belagerten, an Tapferfeit metteifernt, Btolemais, bas fich nach ber Schlacht bei Tiberiae an Salabin ergeben batte, an welcher Belagerung anch ber Ronig obne Reid, Beit von Luffanan, nachbem er and ber Gefangenicaft entlaffen mar, Theil nahm. Die Belagerung, welche zwei Jahre banerte, begann gu Enbe Anguft bee 3abree 1189, und enbete mit ber Erfturmung ber Ctabt im Inli 1191. Der Rampf um Ptolemais geftaltete fich gleich ju Aufang afinftig fur Die Chriften, benn ale Galabin mit einer furchtbaren Dacht anrudte, um bie Stadt ju entfeten, ging ibm Beit von gufignan mit ben Bebannitern und Frangofen entgegen, gefolgt bon ben Templern und ben Dentiden, und imang nach bartnadigem Rampfe ben Gultan, von feinem Borhaben abgufteben, ber fich jett unr bamit begnugte, ben Belagerern bie Bufubr abinichneiben. - Unterbeft mar Friedrich von Schwaben mit bem bentiden Gulfecorpe angefommen, bae jeboch bie Belagerer ichen febr gefcmacht vorfant. Die Türfen machten formabrent Ausfälle, brachen unvermutbet in bae Lager ein, und machten oft Befangene. Ginco Tageo, ale Die Johanniter bemertten, bag bie Turten mabrent eines folden Ansfalls wieber viele Befangene mit fich fort führten, ftiegen biefe braven Rrieger von ihren Roffen, fturgten fich an Gun mitten in bie feindlichen Saufen, gerbrachen bie Reffeln ber Wefangenen, fliegen bann wieber ju There und ber-







folgten bie Ungläubigen bie unter bie Dauern ber Stabt. - Die brei Ritterorben (bie beutschen Ritter maren 1191 baju gefommen) bilbeten bie Sauptftarte ber Urmee. Dennoch fdritt bie Belagerung nur langfam bormarte. Ale jeboch bie Englander ihre Dacht mit ber ber fibrigen driftlichen Seere vereinigt batten, belebte neuer Duth bie Belggerer; fie ichritten mit perboppelten Rraften wieder an's Bert, und bie Unmefenbeit bes tapferen Richard Bomenberg fpornte Alles jum frendigften Gifer an. Der Rampf mutbete unaufborlich unter ben Mauern von Btolemais. Die Ritter ber brei Orben waren überall, wo es Gefahr galt; Die Templer verloren ihren Meifter, Die Johanniter viele ihrer tapferften Ritter, und ber Orben murbe in biefen unaufborlichen Rampfen Gefahr gelaufen baben, ganglich anfacrieben ju merben, wenn nicht bie von Beit gn Beit aus Guropa anlangenben Rreugjuge ibm immer neue Bruber jugeführt batten. Gine große Augabl junger Ebelleute, begeiftert bon ber boben, außergewöhnlichen Zapferfeit ber 30banniter, lien fich bei ibrer Anfunft in ben Orben aufnehmen, welchen man noch bem ber Templer borgog, weil biefe, ftolg und hochmutbig, gu febr bas religiofe Brincip vermiffen liefen.

Endich, am 13. Inti 1191, erfolgte ber allgemeine Sturm. Angriff foigte auf Angriff, Breiche auf Breiche murbe gelegt, bis die Ungläubigen, die Unmöglichkeit eines langeren Biberftandes einsehen, um Capitulation baten, die ihnen auch gewährt wurbe. Saladin, der eben in feinem Kriegsrath eine Entsehung dieses wichtigen Plates besprach, erzuhr nech vor Beendigung der Conferenz die Capitulation der Stadt, die ihn mit tiefem Schmerze erfüllte. Die Iohanniter, die feit dem Fall Icrusalem's in der Phonicischen Berg. Bestung Margat gewesen waren, verlegten nun ihre Residenz nach Ptolemais\*), wo im solgenden Jahre ihr Meister Ermengard b'Aps sein thatenreiches Leden bestolos. Sein Nadsolaer war

<sup>\*)</sup> Die Stadt fommt unter verschiedenen Ramen in ber Geschichte vor. Pielemais beift sie von bem eighpiiden Römig Piolemaiss; Acon ober Acca von bessen Butter Acca. Geitbem bie Johanniter ihre Residen, bierher verlegt hatten, anderte fich ber Rame in St. Jean b'Acca.









### Geoffron de Duiffon (1192 - 1201),

ein alter frangofifcher Ritter, beffen Abficht es mar, ber Groberung ben Btolemais bie Bicvergewinnung Bernfalem's folgen an laffen. Aber obgleich bie Rittererben, burch ben Buffuß ber neuen Breuginge geftarft, wieber machtig bas Saupt erbeben, fam ce bod, burd bie Uneinigfeiten ber Rubrer und Die Mannigfaltigfeit ber Intereffen, leiber nicht gur Ansführung biefer 3bee. Nachbent man eine Beit lang in Btolemais ber lange entbebrten Rube genoffen batte, in bie fich jeboch leiber auch bie raffinirten Benuffe bee Bobllebens mifchten, borte man ploblich wieber bie ranben Tone ber Rriege prommete ericallen, Die gum ichlennigen Anfbruch nach Baifa rief, von wo man nach Cafarea weiter maricbirte, um Calarin, ber mit einem furchtbaren Beere anrudte, ben Fall von Ptelemais gn rachen, eine Schlacht ju liefern. Um Stuffe Urfuf murben beibe Beere einander aufichtig, und obgleich ber Ronig Richard Bewenberg ben Befehl gegeben batte, fich befenfie ju verhalten, bie er bae Gignal gum Angriff werbe geben laffen, fonnten boch bie 3 ohanniter ihre Ungernit nicht langer begabmen, fonbern fturgten ungeftum auf Die feindlichen Linien. Gin entjetlicher Rampf entspann fich, und nachdem Richard, im mabriten Ginne bee Bortes, "Bunber ber Tapferfeit" verrichtet batte, fleb Galabin's Beer in ganglicher Auflofung, fo bag ber Gultan felbit nur wenige getrene Dameluden gu feinem Coupe bei fich behielt. Die Unglänbigen verloren 8000 Mann ihrer beften Truppen, Die Chriften unr 1000. Nachdem Richard Lewenberg noch manche Belbenthat verübt, nut Baffa unt Mecalon erobert batte, ichleft er einen breifabrigen Baffenftillftand mit Galarin, lant welchem man übereinfam, baf Bernfalem ben frommen Chriften effen fein, nut bag biefe bie gange Rufte von Baffa bie Ebrus besiten follten. Dem Ronig Beit von Lufignan gab man auftatt bee Monigreiche Bernfalem bas Konigreich Copern, bas er jedech guver von ben Templern faufen mußte, benen es Richard verpfantet batte. In Beit's Stelle ward Beinrich, Graf von Champagne, ein Reffe Richard's II und Philipp's II, Renig von Bernfalem. Dann febrte Richard Bewenberg nach Europa gurud, und reiche Thranen floffen, ale man ben anegezeichneten Mann bom Yante abftofen fab. Go enbete ber britte Rrenging, ber, trot



ungebeurer Anftrengungen, nur bie Eroberung ben Btolemais und 3affa. und bie Berfterung Mecalon's erringen tonnte. - 3m Jahre 1193 ftarb and Salabin, und nach blutigen Befampfungen feines Brubere und feiner Gobne gewann Dalet-Arel enrlich bie Dberbant, vereinte bae Reich feines Batere wieder unter feiner Berricbaft, und wurde balt ein gefährlicher Geind ber driftlichen Staaten. 3bm folgte fpater in gleicher Gigenicaft fein Gutel Ramel. Rach tem Abang bee Richart Bewenberg bifreten Die brei Ritterorben wieber bie Sanptmacht bes Ronigreiche, bas noch vor Anrgem alle Rrieger Europa's in Bertheitigern batte. Der' Graf Beinrich ben Champagne ftarb balb, und ber Deifter ber Bebanniter fab ein, bag ein fo fleiner, von furchtbaren Beinten ningebener Staat, wie Balafting, fich nicht obne einen fraftigen Ronig balten tonnte, wesbalb er burch feinen Ginfing eine Beirath gwijchen ber Bittme bee Ronige Deinrich nut Amalrich von Unfignan, bem Bruter nut Radfolger Beit's auf ter Infel Copern, in Ctanbe brachte, und auf riefe Beife letteres Reich mit Bernfalem vereinte. Aurge Beit nach ber Arounng Beiber ftarb ber Deifter Geoffreb be Dniffen, und ibm folgte:

### Alphonfo de Portugal (1201 - 1204),

wahrscheinlich einer Seitenlinie bes feniglichen Sanfes entspressen, vielleicht aber auch ber unehestiche Sehn eines pertnassissischen Serrschere oder Pringen. Er war ein Mann von hoher, bereischer Tapferteit und fremmen Sinn, aber babei bedomüttig und beschischeischisch in seinem Wesen, streng und under abei beschmätig und beschischer Tapferteit und Seele ber alten, reinen und einsachen Schule bes Orvens angehörent, war es sein Janptongenmert, bie Mißbränche, bie sich im Vause ber Zeit eingeschlichen batten, ver allen Dingen aber ben immer mehr überhant nehmenden Vugus, und die verterbiche Gennissinch und suszureiten und die Johanniser wieder zu ihrer ursprüngtlichen Vestimmt nur Seitenreinheit zurückzisiben. Die seisch abei diett er ein Kapitel zu Margat, auf vem er vertresstiche Gesche gab, die sebech ihrer Strenge wegen laute Wisbilligung fauden. Um seinen Refernen teinteren Gehorsam zu verschaffen, sing er, namentlich in der Verringerung bes





## Geoffron le Rat (1205 - 1207),

einen Ritter aus ber Touraine, und Groß. Brior bon Franfreich, ber gan; bas Begentbeil feines Borgangers, ein ehrwürdiger, fanfter, wenig unternehmenber Greis mar. In feine Regierung fallt ber vom Raifer Beinrich II ausgeruftete Rrenging beuticher Rrieger, ber bie Eroberung ber Stabte Gibon, Barut zc., und manden iconen Gieg über bie Unglaubigen gur Rolge batte, und ber bie Dacht ber Chriften in Balafting wieber erbeblich befestigte. -Die Macht ber Orben batte fich wieber fo bebeutent gehoben, bag Schriftfteller, wie Jacques be Bitrb und andere Zeitgenoffen, ergablen, Die 30. banniter und Templer feien ebenfo machtig gemefen, als regierente Fürften, benn fie befagen in Mien und Europa Dorfer, Schloffer, Stabte, ja fogar Brovingen. Rach Datbane Barie befagen in jener Beit bie Johanniter nennzehntaufend, bie Templer bingegen nur nenntaufent Bobuplate. Diefer Unterfcbied im Befig, ibre verschiedenen Borrechte, ihre Thaten, ibr Ruf, ibr Anseben, murben fur beibe Orben Die Beranlaffung glubenber Giferincht, Die icon mehrere Dal gutlich beidwichtigt, immer wieber mit erneuerter Buth hervorbrach. Die Beranlaffung jum Anebruch offener Feinbfeligfeiten







mar biesmal folgende: Gin Sbelmann, Ramene Robert Seguin, befaft, als Bafall ber Bobanniter, ein in ber Rabe von Margat gelegenes Goloft. Die Tempelberren bebanpteten jeboch, bas Colok gebore ibnen, und bemachtigten fich beffelben mit bem Schwert in ber Sant. Ale Robert Seguin fich baranf bei ben Johannitern beschwerte, ergriffen biefe fogleich bie Baffen und vertrieben wiederum mit offener Gewalt Die Tempelberren aus ihrem unrechtmanigen Befin. Bon nun an berrichte blutige Rebbe gwifchen ben beiben Orben; me fie fich begegneten, forberten fie fich jum Rampf beraus, und bie meiften Bemobner bee Landes nahmen entweber fur Die Johanniter ober Templer Bartbei, fo baf ein vollftanbiger Burgerfrieg mutbete, ber bie Chriften berbinberte, ibre Rrafte gegen bie augeren Reinbe ju wenben. Erft nach vielen und langwierigen Berfuchen ber Bapfte, bes Ronigs und ber Barone, bie balb brobten und balb baten, gelang es enblich, eine Berfohnung ju Stanbe an bringen, bie jeboch, wie bie fruberen, nicht febr baltbarer Ratur mar. Die Rolge biefer Berfobnung mar, baf bie Johanniter auf bie Bitten bes Ronigs und eine Bulle bes Bapites, eine Abtheilung ihrer Ritter nach Eppern ichidten, um bort Rube und Ordnung ju erhalten, mabrend Amal: rich feine Refibeng im beiligen Banbe nahm, wo feine Anwefenheit notbiger war. Der Orben war ju biefer Beit bergeftalt in Ruf, bag man Alles ibm Anvertraute in ben beften und ficherften Banben glaubte. 3m folgenten 3abr ftarb jeboch bereite Amalrich obne Rinber ju binterlaffen, und ba bie Ronigin Ifabella ibn nur um wenige Tage überlebte, murben bie beiben Rronen vacant, welche fie burch ibre Beirath mit Amalrich auf ibrem Saupte vereinigt batte. Daria, bie altefte Tochter 3fabella's und Courab's pon Monferrat, ibres vorigen Maunes, murbe ale Erbin bee Ronigreiche Berufalem erflart, mabrent Sugo von Lufignan, aus ber erften Che Amalrich's, Die Rrone von Copern erhielt. Sugo beiratbete bie Bringeffin Mlir, und bie Ronigin Dtaria erhielt jum Gemahl Johann von Brienne, einen flugen und tabferen Surften in Franfreich, unter beffen Anführung man boffte, einen neuen Rreuging in's Leben treten gut feben. Die Unglaubigen, mit benen man, ohne große Schlachten ju fcblagen, immer im fleinen . Rriege fortlebte, burch biefe Runbe erfcbredt, boten Unterhanblungen und einen Baffenftillftand an, ben man jeboch, in ber Soffnung auf balbige Bulfe





ans bem Abenblande, und gegen ben Rath bee verftanbigen Meiftere ber Johanniter, untinger Weife nicht annahm.

3m Jahre 1207 ftarb Geoffrob le Rat, ber ber frangofifchen Bunge angeborte, und ihm folgte:

### Guerin de Montaign (1207-1230),

ans ber Bunge bon Anvergne. Nachbem er ben griechischen Chriften in Armenien wichtige Dienfte geleiftet batte, langte enblich bie ben bem nenen Ronia von Bernfalem, Johann von Brienne, erwartete Sutfe ans Franfreich an; aber man erstannte nicht wenig, ale beffen ganges Beer aus einem prachtvollen Sofftaat und breibunbert Rittern bestant; eine bittere Enttaufdung, ba bie Unglanbigen unter Malef Apel in Balafting eingerndt maren und Tripolis belagerten. Der junge Monig, feine Bermablungefeierlichkeiten abfürgent, unternabm fogleich einen Bug gegen bie Dufelmanner, aber mit ichlechtem Erfolg. Die Uebermacht ber Reinde mar ju groß, viele frangofifche Ritter febrien in's Abendland jurid, und balb befrand bas gange Ronigreich nur aus ber Statt Ptolemgis und einigen anberen Diten, an beren Bertheidigung ein Seer fehlte. Man manbte fic beshalb wiederum an ben Bapit, um einen Krengug gur Rettung bes beiligen Lanbes in's Leben ju rufen, boch ba Burgerfriege bie frangofifcben Staaten verbeerten, brachte erft ber Papft Innoceng III einen Breuging gn Ctanbe, ben ber Ronig Anbreas II von Ungarn, begleitet bon vielen beutschen Fürften und Bifcofen, nach Balafting führte. Gin grabifder Schriftfteller fagt, baf bie Chriften feit Calabin's Beiten fein fo gablreiches Geer im beiligen ganbe gebabt batten, und bennoch murben mit bemfelben gar feine Bertheile errungen, und bie Rrengfahrer febrten unverrichteter Sache in ibr Beimathlant gurud. Enblich, machaevufen burch bie fortmabrenten Bitten ber Chriften in Balafting, und burd bie bringenben Dabnnugen ber Bapfte, enticbleft fich nach tangem Bogern Raifer Friedrich II, ber in Uneinigfeit mit ber Lirde lebte, jum Kreuging, bem große Schaaren von Kreugfahrern ans Deutschland und England guftromten. 3m Geptember bes 3abres 1228 tanbete Friedrich II im Safen ju Btolemais (St. Jean b'Acre), Der Bas triard von Berufalem, bie Deifter ber Johanniter und Templer an ber





Spite ihrer Ritter, und ber gange Abel ber Stabt empfingen ibn auf's freudigfte ale Erretter bee beiligen Lanbes, und begruften ibn ale Ronig von Berufalem, ba Johann von Brienne abgebanft und fich nach Franfreich gurnidgezogen batte. Ale jeboch zwei Frangistaner auftraten und laut verfuncten, man batte einen gegen ben Billen ber Rirche aufrubrerifden Fürften in feine Mitte aufgenommen, und ale fie ben beiben Ritterorben gerabegn verboten, unter ibm gu fechten, gogen fich bie Bebanniter und Tempfer gurud, und erffarten, nicht unter bem Raifer fampfen gu wollen, maricbirten ibm aber bennoch bon Beitem nach, um ibm, im Fall ber Roth, jur Seite ju fteben. Diefem Furften gelang ce, obne Schwertftreich bas burchgufeten, mas feinen Borgangern mit fo vielem Blutvergiefen nicht moglich gewefen mar. Er ichloft nämlich 1229 mit bem ibm gleichgefinnten Gultan Malet Ramel einen Bergleich und Baffenftillftand auf gebn Jabre, lant welchem ben Chriften Bernfalen, Bethlebem und alle an ber Strafe von Baffa und Ptolemais gelegenen Orte überlaffen wurben. Friedrich jog in Berufalem ein, aber an bemfelben Tage fprach ber Ergbifchof von Cafarea bas Interbict über bie Stabt und bas beilige Grab. Tropbem ging Raifer Friedrich am 18. Mar: 1229 in Die Rirche, und ba fein Briefter Die Meffe lefen wollte, fette er fich ber bem Alter felbft bie Krone auf. Rach manchen Difhelligfeiten mit bem Batriarden und ben Templern, verließ er aber balb wieber bas beilige gant, um es nicht wieber gu betreten. Go mar benn Berufalem wieber im Befit ber Chriften, feiber aber nur, um ihnen balb wieber auf eine fcbredliche Beife entriffen gn werben.

3m Jahre 1230 ftarb ber Deifter Guerin be Montaigu, und ibm folgte burth Rapitel-Beichluß:

### Bertrand be Teris (1230 - 1240),

ans ber Bunge Aubergne.

Unter biefem Meister lag bie Regierung bee beiligen Lanbes einzig und allein ben Samptern ber beiben Ritterorben ob (ber größte Theil ber bentschen Ritter war schon 1226 nach Prenfen gegangen), die sich berfelben auch mit wärmstem Eifer annahmen. Kaifer Friedrich II, ber eigentliche, aber nicht









heiligen Laube, der den Meister Bertrand de Texis vermochte, seinen Einssus jund seine Macht zur Berubigung der empörten Gemütber zu wermenden. Obgleich nun der Meister der Johanniter die Bitte des Papites erfüllte, und die Antoriität des Kaisers wieder herstellte, so tam dieselbe doch nie wieder zu rechter Gottung, sondern sant innner mehr und mehr.

In ber nachften Beit tamen wieber blutige Reibereien gwischen Johannitern und Templern bor, und auferbem murben Lettere bem Gultan bon Aleppo ganglich gefchlagen. Die Brafte ber Chriften fingen überhaupt wieber an, fich au ericopfen, und ber Deifter ber Johanniter war eifrig barauf bebacht, feine Ritter aus bem Occibent, namentlich ans England, an fich ju gieben, bie unter ihrem Brior, einem Deutschen von Beburt, bem Rufe auch Rolge leifteten. In biefer Beit murben auch bie Johanniter Spaniene vom Ronige von Aragen gegen bie Mauren ju Gulfe gerufen, und verhalfen bem Ronig, unter Unführung Sugo's von Forcalquier, bes Steuer Raftellane und Groß. Priore bon Aragonien, jum glanzenben Giege. Der Ronig ließ öffentlich verfunden, bag er bie Eroberung von Balencia, welches Ronigreich er nun mit ber Krone Aragon vereinigte, nur ber Tapferfeit ber Johanniter verbante, benen er aus Anertennung ihrer geleifteten Dienfte bie Stabte Cervera, Ascola und Alcocever mit allen ihren Dependencen als freies Eigenthum übergab. Go große Beichente erregten aber naturlich wieber ben Reib und ben Sag ber aragonifden Beiftlichfeit, welche in ihrer Buth auf alle bem Orben abgetretenen ganbereien bas Interbict ichleuberte. Der Bapft mar jeboch entruftet über biefe Sandlung ber fpanifchen Bifchofe, bob fofort bas ungerechte Interbict auf, und gebot ausbrudlich, nie wieber bie Unterthauen eines Orbens ju beunruhigen, beffen Bruber Gut und leben für bie Bertheibigung ber Chriftenbeit opferten.

Ungeachtet dieses papstichen Urtheils verlangte der Erzbischof von Ptolemais dem Zehnten von den Gütern des Ordens, die er seit dem Fall von Jerusalem erworden hätte, weil diese nicht durch die papstichen Bullen von den Abgaben befreit wären. Um seinen Beschwerden mehr Gewichtz ugeben, begab sich der Erzbischof selbst an den papstichen Hof, und erneuerte die herden Anschuldungen, die schon Foulder, Patriarch von Ierusalem, einst dem Papst Adrian IV vorgetragen hatte. Der Papst übergab die Prüfung





ber Sache bem Carbinal Beceraria, ben er sehen vorber in Weschäften nach Balaftina geschiet hatte, nut biefer, nachbem er auch ben Patriarchen von Berniglem gebort, nachte einen sehr ungunftigen Bericht über bas leben und Treiben bes Orbens an ben Papft, ber ben Meister in einem strengen Schreiben verwarnte, ihm jedoch weber eine Strase auferlegte, noch ben Orben feiner Borrechte berandte.

Wenn es auch wohl nicht abzulängnen ift, baf in jenen bewegten Beiten, me alle unr beutbaren Berführungen bie ichlafenben Leibenichaften in ber Menidenbruft mach riefen, auch Berirrmaen und Uebertretungen bee Gefettes unter ben Orbensbriftern eingeriffen waren, fo ift auf ber anberen Seite aber auch mit Bewiftbeit angunebmen, baf ber glübente Reit und ber lang genabrte bag ber Beiftlichteit bie Cache bebentent vergrößert und übertrieben bat. - 3ft es fo verbammmnasmurbig, wenn bie Orbensritter, beinabe verschmachtent vor Sunger und Durft, ans beifer Gelbichlacht femment, fich einmal nach fo langen Entbebrungen bem Boblicben in bie Urme marfen? - 3ft ee fo verbaumungewürdig, wenn Thaten fo guftererbentlicher Tapferfeit ben Stolt in ibrer Bruft erwedten, und wenn fie, im emigen Streit mit ben Templern, Sochunth mit Sochunth erwiberten? -Allen biefen lodungen und Anreigungen in wiberfteben, mußten bie Johanniter Engel gemejen fein, und fie maren boch unr Deufchen, in benen bas Bleifch fdmach mar, wie in allen anderen. - Wenn wir baber gugeben, bag bie Beschuldigungen ber Bralaten gegen bie Jobanniter nicht gan; ohne Begrundung gewefen feien, fo ift, ale Wegenfat biergn, bie Thatfache nicht fort ju languen, bag in bemfelben Jahrbundert, und nuter bemfelben Bapft ber Beift ber Frommigfeit und Barmbergigfeit noch machtig in bem Orben fortlebte, und bag bie alten Chronifen une bie Namen von Brutern nennen, bie ein fo fegenereiches unt gottgefälliges leben führten, baf man fie noch nach 3ahrbunderten ale Beilige verebrte.

Der Meister Bertrand be Teris, schon boch betagt, starb theils ans Kummer über bie Berwürfe bes Papftes, theils über bie traurige Lage bes beiligen Laubes, bas ohne Oberbanpt, ohne hinreichende Truppen, und ohne Aussicht auf Hille war. Ihm folgte:









#### Ginerin (1240 - 1243\*).

ein Ritter, beffen Bungmen unt Baterland unbefannt geblieben fint, und ber unter ben ichmierigften Berbaltniffen Die Leitung bee Orbene übernabm. In feine Regierung fällt ber Rrenging unter bem Ronig von Navarra, und Richard von Cornwallis, Bruber Scinriche III, Konige von England, ber jeboch ohne jegliche Wirfung mar. Uneinigfeiten und Streitigfeiten untereinauber, Trenlofigfeit und Mangel einer oberen Leitung rieben bie Rrafte unplos auf und brachten bas Ronigreich Berufglem in einen troftlofen Ruftant. Um's 3abr 1238 mar Ramel, Gultan von Cabpten, geftorben, und ber inngere Gobn beffelben, Datet, batte feinen alteren Bruter vom Thron geftoffen, und fprach bie Abficht aus, bas Reich Calabin's wieber unter feiner Gerrichaft ju bereinigen. Um biefem Borbaben ju begegnen, ichloft fein Obeim Bemgel von Damgecue ein Bunbnift mit ben Chriften in Balafting, mogegen Dalet, biefe Bereinigung fürchtent, bie tartarifchen wilben Borben ber Abaresmer, ober Chemaresmer, bie bamale verbeerent und all: gemeinen Schreden verbreitent in Rleingfien umbergogen, in feinen Golb nabm und fie auf Balaftina bette. Rachbem biefe entmenschten Sorben Tiberias erebert batten, jogen fie bor Bernfalem, bas nur von fdmachen Ballen umgeben und bon feindlichen Burgern bewohnt war, bie bei ber Annaberung ber Rharesmer gröftentheils Die Stadt verliefen, Die am Tage barauf erobert und ichrectlich vermuftet murbe. Da bie Barbaren ibre Buth nicht an ben lebenben anstaffen fonnten, fo verübten fie an ben Tobten ibre Gräuel. Alle Garge murben ben Rlammen übergeben, und fegar bae beilige Grab und Die Bebeine Gottfrieb's von Bonillon nicht vericont. Bernfalem erlebte in biefen Tagen Graufamfeiten und Entweihungen in feinen Manern, wie nie gubor. Unterbeffen batten fich bie Dleifter ber 30. banniter und Templer gu Ptotemais mit bem Batriarchen von Bernfalem und ben Großen bee Reiche vereinigt, um bie Abaresmer gu vertreiben und Berufalem ju retten. Alle maffenfabigen Burger bon Thrue, Gibon und

<sup>\*)</sup> Billeneure-Bargement gieft Gnerin's Regierungszeit ven 1231 — 1236 an. — Die 3. Abreezablen ans biefer Briebe find überbaupt alle nur Mubmagungen, umb bifferiren felbt fei ben beften Schriftellern auf eine wabrbaft finnverwirrente Beife.









anberen driftlichen Stabten eilten unter bie gabnen, ja man verbant fich mit bem mufelmannischen Kurften von Damasens, um ben gemeinsamen Beint zu verjagen. Endlich tam ce bei Baga gur Schlacht. Das driftlichmufelmannifde Beer war in brei Saufen getheilt. Auf bem rechten Flugel ftanben bie Dufelmanner unter bem Gurften von Emeffa, in ber Mitte bie Templer, und auf bem linten Glügel bie Johanniter. Die Schlacht, von ber bas Schidfal ber Chriften abbing, bauerte zwei volle Toge, und mart mit einer Erbitterung obne Gleichen gefampft. Rachbem jeboch ber Ffirft bon Emeifa gweitaufent Reiter verloren, entflob er nach Damasens, und ebgleich Die Chriften noch lange ben Unbrang ber Reinde guebielten, ericopften fich ibre Rrafte immer mehr, und von ber Uebermacht erbrudt, murben fie faft Alle getobtet. Die Schlacht foitete über 30,000 Chriften und Dufelmannern bas leben ober bie Freibeit. Die Ritterorben batten am furchtbarften gelitten. Bon ihrem gangen Seer febrten nur 33 Templer und 26 Jehanniter nach Btelemais gurud. Die beiben Deifter murben an ber Spite ibrer Ritter getobtet. Die Blutbe ber driftlichen Ritterfcaft lag erichlagen auf bem Schlachtfelbe. - Die Johanniter fdritten jur Babl eines neuen Deiftere in ber Berion bes

# Bertrand de Comps (1243 - 1248),

einem französischen Ritter aus ber Dauphine, beffen einer Borfahr von 1165 — 1167 ebenfalts schon bie Meisterwürre besteinet hatte. Des neuen Meisters erste Serge war es, seine zusammen geschmolzene Ritterschaar wieder zu versästen, nud balte batte er biefelbe durch herbeirufungen entsernter Brüder, namentlich aus England, wieder auf eine ziemtlich ansechtliche Bahl gebracht. Bei der Todesschwäche des Königreiche Jerusalem hätte, nichts ausrichten kelbst wenn er in seiner vollen Blüthe gestanden hätte, nichts ausrichten können. Der ganze Staat bestand eigentlich nur aus der Stadt Ptolemais und einigen auberen Plätzen, deren Einwohner sich nicht vor die Thore wagen durssen, wenn sie nicht den wilden Rharesmern in die Hände fallen wollten. Bald aber erreichte anch diese ihr Schicklas; sie wurden vom Sultan von Egypten in zwei Schlachten vernichtet, und verschwanden







feitbem aus ber Befchichte. Der Berluft, ben Die Ichanuiter burch biefe Borben erlitten batten, mar ein ungebeurer gemofen. Sie boten bem Gultan von Cairo beträchtliche Gummen fur Die Freigebung ibrer Gefangenen, Diefer antwortete jeboch mit Drobungen, und breitete feine Dacht immer weiter in Sprien aus. Da bie beiben, noch bor Rurgem fo gefürchteten Ritterorben, ibrer Schmache megen, es unter biefen Umftanben aufgeben unnkten. ber driftlichen Cache mit Bortbeil zu bienen, fo blieb ihnen nichts übrig. ale rubig abenwarten, bie Die Surften Europa's ibnen belfen, und ber abendlanbiiche Abel ibnen bie Streiter erfeten murbe, bie entweber auf bem Schlachtfelbe gefallen maren, ober in ber Befangenichaft ichmachteten. Deffen ungeachtet marb ber Duth ber Johanniter nicht gebeugt, und wenn fie auch jest in Balafting gur Untbatigfeit verbammt maren, fo fampften fie fiegreich in Spanien gegen bie Mauren, und in Ungarn gegen bie Tartaren, zwei Rriege, Die bem Orben nicht allein boben Rubm, fontern auch wieberum bebeutenbe Schenfungen an Schlöffern und ganbereien eintrugen, bie ber Bapft Junoceng IV bejtatigte.

Ranm hatten sich die beiden Ritterorden in Palästina etwas erholt, als ihre allerdings noch immer zeichwächte Kraft schon wieder in Anspruch genommen wurde. Der Fürst von Antiochien war nämlich plöhlich von turtomannischen Stämmen übersallen worden, und bat die Johanniter und Templer um schleunige Hilfe. Die beiden Meister ließen sozieich ihre Ritter aussigen entgegen. Die Feinde leisteten den hartnäckigsten Biderstaut, die der Meister Bertrand de Comps, erdittert über das lange Schwanten des Sieges, sich mit einem Sänslein ansertesener Ritter mitten in das Centrum der Ausstammen warf, ihre Linie durchbrach und sie zur Flucht nöthigte. Erdert vahre aber so leige Ehunden, daß er bald nach der Schlacht

# Bierre de Billebride (1248 -- 1251).

Die lange Theilnahmlofigfeit ber abendlanbifchen Fürften mar endlich burch bie Rachricht von ber furchtbaren Berfiorung Bernfalem's burch bie













einem fremben Lanbe, unter ben Auftrengungen und Gefahren bes Krieges gu, um bie Sache ber driftlichen Kirche zu verrathen? Glaubt uns, ein fo unwürdiger Gebante ift nie bem Geift eines unferer Ritter enthernngen!"

Dann rief ber Deifter ber Templer feinem Bannertrager in: "Laft Gure Sabne meben; beute muffen bie Baffen und ber Tob über unfere Gbre und unfer Schidigl entideiren! - Bir maren unbefieabar." funte er bingu, "wenn wir einig geblieben maren, aber ber Beift ber Bwietracht mirb unferen Untergang berbeiffibren!" - Go ging es pormarte, in bie offene, pom Reinbe verlaffene Stadt Maningab binein. Bare in biefem Angenblid bie gange Armee Ludwig's jenfeite bee Afchmum gemefen, fo mar bochit mabricbeinlich bie Cache ber Unglaubigen verloren. Go aber, ale biefe bas geringe Sanflein igben, erftannten fie über ibre milbe Riucht, und ein Anführer, Bibare Bonbofbar, berfelbe, ber ben Chriften ipater fo furchtbar murre, fammelte bie Mameinden um fich und fturgte in bie Ctabt, we fich ein mutbenter Rampf entipann. - Die Rrieger von Intwig's Beer, Die in fleinen Abtheilungen über ben Afchmum gingen, fturgten, anftatt fich erft gu fammeln, in geringen Sanfen in Die Stadt, wo fie nicht belien fonnten, fonbern größtentheite in Tob und Berberben eilten. Der Graf ben Arteis und Die meiften Ritter ber beiben Orben tamen in bicfem Etrakentampfe um. nut ber Deifter ber Jebauniter warb gefangen; ber ber Templer entfam faft burch ein Bunber. Er batte au feiner Seite 280 feiner Ritter fallen feben. - Dem Seer bee Ronige ging es wenig beffer. Trot ber größten Tapferfeit murbe es ganglich geschlagen und gegwungen, fich auf Damiette jurnd in gieben. Der Deifter Bierre be Billebribe, nachbem er aus ber Wefengenschaft loegefauft mar, ftarb ein 3abr nach ber unglichtichen Schlacht bei Manfnrab, im Babre 1251. In feiner Stelle mablten bie Bobanniter

# Guillanme de Chateannenf (1251 - 1259),

einen alten Orbensbenber ber frangofifchen Zunge, ber alle Grabe von unten beranf burchgemacht batte, und in ber Schlacht bei Gaza nech Kommenbator (Preceptenr) war. Er war ein strenger und gerechter Mann, ber eifrig baranf bekacht war, bie alten Orbenspeacht wieder beebachten in laffen, um







vie Brüder zu ihrer früheren Bescheibenheit und Demuth zurnd zu führen. Bei Tisch wurden erbauliche Bücher vorgelesen, und kein Bruder durste sich unterstehen, ein Bort zu sprechen. Erst auf die Bitten Rambault's, Priors von Ungarn, ward den Johannitern das Sprechen bei Tisch wieder ersaubt, wenn sie hohe Personen bei sich bewirtheten. Die Bergebungen wurden ebenfalls auf das strenzsste bestraft, nicht nur bei Einzelnen, sondern auch am gesammten Orden. Wenn z. B. ein Einzelner, oder eine ganze Gesellschaft Jemand besteitigt batte, so dursten sie singelner, oder eine ganze Gesellschaft Jemand besteitigt batte, so dursten sie singelnen, ihr Mahl an der Erre verzehren; ja sie dursten nicht einmal einen Jund zurück stoßen, der sied ibnen abberte und den den Teller fraß.

Der heilige Ludwig schloß einen Baffenftillftand mit bem Sultan ben Eghpten, und bas Schicffal ber Chriften schien fich wieder gunftiger zu geftalten, als in Egupten eine Empörung ausbrach, und bie Opnaifie ber Cjubiben von ben Mameluden verdrangt wurde. Nach vieler Mube fam iedoch auch mit biesen ein Baffenftillftand zu Stande, und Ludwig 30g nach Brolemais, von wo er sich am 24. April 1254 wieder nach Frantreich einschiffte, nachdem er die Stabte Cafarea und Jaffa befestigt, und eine betrachte liche Summe Gelbes aur Beiterschrung bes Krieges guritd gelassen batte.

Trot aller biefer Sulfe ftant ber chriftiche Staat noch immer auf febr schwachen Figen, und ber niber Ludwig's heimtehr bestürzte Papft vertraute nnn vorzugsweise ben Johannitern die Erhaltung bes heiligen Lanbes an, bestätigte ihnen alle früheren Privilezien und gab ihnen bas Aloster auf bem Berge Thaber mit bem Schloß Bethanien, wo früher, vor bem Bertuft Jerusalem's, die Königin Melisenbe ein Aloster für die Schwestern bes Orbens errichtet batte.

Der Meister be Chateauneuf befestigte viele seiner Schlösser und Plate, nahm Truppen in Soty, um die notbigen Garnisonen ju gewinnen, und that überhaupt Alles, um ben Ungläubigen, wenn es getten sellte, die Spige bieten zu lönnen. Leiber brachen aber unter seiner Regierung die alten Greititgleiten zwischen ben Ischannitern und Templern wieder aus, die weber burch Gite, noch burch Gewalt zu bampfen waren, und bie fast bei jeber Begegnung zu blutigen Sandeln führten, wahrend welchen jedoch in beiden







#### Sugnes be Revel (1260 - 1278),

aus einem berühmten Saufe ber Danphine, bem er, burch feine weife Regierung bee Orbens, neuen Glaug verlieb. Babrent feiner achtzebniabrigen Leitung erhielt ber Orben theilmeis eine andere Berfaffung. Bisber maren fammtliche Orbeneguter burch Bruber (Religieux comptables) verwaltet worben, Die nach Abgug ber fur ihre Gubfifteng notbigen Mittel ben Reft an bie Orbenotaffe ablieferten. Da jepoch oft bie cause Ginnahme fanm ju ben Bedurfniffen bee Religioux comptable binreichte, und ba anbrerfeite ber Orben, feiner unaufborlichen Rriege wegen, einer foften Revenue bedurfte, fo fette Sugnes be Revel auf einem Rapitel ju Caefarea fur jebes Orbensbaus eine bestimmte Summe feft, Die es an Die Raffe in Btolemais abguliefern batte, und ba man fich in ben Erlaffen an bie ben verschiedenen Orbenshäusern vorstebenden Ritter ber lateinischen Form "Commendamus" bebiente, erhiett bie Bermaltung jebes biefer Sanier von jest an ben Ramen "Commendataria", worans fich frater bie Ramen Commanberie, Commente, Commandeur, Comtbur und Commentator gebilbet baben, Die Statuten bes Orbens befräftigen bie Annahme biefer Entstehung bes Namens Commente ebenfalls, indem fie fagen; "Verum enm in communi (praedia aliusque proprietates) administrari non possent propter locorum distantiam et dissidentiam nationum majores nostri ca veritim fratribus per partes regenda commendarunt, unde nomen commendarum sumpserunt, impositis annnis pensionibus, quo angerentur pront rei et tempori, hoc est necessitali convenire visum est,"

Ebe viese Titel und Namen gebranchlich wurden, hießen besagte Ritter Précepteurs. Diese se entstandenen Commenden oder Commanderien stellte man unter bie Botmäßigkeit von Prioreien. Der Prior, jugleich bas Oberhaupt aller Geiftlichen seines Briorats, war verpflichtet, seine







Bir tehren nun gu ber angeren Gefchichte gurud.

In Egypten hatte jener Bibare, ben wir schen in ber Schlacht ben Manfurah tennen gelernt haben, ben Thren beftiegen, und es fich zur Lebens- Aufgabe gemacht, tie Chriften and Palaftina zu verjagen. Rachbem er mit einem machtigen Heer bie ganze Gegend zwischen Rain und Taber verwüstet, Ptolemais bedroht und Casarea erobert hatte, belagerte er die Keftung Arfuf eber Affint, bie ben Jehannitern gehörte, und außer seiner Befahung 90 Ritter zu Beschützern bertbeidigten bie Stadt Schritt vor Schritt, und wurven bis auf ben letten Mann getortet. Kein einziger Ritter gerieth lebend in die Habt ber Ungländigen.

Im folgenden 3ahre eroberte Bibars auch die Festung Sephed, die ben Tempelherren gehörte, welche bier, nach betrenmuthiger Bertheibigung, ein gleiches Schiffal hatten, wie die Johanniter in Arfus. Nach ber Einnahme von Sephed, und Berühung von Graufamteiten und Berwiftungen ber empörendften Art, sehrte Bibars nach Egypten gurud, um nene Truppen gu fammeln, mit benen er bald wieder berhererd in Atmenien einbrach.

Der Papft Clemens IV, erschüttert burch ben Tob so wieler tapferer Ritter, ermahnte alle driftlichen Fürsten, bas Areuz zu nehmen, und bas beilige Land zu retten. In einem seiner Briefe fagt er wörtlich: "Go find benn bie eble Gesellschaft ber Ichanniter und ber berühmte Berein ber Templer beinahe vernichtet, ohne ben Verluft ber beiben Plage zu rechnen,







Dbaleich bie meiften Schriftiteller ben Borftebern ber Johanniter ichen pon Rapmont bu Bub an ben Titel . Grofin eifter" beilegen, fo nanuten fie bie Bapite ftete nur "Meifter". Erft ber eben ermabnte Bapit Clemene IV gab, burchbrungen ben bem boben Berbieuft bee Drbene, bem Deifter Sugnes be Revel ben Titel " Großmeifter (Magnus-Magister)" in einem Erlaft vom 18. Revember 1267, fo bag wir, im mabren Ginne bee Bortes, erit Sugo von Revel ale eriten Grofmeifter in betrachten baben. In einer anderen Bulle augert fich berfelbe Bapit in folgender Beife über ben Orben: "Die Bruber bom Sofpital bee beiligen 30. bannes gu Berufalem muffen ale bie Daccabaer bes nenen Teftamente angefeben werben. Diefe großmuthigen Ritter find es, melde, ben irbifden Bunfden entfagent, ibr Baterland und ibre Buter verlaffen baben, um bas Greng gu nebmen, und Befum Chriftum gu folgen. Gie find es, beren ber Erretter ber Denfcheit fich taglich bedient, um feine Rirde ver ben Granein ber Unglaubigen gu bemabren, und welche fur bie Bertheitignug ter Bilger unt Chriften fo muthig ihr Roben ben größten Wefahren ausfesen." - Die Bulle ift batirt bom 4. 3nni 1267, nut wart gn Biterbe gegeben.

Der Sultan Bibars war wiedernm in die driftlichen Staaten eingebrungen, hatte bas Schleß Beanfort genommen, nur bald baranf auch Autiechia erobert, wo er 17,000 Chriften merbete und 100,000 in die Gefangenschaft schleppte. Daranf belagerte er die den Schannitern gehörige Festung Carac, die nach zweimenatlichem belbeumnfthigen Widersframe gegen die gauge Macht bes Entlans, ohne die angebetene Capitulation ausmehmen, endlich der Uebermacht wich. Die Mitter von Sanet Iohann ließen sich sammtlich in der Presch löder, und ber Sultan zog erft in die Stadt, nachdem ber Lette biefer braven Krieger sein veben ausgabaucht batte.

Das Königreich Bernfalem befant fich wieber auf bem tranrigen Stantpuntt, auf bem es fich icon oft befunden hatte, b. h. ohne König, ohne Beer und ohne eine andere Unterftugung, als die ber beiben Rittererben,



vie mit einer wunderbaren Ausbauer den sinfenden Staat immer noch hielten, wenn anch mit Aufbietung ihrer letten Krafte. 3nmitten biefer blutigen friegerischen Ereignisse, umfürmt ben immer wachsenden Gesahren, und in der salt gewissen Aussicht eines nahen Unterganges der dristlichen herrschaft in Aleinasien, war der Großmeister Pugo von Revel doch fortwährend darauf bebacht, die alten Statuten bed Ordens aufrecht zu erhalten, und den Ausprüchen der derauten ber Ausprüchen der veränderten Beit durch ueue treffliche Gese Genüge zu leisten. Er hielt während ber Zeit seiner Regierung fünf General-Rapitel, auf denen er hanptsächlich das alte, aber loder gewerdene Geseh wieder in Kraft brachte, daß zur Ausnahme eines Ritters in den Orden seine Geburt ans legitimer Sche, und der tadellose Abel, sowohl des Baters, als der Mutter, unerläßtiche Bedingung sei. Dieselbe Bedingung der Aussahme erging an die Damen der Iohanniter. Ausgerdem gab der Großmeister das Geseh, daß tein Ordenmitglied ohne seine bestimmte Erlaudnis einen anderen, als zum Orden gebörigen Beichtiger wöhlen dürse.

Bas bie angeren Intereffen bes Ctaates anbetrifft, ber jest beinabe ibentifch mit ben beiben Rittererben gewerben mar, fo mar es bee Groß. meiftere unanegefettes Beftreben, bie Plate gu befestigen, und feine Rraft burch Beraugiebung nener Ritter gu verftarten. Fur biefen 3med, und um gn bem Aufruf ber Furften bes Abendlandes ju einem neuen Rreuging bie nothige Beit gu gewinnen, ichloffen bie beiben Großmeifter ber Johanniter und Templer einen Baffenftillftand mit bem Gultan von Cappten, und gingen bann beibe nach Italien, um ben Bapit Gregor X, ber nach neuniabriger Bacan; bes beiligen Stuble auf benfelben bernfen mar, und ber fich mit eigenen Augen bon bem Glent und ber Roth bes driftlichen Ctaates in Aleinafien überzengt batte, ju ber Ausschreibung eines neuen Brenginges ju bewegen. Gregor X berief 1274 ein Concilium nach Lon, auf bem bie beiben Großmeifter, Die ber Bapft auf alle mögliche Beife ehrte und auszeichnete, ben Buftant bee beiligen Lanbes mit berebten Worten ichilberten. Das Refuttat bes Conciliums mar ber Entschluß, in ber gangen Chriftenheit bas Rreng prebigen gu laffen, und Philipp von Franfreich, Rubolph von Sabeburg, Michael Balaologue, und Carl von Anjou, Bruber bes beiligen Ludwig und Ronig beiber Gicilien, maren bie Erften,







bie bem Aufruf Folge leifteten. Carl von Anjon mar ber Gifriafte von Allen, weil er fich lant einer, ibm auf bem Concilinm von Marie von Autiodien gemachten Conceffion, ale Ronig von Bernfalem betrachtete, obgleich Sugo III. Ronig von Copern, rechtmäßiger Ronig von Berufglem mar, weil er in birecter Linie von Alix von Champagne, Tochter Beinrich's von Champagne und Ifabellen's, ber Tochter Amalrich's III, Konigs von Berufglem, abstammte. Sugo III mar in Torne gefront worben, und Carl von Anjon icidte ale feinen Stellvertreter ben Grafen Roger be Saint Severin nach bem beiligen Banbe, woburch naturlich eine Spaltung ber Intereffen in bem fo icon gefcwächten Stagte eintrat. Der Großmeifter ber Templer erflarte fich nach feiner Rudfebr von bem Concilium fur Carl von Anjou, mabrend ber Grofmeifter ber Johanniter fich neutral verhielt, eingebent bes alten Orbenegefetes, baf fein Johanniter gegen einen driftlichen Fürften fampfen burfe. Diefe gerechte Dafregel batte gur Folge, baf Carl von Anjon unges rechter Beife alle Buter einzog, Die bem Orben bes beiligen Johann in feinen Staaten recht mafig geborten.

Bahrend im Abendlande die fo feurig angeregte 3bee ju einem nenen Kreuziuge durch ben Tod Gregor's, durch Uneinigkeiten, Revolutionen und Mangel an Interesse langiam erstarb, rustete sich ber Sultan Bibars, biefer underfohnliche Zeind ber Christen, zu einem neuen Bernichtungszuge gegen das arme Reich, aber ber Tod machte seinem Batten ein Ende, und die Christen waren wieder, wenn auch nur für turge Zeit, gerettet.

3m Jahre 1278 ftarb ber Grofmeister Sugo von Revel, nach einer achtsehnjährigen, an Sturmen überreichen Regierung, und ihm folgte:

### Nicolas be Lorgue (1278-1288),

ein sanster und gottessurchtiger Maun, bessen erste Regierungssorge es war, bie bosen Zwistigkeiten zwischen Johannitern und Templern beizulegen, und ihre Kräfte zum Augen bes hristischen Staates zu vereinen. Angerdem bat er ben König Huge III von Chpern, in sein Königreich Jerusalem zurück zu tehren. Da biefer jedoch so wenig Tapferseit und so wenig Kabisteit zeigte, die schwierige Sachlage zu beberrichen, wurde er zuleht von Allen





verlaffen, mit Ausnahme einiger Evelleute, Die ibm, ihres eigenen Intereffes balber, wieber nach Eppern felaten.

Dhaleich ber Baffeuftillftant noch nicht abgelaufen mar, ben bie beiben Gronneifter mit bem Gultan von Cappten geichloffen batten, fo ließ boch beffen Nachfolger von einem feiner Unterfelbberren bas Gebiet ber Chriften bis unter bie There ihrer Reitung Margat plunbern und verwuften. Die Bebanniter, um biefem Grevel Ginbalt gu thun, verliegen bie Statt, und vernichteten ben größten Theil ber Unglanbigen. Der Gultan, um bie Scharte auszinwegen, icbiette jest ein Corps von 5000 Mann gegen Margat, aber and vies mart, theile burch bie Rriegelift, theile burch bie Tapferfeit ber Bebanniter, ganglich geschlagen und gur witbesten Glucht genotbigt. Durch biefe neue Rieberlage mart ber Gultan quigebracht, und brei Monate nachber rudte er felbit mit einem furdtbaren Beer gegen Margat, fest entichloffen. ce um jeben Breis ju vernichten. Der erite Sturm miflang vollftanbig: ber Gultan nunfte fich gurnd gieben, und begann unn eine formliche Belagerung. Aber bie Bebanniter machten fortmabrenbe Anefalle, gerftorten bie Arbeiten ber Belagerer, verbrannten ihre Mafchinen und überfielen fie im Schlaf, fo baft bie Belggerung fo langfam porichritt, baft ber Gultan gu bem furchtbaren Mittel feine Buffucht nabm, bie Manern ber Statt unterminiren au laffen. Run forberte er bie Befatung auf, fich in ergeben, und ale er eine ftelge, verbobnente Untwort erbielt, lieft er ben Rittern fagen, bag bie gange Statt unterminirt fei, und ließ ibnen fogar burch feinen Parlamentair Die unterirdifden Arbeiten geigen. Best blieb ber Befatung natürlich nichte fibrig, ale ben Blat in verlaffen, ben ber Gultan gleich nachber ichleifte. Nach ber Ereberung von Margat (eber Martab, wie bie arabifden Schriftsteller bie Stadt nennen) fiel auch bae Schleg Laebicea, und Tripelie murbe beprebt, ale ber Gultan ben einem feiner Emire bem Thron gestoßen mart. Diefer jeboch, ale er fich in Egppten befestigt batte, nabm ben Plan feines Borgangere wieder auf, Die Chriften ane Balafting ju verjagen, eroberte Tripolis mit Sturm, und ließ es rafiren, wie fein Borganger es mit Margat gemacht batte. Dann bielt er jebech mit feinen Eroberungen inne, and Furcht, einen neuen Grenging in's Leben ju rufen, und febleg mit Beinrich II von Copern, ber auf Suge III gefolgt mar,

einen Baffenfillstand. Best bestand das ganze Königreich Bernfalem nur noch aus der Stadt Ptolemais, wohln sich alle lateinischen Christen gestüchtet hatten. Während des Wossellissenlichten unternahm der Großmeister Ricelas de Lorgue noch eine Reise in's Abenblaud, nur einen nenen Krenzzug woch zu rufen. Alles, was er jedoch erlangen tonnte, war ein Haufen schlechter, in der Eise geworbener Truppen, die ihm die Venetianer nach Ptolemais hiniber schafften. Das Intersse für die Krenzzüge war erloschen, und die Kürsten Europa's übertiegen die tleine Armee Zesu Christi ihrem Märthereschiftes Loss bab bernichtend über sie bereinbrach.

Nicolas von Lorgue ftarb lurze Zeit nach seiner heimtehr aus Europa, und war ber letzte Grefinieister, ber in ber Erbe bes heiligen Landes begraben wurde. An feiner Stelle wählte man:

## Jean be Billiere (1288-1294),

einen Ritter ber frangofifchen Bunge.

Btolemais mar ju jener Beit bie reichfte fprifche Ctabt, und qualeich bie ftarffte Reftung Rleinaffene, aber eben ber Reichtbum und ber gurus batten Schwelgerei und Ueppigfeit unter ben Ginwebnern verbreitet, Die, neben bem ewig regen Beift ber Uneinigfeit und bee offenen Zwiftes, bie Energie und Rraft ber Bevolferung fcmachen mußten. Bier wohnte ber Ronia bon Berufalem mit feiner Ramilie und feinen Brubern, Die Rurften von Galilaa und Antiochia, Die Stellvertreter ber Renige von Franfreich und Chpern, Die Grafen von Tripolis und Joppe, Die Berren von Beruth, Tiberias, Gibon zc. zc., aber jo viele Burften, fo viele Billen gab es auch. Reiner wollte fich bem Anbern untererbnen, und Jeber, innerhalb einer Stabt, einen Staat beberrichen, ben er unr noch nominell befak. Epprer, Benetiquer, Bennefer, Bifaner, Rlorentiner, Englanter, Sicilianer, Johanniter, Templer und einige Deutschritter wohnten in ftreng bon einander gefonberten, faft in Belagerungeguftant verfetten Quartieren, Alle unabbangig bon einander, und eine Ration bie andere an Trop und Oppositionsgeift überbietenb. Gine alte Chronit ergablt, baf alle biefe Rurften, Grafen und Berren mit golbenen Kronen auf bem Baupte, wie Rouige, auf ben öffentlichen Blaten umber gemanbelt feien, und bag ibr Befolge Rleiber getragen babe, bie gang von Golt und Ebelfteinen glangten. Eres ber brobenben Gefahr lebte man in Sane nnt Braue, labte fich an Feften, Turnieren und Schaufpielen, und bachte gar nicht baran, bag ber Baffenftillftant einmal ablaufen muffe, und mas bann aus bem Stagte, ober vielmebr ane ber Stadt, werben folle. Aber bas berrliche Leben bauerte gar nicht einmat bie anm Ablauf Des Baffenftillftanbes. Die unbisciplinirten Gelbaten, Die Dicolas von lorque ans bem Abendlante mitgebracht batte, fcmarinten in ber Umgegent ber Statt umber, unt plunterten Chriften unt Mufelmanner, ja fie trieben es fo meit, auf bae Bebiet bes Gultane von Caire binuber ju geben, bort Aleden und Dorfer gu plunbern, und bie Ginwohner gu befdinpfen und niederzumachen. Der Gultan verlangte Genugthnung für biefe Frevel, Die Templer unt Johanniter rietben, biefe ju geben, und enblich, nach einer fturmischen Ratherersammlung, fam man babin überein, eine Deputation mit Befchenten an ten Gultan gu fcbiden, um ibn gur Berfobnlichfeit ju bewegen. Diefer wies jeboch bie Gefandten emport gurud, und ba ibm biefe Berantaffung jum Briege im bochften Grabe ermunicht mar, befahl er im gangen Reiche bie umfaffenbften Ruftungen ju bem letten Bernichtungefriege gegen bie Chriften. Ale bie Gefanten mit biefem Befcheib nach Ptolemais gurud tamen, bielt man wieber einen großen Rath, in bem nach vielfachem Sin- unt Berftreiten endlich ber chrwurdige Batriarch bas Bort nabm, und in einer begeifternben Rebe bie Berfamminng gur Ginigfeit ermabnte und gur Bertbeitigung ber Stadt aufforberte, im Ramen Befu Chrifti, beffen Streiter fie ja maren. Das Bert bee Patriarchen mirtte, und Alle ichmuren, feft gufammen gu halten, unt bie Stadt mit vereinten Rraften gu vertheitigen. Nachbem man alle Unterftugungen beran gezogen hatte, nachbem ber Ronig von Copern noch mit 500 Solbaten gelandet mar, belief fich bie Starte ber Belagerten bochftens auf 900 Ritter und 18,000 Dann gu ging, Die man in vier Abtheilungen theilte, welche befehligt murben bon Johann bon Greeli, bem Ronig bon Chpern, und ben beiben Großmeiftern ber Templer und Jobanniter.

Der Sultan von Cairo, Rhalil, rudte mit einem heere von 60,000 Reistern und 160,000 Fuggangern vor bie Stadt, und begann bie Belagerung



Dimized by Google

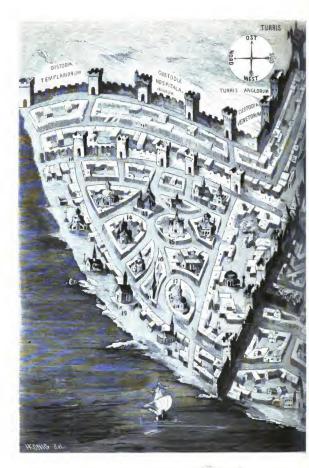

- Alemanl. Castellum.
- Patriarchatus.
- 6. Sancta Crux.
  7. Locus Veneturum. 8. Hospitale.
- Discouley Google



Buchdruckerei von Gebrüder Pickert in Berlin.

# m, St. Fran b'Arre.

- Habitatio Templariorum.
   Hospitium hospitalis.
- Sanctus Aegidius.
   Sancta Catharins.
- 17. Burgus Templi.
- 18. Ponta Sancti Lazari.



Nachbem bie Belagerung schon beinabe einen Monat gedanert hatte, gab ber Sultan am 4. Mai der Befehl zu einem allgemeinen Sturm. Die Kraft surchtbarer Maschinen und die dichten Kolonnen ber Ungläubigen richteten sich hauptsächlich gegen das Thor und den Thurm St. Intonius, ober Turris maleclicta, einem ausspringenden Binkel der Oftseite, wo der König von Cypern besehligte. Der Kampf ward auf beiden Seiten mit gleicher Erbitterung geführt, und schwantte den ganzen Tag, bis die einbrechende Nacht die Ungläubigen zum Rückzug nöthigte. Da verließ der König, dem seine Sicherheit mehr galt als die Erhaltung von Ptolemais, angeblich, um erwas Ruch zu genießen, seinen Posten, und übergab ihn den beutschen Rittern, mit dem Bersprechen, ihn am andern Tage wieder einzunehmen.



Als jedoch der nächste Tag erschien, hatte er mit 3000 Kriegern heimlich die Stadt versassen, und sich nach Eupern eingeschifft, ein Benehmen, das die Belagerten mit Abschen, aber auch mit Schrecken exfüllte.

Mm folgenben Morgen erneuerten bie Mufelmanner ben Sturm mit verboppelter Graft, namentlich ba fie bemertten, baf bie Chpripten ibren Boften verlaffen batten. Die coloffalen Dafdinen ber Belagerer ericbutterten bie Mauern in ibren Grunbfesten und bald fiel ein Theil berfelben ein und bilbete eine weite Brefche, in ber fich nun ein wuthenbes Banb. gemenge entipann. Raum batte fich bie Runde verbreitet, baf bie Mauer in Breiche gelegt fei, ale fogleich ber Darichall ber Johanniter, Bilbelm von Clermont, mit einer Schaar feiner Ritter bortbin eilte, fich mitten in bie Saufen ber einbringenben Garagenen fturgte, und Alles nieberbieb, mas ibm bor bie Rlinge tam. Die Dufelmanner floben wie "bie Schafe bor bem Bolfe"; ber Gultan marf jeboch immer neue Daffen in bie Breiche, ein entfeslicher Rampf mutbete bin und ber, bie jum zweiten Dale bie Racht bie Rampfenben trennte, und bem Bemetel fur furge Reit ein Enbe machte. - Um folgenden Tage berief man eine allgemeine Berfammfung in bas Bans ber Johanniter. Der Rampf ber beiben vorigen Tage batte 3000 Rriegern bas leben gefostet, und es blieben nur noch 7000 übrig, bie taum gur Bertheibigung ber Mauern und Thurme binreichten. Aber ber Batriarch begeifterte noch einmal burch eine energische Rebe bas Sauflein ber fibrig gebliebenen Streiter, und jum britten Dale gogen bie Rrieger auf ibre Boften, feft enticbloffen, ju fiegen ober ju fterben. - Emig gwifchen Burcht und Soffnung ichmebent, faben bie tabferen Bertbeibiger von Btolemais täglich neue Breichen in ibre Mauern legen, täglich ben Tob in ibren Reihen wutben, mabrent bae Beer bee Gultaus in unabsebbaren Daffen bor ben Thoren lagerte und ihren Auftrengungen Bobn gu fprechen ichien. Dennoch hielt fich bie Ctabt in bewundernemurtiger Ausbauer, und gum Erftannen bee Gultane und feiner gangen Armee in biefem Buftanbe noch vierzehn Tage, ein Beweis, was felbit geringe Rrafte vermogen, wenn ein gemeinfamer Beift fie befcelt. Um 15. Dai gab Abalil abermale ben Befehl gu einem Sauptfturm, ber wiederum gegen bas Thor St. Antonius gerichtet war. Obgleich man in bem Bemetel fieben Dufelmanner auf einen Chriften



Der Reft ber Templer hatte fich nach bem unglödlichen Ausfall in ben Thurm ber Templer geflichtet, wohin fich zulett eine große Angabt ber Bewölferung brangte. Dier wart ber lette verzweifelte Kampf gefämpft. Die Ritter vertheitigten sich mehrere Tage; endlich iedech ward ber Thurm bes Grefmeisters untergraben, und im Augenblick, wo man ben letzten Sturm unternahm, frürzite er mit schredlichem Krachen zusammen und begub unter seinen Trümmern Angreifer, Bertheitiger und Alle, die hier ihre letzte Jufluchtsstätte gesucht batten.

Ptelemais war verleren und mit ihm bas Königreich Zerusalem. — Unter einem entsehlichen Unwetter drangen die Ungläubigen nun durch alle Thore ein, verwölfteten die Kirchen, metgelten 60,000 dristliche Einwohner nieder und schleiften, auf Befold des Sultaus, die Stadt, wie sie es mit Thrus nur Margat gethan hatten. Diezeinigen Schlösser, die den Templern und Ichannitern noch an den Kisten gehörten, kennten jeht natürlich nicht mehr daran denken, sich gegen die Ungländigen zu halten; ihre Besahungen schiffen sich ebenfalls nach Expern ein. Bon 500 Templern, welche die Belagerung den Ktelemais mitgemacht batten, sellen nicht mehr als zehn übrig geblieden sein; von den Ichannitern waren nicht die mehr entkemmen. — Der Rest der deutschen Kitter folgte seinen vorangegaugenen





Brübern nach Breufen, wo ber Orben balb zu großer Bebentsamteit beranwuchs. — Die Johanniter und Templer bagegen erhielten vom Kinige von Copern bie offene Stadt Limiffo zum Aufentbalt, wo fie, augenblidlich vor ber Berfolgung ber Saragenen sicher, ben Grund zu einer nenn Rhafe ihrer Gefchichte leaten.

Bir haben nun bie Begebniffe eines Zeitraums von beinabe zwei Bahrhunderten vor unferen Bliden verüberziehen seben, Begebniffe voll Mart und Kraft, die, einer zweiten Böllerwanderung gleich, die Begründer einer neuen Zeitepoche wurden.

Das Abendland, von einer findlich-frommen Glaubensbegeifterung ergriffen, ber ieboch bie Robbeit ber Reit ibr Geprage aufprudt, wenbet feine überichaumente Braft gegen bas Morgenlant, gegen einen coloffalen Belttheil, ber ibm feine Riefenarme entgegenftredt. - 3mei Jahrhunderte binburch fampft bas Chriftenthum gegen ben Islam, ber Glanbe gegen ben Unglauben, ber Beift gegen bie Materie; benn wie mare es meglich gemeien. baft bies mingige Sauflein driftlicher Streiter fo lange gegen bie erbrudenbe Dacht ber Ungläubigen batte anebauern fonnen, wenn nicht ein machtigerer Beift, ein ftarterer Glaube fie befeelt batte. - Benn and bas driftliche Reich in Afien gulett feinen Untergang fant, fo ift felbft biefer Untergang ein Gieg, und gwar ein berrlicherer, ale er fich im Befteben bee Chriftenreiches offenbarte. - 3m Laufe ber Beit fonberte fich ber Aberglaube ben bem Glauben, und Europa fernte ertennen, baf es nicht auf ben Ort aufomme, wo man Befun Chriftum anbete, fonbern auf ben Ginn, in bem man es thue. Diefer Forticbritt im Glauben mußte ben Gifer für bie Rrenginge ichmachen, mußte ben Gebanten geftalten, bag es beilfamer fei, bie Rraft im eigenen Banbe ju verwerthen, und ben Unglauben nicht mehr mit bein Schwerte au befampfen, fonbern mit ber ftarteren Baffe bes Beiftes. Benn alfo auch ber materielle Erfolg ber greuguge burch ben Berluft bes beiligen Lanbes aufgeboben mar, fo wirfte boch ber geiftige befto machtiger fort und ftreute ein Gullborn bee Gegene fiber bie driftlichen Lanbe. Gin frifcher, gefunderer Sauch webte fortan burch bie Aluren Europa's, bie Gitte mart reiner, Runft und Biffenichaft blubten empor, und Sanbel und Bemerbe foufen ben irbifden Gegen. - Das auf ben









Schließen wir aber unfere Betrachtung jest naber an bas Thema unferer Geschichte an, und wenden wir ben Blid noch einmal auf bie Begebenheiten zurud, die seit zweihundert Jahren unsere Aufmerksanteligesesselt haben, so sehen wir aus bem Kanupfgewuhl, bas in Palaftina und Sprien ummerwogte, die beiden Ritterorden als glauzendes Lorbild ber gesammten Ritterschaft emperragen, wie zwei Saulen von Manmor, auf benen das Gebäude des Christenreiches ruht. — Zweihundert Jahre lang standen jene Saulen in Palastina, und wenn and, durch anßere Einstüssse berigt, der Marmor an Weiße verler, die Kraft blieb ungeschwächt. Die Saulen wankten manchmal, aber sie fie sen nicht, und erst, als der Grund unter ihnen nachgad, stürzten sie zu Geden, aber sie brachen nicht, und bald werden wir sehen, wie sie sich an einer andern Stelle in ungeschwächter Kraft wieder empor richten.

Mit bem Scheiben ber Johanniter ans bem heiligen Vante verschwanden anch gar balt die sichtbaren Spuren ihres Wirfens. Einer ber altesten fraugbischen Reisenben, Jehan de Manbeville St. Alban, ber Ierufalem um bas Jahr 1330 besinchte, erzählt, baß "nicht weit von ber Rirche bes heiligen Grabes, ungefahr zweihnnbert Toisen nach Süben, nicht weit vom Bionsthor, bas große Hospital von St. Johann gestanben habe. Die Bagabe bes Palastes wurde von 164 steinernen Sänten getragen. Dicht babei waren die Kirchen von Rotre Dame de Majeure und Notre Dame Latine."

Nach ter "Description très particulière des Saints-Lieux" von 1646 jetech: "ces monumens étoient tellement destruits, qu'on n'en sçaurait remarquer chose digne d'être escripte."

Aus ben zinverläffigen Berichten bes preififchen Confuls zu Berufalem, herrn Dr. Refen, an bas Ministerium bes Auswärtigen, entnehmen wir







folgende Schilberung bes Schidfals ber Johanniter-Gebaude und ihres jegigen Zustandes:

"Das weitläuftige Terrain, auf welchem jur Beit ber driftlichen Ronige bon Bernfalem ber Balaft ber Johanniter-Mitter mit ben bavon abbangigen Banlichfeiten, bem Sofpig und ben beiben Rirchen Santa Maria Latina major und minor fich befanden, murbe nach ber Bieberereberung ber Stadt burch Galabin, bem fogenannten Relfen Gottes (Sachrot Allah), ber Kubbet es Sachra (ber Dmars - Mojdec) ale grouftiftung, Wakfi Sultani, in eigen gegeben. Babriceinlich auf ben Grundlagen ber Rirche St. Maria major, murbe eine fleine Diofchee, el Omarijieh, und baneben ein Sofpital, Maristan (jest Maristan), errichtet; bie übrigen Baulichfeiten blieben ber Aufnahme von Bilgern gewidmet, und murben im fechesebnten 3abrburbert auch noch von driftlichen benutt. In verhaltnigmäßig jungerer Beit verlegte unfelmannifder Fanationus in Die allmalig verfallenben Banlichfeiten eine Berberei, auf beren Erhaltung bie mubamebanifche Bevöllerung Bernfalem's, jum Bobne bee Chriftenthume, feitem ben größten Berth gelegt bat. Geit jener Beit ift ber gange Johanniterban, fowie auch bie Salabin'ichen Stiftungen, mit Anenahme ber Omarijjeh, ju einem unformlichen Mninenbaufen geworben, mit feiner Cherflache ein giemlich ebenes Areal bilbent, welches bie biefige griedifde Beiftlichfeit an guter Balfte, in gefehwibriger, aber burch bie biefige Mathameb fauctionirter Beife, fauflich an fich gebracht bat. Den Reft, namentlich bie Gerberei, ju gewinnen, ift feit ber Beit ber egpptischen Berrichaft wiederholt Wegenstand ber Bemühnigen bes griechifden Batriarchats gewesen, und haben bieje Bemubungen eben fo oft bie Wegenwirfung ber lateinifden Beiftlichfeit berber gernfen." - In einem anderen Briefe bee Dr. Rofen beißt co: "Der muselmannische Ranationus, nicht gufrieben mit ber untergeordneten Stellung, welche bas Chrifteuthum nach ber Rudereberung Berufalem'e einnahm, glaubte baffelbe noch fpeciell burch Anlegung einer Berberei, welche mit ihrem üblen Bernch bie Buft verpeftet, in ber Mabe ber Beiligen - Brabes Rirche, entebren gu muffen. Der Gie biefer Gerberei ift Die Rnine bee Bobanniter-Balaftes, und ben ber Unreinlichfeit, welche ber bem Diteingange ber großen Rirche ju jeber Jahredjeit Huge und Rafe ber Borübergebenben beleibigt, führt







viefelbe, welche die orientalischen Christen Keniset-ol-Kiama (die Auferstrehunge-Kirche) neunen, bei dem Muhamebanern ben Naunen Keniset-ol-Komana (die Riche bes Schmunhaufens), ein Rame, den sich Frankreich als puissance protectrice der St. Sepulcre nech im Jahre 1852 in öfficiellen Attenstüden der hohen Pforte hat gesallen laffen. Die Rothwendigkeit der Erbaltung einer so schmässlichen Nachbarschaft für eine der ersten Kirchen der Christenheit gehörte von jeher zum Erede der hiesignen Muhamedaner, und selbst Ibrahim Pasicha von Egypten, welcher Sprien mit unendich viel mehr Energie regierte, als irgent ein späterer türksicher Pasicha, tonnte — von dem einstußgeichen französsichen Arzie Clet Ben auf das Nachtheilige des Fortbestebens jener Austalt immitten der Stadt, in sanitätischer Beziehung, aufmerssan gemacht — eine Berlegung derselben, bei dem Wiederstand ber Bevöllerung, nicht durchseten."

Ptelemais hatte ein noch harteres Schieffal. Die Gebande, welche nicht verbrannt waren, wurden geschleift, und so bie reichste und berrlichste Stadt bes Orients fir immer vernichtet. Spätere Reisebeichreiber ergablen noch von lleberresten alter, prachtiger Gebande, boch waren nur noch wenige Strafen bewohnt, bis im Jahre 1762 ein schreckliches Erdbechen auch biese in einen Seinhausen verwandelte. Dann wieder aufgebant, ift es jeht ein elenter Ort von 10 — 15,000 Ginwohnern.

Die Wiege Des Johanniterordens liegt in Trummern, aber fein Beift febt fort bis auf ben beutigen Tag.









Die Schwestern des Ordens St. Iohannis vom Spital zu Ternsalem.

v. Binterfelt, Befdichte.



auf ber andern Seite der Rirche Maria bella Latina auch ein Hofpital für Brauen erhob, in welchem seit der Eroberung Zerusalem's durch Gottpried von Bouillon, unter der Vorsteberin Agues, ungefähr dieselbe Negel herrsche, wie in dem Hospital der Männer. Die Geschichte hat uns die Namen von Agnes' Nachfolgerinnen nicht ausbewahrt, wir wissen nur, daß das Hospital in Berusalem in segensereichem Wirten sortbestand, die die heilige Stadt im Jahre 1187 von Saladin sie immer den Huben der Christen entrissen wurde. Ben bier an verschwinden die Schwessern St. Sehannis aus den Berichten der Geschichtsschreiber jener Zeit. Wir wissen nicht, od sie den Brüdern nach Margat, und später nach Ptolemais solgten, sehen sie in Jahr darauf in Spanien, und bald auch an verschiedenn Orten Frankreich's, Italien's z. wieder ausstanden.

3m Jahre 1188 nämlich gründete die Ronigin Sancha, Tochter bes Königs Alfons von Caftilien, und Gemahlin Alfons II von Aragon, zu Sixena ein Klofter bes Ordens St. Johannis für arme Fraulein, die in bemfelben unentgeltlich aufgenommen werben follten. Der Ort Sixena lag zwischen ben Stabten Saragoffa und Leriba, war ein Besigthum ber 30-



banniter und geborte ju bem Begirt bee Steuer-Raftellane, ober mas baffelbe ift, jum Grof. Brierat von Aragenien\*). Die Ronigin Sancha erwarb ben Ort von bem bamaligen Steuer-Raftellan Dom Barcias be Lifa, gegen Abtretung von Laubereich in Tarragong, lieft prachtige Bebaube bafelbft aufführen, Die im 3abre 1190 beentet murben, unt gab ben Schwestern im Allgemeinen bie Regel bee Orbene Gt. Johannie, jeboch mit Binguffigung mancher Befete ber Augustiner, fo bag bie Statuten nicht ohne große Schwierigfeiten von Rammond Berenger, Brovifenr bes Orbens, genebmigt und im Jahre 1193 vom Bapft Celeftin III confirmirt murben. Das Rlofter mar beinabe wie eine Feftung gebaut und enthielt einen febr fconen Balaft fur bie Briorin, in welchem namentlich bie Bracht bee Antiengfaales gerühmt wirb. Derfelbe mar toftbar tapegiert und batte auf einer Geite eine um mehrere Stufen erhobte Eftrate, auf welcher ber Git ber Briorin ftant, ben 25 bie 30 carmoifinrothe Sammetfeffel fur bie affiftirenten Damen umgaben. Das Riofter batte ungefabr 60 Schweftern, beren jebe bei Tage ein befonderes Bimmer bewohnte, mabrent fie gemeinfam freiften und and in einem großen Gaal aufammen ichliefen. Mufter ben Schwestern waren in bem Rlofter noch eine große Angabl von Dienerinnen, bie fein Gelubbe ablegten, und 15 Duennen, bie bas fleine Rreng trugen, ale Anerfennung fur ibre geleifteten Dienfte.

Nach bem Tobe ihres Gemahls zog fich die Rönigin Saucha mit ihrer Tochter, ber Prinzessin Donce, in bas Aloster zurud und beibe nahmen mit noch einigen anderen Prinzessinnen bes Königlichen Saufes ben Schleier, ein Beispiel, bem späterbin anch die Prinzessin Blanca, Tochter Jacobs II, Königs von Aragon, folgte.

Die Statuten bes Alosters waren, wie bereits erwähnt, benen ber Bohanniter-Saufer sehr ahnlich, und bie Gesche murben mit Strenge aufrecht erhalten. Der Rath war ans Schwestern zusammengeseht, bie man "Las Sesioras del Esguardo" (Damen ber Betrachtung, Rathsbamen) nannte, und welche ein etwas größeres Arenz trugen, als bie anderen. Die Aelteste ber Dannen führte ben Borsib. Bei ber Bahl ber Priorin, die mit echt

<sup>\*)</sup> Der Bericht über bie Comeftern St. Johannis ift bem Bert bes Frangistaner-







Um bas 3ahr 1470 hatten bie Schwestern von Sigena sich von ber Obergewalt bes Größmeisters losgesagt nut sich unmittelbar unter ben beitigen Stuhl gestellt. Alls jedoch hundert Jahre später, im Jahre 1569, ber
Dischof von Leriva bas Aloster seiner Jurisdiction unterwersen wollte, leistete
bie damalige Priorin Jeronima d'Olibe dem Größmeister der Johanniter wieder ben Eit der Treue, und verpflichtet sich, bei jeder Größmeisterwahl dem Ordensschap eine silberne Base zu geben.

Rach dem Beispiel bes Alosters von Sixena wurden in der Folge noch mehrere andere in verschiedenen Kändern gegründet. So entstand im Jahre 1200 das Aloster des heiligen Johann von Carraria in Pisi; um 1212 das Aloster von Notre-Dame d'Algaira in Catalonien, durch Saurina von Jorda mud Elsa von Sagardia; um 1230 das von Genna; um 1392 das Kloster St. Johannis in Florenz, durch den Große Prior Carriacoli; das don Notre-Dame de Caspe in Spanien, durch den Große Prior Carriacoli; das don Notre-Dame de Caspe in Spanien, durch den Großmeister Ferdinand von Heredia; das von Sevilla im Jahre 1490, durch Jadelsa von Cevil in Bertugal entstand 1509, durch Jadelsa Fernandez, and das don Civila de Penna im Jahre 1523, durch Intion Nidolphi. Im Jahre 15240 ließ der Insant von Hortugal, Dom Louis, Administrator des Groß-Priorats von Vortugal, nachdem er schon ein Kollegium des Johanniet-Ordens von Vapelsanen in Fier-de-Roses gegründet hatte, noch ein anderes Kloster

veffelben Ordens für Fräulein in der Stadt Eftremos bauen. Außerdem gab es auch in Malta ein Kloster für Damen, welche keine Abelsprobe abgulegen hatten; und auch in England besah der Orden füuf oder sechs häufer sin Schwestern, unter auberen in Buckland. Da jedoch Lehtere sich die Ungufriedeusseit Heinrichs III zugezogen batten, wurden sie aus dem Kloster verjagt und basselbe im Jahre 1880 bein Garnier de Raples, oder de Sprie, Prior von England, übergeben, der sechs Jahre später Meister der Johannter wurde, nut in bentselben Jahre gegen die Ungländigen siel. Sämmteliche Haufer in England gingen jedoch späterhin durch die Reformation versieren, nut der Orden ist nicht wieder bertfüh unrädaefommen.

Das Roftilm ber Schwestern bestaub ursprünglich in einer rothen Robe mit einem schwarzen Mantoan à boc barüber, auf bessen linter Seite bas weiße, achtspitige Kreuz befindlich war; nach bem Berlust von Rhobos jeboch trugen bie Schwestern, als Zeichen ber Trauer, gan; schwarze Kleibung.

An Frankreich gab es seit bem breizehnten 3abrhundert ebenfalls Schwestern dom Orden des beiligen Iobaunes, welche in dem Richter Beaulien en Ouerch, in der Diöcese Cabers, etablirt worrden. Dies Rloster war ansangs ein lieines Posipiz, welches Guibert don Themines mit der Genehmigung des Bischofe von Cabers, im Jahre 1235 für arme Pilger gründete, und nachdem es durch Schenfungen bedeutend an Ausdehnung zugenommen hatte, übermachte es der Sohn Guibert's von Themines mit allen Dependencen den Johannitern, welche es den Schwestern des Ordens fiberwiesen, deren erste Prierin Angeline de Baras, die Gemablin Guibert's, wurde. 3hr Gemahl, der seine volle Einwilligung zu biesen Schritt gegeben hatte, füstete batt darauf nech das Klester zu Lieux, ebenfalls in der Diöccse Cabors, zu benselben Zwecken.

Das war ber Ursprung bes spater so berühmt gewordenen Atostere von Beautien bes Ordens St. Iohannis. Angeline be Baras stand bemfelben noch bis jum Jahre 1296 vor, worauf ihr ihre Tochter Angeline von Themines in der Bürde der Priorin folgte. Diese befand sich auf bem Probinzial-Kapitel, das im Jahre 1298 in der Commanderie de la Tronquiere gehalten wurde, wo der Großmeister Wilde felm bon Billaret, der damade Prior von St. Gilles war, die beiden





Rlöfter von Beaulieu und von Fieug bem Groß Prier von St. Gilles und beffen Rachfolgern unterordnete, ibneu bafür jedoch besondere Rechte verlieb. Das Alefter zu Beaulieu gabtte damals vierzig, das zu Fieug zwölf Schweftern. Bald baranf wurden anch die Alöfter von St. Medard, von Fontenes, von Martel und von Barbarong mit allen ihren Gütern bem Alofter von Beaulieu einverleibt.

Dier lebte bie ehrwurdige Mutter Galliotte, beren Leben ber Pater Thomas b'Aquin beschrieben bat, und besseu Lauptmomente wir bier wiedergeben wollen, als ein Beispiel, wie weit bie Fromnigsteit in jener Zeit getrieben wurde:

Galliotte de Gourdon Genonissac et Baillac war die Tochter Louis de Gentben Genouista, Grafen von Laillac, von seiner ersten Frau Anna de Mouberen, welche das Kind sehon ver seiner Geburt dem Dienste Gottes weiste, und sobalt sie dasselbe am 5. November 1589 geberen, ihr Gelübbe erneuerte. Als die tleine Galliotte sun Monate alt war, brachte man sie in das hospital zu Beautien, um sie dert aufzieben zu safen, und im siedenten Jahre wurde das Kind als Novige eingestleibet.

Die fleine Galliette hatte schon in einem so garten Alter bie ausgezeichnetsten und erhabensten Tugenden geuth, nuter anderen bie Demuth, indem sie den Schwestern aufwartete, als sei sie ihre Dienerin gewesen. Alle sie sich jedoch mit der Ordenstracht belleidet sah, gab sie sich mit ganger Seele ber Ausübung jener Tugenden bin, welche der Stand borschrieb, ben sie erwählt batte.

Bier ober fünf Jahre nach ihrer Einsteidung als Novize wünsichte ihr Bater, daß sie das Gelübbe ablege, obgleich sie noch nicht das zwösste Jahr erreicht hatte. Galliotte wußte nicht, daß das Concilium von Trient die ber bem sechszehnten Jahre abgelegten Gelübbe für ungültig erklärt hatte; als sie jedoch durch eine Eingedung des beiligen Geistes dason genntniß erhielt, widersehte sie sich dem Bunsche ibres Baters. Man warf ihr darauf vor, daß sie das Gelübbe nur verweigere, nun den Orden zu verlaffen und sich verheirathen, und biefer Berdacht träuste sie so, daß sie, obgleich noch im Kindesalter, sogleich das Gelübbe ablegte, um zu zeigen, daß sie keinen anderen Gatten begehre, als Jesus Chrissus.





Da bas Aloster bes Hofpitals von Beaulien bamals noch nicht seine Reformen ersitten hatte, wie es später geschah, wollte man ihr bas Haar, seiner außerordentlichen Schönheit wegen, nicht abschen selbst bas Berbienst nur eine Gnust ber Borsehung, welche dem Märchen selbst das Berbienst bieser erhadenen Aunblung zuwenden wollte, benn kurze Zeit nach der Ablegung des Gelisbes schnitt sich Galliotte selbst bas reiche Haar ab und warf es in's Kener, um ihrem Gett ein Opfer damit zu bringen. Als sie wahrnahm, daß die Regel des Ordens St. Johannis von Ierussenn in dem Rloster nicht streng geung besbachtet werde, saßte sie den Entschluß, basselbs zu verlassen, um in das Haus der Kenislantinen einzutreten, das erst kürzsich in Teulousse errichtet war. Da ihr Later sich jedoch biesem Borhaben widerssehte, ergab sie sich der Aussibung des Gebetes und der Kosteiung.

Sie brachte gewöhnlich vier Stunden bes Tages auf ben Anicen im ftillen Gebet qu, nud eine halbe Stunde bavon brudte fie bie Stirn auf die Erbe. Außerdem fprach fie täglich bas Paternoster ber beiligen Jungfrau, und taunte feine größere Leibenschaft, als dieser Königin ber Engel wichtige Dieuste zu leisten. Allies, was sie jedoch zu ihrer Ebre that, schien Galliette noch gar wenig für die Liebe, die sie für die Mutter Gottes im Berzen trug, und fast täglich wanberte sie mit nachten guffen zu ber, ber beiligen Jungfrau gewöhmeten Kirche von Rocmabour, die eine gute Meile den Beaussel entstent war.

Bor ber Reform bes Alosters war es Sitte, bag bie Manner, welche ben Schwestern Besuche abstatteten, bieselben zur Bewillsommung füßten; Galliotte jedoch wollte es niemals erlauben, bag man sie auf biese Weife begrüßte, und nach der Resorn war es ihr größter Aummer, wenn sie in ihrer Eigenschaft als Oberin verpflichtet war, im Sprachzimmer Manner an empfangen, und sich Deberin verpflichtet war, im Sprachzimmer Manner an empfangen, und sich nie ibnen zu unterhalten. Jeden Donnerstag und Brettag saftete sie, und zwar mit einer solchen Strenge, daß man darüber erstaunte, wie sie überkaupt leben tonne. Mit berfelben Strenge versuhr sie gegen ihren Körper bei den vor der Reform blischen Selbstglächtigungen.

Im Alter von fünfzehn Jahren warb fie gegen ihren Willen jur Coabjutrice ber Priorin von Beautien gemacht, und erhielt bei biefer Gelegenheit bas große Kreuz bes Orbens, welches bie Prioriunen als Zeichen ihrer





Burbe tragen, ein Umftant, ber ihr jedoch im hechften Grabe peinlich war, ba fie es verabicheute, irgent einen Borzug vor ben anderen Schweftern zu haben. Ein Jahr fpäter wart Galliotte Priorin tes Alofters von Fienz, eine Sellung, die fie mit Frenden annahm, weil fie biefelbe in den Stand fehte, in Einsamkeit leben zu tonnen, denn das hans zu Kienz war sehr abgelegen, und wurde wenig bestocht. Sie konnte bert völlig ungestört ihre Kalteiungen vornehmen, und bier war es auch, wo sie aufung, die gauzen Kalten bindurch bei Wasser und Prob zu leben.

Raum batte fie vier Jahre in biefer Ginfamteit gugebracht, ale fie fich verpflichtet fab, nach Beaulien gurud gu febren, um bas Murren mehrerer Berfonen ju unterbruden, welche erftannt waren, bag ein fo junges und fcones Dlabden, nur in ber Gefellichaft einiger Schweftern, es magen tounte, in einem fo wenig ficheren, und mitten im Balbe gelegenen Saufe ju wohnen, wie bas von Fieux es mar. Diefer Umftant bewog Galliotte, bice Sans ju verlaffen, und feine Revenuen mit benen von Beaulien gu vereinigen. Dann batte fie bie Abficht, in ben Orben ber beiligen Clara ju treten, aber bie Dberen bicfes Orbens brachten fie von biefem Entichlug jurud, und gaben ibr ben Rath, lieber an ber Reform ibres Bloftere ju arbeiten. Gie ging bierauf ein, aber ba fie nur Coabjutrice ber Briorin war, Die fich allen ihren guten Abfichten miberfette, batte fie viele Dibe, ihre Borichlage burchzuseben, und von vierzig Schweftern waren es nur feche, Die fich ihr anichloffen. Diefe nahmen ben fcmargen Schleier, erneuerten bie Belubbe fortmabrenber Claufur in bie Sanbe bes Bifiteure bee Orbens, ber ihnen genau bie Regel gab, welche in ben anberen Baufern bee Orbens beobachtet murbe, und welche fie auf bas ftrengfte befolgten; ja bie Schweftern entfagten felbft ihren Familiennamen, und Galliotte be Baillac nahm ben Ramen ber beiligen Unna au. Rachbem fie eine Beit lang in bem Rlofter ju St. Claire be Tulles zugebracht hatte, wo bie nene Regel ftrenger beobachtet wurbe, febrte fie wieber nach Beaulieu gurud, wo fie ben Schwestern, bie fich ber Reform auschließen wollten, treffliche Regeln gab. Außerbem führte fie bie anberen Schweftern, Die fich ber Beltlichfeit etwas zu febr in bie Arme geworfen batten, burch ibre Ermabnungen und ibr Beifpiel ju ibren Bflichten gurud. Aber fie lebte leiber nicht lange





genug, um ihrer Reform eine feste Grundlage geben ju tonnen, benn bie fortwährenden Kasteiungen, benen sie ibren noch so jungen und zarten Körper unterworfen hatte, und die sie sogar sertietze, als ibre Gesundseit bereits bebeutend gelitten batte, mußten sie einem frühen Tode eutgegen sihren. In ihren nenn und zwanzigsten Jahre ward sie von einer bestigen Krantbeit ergriffen, welche zehn Monate währte, nnd ber sie endlich am 24. Juni 1618, am Tage Iohannes des Tänsers, des Schuppatrons ihres Ordens, in einem Alter von kannt breisig Jahren, unterlag.

Da bie Mebrzahl ber Schwestern bes Alosters zu Beautien sich nicht ber Reform ber Schwester Gallieite hatte unterwerfen wollen, und ba biefe Reform von ber alten Priorin anch nicht genehmigt war, so saben sich Diezinigen, bie sich ber neuen Regel zugewandt hatten, von Denen verselgt, welche in ber alten Vernachässigung weiter leben wollten, und biefer Hagging so weit, baß die Anhängerinnen ber nenen Regel sich gezwungen saben, ans bem Atoster zu entstieben, und bei ihren Angehörigen eine Justucht zu such in Einverständniß nit den weltstig gestunten Schwestern, wandten alle Mittel schlenzerftändniß nit den weltsich gestunten Schwestern, wandten alle Mittel schlecker Behandlung an, um die Anhängerinnen der Reform von-ibren Entschlässen die Worter und en; zu machen; zu man trieb die Härte so vollt, daß man einige Schwestern in's Gesängniß steckte.

Diese Anfeindungen mahrten vier Jahre, die 1623, wo die armen Berfolgten ein Mittel sanden, um Alle insgesammt an den Großmeister Antonio de Paula ju schreiben, und ihn um Schutz und die Ersaubniß zu bitten, der Reform tren bleiben zu durfen. Der Großmeister bewölligte nicht allein biese Bitte, sowdern versprach ihnen and, zu ührem nen zu grindenden Gtablissement beizusteuern, indem er den Unnich anssprach, daß dieses Toulouse errichtet werden möge. Die Schwestern willsahrten bantbar ben Wanschen des Großmeistere, gingen im Jahre 1624 alle sechs nach Teulouse, und wählten bert als Oberin die Mutter de Mirandel, eine Schwester, die viel Gifer nud Hinneigung für die neue Regel an den Tag legte, und welche nach dem Tode Galliette's Priorin von Kieur geworden wat.

Raum waren bie fieben Schweftern in Touloufe angefommen, ale ber Commanbeur be Montagu be Fromigieres ihnen einen Garten und einen







Der Grofmeister be Baula, um ber neuen Gemeinschaft feine Zuneigung ju beweisen, wollte ibr Oberer fein, und bestimmte burch ein besonderes Privilegium, bag bas Aloster frets nuter ben Grofmeistern birect steben folle, während bie anderen Saufer bes Ordens nuter ben Großprioren standen, in beren Diftrict sie lagen. Begen ber großen Entfernung ber Stadt Teulonse von Malta, ernannte er zum Beschützer bes Alosters ben Rommaubeur be la hilliere-Bolaftron, damit die Schwestern biefen bie Angelegenbeiten vortragen konnten, welche keinen Aussichne Teieren durften. Diese Einrichtung hat sich bis nach ber Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts erbalten.

Die Schweftern, voller Gifer fur ibre Cache, und webl miffent, bag Die driftliche Barmbergigfeit eben fo tief begrundet im Geifte bee Orbens St. Ichannie von Berufalem lag, ale bie Bertheibigung bee Glaubene gegen bie Beinde ber Rirche, wollten ein Sofpital errichten, um Rrante in bemfelben aufzunehmen; aber ber Orbenerath wiberfeste fich biefem Borbaben mit bem Beicheit, bag es volltommen genfige, wenn bie Johanniterinnen bie Berfe ber Barmbergigfeit (Beten unt Almofengeben) übten, welche bie Ritter fo erbanungerell im Bofpital in Dalta perbrachten. Da jeboch bie Schweftern obne Berfaffung maren, und bie Regel in ber Reinbeit erbalten miffen wollten, wie fie biefelbe von Galliotte übertommen batten, baten fie ben Grofmeifter um eine fefte Berfaffing, und fügten ben Bunfc binge, ibre Oberinnen, bie bieber auf Lebenszeit gemablt murben, auf breifabrige Bahlgeit ju beschränfen. Die Bitten murben gewährt, und bon be Baula's Rachfolger, bem Grofmeifter Baul von Lascaris, burch eine Bulle vom 14. Juni 1644 bestätigt, we es in bem fecheten Rapitel beift: Die Schweftern follten in brei Rlaffen getheilt werben, nämlich 1) in Rechteschweftern (Soeurs de justice) fur ben Chorbienft, welche, wie bie Ritter, Abelsproben ablegen mußten, und nur allein ftimmfähig maren; 2) in bienente Schweftern (Soeurs



Servantes d'office), die den Frères Servants d'armes der Brüder gleich tamen, und 3) in Soeurs Converses, welche für die niedrigen Dienste bestimmt waren.

Bas bie Rleibung anbetrifft, fo befiehlt bie Berfaffung, baf bie Bewanter (Soutanes) fo lang fein follen, um bie guge gu bebeden, ohne jeboch auf ber Erbe ju fcbleppen; Die Aermel fo weit, bag man bequem mit ber Sand binein fahren tonne; bag ber Stoff fur ben Commer leicht, und fur ben Binter fcwerer fei, mabrent welcher Sahreszeit es auch erlaubt ift, unter ber Soutane noch ein Bewant von ichwererem weifem Stoff ju tragen. Die Farbe ber Contane ift fcmarg, menn es bie General. Rapitel in ber folge nicht anbere beftimmen, und wird um ben leib burch einen Gurtel von ichwarzer Bolle gufammen gehalten. Die Briorin tragt bas große achtfpipige Rreng von feiner Leinwand über bie gange Bruft hinmeg auf ber Robe, mabrent bie anberen Schweftern ein fleineres Rreug auf ber linten Geite bes Rleibes, grabe über bem Bergen, tragen, Um jeboch bie Soeurs de Justice von ben Soeurs Servantes d'office au unterfcbeiben, tragen bie Erfteren, nach bem Beifpiel ber Ritter, ein golbenes, weiß emaillirtes Rreug, im Berth von funfgebn Thalern, um ben Sale, bas fie jeboch nicht mit Ebelfteinen befegen laffen burfen, mogegen es ben Soeurs Servantes d'office erlanbt ift, ebenfo, wie bie Soeurs de Justice, am Ringer einen fleinen golbenen Ring, im Berth einer balben Biftole, ju tragen, auf welchem, auftatt bee Steine, ein fleines, weiß emgillirtes Rreug befinblich ift, und bamit bie Schweftern niemals ohne bas Beichen ihres Orbens fint, ift es ihnen erlaubt, mit einem fleinen Scapulier ju fcblafen, auf welches ein fleines Rreng genaht ift. Die Spipenmantel (Manteaux à bec) haben ben gewöhnlichen Schnitt, mit bem großen, weißleinenen, achtfpigigen Aren; auf ber linten Seite, und in bem Corbon, ber bon ber linten Schulter gur Erbe berabfallt, fint bie Marterwertzeuge Chrifti eingewebt. Die Soeurs de Justice tragen biefen Mantel jur Communion, beim Gottesbienft und ben Ceremonien. Die Soeurs de Converses bagegen haben ein groberes Rleib, aber von berfelben Form, wie bie anderen, und unterscheiben fich außerbem burch einen weißen Schleier.





Diejenigen Schweftern bes Rloftere von Begulien, welche nicht bie Reform ber Galliotte annehmen wollten, unterwarfen fich fpaterbin and ben reformirten Gebrauchen, und tamen bon ber Jurisdiction bee Briore von St. Billes unter bie bes Bifchofe von Cabore. - Diefe Schweftern batten Briorinnen, Die auf Lebenszeit gemablt murben, und befolgten bie Regeln, melde ibnen vom Grofmeifter Bilbelm von Billaret gegeben wurden. Gie trugen auf ibrer Soutane auf bem weifleinenen Rreus noch ein fleineres golbenes, wie Die Schweitern von Tonloufe, aber fie batten nicht ben Corbon auf bem Manteau a bec, welcher nur ber Brierin guftanb. Sonft mar ibre Rleibung ber ber Schweftern von Touloufe febr abulich. - In biefem Rlofter ju Beaulien ftarb auch bie beilige Alora, eine Schwefter bee Orbens, im Jahre 1299, welche auf ben alten Bilbern in einer rothen Coutane mit weißem Rreug, und einem fcmargen Dantel barüber, abgebilbet ift, auf beffen linter Geite fich ebenfalls bas weiße, acht. fpipige Rreu; befindet. Dies mar bie alte Tracht ber Riofter bon Beaufien und Rieur por bem Berluft von Rhobos, aber in ber Rolae erlitt biefe. mabricbeinlich burch bie Gitelfeit eingeführte Rieibung, ber man foggr noch einen rotben, mit Bermelin gefütterten Mantel bingugefügt batte, eine Beranberung, indem bie Tracht wieber gang fcmarg murbe.

Im Anfange bes achtzehnten Jahrhunberts entstand noch ein anderes hans für die Schwestern bes Ordens zu Martel en Querch, gegründet durch die Schwestern von Toulouse, unter ihrer Oberin, der Mutter de Mirandol. Dies haus stand unmittelbar unter dem Großmeister, wie das von Toulouse, bessen Regel und Aleidung es anch annahm.

So weit geht ber Bericht bes Monchs helhot, ber um 1715 schrieb. Beitere Rachrichten fiber bie Schwestern bes Ischanniterordens sind so gut wie gar nicht vorhanden. In Frankreich ist ber Orben durch die Wogen ber großen Revolution vollständig sortgespillt worden, während er in ben beutschen Landen, Italien und Spanien noch fortbesteht. Die tatholische Junge verleiht noch heutigen Tages bas Ischanniterfrenz an Damen hohen Standes, we es bann als Großtruz an einem breiten schwarzen Banbe von ber rechten Schulter zur linken hufte getragen wird. Wie wir von einem spanischen Ischanniter-Ritter, bem Marques b'Olivarez, ersabren, ber

türzlich Coftungeichnungen bes Orbens aus Madrib erhielt, so besteht berselbe dert noch in hobem Ansehen fort, steht jedoch nur in losem Berbande mit der italienischen Zunge, unter dem stellvertretenden Großmeister Baisli Colloredo. Die Unissern besteht wie hier aus rothen Leibröden mit weißen Kragen und Ausschlagen, reich in Gold gestickt, großen Schulterquasten, weißen Beinsteis dern mit goldenen Streisen, schönem Oegen, mit dem Idhanniter-Wappen, und Marschallshut. Die Ritter haben das Recht, in Gegenwart des Königs bebeckt zu bleiben. — Die Idhanniterinnen tragen für gewöhnlich tastanien-braume Aleiber, bei sierstichen Gelgenheiten himmelblau, das schwarze Ordensband von der rechten Schulter zur tinsen Histor. — Der Großmeister und die Großmeisterin haben das Krivilezium, dem Könige oder der Königin am Ischaumistage eine weiße Serviette, als Zeichen der Denuth, zu überreichen.

In ber Ballei Brandenburg ift ber Orben nie an Damen verlichen worben, obicon es gewiß fehr heilfam und zwedmäßig fein burfte, bas andere Geichlecht, bem Milbe, Pflege und Gohlthun von Natur ans naber tiegen, als ben Männern, ebenfalls zur Theilnahme an bem segensreichen Birten bes Johanniterorbens gelangen zu laffen.





# Die Iohanniter auf Cypern. 1292—1309.

### Jean de Billiere.

Jas Königreich Gerusalem war gefalten, und mit ihm die anderen driftlichen Staaten in Kalöftina und Sprien. — Die ungehenre Kraftanstrengung der Kreuzsüge und die unansgeseigten Kämpfe zweier Jahrbunderte schienen ungles vergendet, denn die heilige Stadt war wieder im Besit der Ungläubigen, das schon erreichte Biel war wieder den Händen der Ehristen entrestt. Man bestagte die Kraft, und Geldepfer, die der heilige Krieg verschungen base, denn man sab die Kelgen besselben, noch nicht ab, man bedachte nicht, daß teine That, die in der Welt geschieht, ungles verschwender sie. Das Abenbland tranerte siber den Fall Gerusalems, aber es sehlte ihm die Kraft zu einem nenen Kreuzsyng. Der Mande in den Ferzen und Gemüthern war zweis bundert Jahre älter geworden; der Berausschieht ist, an die Klarheit

Der Johanniterorben schien vernichtet, seine Aufgabe ihm entruct, seine Thätigfeit erloschen. Der Rest ber Manner, bie bisher mit starten Hergen und starten Armen einen wantenben Königeihren gestüht und gehalten, bie ben Ungläubigen Schrecken und ben Christen Bewnuberung eingestößt hatten, ber Rest bieser Männer suhr jegt auf wenigen Jahrzungen von ben randeuben Trünnmern ben Ptelemais, bas nach bem Orben jegt St. 3 can bildere bieß, nach ber Instellemais, bas nach bem Orben jegt St. 3 can bildere bieß, nach ber Instellemais, das nach bem Tren könig ihnen bie Stabt Linifse als Wehnsit und als Alph anwies. Die Tempelberren, die von sinsspille als Wehnsit und als Alph anwies. Die Tempelberren, die von sinsspiller auf gebn zusammengeschnelsen waren, selaten ben Jebanmitern

ju folgen; bie Dammerung ichwant bor ben erwarmenben Strablen bes

Tages.



babin nach, und mablten aus ihrem fleinen Preife ben Ritter Baubini jum Groffmeifter. Die Deutschritter gingen ganglich nach Breufen. - Die Lage ber beiben Orben mar verzweiflungevoll. Dhue Sabe, von bem Rothmenbigften entblogt, tief betrübt über ben Berluft bee beiligen gantes, und bie Debraabt frant und verwundet, machten fie fich bittere Bormurfe barüber, baß fie nicht bem Beifpiel ihrer Brnber gefolgt maren, und fich unter bem Schutt von Btolemais batten begraben laffen. Durch baufige Tobesfälle ber Schwervermunteten fcmolg bas Sauflein ber Johanniter taglich mehr aufammen, und bie Flamme, bie einft fo machtig emporgelobert batte, war bem Erlofchen nabe. Dennoch fonnte jich ber Grogmeifter Jean be Billiers nicht bagn entschlieften, ben Orben nach Enropa ju fubren und ibn einem rubigen leben gu meiben. Die Liebe ber Ritter gn ihrem Belubbe mar fo machtig, bag fie fich nicht trennen fonnten bon bem ganbe, bem ber Orben feit zwei Jahrhunderten feine beste Rraft gewidmet batte, und bie Soffnung auf ein neues Emplorbluben feiner Dacht und feines Birtene belebte prophetifc bie mingigen Refte ber Johanniter.

Der Grogmeifter Jean be Billiere, ein Dann mit einer ftarten, unerschütterlichen Geele, bachte fogleich baran, Die Dlacht bee Orbens wieber ju beben, und rief beebalb alle in Europa gerftreuten Johanniterritter gu einem General Rapitel nach Limiffo gufammen. Raum batte man ben Ruf bee Grogmeiftere bernommen, ale ein machtigee Regen in bem Orben entftant. Ine Granfreich, England, Spanien und Dentichland brachen bie Ritter mit freudiger Saft and ibren Wobnfiben auf, verließen Eltern, Freunde und Bermandte, achteten meber Rrantbeit noch bobes Atter, fonbern maren von bem einen Gebanten befeelt, bem Ruf bee Grofmeiftere ju folgen, und fich unter feine Banner ju ichaaren. Geit bem Befteben bee Orbens mar fein gablreicheres Beneral Rapitel gehalten worben, ale gu Limiffo; ber gange Orben batte fich erhoben wie ein Dann, und bie fleine Ctabt batte taum ber Bohnungen genng für bie vielen fremben Ritter aller Nationen. Der Grogmeifter ericbien ernft unt majeftatijd, aber mit tiefem Schmerg in ben Bugen, im General-Rapitel, und rebete feine Ritter folgenbermagen an: "Ener Gifer, meinem Befehle Rolge gu leiften, und ber Dauth, bon bem 3br befcelt feit, laffen mich ertennen, bag es tret alles Diggefchide, bas









une betroffen, bennoch mabre Johanniter giebt, welche fabig fint, Die Scharte wieber auszumeten. Berufalem, meine theuren Bruber, ift wieber in bie Banbe ber Unglaubigen gefallen, eine barbarifche, aber furchtbare Dacht bat uns gezwungen, Schritt vor Schritt bas beilige gant ju verlaffen. Geit mehr ale einem Jahrbundert baben wir ben Ungläubigen ungablige Rampfe geliefert. St. Jean b'Acre ift Benge unferer festen Anftrengungen gemefen. und wir baben unter feinen Trummern faft alle unfere Ritter gurudgelaffen. Un Guch ift es jest, Diefelben ju erfegen; von Gurer Tapferfeit erwarten mir bie Rudfebr in bas beilige Land; in Guren Sanben tragt ibr bas Beben, bae But und bie Freiheit Gurer Bruber und vieler Chriften, Die in ben Reffeln ber Ungläubigen fcmachten." - Die Rebe machte einen tiefen Einbrud auf bie gefammte Buborericaft, Thranen floffen aus ben Mugen von Junglingen und Greifen, und Alle ichwuren, mit Freudigfeit ibr Leben für bie Biebereroberung Berufgleme und bee beiligen Lanbes bingugeben. -Gbe man jedoch an ten Bieberbeginn bes Rrieges benten tonnte, mußte man bor allen Dingen bem Unternehmen eine Operationebafie geben, einen feften Orbensfig, ber ben Bugen ber Ritter ale Stute biente. Die Stabt Limiffo mar, wie gefagt, ein nubebentenber Ort, welcher fruber von arabifchen und fargzenischen Corfgren gerftort, nie wieder ordentlich bergestellt mar. Die gange Stadt beftant eigentlich nur aus einer weitläuftigen, aber nach allen Seiten bin offenen Burg, in beren Mitte fich ein ziemlich fefter Thurm erbob. - Mebrere Ritter machten ben Borfcblag, fich in einige italienifche Safenplate gurudgugieben, aber ber Grofmeifter verwarf voller Entruftung und eblem Unwillen biefe 3bee, indem er entgegnete, bag es fich nicht mit bem Beift bee Orbens vereinbaren laffe, fich von bem beiligen Banbe gu entfernen. Diefer Anefpruch mart mit allgemeinem Enthufigemus aufgenommen, und ber Orben entwickelte unn fofort bie reafte Thatigfeit in ber Anslibung feiner Bflichten. - Obgleich Die balbgerftorte Burg in Limiffo faum Raum genng fur bas Unterfommen ber Ritter bot, richtete ber Großmeifter beffenungeachtet fogleich ein Sofpital in berfelben ein, in welchem man fich mit gewohnter Singebung und Barmbergigfeit ber Pflege ber Armen und Kranten unterzog. Bas bie Ritter anbetraf, fo befahl ihnen ber Grofmeifter, fofort bie Schiffe anszuruften, welche ben Reft bee Orbene





bon Btolemais berübergeführt batten, und auf benfelben bie Bilgrime nach bem beiligen Laube gu bringen, bas biefelben, trop bee Berluftes von Berufalem, nicht ju befinden anfborten, und an beifen Thoren fie jest, wie früber, einen Gintrittogoll an bie Unglandigen entrichten mußten. - Reben Diefen Sandlungen ber Barmbergigfeit mar man aber auch eifrig barauf bebacht, Die Stadt beifer aufgubanen und gu befeitigen, wie auch neue Schiffe ausguruften, mit benen man balb fiegreiche Etreifguge gegen bie Corfgren unternabm, welche ein Gewerbe barane machten, Die nach bem beiligen ganbe überfegenten Bilger angufallen und gu berauben. Durch große Beute mnche balb ber Reichtbum und mit ibm bie Cermacht bee Orbens, und faum fühlte man fich einigermaßen ftarf genug, ale man von ben Geeranber-Schiffen in benen bee Gultane von Cappten überging, und viele berfelben wegnabm. Bierburch ftarfte fich tie Dacht bee Orbene fortmabrent, und balt fab man aus bem Sajen bon Copern anfebuliche Rlotten auslaufen. welche in nicht langer Beit eine gewichtige Stimme in ber Beberrichung ber benachbarten Deere batten, und bie Ritter, anfange nur fur ben land. bienft geschaffen, maren batt auf bem Dicer jo gu Baufe, ale wenn fie nie eine andere Beftimmung gehabt batten. Die Folgen Diefer Musubung ber Seemacht maren nuendlich fegenereich, benn ungablige Bilger murben burch bie Schiffe ber Ichanniter per ber Sclaverei bewahrt, ober que berfelben gerettet; auf ber anteren Geite aber wirfte ber immer machfente Reich. thum bee Orbene wieber nachtheilig auf bie ftrenge Anenbung ber Dieciplin und bie Einfachbeit ber Gitten. Boblleben und Lurus fingen an, überbant in nehmen. Die Ritter fleideten fich in Die reichen Stoffe, Die fie erbenteten, golbene Bierrathe berectten ibre Ruftung und bas Wefchirr ibrer Roffe, nut tie fostbarften Berichte prangten auf ihrer Tafel. Der berrliche Eppermein giebt nech bentigen Tages Beugnig taven, wie gern bie Ritter ibn tranfen, benn er führt noch beut, wie bamale, ben Ramen Commanbaria (Rommenbatermein). - Um biefen und anderen Diftbranchen Einhalt gu thun, bielt man fur; bintereinanter gwei General - Rapitel, in welchen bestimmt wurde, baft jeber Ritter fich mit brei Bferben fur ben Dienft bee Orbene begungen muffe. Gerner wart ftreng unterfagt, golbene Rierrathe am Sattel ober ben Rugeln angubringen, und ein ieber Ritter.









ber Schulben machte, murbe bart bestraft, und biefelben nach seinem Tobe aus bem Berfauf feiner Canipage bezahlt.

Rachbem ber papftliche Stubl gwei Jabre vacant gemefen mar, ein Umftant, ber nur ungunftig auf Die Berbaltniffe ber Johanniter einwirten fonnte, mablten bie Rarbinale enblich ben, burch feine übermagige Frommigfeit berühmten, Ginfiebler Bierre be Mourrbon, ber unter bem Ramen Coeleftin V, ben papftlichen Stubt beftieg, und ber feine Aufmertfamteit fogleich wieder bem Orten gemanbte. In Rudficht auf ben Umftant, baf bie Bobauniter ibren großen Befit in Palafting und Gprien ganglich verloren batten, befreite er ben Orben von ber Rablung gemiffer Contributionen, welche ber Rirche gutamen. Rachbem Ceeleftin V, burch ben rantevollen Carbinal Baëtan bewogen, abgebanft und Letterer, unter bem Ramen Bo. nifacine VIII, ben apoftolifden Stubl beftiegen batte, mibmete auch biefer Bapft bem Johanniterorden eine aufererdeutliche Theilnabme, Die fich gar balb gu febr wichtigen Dienften geftaltete. Die Ronige von England und von Portugal nämlich, in beren Staaten bie Johanniter viele Rommenten befagen, wollten es nicht langer bulben, bag bie Revenuen ane benfelben jur Orbenetaffe nach Chpern abgeschickt murben, indem jene Gurften bie Bebanptung aufftellten, baf ber Orben bie befagten Rommenben nur unter ber Bebingung und in bem 3med ber Bertbeibigung bes beiligen gantes erhalten batte, baf jeboch, nach bem Berluft beffelben, bie Schenfungen ibre Beftimmung berfehlten und es weit beffer mare, ben Grundbefit bes Orbens in Staateaut ju permanbeln und bie Revenue ben Armen bee Canbes quauwenden. In biefer gefahrvollen lage nabm fich ber Bapft Bonifacine mit allem Ernft und aller Energie bee Orbene an. Er erffarte ben beiben Fürften, bag bie Johanniter nur ein Mint auf Copern gefncht batten, bag fie bafelbft ein Sofpital bielten, fich jum Rampfe rufteten, und nur auf eine gunftige Belegenbeit marteten, um ben Rrieg mit ben Unglaubigen wieber ju beginnen. Er erffarte ferner, bag ber Orben ber gefammten Chriftenbeit unentbehrlich fei, und baf bie Bapfte ibn beebalb ftete birect unter ben apostolifden Stubl gestellt batten; endlich bebrobte jener ftolge und gewaltbaberifche Bralat bie beiben Ronige mit ben bartoften Strafen ber Rirche, wenn fie es je magen follten, Die Befitnugen bee Orbene angutaften, ober





feine Rechte an beeintrachtigen. Dit nicht geringerer Strenge verfuhr Bonifacius gegen ben Ronig bon Chpern. Derfelbe batte gwar ben Johannitern und Templern bie Erlaubnif ertheilt, fich in feinem Reiche niebergnlaffen, jeboch mit bem ausbrudlichen Berbot, liegenbe Grunbe in ihren Befit au bringen, aus Beforgniß, bie beiben Orben mochten in Copern gu berfelben Macht gelangen, wie in Balaftina. Ale ber Ronig jeboch noch weiter ging und bei einer ausgeschriebenen Ropffteuer tiefelbe auch auf bie Johanniter und Templer ausgebehnt miffen wollte, beflagten fich biefelben barüber beim Bapft, welcher fofort an ben Ronig von Eppern eine Bulle erlief, welche folgenbermafen beginnt: "Bir befehlen und wollen, baf biefe Steuer, bie bas gemeine Bolf "Ropfftener" nennt, und beren Rame entfestich unt verabidenungemurbig ift, burdane abgeftellt werbe, und bag ber Ronig biefe Stener, felbft nicht bon feinen eigenen Unterthanen, obne Erlaubnif bee beiligen Stuble erheben burfe. Bas bie anderen Abgaben anbetrifft, fo erflaren wir gleichermaken bie Jobanniter und bie Temp. ler von benfelben ganglich befreit." Der Bapft fugte noch bingu, bag wenn er auch bie Dagregel bee Konige gebilligt babe, bem Orben bie Erwerbung liegenber Grunte gu unterfagen, biefe Befdrantung jeboch nicht übertrieben werben burfe, ba ce ben Rittern in feiner Beife an unterfagen fei, wenn fie ibre Orbenegebante unt Bofpitaler erweitern wollten. Der Ronig bon Chpern murbe burch bie ftolgen Borte bee Bapftes außerft auf. gebracht und erffarte öffentlich, bag er in feinem Reiche feine lente gu bulben gefonnen fei, welche fein anberes Oberhaupt anerfennten, ale ben Bapit, und um letterem Trot ju bieten, lich er ben Rittern ber beiben Orben gewaltfam bie Ropfftener abzwingen. Babricheinlich batte biefe Angelegenbeit noch gu bofen Streitigfeiten geführt, wenn ber Bapft nicht gegwungen gemefen mare, feine gange Aufmertfamteit Philipp bem Schonen von Frantreich angumenben. - Babrent biefer Smiftigfeiten ftarb ber boch betagte Großmeifter Jean be Billiere, und ibm folgte burch Rapitelbeschluß:









### Dbo be Bine (1294-1296),

ein sehr alter Ritter ans ber Zunge Provence, und ein Mann von ansgezichneter Frömmigkeit, aber ohne Energie und Befähigung, die Angelegensheiten bes Orbens unter so schwe Eenergie und Befähigung, die Angelegensheiten bes Orbens unter so schweizigen Berhältnissen zu leiten. Er glaubte, im vollsten Maage seiner Pflicht genügt zu haben, wenn er Tag nnb Nacht im brünstigen Gebet vor ben Altaren tniete; ba jeboch zu jener Zeit die Responssionen aus ben Kommunuben nur sparfam einliesen, und bie Ritter sich ihren Unterhalt sast einzug und allein durch die Beute verschaften, die sie den Ungländigen zur See abnahmen, so erregte die gänzliche Bernachtassigung des Bassenhandwerts unter Obo de Pins den Unwillen der Johanniter in so hohem Grade, daß sie den Großmeister beim Papit verklagten und bringend baten, beuselben absehen, von gerichten Vonisacius berief darauf Odo die Pins nach Rom, um seine Rechtsertigung zu hören, aber der alte Mann starb unterwegs an den Beschwerden der Reise, und die Johanniter wählten sebert an seiner Setelle:

## Buillaume be Billaret (1296-1309),

ebenfalls aus ber Zunge Probence, welcher bisher Grofiprior von St. Milles gewesen war, und von dem bereits in bem Kapitel: "Die Schwestern bes Orbens St. Johannis vom Spital zu Jerusalem" die Rebe gewesen ist. Sein Bruder Fonlques, ber sein Nachselger in der Grosmeisterwürde wurde, gehörte ebenfalls zu den ersten Dignitäten des Ordens, und seine Schwester Jourdalie de Vislaret war Priorin im Johanniterinnen-Kloster zu Piece, auch eine Kloster zu Fieur en Onerch.

Ehe ber nene Großmeister birect nach Limisse abging, revibirte er auf bas genaueste alle Prioreien ber Zungen Provence, Ambergue und Frankreich, und hielt ein Kapitel in ber Kommende de la Tronquiere, von bem bereits die Rede gewesen ist, und in welchem er die Ordenszucht wieder auf ihre alte Einsachbeit zurückführte. Um diese Zeit schenkte der Papft Bonifacius VIII, in Anderracht der Berluste, welche der Ordenigkeit" zur Keinsach bei Kotel, der beiligen Dreienigkeit" zu Benuss im







Rach ber Bistation ber Priereien und bem Kapitel zu la Trenaniere begab sich ber neue Gresmeister nach Rem, um bem Papst seinen Tank sir bie bem Orden anf's neue bewiesene Gnade abzustaten, um reiste dann unwerzüglich nach Edpern, wo ein reiches Keld ber Thätigleit seiner barrte. Unter biefem ansgezeichneten Mann schwang sich ber Orden in furzer Zeit wieder zu der Macht, Größe und Reinbeit emper, die ibn mabrent seines Aufentbatte in Palästina so ansgezeichnet batten. Die alte, strenge Ordenszucht wurde wieder eingeführt, Unzus und Wehlleben verbannt, Barmberzigfeit gesibt und Ibaten unternemmen, zu denen sich senst das gange Abenkland rüstete. Unter einer so tressischen Leitung sennte es nicht seblen, daß das Ansehn des Orden wieder einen so beben Grad erreichte, daß ihm die ebessten nut vernehmsen Ritter Europa's schaarenweis zusströnten, und daß sogar regierende Kürsten von ihren Tbrenen stiegen, um unter dem Banner St. Johannis zu sechten.

Der König von Chpern hatte noch immer nicht bie hoffnung aufgegeben, das beilige kant wieder zu erobern, nut schloß zu biesem Zwed ein Bunduff mit dem König von Georgien, dem König von Armenien und bem Tartaren-Chan Kassan, aus bem Geschlechte Dichingis Khans, gegen Malec-Rafer, ben Zultan von Egypten und herrn von Palästina und Sprien.

Die beiben Rittererben ber Ichanniter und Templer bilbeten jedoch ben Rern und bie hauptfraft bes verbündeten heeres.

Alls ber Sultan von Cappten Renntniß ben ber gegen ihn geichlossenen Ligne erhielt, rudte er bem vereinigten heere entgegen, wurde aber am Wittwoch vor Weihnachten bes Jahres 1209 ganglich geschtagen und seiner Schabe berandt. Die Felge biefes Sieges war die Eroberung von Damascus, Camela und bes größen Theils von Sprien. Die Ichanniter, beren hanpt-gwed die Wiedergewinnung bes heiligen Landes und Bernfalens war, brachen





fefort in Balaftina ein, eroberten bie folecht befestigten Burgen und Stabte. und rudten por Berufglem, bas fie ohne Mauern, ohne driftliche Ginmobner. aber auch ohne Bertheitiger fanten. Die Johanniter bemächtigten fich faft obne Schwertstreich ber Stadt und begannen in größter Gile ben Bieberaufbau ber Mauern. Raum batten fie jeboch bie Arbeit begonnen, ale ber Gultan mit frifden und bebentent überlegenen Braften wieber in Balafting einrudte und bie Johanniter gwang, bie faum eroberte Statt wieber gu verlaffen. Difbelligfeiten aller Urt, Mangel an Gintracht unter ben Fübrern, und Mangel an Ordnung unter ben Truppen brachten bas verbunbete Beer balb in die ichmieriafte Lage, und ale bie Unglanbigen foggr bie gange Umgegend von Damgecue unter Baffer fetten, blieb ben Berbunbeten fein anberes Mittel, ale ichlenniger Ruding. Ale ber tapfere Tartaren Chan Raffan balb barauf ftarb, icbien alle Soffung, bas beilige gant mit fo fcmachen Rraften wiebergugewinnen, vergebene, und eine Befanbtichaft, welche Raffan's Bruber und Nachfolger Rarbaganba an ben Bapft fcbidte, bamit berfelbe einen neuen Rrengug in's Leben rufe, blieb ohne Folgen, wegen ber entfeslichen Reinbfeligfeiten gwifden bem Bapft und Philipp bem Schönen von Franfreich.

Obgleich Bernfalem und bas heilige land von nun an für immer in ben haiben ber Ungläubigen blieben, so betrachteten sich bech auch fernerhin bie Rönige von Chpern gleichzeitig auch als Rönige von Bernfalen, ließen sich als selche mit großem Bomp trönen, und vertseilten nach wie ver bie jerusalemitanischen Reichsämter. Daher gab es noch lange Zeit Seneschalle, Counctabels, Marichälle und Römmerer bes Rönigreichs Bernschen, es gab ferner Fürsten von Antiochien, Galilau und Moutreal, Grasen von Tripolis, Ruchas und Joppe, und Barcone von Sieden, Cafarea, Thoron 2c., obseich biese herren teinen Busbreit Landes mehr in Palästina befaßen. Ja es gab noch einen Timlar-Batriarchen von Bernsaten im Rloster zu Nicosia, und bie ihm eingerämmten Jimmer nannte man das Patriarchat.

Rachbem ber Bapft Benifacine VIII gesterben und Clemene ihm auf bem papftlichen Stuhl gesolgt mar, wollte biefer Lettere seine Regierung mit einer glangenben That beginnen, und ichlug ben Fürsten bes Abenblanbes einen Kreuging gur Biebereroberung bes beiligen Lanbes vor. Bu biefem





Der Grofmeifter Buillaume be Billaret mar gerabe auf bem Deere, ale ibm ber Brief bes Bapftes von Chvern que quaeididt murbe, nut eutschuldigte fich umgebent bei Geiner Beiligfeit, baf er feinen Bunichen nicht fofort Folge leiften tonne, weil ibn augenblidlich ein anderes Unternehmen von ber größten Bichtigfeit in Anfpruch nehme. Die Johanniter maren nämlich burch ben Sag und bie Bebrudungen bee Ronige bon Chpern in eine bochft unangenehme und beengte Lage gefommen, bie ber freien Entwidlung bee Orbens überall binbernt in ben Beg traten, weshalb ber Großmeifter langft baran gebacht batte, Eppern gu verlaffen, und fich nach einem anderen Aufenthalt fur feinen Orben umgufeben. Bu tiefem Ente mar ber Plan in ibm gereift, fich ber von Balaftina nicht weit entfernten Infel Rhobos ju bemächtigen, und bort, von teinem Botentaten beengt und beeintrachtigt, ben Orben burch feine eigene Rraft fich frei entwideln ju laffen. Muf ben banfigen Excurfionen gur Gee batte ber Grofmeifter, fceinbar unabsichtlich, und feinen Blan in tiefee Bebeimnif bullent, oft bie Infel Rhotos umfegelt, und fich von ihrem Bertheibigungs-Buftanbe, ihren Befoftignugen und ber Angabl ihrer Ginwohner genaue Renntnig verfchafft. Da er jeboch balb einfab, bag feine Rraft ber Grofe biefes Unternehmens noch nicht gewachsen fei, fegelte er nach Copern gurud, um bort umfaffenbe Borbereitungen gu ber Aneführung feines Gebantens gu treffen, und gugleich ben Bapft um bie Benehmigung und Unterftugung feines Planes und beffen Ausführung gu bitten. Leiber erfrantte jeboch Bnillaume be Billaret gleich nach feiner Antunft in Chpern, und ftarb, ebe er feine großen 3been verwirtlichen tounte, im Jahre 1309. - Da bie Ritter glaubten, bag ber berftorbene Grofmeifter feinem Bruber alle gebeimen Blane und Abfichten mitgetheilt babe, mablten fie benfelben fofort und einftimmig ju feinem Rachfolger.





# Fonlques be Billaret (1309 - 1323).

Der neue Grofmeister war ein Ritter von großem Unternehmungsgeist und ansgezeichneter Tapferteit, auf ben ber Orben mit Recht feine schönsten hoffnungen grunbete.

Raum maren bie Ceremonien ber Grofmeiftermabl vorüber, ale Foulques fich fofort auf ben Balceren bes Orbene nach Franfreich einschiffte, nm fich bort mit bem Bapft und bem Rouig über fein neues Unternehmen an befprechen. In Boitiere angefommen, fant er Philipp ben Schonen und Clemens bereits verfammelt, um in ber Sache ber Templer, Die ichmerer Bergebungen angeflagt maren, ein Urtheil ju fprechen. In einer gebeimen Mubieng fdilberte ber Großmeifter ber Johanniter ben beiben Rfirften bie Unterbrudungen und Undulbsamfeiten, welche ber Orben feit feinem Aufentbalte in Eppern vom Ronige Beinrich von Lufignan batte erbulben muffen, und bat endlich um bie Erlaubnig, bie Infel Rhobos erobern ju burfen, intem er auf bie Bichtigfeit biefes feften Rriegebafene fur alle frateren Rreugige und Befampfungen ber Ungläubigen aufmertiam machte. Er fügte jeboch bingu, bag bie Rrafte bee Orbene allein nicht binreichen murben, bies fühne und fcwierige Unternehmen gum gludlichen Ausgang gu führen, baf er aber mit voller Superficht auf bie Unterftutung bee Bapites und bee Ronige von Franfreich rechne. Die beiben Gurften billigten mit ben ebrenbften Pobeberbebungen ben Enticbluf bee Grofmeiftere, und bewilligten bebeutenbe Gelbmittel jur Rubrung biefes Rrieges. Um jeboch bie Abficht auf Rhobos noch ju verbeden, fcbrieb ber Bapft einen allgemeinen Grenging jur Biebereroberung bee beiligen ganbes ans, und verfprach ben Theilnehmern baran eine vollständige Bergebung ibrer Gunben. Der Bulauf ju biefer Expedition unter bae Banner ber Johanniter mar, namentlich an beutschen Rittern, fo bebeutent, bag es in Brindifi, bem Berfammlungeort ber Rreugfabrer, bem Orben an Schiffen jur Aufnahme aller Rampfer feblte, und felbft, ale Carl II von Sicilien und bie Republit Benna ben Johannitern noch eine Angabl von Baleeren gur Disposition ftellten, mußten unter ber ungeheuren Menge ber Berfammelten bie ebelften und am beften bewaffneten Ritter ausgemählt merben, weil es unmöglich mar. Alle binuber gu







schaffen. Die bentichen Ritter, unter Aubrung bes Großpriors von Dentschland, heltwig von Ranberfact, batten fammtlich bie Ehre, von bein Großmeister angenommen ju werben.

Die projectirte, aber nech immer gebeim gehaltene Befignahme von Rhobos war icon felder Anftrengungen werth. Die Infel war augenblidtich im Befig faragenischer Serränber, gehörte jedoch eigentlich ber familie Gnalla, bie sie wiederum ben griechischen Kaifern abgelistet batte. Die Lage ber Infel Abobos war in jeder Beziehung eine febr günstige. Der Dafen, einer ber besten und sestien bes Mittelmeeres, begünstigte ben Krieg gegen bie Ungläubigen und ben Janbel mit brei Belttheilen; bie Stadt war äußerst fest, und mit einer breischen Mauer umgeben; bas Klima gesund, und bie Kruchtbarfeit außerorbentlich.

Nachbem ber Grofmeifter Roulques be Billaret einige Rreng: und Querguge unternommen batte, um feine Schaar noch immer nber ben 3wed bee Unternehmens in Ungewißbeit ju erhalten, ericbien er gegen bae Ente bes Jahres 1309 im Angefichte ber Beftfufte von Rhobes, und faum mar bie aus Griechen und Garagenen gemifchte Bevolferung ber Rlotte aufichtig geworben, ale man berfelben fogleich ein Beichmaber entgegen ichidte, ba man feit bem Anfenthalt ber Johanniter in Copern an fortmabrenbe Rampfe mit benfelben gewöhnt mar. Obgleich bie faragenische Flotte burch ein betrachtliches Sulfecorpe bee griechischen Raifere unterftut mar, gelang bem Grofmeifter bie Canbung über Erwarten leicht, und bie Belagerung ber Stadt murbe fofort eingeleitet. Da fich jeboch viele ber Rrengfahrer nach und nach gang bon bem Unternehmen gurud gezogen, faben fich bie Johanniter balb auf ihre eigenen Rrafte beschränft, und murben mabrent ihrer Belagerungs-Arbeiten von ben Brieden und Garagenen fo eingeschloffen und von allen Berbindungen abgeschnitten, baff ber Grofmeifter bald Mangel an Allem litt, an Eruppen, an Lebensmitteln nut an Gelt. Aber Billaret mar nicht ber Dann, fich burd bieje brobenten Gefabren entmutbigen gu laffen; er entlieb von florentinifden Rauflenten betrachtliche Summen, marb neue Truppen, und ale er fich binlanglich verftarft glaubte, befahl er am Simmelfabrtetage bes 3abres 1310 ben Sturm.







Durch die Ereberung ber Infel Rhevos, burch bas so plopliche Emporschwingen von beinahe ganglicher Bernichtung zu einer so sturchtaren Macht, batte ber Orten die Blide von gang Eurepa nur Affien auf sich geleuft, und indem man seine That austaunte, ranmte man ihm gern vie Rechte ein, die berselben mürrdig maren. Anf biesem tlieben Inferent einen Infereich, seinen mächtigen Feinden sich num tropig in's Ange blident, behanptete sich ber Orten mit eigenen Kraften 213 Jahre, also länger, als die gange Macht ber Arengusige bas Königreich Ierusalem zu behanpten vermechte. Und wenn die Ausgabe ber Iehanniter, bas beilige Vand zu vertheitigen, sich anch nicht mehr erfällen ließ, so blich bem Orten bed nech ber Kanpf gegen die Unglänbigen, in jener Zeit die erste driftliche Angeld, und ferner die Pflege und Kartung der Pitzime und Kranten. Auf Rhooss fällt der Enlminationspunkt der Macht und er Größe des Orbens. Die Häsen beständen der kanben der gangen Welt effen, und begünstigten Kanbel und Schiffschrt, die Fletten der Orbens imponitren allen Meeren, und



maßen sich mit allen Kraften ber Ungläubigen, und bie Gregmeister berrichten sonverainen Fürsten gleich, und machtiger, als bie meisten berfelben. ---

Seit ber benfwurbigen Eroberung von Rhobos nannte man bie 30hanniter, Die bis jest noch vorherrichend ben beideibenen Namen ber Hofpitaliter geführt hatten, Die Rhobifer. Ritter.







# Die Johanniter auf Rhodos.

(Rhodiser - Ritter.)

1309 — 1522.



### Foulques De Billaret.

ber Eroberung ben Rhobos tritt ber Orben Gt. Boban-

in eine neue und in bie bebeutenofte Phafe feiner rubmreichen Exifteng. Babrent er allerbinge icon in Balaftina unt Gprien ale felbitftanbiger Rorper an betrachten mar, feben mir feine Intereffen boch auf bas engite und untrennbarfte mit bem ftagtlichen geben bes Ronigreiche Berufalem vermachien und ibm baburch eine abbangige Beiorbnung auferlegt, Die feinen freien Bewegungen binberlich, in vielen Gallen bie Rraft ichmaden mußte, beren Auftrengungen man allein noch bie Erbaltung bee driftlichen Staates in Rleinafien verbanfte. - In Copern fteigerte fich biefe Abbangigfeit ju unerträglichem Drud; aber grabe biefer Drud mar es vielleicht, ber in bem Sauflein verwandeter Ritter, in bem traurigen Reft bee glangenben Johanniterorbene, ber nach bem Fall von Ptolemais auf wenigen Schiffen in Oppern gelandet mar, jene machtige Gebufucht nach felbitftanbiger Thatigfeit, nach ungeschmalerter Ausnbung feiner Bflichten entjundete, welche ben Orben fiebgebn Sabre fpater in einer neuen, furchtbaren Dacht empormachien lieft, Die bas Staunen ber Chriften, ber Schreden ber Ungläubigen murbe. - Die Eroberung von Rhobes und bie einige Babre fpater fallenbe Hufbebnug bee Templer Drbene, beren Erben größtentheils Die Johanniter murben, erhoben Lettere auf ben Gipfel ihrer Große und ibres Rubmes; fie murben baburch gu einem felbftftanbigen und fo bebententen Staateforper, bag ibr Reichthum, ibre Starte und politifche Stellung

Die Berrichaft ber Johanniter auf Rhoves mar ber Eulminationepunft ihrer weltlichen Macht; bie Sonne ihres ftillen und barmbergigen Baltens

pon ben eriten Dadbten Gurepa's nicht perbunfelt murbe.





batte ichen in Bernfalem im Benith gestanden. - Bie fast überall im Leben bie Gegenfage bicht bei einander ruben, fo lag auch bier neben ber nppiaften Bluthe bee Orbene icon ber giftige Burm, ber fein inneres Dart gernagen follte. - Die große fo ploplich errungene politifche Dacht und Bebentung, bas Stannen, mit bem bie gange Chriftenbeit nach bem fleinen Infelreiche ichante, bas, fo fed und tobesmutbig, ber ungebenren Dacht ber Ungläubigen Tret bot, beren Gebiete mit ihren Riefengrmen bas wingige Gledden Erbe erbruden in wollen fdienen, tie an's Bunberbare grengente Rraft und Tapferfeit, Die jenes Sanflein driftlicher Streiter gu Giegern machte über bie gewaltigften Geere ber turtifden Berrider, und eudlich ber coloffale Reichthum, ber bem Orben burch bie Erwerbung ber Templer Guter augefallen mar, alle biefe machtigen Yodungen, benen bas ichmache Denichenberg fo ichwer wiberftebt, fcmachten and in ben Rhobifer-Rittern ben alten Gifer, bie alte frentige Singebung fur ben gweiten, fconeren Theil ibree Orbens-Gelöbniffes. Babrent bie Rlamme ber Tapferfeit in beller Lobe gen Simmel lendtete, bag ber Glang meit binüberftrablte nach Europa, Mien und Afrifa, fladerte bae Glammeben ber driftlichen Liebe, Bflege unt Barmbergigfeit nur noch beicheiben gegen feine glangenbe und jungere Schweiter, ber fie es einft guvor unt lange Beit gleich that. - Der Benug bee Lebens minfte machtiger, ale bie barte Entjagung, und ber Stoly bee gefürchteten Rriegere wich gurud ber ber bemutbigen Grantenpflege. Es bestanben zwar in Rhotee, wie in Bernfalem und Limiffe, große Sofpitäter gur Aufnahme ber Rranfen und Bilger, Die oft in Rhobos landeten, um von bort unter bem Schut ber Ritter nach bem beiligen Yante gu geben, ce murben noch immer große Summen gur Unterhaltung biefer Banfer verwendet, aber Die Pflege geichab nicht mehr mit bem alten beiligen Ginn ber Sofpitaliter. welche in ihrer mabrhaft driftlichen Demnth nue Befdeibenbeit Die granten ibre "Berren" naunten. Berfiantnif unt Mitgefühl fur frembes Leib

3n bem Erreichen bes Entminations Bunttes liegt fein Treft. Man fteht einen Angenblich auf ber beideten Sobe, bann fteigt man binab, immer weiter, immer tiefer, bis bas Ende ber Laufbahn erreicht ift. — Aber biefes

entiprinat großentheils ans ber Ditleibenichaft, unt ber Untergang bee

Letteren in Yugus und Ueppigfeit ftumpft bas Erftere ab.







Ente brancht nicht immer ein troftlofes zu fein. — Oft ermannen wir uns noch auf ber absteigenden Linie unseres Beges, und ber Baum schlägt noch einmal ans und blühet noch einmal, oder fans der Alche quillt ein neues Leben hervor; das Ende wird ber Anfang einer neuen Existenz.

Die Eroberung ber Jusel Rhobos brachte in tem angeren Leben bes Ordens eine große Beränderung bervor. Der Großmeister erlangte Son- verainerät und regierte anbehindert vor bem Einflusse anderer Staaten, nur in Religionssachen bem Bapfte unterworfen, von Rhobos aus sein grußes, über alle Lande Eurepa's zerfrentes Reich, und bebingt burch die insulare Lage bes Ordensssies, wurden die Johanniter von einer Landmacht, wie sie es in Balafting waren, iett eine Seenacht von erster Bedeutung.

Die Bufel Rhoves, obne bie acht fleineren bagn geborigen Gilande, um. faßt einen Flachenraum von 21 Quabratmeilen, und bat 26 Deilen im Umfang. Schon im fruheften Alterthum ftete von bober Bebeutung und gefchichtlicher Bernhmtheit, wechfelte fie mit ben verschiebenen Rationen, bon benen fie bewehnt murbe, bie Ramen, welche fast alle auf ibre Ratur ober ibre Gigenschaften binbeuten. Giner ber alteften Ramen mar Opbinfa (bie Schlangeniniel), megen "ber großen Menge von Reptilien, Die fich in ihren buftigen Bebuichen aufhielten." Benig fpater, ober faft gleichzeitig mit erfterer Benennung, nannte man bie Jufel Telchinis (rie Bezanbernte); fpater Methraea (bie Enftige) 2c. 2c. Der Rame Rhobos foll, nach Bochart's Debanptung, von bem phonicifden Befirath - Rob (Schlangeninfel) bertommen, mabrent Rottiers\*) und Andere ber Meinung find, Die jegige Benennung ber Infel babe ibre Urfache in ber Schönbeit und groken Menge von Rofen, Die auf jebem Schritt bem Banberer entacgenbufteten, \*\*) -In ber That war Rhobos eine ber berrlichften Infeln bes mittellanbischen Meeres. Das conpirte und gebirgige Terrain war mit Drangen- und Balmenbainen bebedt, über welche bie reinfte und gefundefte Luft binwehte und noch bente binwebt, Die man fich benten tann. Der alte Degifer in feiner

<sup>\*\*)</sup> Roch beute bilbet bie Bereitung von Rofeneffeng bie hauptbeschäftigung ber turfijden Frauen auf Rhobos.





<sup>\*)</sup> Description des Monumens de Rhodes par le Colonel B. E. A. Rottiers, Bruxelles.



naiven Beise beginnt die Beschreibung der Infel solgendermaßen: "Die Insul Rhodhs, der edelsten und schönften eine in dem Mittelländischen Meer, Ift gelegen zwischen Caudia und Cupre, nur ein Deutsche Meil wege abgeschieden von dem seinten Lauf (zu welchen Theil der Belt sie gebörig), wird von dem Schribenten unter die Cyclades gezehlt, hieß vor Zeiten Ophensa, Telchinis und Stalicia, begreifft im undfreiß 28 Deutsche Meil: ist fast gebirgig, und voll von allerten Gewilder and lustig von Thätern, hat ein gar geinnden Vnsft, von ist sich fruchtbar an Wein und Getrepe, und aller menschichten netwussit, bestelichen von Geld und Silber reich, daß die alten Beeten, und benantlich Pindarus baber Ursach genommen zu tichten: "Es babe Gebt zu Rhodhs geregnet."

Die start besessigte, von breisacher Maner umgebene Stabt, mit ihren brebenben Zimen und sielgen Thirmen, erbeb sich amphistbeatralisch um ben freiseserungen, salt gang geschlessenun hafen, bessen beisen Einfahrt sich burch zwei gelfen brangte, welche zur Zeit ber Ritter zwei machtige Thurme trngen, bie ben Pafen vertheibigten, ber bald Schiffe aller Nationen auf seinem Rinden viegen, und bes Orbens machtige Flette schützen seite in nachster Zutunft bereits Jurcht und Schrecken in bie Pafen und an bie Kuften ber Ungläubigen trug.

Sefort nach ber Erfturmung ber Stadt war ber Grefineister auf's eifrigste barauf bebacht, ben Schaten wieber herzustellen, ben seine lange Belagerung ben Mauern und Wällen zugeffigt hatte; bann begann er mit ber wehlarmirten flotte bie Eroberung ber im Bereiche von Mobos liegenben Insteln: Rifara, Veres, Calame, Epissopia, Calchy, Simia, Tilo und Lange. Mit ber Insteln belehnte ber Grefmeister bie Gebernber Jean und Bonaville Affaiters (eber, wie Besie fagt, "Jean und Bonnemie Affanti t'Jochia), für bie ansgezichneten Diente, melde biefelben namentlich bei ber Belagerung von Abores bem Orben geleiste batten. Die

<sup>5)</sup> Ter Reloß fande nicht, nie gemölnlich geglande wirt, mit gebreigten Beinen filter bem Eingang teö Pajene, soneren zwischen beiem und bem fleineren Baien der Galecren. — "Son verläbble emplacement elast en face du port et devant le bassin des galeres." Bieke Rottiere: "Descriptions des Mommens de Rhodes," pag. 50 mm 83; mm Gnil. Caoursin; "Obsidie urbis Rhodas" 1480 (baque portus Rhodis petado.







Rhados aus der Wagelschau. C. Die ersten Hatterierd, Türken. E. Thorm St. Nicolas.

B. Materier v.
G. Palast des Grossmeisters.

H. Materier v.

B Mont St. Etienne.



Die Insel Veros war ein sehr marmerhaltiger Rels, auf bessen Gipfel ein seites Schleß zur Bertheitigung bes fleinen Eilanves gegen seeräuberische Vantungen angelegt war, und Calame, ebgleich etwas größer als Veros, war bech eben se steinig und nufruchtbar, als seine Nachbarin. Die tleinen Justen Episcopia, Calchi und Tilo unterwarfen sich eben se leicht, als bie beiben ersteren, beten jedech ben Interessen bes Ordens wenig ober feine Ausbarteit. — Simia (das bentige Simi, bas alte Metapontis) batte einen bebentenden Reichtbum an vertrefflichem Wein, und die Einvohner besaßen große Geschicklicheit im Banen fleiner, außererdentlich schuell segeluber Boote, welche die Geschwindigkeit eines größeren Kabrzenges weit übertrassen. Da man von den Bergen Simia's ans sehr weit in die See hinaus schanen sennte, legte der Wressunierter dien Zignal-Leuchtburm an, und beauftragte and die Simieten, ibm sefert auf ihren leichten Barten Nachricht nach Rhodes zu drügen, so wie sich etwas Berdächtiges auf dem Weere erblicken ließe.

Bon allen ben fleinen Eilanden, Die fich bie Iohanniter in ber Umgegend von Rhobede unterwarfen, war bas einigig von Bedeutung Lango, bas alte Ces, bas hentige Standbio, ber Geburreort des Arztes hippotrates, bes Dichters Philetas und des Malers Abelles. Lange hatte einen Klächen raum von 4½ Duadrat Meilen, lieferte ebenfalls vertrefflichen Wein, und belag bei der fleinen Stadt Lange einen guten, aber total verfandeten hafen. Der Großmeister, die Bichtigleit biefer Infe ertennend, ließ in Lange ein sehr feites Schleß anlegen und ben Dafen anfranuen, der batd ben Boblifand bes fleinen Landes und die Bichtigleit ber Festung so bedeutend beb, daß Lango ein fleines Rhobos, und in der Folge Sip eines Bailli und eines Bichtofs wurde.

Raum war ber Großmeister Fontques be Bittaret nach Unterwerfung ber Infeln wieber nach Rhobos gurud gefehrt, als bem jungen, tanm gestifteten Staat bereits eine Gesahr brobte, bie ihm leicht ein frühes Grab hatte bereiten tonnen, wenn bie Besonnenbeit bes Großmeisters und bie fprichwörtliche Tapferleit seiner Ritter bem Ungewitter nicht mit fühner





ber Stadt begann, waren die beschäbigten Festungswerke noch lange nicht wieder herzestellt, und der Blat det daher mehrere sehr schwache Stellen. Dessen ungeachtet schlingen die Ritter, unter Billaret's ausgezeichneter Leietung und eiserner Genergie, jeden Sturm greich, und Ottoman verlor so wiele Lente, daß der stolze, siegeswohnte Turcomanne sich endlich genötigigt sob, die Belagerung aussuberen, und mit seiner Rotte unverrichteter Sache

nach Bithonien gurud gu febren.

Die töbtliche Gefahr, ber ber Orben so eben entgaugen war, spornte ben Eifer bes Großmeisters noch mehr an, um Rhobos vor abulichen, unansbleiblichen Angriffen so sicher als nur irgend möglich zu stellen. Dit allen ihm zu Gebete stehenden Kräften arbeitete er num an der Wiederberstelllung der beschädigten Mauern und an der Anlegung neuer Bastienen und Thurme. Diesen Anstrengungen gesang es, binnen Anrzem die Stadt Rhobos zu einem ber staftlen Plage Europa's und Nien's zu machen. Aber nicht allein und die Feitigfeit der Stadt, auch um ihren handel und den Wohlstand ber ganzen Insel machte sich Billaret boch verdient. Der hertliche hasen von Rhobos öffnete sich den Schiffen aller Nationen, eine große Anzahl von Christen, die sein dem Berlinft bes beiligen Landes zerstreut in Griechenland





und im Orient umher wohnten, eilten wieder nuter ben Schuh bes Orbens, ließen sich auf ber Justel nieder, und machten Rhodes in wenigen Jahren zu einem ber reichsten und blübenbften Handelopläge bes Mittelländischen Weeres. So bildete sich ein fleiner Musterstaat, ber, gehoben und bereichert burch ben handel mit brei Weltkeilen, und geschützt und vertheibigt von ben tapfeisten Rittern ber Christenheit, die staunenben Wise der fedannten Welt auf sich leufte. — Die Rhobiser-Ritter schienen den Gipfel ber Macht und bes Reichthums im Sturm erebert zu haben, als im Jahre 1314 ein Ereigniß eintrat, bas ihren Glanz und ihre Größe nech bedentenb erhöben, ihnen jedoch in dem Glischeber auch den Wurm reichen schlen, der wen biesem Zeitpunkt au ihr Lebenswarf langsam zu zerstören begann. Dieses Ereigniß war die Ausschwanz der Ausschung des Tempelherren-Ordens und bei leberweisung eines greßen Theils seiner Miter an die Ritter St. Jebannis vom Spital zu Jerusalem

Es fiegt bier nicht in unferer Aufgabe, an unterfuchen, welche Urfachen ben Sturg ber Templer berbei geführt baben. Die Schriftsteller bee Dittelaltere ergreifen faft einftimmig bie Baffen fur ben fo tragifc untergeggne genen Orben, fuchen feine Uniculb gu beweifen, und feben bie Urfachen feiner Bernichtung einzig und allein in ben falfchen Denunciationen ber Feinde bes Orbens, und in ber Sabfncht Philipp's bes Schonen von Frantreich. Die neueren Schriftsteller bagegen beleuchten auch bie Rebrieite ber Mebaille. Gie feben bie Anfange-Ilrfachen bee Eturges ber Tempelberren bereite in bem ftolgen, boffartbigen und oft unflaren Benehmen berfelben in Balaftina, und bann, bor allen Dingen, in bem ganglichen Fallenlaffen ibrer Aufgabe, im Bergeffen ibres Gelibbes, inbem fie nach bem Rall von Btolemais bas beilige lant feinem Schidfal überliefen, ben Rampf gegen bie Ungläubigen aufgaben, und bafur auf ibren reichen Tempelhofen in Gurepa ein verweichlichentes, fippiges Leben führten, bas immer mehr überband nabm, bie bie Berruttung bee inneren Lebens: Organiemus ibren unvermeiblichen Ctur; berbei führte. Dag in ben Anflagen gegen bie Templer Bieles übertrieben murbe, ift gewiß; auf ber anberen Geite ließ aber auch ber Bapft bie Untersuchung mit großer Dilbe, Nachficht und Unpartbeilichfeit führen. Tropbem maren bie Templer nicht ju retten. Aufgegeben vom Bapft und











Mußerbem gingen viele Buter bes erloschenen Orbens in Spanien, Ungarn, Schwaben und Franfreich an Die Dominicaner, Augustiner, Benebictiner und Coleftiner über.

Trot biefer bebeutenben Berfürzungen, welche die Johanniter burch die Sobfuct und Ungerechtigteit vieler europäischer Fürsten an ber Erhschoft ber Tempelherren erlitten, blieb bennoch ihr Theil ein sehr erheblicher, obgleich der Orben von St. Johann viele ber ihm vom Bapft zugesprochenen Bestigtungen erst mit Aufwendung ungeheurer Gelbsummen in seinen Besitz zu bestigtungen vermochte. Nach bem Tobe Philipp's des Schönen gelangten endlich die Johanniter im Jahre 1317 in den Besitz dieter Ordensgüter in Krantreich, mußten jedoch für beren bisherige Berwaltung an König Philipp ben Langen 600,000 Gulden, und für die auf die gefaugenen Templer verwandten Unsoften 200,000 Livres zahlen. Außer den großen Bestigungen in Frantreich sielen dem Orden von St. Johann anch die meisten Güter in Italien, England und Deutschland zu, unter anderen ihre älteste Besitzung in Brandenburg, ja vielleicht in ganz Deutschland, die im Jahre 1130 vom Kaiser Lebbar gegründete Commende Supplingenburg.

Die Tempelherren, beren Anzahl fich beim Beginn bes Prozesses auf 20,000 belaufen haben foll, traten theils in ben Iohanniter-Orben über, theils in's Privatleben gurud. Gine sehr geringe Anzahl enbete ihr Dafein in Gefängnissen ober Rieftern.

So enbete ber ftolze, machtige und glanzenbe Orben ber Tempelherren, ber in ber zweiten Salfte bes breizehnten Jahrhunberts fiber 9000 Saufer\*) und, nach Mailfarb be Chambure, eine jahrliche Rente von 54 Millionen Francs hatte, ein Reichthun, ber ihn in ben Stant febte, Papften und Ronigen oft bebentenbe Darleben zu machen.

Diefer große Zufluß zu bem ohnehin icon febr bebentenben Bermögen bes Orbens von St. Iohann, seine durch Kriegsruhm und Reichthum täglich gunehmenbe Stärke legten jedoch ben Grund zu ber inneren Schwäche, bie

<sup>\*)</sup> Math. Paris: Habebant Templarii in Christianitate novem millia maneriorum; Hospitalarii vero novendecim, praeter emolumenta et varios proventus ex fraternitatibus et praedicationibus provenientes et per privilegia sua accrescentes.







langfam und allmalig, burch Sabrbunberte binburch, feinen Stur; berbereitete. - Bu biefem rapiben Annehmen ber Gelbmittel bee Orbene fam noch bie reiche Beute, welche bie übergll umber ftreifenten Galeeren ber Bobanniter faft taglich nach Rhobes beimbrachten. Anftatt jedoch biefe, ben Ungläubigen abgenommenen Reichtbumer bem allgemeinen Orbeneschate gu übergeben, verschwendeten fie namentlich bie jungen Ritter in Spiel und Debanden, obne fich an bie eruften Barnungen und Bitten ibrer alteren Orbenebruber ju febren, bie ihnen vergebene bas traurige und abichredenbe Beifpiel ber Templer bor Angen bielten. Die Sanpturfache bes ganglichen Reblichlagene aller Barnungen und Ratbichtage fag jeboch in bem Grofe: meifter felbft. Gulto ben Billaret, ber fittenftrenge Dann, ber finge und besonnene Regent bee Orbene in ben Beiten ber Roth und Bebrangnig, ber belbenmutbige Eroberer und Bertheitiger von Rhobes, batte fich burch ben Rubm und ben Blang feiner Thaten bergeftalt verblenten laffen, bag er bas üppige Leben feiner jungeren Ritter nicht allein bulbete, fonbern auch ermunterte, intem er felbft in Schwelgereien unt Debanden mit bem ichlechteften Beilviel porquaing. Umgeben bon Angentienern und Schmeichlern, perbrachte er feine Beit an foitlich befetten Tafeln, perfcmenbete ben Orbens: fcbat und bie Gintunfte vacanter Commonten, und verichloft fein Dbr gegen bie immer lauter werbenben Rlagen ber alteren Ritter, Die er mit Sochmuth und Stell ben fich wies.

Trobbem ber Orben Reichthuner besaß, wie noch nie zuvor, blieben bie laufenben Schulben ungetifgt, und bas hofpital zu Rhobes entbehrte selbst bes Nothwendigsten. Als ber Gresmeister fortsubr, sein Ohr gegen bie gerechten, immer bringenber wertenben Warnungen und Verstellungen ber älteren Ritter zu verschließen, sorberte man Billaret auf, im Rach zu erscheinen und Rechenschaft über seine Berwaltung abzulegen. Als sedenber bed wir bochmutidige Gresmeister and biese Aufforderung mit Berachtung zurüchvies, bilbete sich im Geheinen eine Oppositions Vartbei, an deren Spips sich Woris von Bagnac stellte, ein alter Ritter, ber nech ven strengen und ebernen Ordensgeist in sich trug, welcher die Ritter von St. Johann, während bires Aufenthalts in Palästina, durchwehte. Da Bagnac und seine Anhanger in dem wüsten Areiben und der underantwortlichen Regierung









bes Großmeiftere ben gewiffen Untergang ihres rubmreichen Orbens faben, beichloffen fie, fich ber Berfon Billaret's ju bemachtigen und ibn bor bas Gericht bee Orbene gu ftellen. Aurg ber ber Racht, in welcher ber Blan ausgeführt werben follte, erhielt ber Grofineifter jedoch burch feinen Rammerbiener Runde ben benifelben, und ba er fich nun in Rhobes nicht mehr ficher genng glanbte, verlieft er, unter bem Bormante einer Jagbparthie, bie Stadt und begab fich mit feinen Getreuen nach bem festen Schlof Linde, nugefahr fieben Deilen von Rhobos, wo er fich gegen einen etwaigen Augriff ftart verpropiantirte und verschangte, indem er gnaleich bem Orbenerath angeigen lieft, baf er beim beiligen Stubl gegen Alles proteftiren werbe, was man mabrent feiner Abmefenbeit wiber feine Anterität unternehmen follte. Ale bie Klucht Billaret's in Rhobos befannt wart, ftieg ber Unwillen gegen ibn auf's bochfte. Gelbft bie Bemäßigtften nannten ibn einen feigen Thrannen, und in einer tumultnarifchen Berfammlung festen Die Ritter einftimmig ben Grogmeifter ab, nub mablten Morit von Bagnac an feine Stelle (1317).

Der Papft Johann XXII, von bem tranrigen Schiema benachrichtigt, bas ben Orden St. Johannis zerhaltete, schickte sefert zwei Commissaire, Bernard be Morese und Bosolo, nach Rhovos, mit bem Befehl, beite Große meister zu sinspendiren und sie zu ihrer Rechtsertigung ver ben papstitichen Stuhl nach Avignon zu laben. Während ber Abwesenheit ber beiben Großenwister vonrbe ein alter Ritter, Gerard be Pine, zum Groß-Commendator (grand-Commandeur) und Orbens-Statthalter während ber Dauer bes Interregnums ernannt.

Trot bes angenscheinlichen Unrechts, welches auf Billaret haftete, war boch sein Kriegeruhm und ber Glanz seiner Thaten se mächtig, daß seine Reise nach Abignen einem Triumphynge glich. Ueberall sah man in ihm ben geseirten Helben, ben berühnnten Eroberer von Robods, während man Morik von Bagnac nur als einen Rebellen, als das haupt einer niftberegnfigten Barthei betrachtete. Der König Robert von Siellien wollte Billaret brei Tage an seinem Hose behalten, und in Abignon warr er vom Bapft mit ben größten Ehrenbezeugungen empfangen. Die geschickesten Abvolaten sinhrten nun vor versammeltem Rath bie Sachen ber beiben Großneister,







Seine fterblichen Refte murben in ber Rirche St. Jean ju Montpellier beigefest. Der Grabstein, ber in ben Religionetriegen gerftort wurde, nannte feine volle Burbe, ohne ber Abbanfung Erwähnung gu thun.







# Das Interregnum unter bem Groß: Commendator und Ordens: Statthalter Gerard be Bins (1319 — 1323).

Babrent ber Orben noch an ben inneren Unruben litt, welche bas Schisma in ibm erregt batte, mabrent nur bie Sant eines Stellvertreters Die Bugel ber Regierung führte, und mabrent in biefem Buftanbe von Unficherbeit und Schwanfung bie Gitten ber jüngeren Ritter fich immer mehr und mehr verichlechterten, glanbte Drcan, ober Urcham Bagi, ber Sobn und Rachfolger Ottoman's, biefe gunftige Gelegenheit ergreifen gu muffen, um ben gescheiterten Lieblingeplan feines Batere anequführen, namlich bie Ritter von St. Johann wieder von Rhodos ju vertreiben. Der junge, tapfere und boch begabte Orcan, ber fcbon ber Giegesgefährte feines Baters gemefen mar, batte bereite Depfien, Bbrbgien, Carien und andere Striche feinem Scepter unterworfen, und burch biefe Eroberungen Die verhafte Bufel Rhobos zu einer jo naben Rachbarin befommen, bag biefelbe nur burch einen fcualen Ranal von ber carifden Rufte getreunt mar. Der junge Enltan glaubte mit folder Beftimmtbeit an bas Gelingen feines Unternebmens, bak er bie 3ree fafte, jene mabometanifchen, arabifchen und faragenischen Familien, Die bei ber Eroberung von Rhodos entfloben maren, und fich unter feinen Schut geftellt batten, wieber auf ber Jufel gu etabliren, nachbem er bie Ritter verjagt batte. Richt ben geringften Zweifel in bas Betingen feines Unternehmens fegent, nahm er bie gange Befellichaft, Die er ju fünftigen Bewohnern von Rhobos bestimmt batte, gleich mit, und nachbem er bie Greife, Beiber und Rinber auf ber fleinen Jufel Episcopia abacient, mit ber Beifung, bort in marten, bie Rhobos ben ben Rittern gefaubert fein murbe, fteuerte er mit feiner Flotte, bie eine gange Belagerungearmee trug, auf Die Refibeng ber Johanniter gu, um Diefelbe formlich gu belggern, ober vielleicht fogleich mit Sturm gu nehmen.

Der Drbens. Statthalter Gerarb be Bins, von bem Berannahen ber feindlichen Rtotte benachrichtigt, faste ben fühnen Entichluß, berfelben entgegen ju geben, auftatt bie Unglanbigen erft auf ber Infel fanben zu laffen. Ungludlicherweise waren jedoch bie meisten Schiffe bes Orbens auf Streife.





reien begriffen, und bie gange Seemacht, Die fich ju bem fubnen Unternehmen auftreiben lieft, bestaut aus vier Galeeren und einigen Fregatten und Raufmannsfcbiffen, benen fich jum Blud nech feche gennefifche Baleeren aufchleffen, bie gerabe von Armenien gurudfebrent, im Bafen von Rhotos angefommen maren. Alles mas unr eine Bife tragen fonnte, murbe gur Bemannung biefer fleinen Glotte verwandt, über welche Gerart be Bind, ein tuchtiger Seebelo, felbit ben Befehl nbernabm. Ale er bie Unglandigen gu Weficht betam, griff er fie fofort an, indem er geschidt ben Bortbeil bes Bintes auf feine Seite brachte. Die feindliche Glotte mar an Schiffen fewehl ale an Bemannung ben Rittern weit überlegen; ba jeboch bie Belggerungstruppen Orcans niemale gur Gee gefochten batten, entfprang bierane fur Die Ritter, welche auf bem Baffer außererbeutlich tampfgenbt maren, ein Bortbeil, ber fich auch fogleich beranoftellte. Die driftlichen Schiffe manoenvrirten mit folder Schnelligfeit und Wofdidlichfeit, bag in furger Beit Die meifen ber feindlichen Fregatten in ben Grunt gebohrt, ein anderer Theil genommen, und ber Reit in alle Binbe gerftrent mar. In wenigen Stunden endete bae Gefecht mit ber vollständigen Rieberlage ber Unglanbigen; ber nubeffcabare Orcan batte an ben Rittern von St. Johann feine Deifter gefunden.

### Selion be Biffenenve (1323 - 1346).

Da bie großmeisterliche Burbe fcon feir Billaret's Abbantung vacant war, von welcher Zeit an ber Großcemmenbater und Orbens Statthalter Gerarb be Bind bie itellvertretente Regierung auf Abobes führte, berief ber Papst bie an seinem Hofe zu Avignon anwesenven Prieren und Ritter zu ber Bahl eines nenen Großmeisters zusammen, indem er ihnen Delion von Billen enve, seinen erflärten Gulptling, als solchen vorschlug. Die Ritter gingen auf ben Berschlag, ein, und hatten es wahrlich nie zu berenen, benn ber nene Großmeister reerganisierte den Orben auf eine vortreffliche Beise, zu welchem Zwed er während seiner Regierung sieben Generalfabiet berieft,

Belion be Billeneuve, um 1263 in ber Prevence geboren, war in febr jugenvlichem Alter in be. Orben Ct. Ichannis getreten, batte fich bei ber







Bertbeibigung bon Btolemgie rubmlichft ausgezeichnet, und mar balt baranf Gref. Brier von St. Gilles geworben, welches Amt er noch befleibete, ale er jur großmeisterlichen Burbe gelangte. Da ber Orben im tiefen Frieden mar, benutte Billeueuve bie Beit, um im Abendlande burchgreifenbe und febr notbige Reorganisationen vorzunehmen, mabrent Gerard be Bine in Rhoros feine Stelle vertrat. Durch ben bebeutenben Buwache an Reichthum namtich, ben bie Bobanniter aus ber Erbichaft ber Templer erlangt batten. befant fich bie Debryabl ber Ritter St. Johannie im Bennf von Com. menben, und weigerte fich, nach Rhobos ju geben und bem Orben bort Dienfte gu leiften. 3a man ging fogar fo weit, grabegu bem Grogmeifter nut feinem Rath ben Beborfam aufzufundigen, indem man fich unter ben Directen Schut bes Bapftes ober weltlicher Fürften ftellte, nur um von bem Aufenthalt in Rhobos bispenfirt ju werben, bas man ale einen Berbannungeort anfab. - Das waren bie Früchte bes icablicen Beiftes, ben Aulfo von Billaret im Orben mach gerufen und genabrt batte, und beffen giftiger Sauch über gang Europa binmeg ftreifte, und aus ben fraftigen Rittergestalten St. Johannie verweichlichte Benugmeufchen machte, Die nicht von ihrer fetten Scholle fortgubringen waren, und bie fich nicht entblobeten, offen auszusprechen. Rhobes, ber Bert ibrer Ebre, fei ein Berbannungeort, eine Strafauftalt. Der Reichthum ift ber gefährlichfte Reint ber Barmbergigfeit, und bas Bort bee Berrn: Dag eber ein Rameel burch ein Nabelobr gebe, ale bag ein Reicher in's Simmelreich tomme, zeigt immer wieber und wieber feine tiefe Babrbeit. - Ilm ben obengenannten lebelftanben abzuhelfen, Die, lawinenartig machfent, ben gangen Orben feiner naben Anflofung entgegen ju führen brobten, berief Belien von Billenenve ein Beneral-Rapitel nach Montpellier, auf welchem festgesett wurde, bag jeber Ritter unberechtigt fei, irgent eine Burbe im Orben gu befleiben, ober in ben Benuf einer Commente ju tommen, ber nicht eine gemiffe Angabl von Jahren, und unter Diefen wieder eine bestimmte Kriegegeit, auf Rhobos gugebracht babe. Außerbem murbe auf biefem General-Rapitel tie Beftimmung getroffen, bag bie

acht Baillis. Conventuele, welche ale Berfteher ber acht Zungen ben geheimen Rath (Conseil) bes Großmeisters bilbeten, im Convent (Orbensfig) wohnen, ober einen Stellvertreier bort gurudlaffen mußten.







Bier Baiffis-Conventuels fosten jedoch stets persönlich im Convent anwesend fein. Die Stelle in den Statuten über den Ursprung der Baisse.
Conventuels heißt wörtlich: Coustume: "Afin qu'avec plus de prudence
et de modération le Grand-Maistre peust vaquer au gouverneuent de
nostre Ordre, nos Prédecesseurs se sont aduisez de luy donner pour
assistans au Senat, des hommes graves et signalez, qui sont tout qualifiez d'une dignité. Pour cela mesme ont esté instituez des Conseillers en nostre Ordre, tels que sont, le Grand-Commandeur, le
Maréchal, l'Hospitalier, l'Amiral, le Grand-Conservateur, le Turcopolier, le Grand-Bailly et le Grand-Chancellier, qui sont tous appelez
Baillys-Conventuels, pource que chacun d'eux est Président de sa
langue."\*\*

Nach Beenbigung bes General Rapitels ju Montpellier brach ber Großmeister, ber als solcher schon mehrere Jahre am papillichen hofe ju Avignon gewesen war, endlich auf, nm sich nach Rhobos zu begeben, ertrankte jedoch in Marseille so gefährlich, daß er erst nach zwei Jahren seine



<sup>\*)</sup> Es ift bier ein Wiberfpruch zwifchen ben Annalen bes Orbens von Bofie, und ben Statuten :





Beiterreife fortfeten tonnte. Rachtem er bereite nenn Jahre Die grofemeifterliche Burbe belleibet, landete endlich Belion von Billenenve im Babre 1332, begleitet von einer glangenben Ritterfcbaar, in Rhobos, wo er mit ber lebhafteften Ungebulb erwartet murbe, und wo feine Aumefenbeit bringend nothwendig mar. Der Buftand bee Orbens befant fich allerbings in giemlicher Berruttung und loderung aller Berhaltniffe. Dbaleich ungebeuer reich, befaften bie Rhobifer bennoch eine enorme Schulbenlaft, namentlich berbeigeführt burch bie großen Gummen, welche bem Orben bie Untretung ber Erbichaft ber Templer getoftet batte, wie burch bie bebeutenben Auleiben, welche unter Gulto von Billaret gemacht maren, um bie Eroberung bon Rhobos ju ermöglichen. Rechnet man biergu bie Berfcwendungen bes porigen Grofmeiftere, und bauptfächlich ben Umftant, baf bie Aubaber pon Commenben bie Refponfionegelber an ben Orbeneichat entweber agr nicht. ober nur febr burftig einschidten, fo leuchtet ein, wie ber Orben bei allem Reichthum in bie traurige Lage verfest mar, taum fein Sofpital in Rhobos erhalten ju tonnen. Die Folge biefes Belbmangele, bes Interregnume und bes mehrjährigen Friedens maren natürlich eine verberbliche Lockerung ber Disciplin, eine ungufriebene Stimmung, fcblechte Befoldung ber Truppen, mangelhafte Bemannung ber Baleeren und ber Berfall ber Reftungemerte pon Rhobos.

In biefem Justande sand helion von Billeneuve ben Orden, als er im 3ahre 1332 in Rhodos sandete. Wie der neue Großmeister bemüßt gewesen war, durch das General-Rapitel von Montpellier die Berhältnisse in Europa zu ordnen und zu fraftigen, so war sier in der Residenisse erste Sorge, sich von allen Mängeln und Unerdnungen, die in den Orden eingerissen waren, persönlich zu mberzeugen. Dann berief er zu deren schlenziger Abhülse sogleich ein General-Rapitel, dessen Beschlich wie durch einen Jauberschlag wieder einen anderen Geist und eine andere Thätigkeit im Orden wach riesen. Die versallenen Mauern von Rhodos hoben bald wieder ihre stogen, droßenden Angelen, weden der Weisen wie unter genen Kaupter in die Lüste empor, sachtundige Beamte bestuchten die umtliegenden Inseln, um diese ebenfalls zu besesstigen, und um seiner Residenz ein bleibendes Andensen seinen Aumens zu binterlassen, startes Bastion, meister ans seinen eigenen Witteln ein weit vorgeschodenes, startes Bastion,







bas noch beutigen Tages ben Ramen "Chatean de Villanova" fubrt, und um beffen Trümmer fich' ein fleines Dorf gelagert bat. Dit ber groften Freigiebigfeit bezahlte ferner ber Grogmeifter ben rudftanbigen Golb ber Eruppen, und angefenert burch bies eble Beifpiel, folgten balb viele Ritter nach, indem fie bon ihren Privateinfunften Galeeren bauen und bemannen lieften, jo bag bie Rlotte bee Orbens balb wieber ftolg und machtig auf ben Alnthen bes Mittellandifchen Meeres babinfegelte. Die Garnifon von Rhobos warb bebeutent vermehrt, frendiges Butrauen febrte unter bie Bevolferung jurud, Sanbel und Boblftand blubten ichnell empor, und ber alte Beift burchwehte wieber ben Orben, aber nicht allein ber Beift ber Tapferteit, fonbern auch ber Beift ber Barmbergigteit. In einem großen und prachtigen Sofpital fanben bie Rranten Schut und forperliche fowobl, ale geiftige Bflege, und wie einft in bem großen Bofpital ju Berufalem, fo ging auch bier fein Armer und Sulfebeburftiger unbeschentt von ber Thur. Die vielen Bettler, Die unter Billarei's Regierung Die Infel überichwemmt batten, verschwanden ganglich, Blud und Bufriebenbeit berrichten überall, und bie Rranten und Schwachen im Bofpital erhoben fromm und bantbar ihre Geelen ju Gott und beteten fur bas Bebl ihres eblen Befchutere Belion von Billenenve. - Um Die Raffe bee Orbene wieder gu fullen, erbobte ber Groffmeifter bie Refponfionegelber ber Commenten, und berbangte bie barteften Strafen über Diejenigen, welche nicht auf bas gemiffenhaftefte ihren Bflichten nachtamen, und jur Tilgung ber alten Schulben an ben Bapft, an Morenz und bie Republit Benedig, murben einige Orbensguter verfauft und ber Reft in baarem Gelbe bezahlt. Rach Berlauf von gebn Jahren batte fich ber Orben ans tiefer Berfchulbung bereite fo boch emporgeschwungen, bag er bom Schulbner ber Glaubiger vieler Banten Guropa's murbe.

So batte bie Thatigteit eines einzigen Maunes wieder ein neues leben in ben Orben gebracht. Der alte Beift war nech nicht tobt; er schlummerte unr, um, von richtiger hand gewecht, wieder machtig anfguflammen, wie er es fruber geton.

Die Macht und bas hohe Ansehen, ju bem hellen be Billeneuve ben Orben in so furger Zeit wieber empor gehoben hatte, imponirten ben Unglau-





bigen und beu sonft auf ben Meeren ungeftraft umber schweisenben Corfaren,

fo baf beren Schiffe ibre gewöhnlichen Streifereien einftellten und rubig in ben Bafen einer befferen Beit entgegenfaben. Die Folge biefer furcht jeboch. welche bie nen geschaffene Rraft bee Orbens feinen nutfirlichen Reinben einflößte, war ein tiefer zwanzigjabriger Friede, ber, wie ce faft immer ift und tann andere fein fann, Die trefflichen Ginrichtungen bee Grogmeiftere in mancher Beziehung ichwachte. Die Rraft, bie nicht genbt wirb, nimmt ab, benn man tann eben beim beften Billen für jene Uebung fein Enrrogat erfinden. Diefe Babrbeit zeigte fich auch auf Rhobos, und bie imponirente Dacht bes Orbens mart ihm auf ber anderen Geite gum ichwachenben Rachtheil. Die Disciplin lederte fich unmerflich immer mehr und mehr, bas Intereffe ber Ritter für ben Rrieg nahm ab, weil eben fein Rrieg in Ansficht war, und viele berfelben febrten ans Dangel an Beidaftigung anf ibre Commenten nach Europa gurud, wo fie, wiederum gang numerflich, in ihr fruheres uppiges leben verfanten und fogar wieber aufingen, bie Refponfienen gur Aufrechterhaltung ibres Lurus ju verwenden, auftatt fie an bie Orbenstaffe nach Rhobos ju fdiden. Die feinde ber Johanniter, welche - feit beren Beerbung ber Templer noch bebentent an Babl fowohl, ale an Behäffigfeit zugenommen batten, beeilten fich naturlich, bem Bapft Benebict XII, bem Rachfolger 3obann's XXII, ben Sachverhalt mit ben unvermeiblichen lebertreibungen ju binterbringen und Geiner Beiligfeit ben Borfchlag ju machen, ben Johannitern bie Tempelguter wieber abzunehmen und einen nen gn ftiftenben Orben bamit gu botiren. Unter Benedict's Rachfolger, Clemene VI, murben bie Rlagen gegen ben Orben immer beftiger, jo baß fich ber Bapit genothigt fab, bem Grofmeifter eine ftrenge Burechtweifung gutommen gu laffen und ibn aufguforbern, bas leben feiner in Gurepa gerftrent umber wohnenben Ritter einer ftrengen Prufung gu unterwerfen. Bleichzeitig befahl er bem Grogmeifter, fofort feche Galceren aneguruften, welche im Berein mit ben papftlichen, venetianischen und chprischen unter bem Befehl eines gennefifchen Generale, Namene Gingarria, gegen bie Turten fegeln follten. Der Grogmeifter leiftete bem papitlichen Befehl auf ber Stelle Beberfam. Um bem gurne im Orben Ginhalt ju thun, erließ er einen ftrengen Befehl, bag fein Ritter thenreres Inch ju feiner Rleibung





<sup>\*)</sup> Par le mot de Mortuaire, il faut attendre les revenues que l'on tire de la Commanderie, à compter du lour de la mort du Commandeur, insque à la prochaiue Peste de Sainet Jacques et Sainet Philippo. — Le Vacquant, en la Commanderie est le revenu d'un an, qu'on r-cueille au nom du Thresor, apres que le Mortuaire est expiré.



Als die Aunde dieser traurigen Begebenheit nach Europa braug, faßte Humbert II, Dauphin von Bienois, den Entschuß, einen Kreuziug gegen die Ungläubigen zu unternehmen. Nachdem er vom Papst die Ertanbuß erlangt hatte und zum Generalissimus der Expedition ernannt worden war, schiffte er sich zu Marseille ein, vereinigte sich im solgenden Jahr mit den Klotten der Rhodiser, Chyrier und der sibrigen Kreuzsahrer, erraug selbst einige Bortheile über die Ungläubigen, mußte ihnen jedoch 1546 einen Basseuliftstand andieten, womit der Kreuzzug sein Ende erreichte. Der Krieg Englands mit Krantreich, in welchem Leiteres die Schlacht dei Erech und in derschaften bei Würfte seiner Kitterschaft versor, und die damit verbundene Geld-Calamität, mußte dem Unternehmen Dumbert's den Lebenskerv abschanden, selbst wonn dieser junge Prinz die Tähigteit gehabt hätte, es trästia au leiten.

In bemfelben Sahre (1346) ftarb ber Grofmeister Helion von Billeneuve, in einem Alter von beinahe drei und achtzig Jahren, im brei und zwanzigsten seiner Regierung, nachdem er noch furz vor seinem Tobe ein General-Kapitel gehalten und eine Kirche gebauet hatte, in welcher täglich zwei Priester die Messe lasen für die Ruhe der Seele ihres Gründers.

Helion von Billeneuve, ein wahrhaftiger hüter ber Armen, starb beweint von ber Bevöllerung ber ganzen Insel, gesegnet von ben Armen und Kraulen, und betrauert von der gauzen Ehrstenheit. Ein prächtiges Gradmal wölbte sich über seinen irvischen Resten, sein Name klingt noch heute auf Rhodos durch die Bandenkmale, mit beneu er sich verewigt; das schänste und bleibenhite Monument hat er sich aber durch seine Geisteswerfe gesetzt, um berenwegen die Nachwelt ihn mit bem Beinamen chrte: "L'heureux Gouverneur".

### Diendonné de Gogon (1346 - 1353).

Der Ritter von Gogon, einer alten familie aus Laugnebec entsproffen, wo man noch bent fein Stammichloß zeigt, hatte feine Bahl jum Großmeister haupflächlich jenem abenteuerlichen Kanupf mit bem Drachen zu verbanten, beisen Erzählung fich, nichr ober minber ansgeschunket nub verändert, in sämmitlichen Chronifen des Ordens verfindet. Wir entnehmen
unseren Bericht barüber einer weit zurud reichenden Quelle, bem Bosio,
ver als Bicclaugler bes Ordens numittelbar aus ben Acten geschöpft
baben mins.

"Es war noch unter ber Regierung bes Selion von Billenenve, ale auf Rhobos ein großer Drache baufte, ber von feiner Boble aus Die Luft burch feinen Weftant verpeftete und Menfchen und Thiere tobtete, beren er habhaft merten tonnte. Da bereite auch mehrere Ritter ibr Leben eingebuft batten, Die tollfühnerweife ber Boble bes Drachen genaht maren, erließ ber Großmeifter, um fernerem Unglud vorzubeugen, ben Befehl, bag fein Ritter, bei Berluft feines Orbensfreuges, fich in Die Rabe bes gefahrbringenben Ortes, ben man Maupas nannte, begeben follte. - Der Drache mar von ber Groke eines Bierbes, batte ben Ropf einer Schlange, bie Dbren eines Maulthiere und mar über ben gangen Rorper mit einer febr barten und ftarten Schuppenhaut bebedt. Geine Babne maren außerorbentlich fcbarf, ber Rachen weit, Die tief liegenben Mugen glangten wie Reuer und batten einen entsehlichen Ausbrud. Die vier unformlichen Rufe maren benen bes Rrofobile abnlich und enbigten in febr ftarten und icharfen Rrallen; auf bem Ruden befanden fich zwei fleine Blugel, Die oben bie Farbe bee Delphine batten, mabrent fie unten in Gelb und Blau fchillerten. In Leib und Schweif glich bas Thier einer coloffglen Gibechfe. Es lief, fortmabrenb mit feinen Flügeln folagent, fo fcmell wie ein antes Bfert, und mit einem entfeslichen Begifche.

Der Ritter von Gozon, damals noch ohne irgend eine Burde im Orben, und ohne Namen und Ansehn, faßte ben Entschlig, bas Thier zu befämpfen, und begab sich beshalb nach Schlof Gozon zu feinem Bruber, wo er sich



ein Gebild machte, bas bem Drachen tanichend abnlich fab, und gewöhnte nun täglich fein Pferb und zwei hunde baran, sich ihm ohne gurcht zu nabern und es mutbig anzugreifen.

Rach Rhobes jurudgefehrt, ließ er eines Tages feine Baffen in bie nabe bei Maupas gelegene Rirche St. Etienne au mont tragen, empfahl feine Seele Bott und begab fich bann auf ben Beg, ohne bag Jemand fein Borbaben abute. Auf einem fleinen Sugel ließ er feine beiben, aus Frantreich mitgebrachten Diener mit ber Inftruction jurid, bag fie ichlennigft entflieben mochten, wenn er befiegt und getobtet fei, ibm jeboch fchnell gu Bulfe eilen follten, wenn ber Gieg fich auf feine Geite gewandt babe. Dann, bon Ropf bie ju guft gemappnet, bie Lange auf bem Schenfel, ritt Bogon auf Die Boble ju, indem er ber Richtung eines fleinen Baches folgte, ber in berfelben entiprang. Rach furger Beit fam ber Drache ichen auf Bogon les, ben Ropf boch erhoben, mit ten flugeln ichlagent unt fein entfesliches Rifden ausstofent. Der Ritter fprengte ibm mutbig entgegen, und feine Bange jum Stoft fentent, traf er bas Ungethum an einer Schulter, Die mit fo barten Schuppen bebedt mar, bag bie Lauge geriplitterte, obne bas Thier ju verleben. Unterbeft festen bie beiben Doggen bem Dracben von beiben Seiten tuchtig ju, und bie eine padte ibn an ben empfindlichften Theilen bee Bauches, mas bas Thier einigermaften an irritiren und augenblidlich in ber Bertheibigung ju bebinbern fcbien, fo bag Gogon Dlufe batte, vom Bferbe ju fteigen und mit bem Schwert in ber gauft gegen ben Drachen anguruden. Dit einer fchnellen Benbung ftief er ibm bas Gifen in bie Reble, wo bie Sant am garteften ift, und immer ftarfer und ftarfer nach. brudent, burchichnitt er ibm bie Burgel, und fich felbft gegen ben Rorper bes Drachen lebnent, bobrte er fo lange mit feinem Stabl, bis bas Thier bebeutend burch Blutverluft geschwächt mar. Endlich ließ fich ber Drache finten, ben Ritter in feinem Sall unter fich bringenb, ben bor Erfcbopfung und burd bie Schwere und ben Geftant bes Thieres Rrafte und Befinnung verließen. 218 bie Diener ben Drachen am Boben faben, liefen fie berbei, und ba fich bas Thier burchaus nicht mehr bewegte, jogen fie mit vieler Dube und Anftrengung ihren Berrn, ber vollftanbig betaubt mar, unter bemfelben bervor. Da jeboch ber Buis noch foling, brachten fie ibn nach



und nach, mit Salfe bes naben Queltwaffers, wieder jur Befinnung und jum Gebrauch feiner Glieder. Dann ichnaltten fie ibm die ichwere Riftung ab, balfen ibm zu Pferde und ber Ritter febrte, nach bem gludlichen Ausgang eines of gefährlichen Unternehmens, boller Freude nach Rhodos zurftd. — Er begab fich fogleich zum Großmeister Belion von Billeneuve und ergäblte ibm ben Bergang des Kampfes.

Der Großmeister, eigentlich erfreut in seiner Seele über eine se rubmreiche That, sonnte vieselbe bennech nicht Affentlich vor allen Rittern und vor allen Bolt loben, weil sie ein Ungeborfam gegen seine Befehle war, und besbalb, um die Disciplin aufrecht zu erbalten, zeigte er bem Ritter Gogen eine große Ungufriedenheit über sein pflichtvergessenes Betragen, ließ ihn in's Gefängniß wersen und ibm das Orbenstreuz abnehmen, weil er sich des Berbrechens schulbig gemacht habe, gegen seine Befehle zu handeln. Bunderschöf bat Schiller biese Situation aufgesaft, indem er dem erzurnen Großmeister die solgenden Borte in den Mund legt, die den alten ehernen Orbensgeist aus jeder Shlbe athmen:

"Mith zeiget auch ber Manneluch;
Geborfam fis des Chriften Schmuck;
Denn, we der Herr, in seiner Größe,
Genambet bat in Anchredickisch,
Da stittern, auf beilgem Grund,
Die Väler bielse Orbens Bund,
Der Michten schwerfe ureifflen:
Ju bändigen den eignen Willen!
Die dat ber eite Auchm dewegt,
Dennu vernde Dich aus meinen Wilcen!
Denn, wer des Herren Josh nicht trägte.
Denn ist bestehe in dem Konfach.

Rurge Beit darauf jedoch gab ber Großmeister ben inftanbigen Bitten aller Ritter und ber gangen Bevollerung von Rhobos nach, entließ Gogon feiner Saft, gab ibm fein Ordenstleid wieder, überhaufte ibn mit Ehren, und ernannte ibn guleht gum Groftreug und gu feinem Stellvertreter."

Der Oberst Rottiers, ber um 1826, wissenschaftlicher Forschungen wegen, Rhovos besuchte, schilbert bas Frescogemalte, welches die That Gozon's barstellt, und bas sich in einem Hause ber Rue des Chevaliers be-





finbet, folgenbermaßen: "Man führte uns in einen großen Gaal\*), me fic bie bilbliche Darftellung bes Rampfes mit bem Drachen befindet. Die Freste ift fiber einem Ramin angebracht, und nimmt eine Breite von gebn Auf. und eine Bobe von fieben bis acht fuß ein. Das auf bem Gemalbe bargestellte Thier muß gu ber größten Urt ber eibechsenartigen Reptilien (reptiles sauriens) gebort baben, an benen Rhobos, wie ichen bemerft, febr reich mar. - Muf bem befagten Bilbe fieht man bae Ungethum auf bem Boben liegen und im Berenben begriffen. Dem Bericht Bertot's wiberfprechent, ift bie Lange in ber Bruft abgebrochen; eine ber Doggen liegt getobtet neben bem Drachen. Dienbonne von Bogon, vollständig gernftet. ift ju Boben geworfen und icheint fich wieber erbeben zu wollen, inbem er fein langes Schwert noch in ber Sant balt. In ber Entfernung bemerft man einen Stallmeifter, Gogon's Bfert nachlaufent, bas, ichen geworben burch ben bestandenen Rampf, fich im vollen Galopp entfernt. 3m Borbergrunde ift eine Grotte, in ber ein Bach entspringt." - An einer anberen Stelle feines bochft intereffanten Bertes ergablt Rottiers, bag er mit feinem griechischen, in ber Beschichte von Rhobos febr bewanderten Rubrer an bas Stadtther gefommen fei, bas nach bem Safen binausführt. Un biefem Thor babe bas Stelett eines ungebeuren Saififches gebaugen, meldes ihm ber Fuhrer mit bem Bemerten gezeigt, ber berühmte Reifenbe The. venot bielte baffelbe in feinen "Vovages" für bie Refte bee von Gogon getobteten Reptile. Thebenot ift mabriceinlich ju biefer Meinung gefommen, weil bie alten Chroniten ergablen, bag ber Ropf bes Drachen lange Jahre bindurch über einem Stadtthor befeitigt gemefen fei.

Roch mehr bes Sagenhaften, ober wenigstens nicht historisch Begrunbeten, ergaflen die alten Schriftfeller vom Rampf mit bem Drachen und feinen vielen Rebenumftanben; wir kehren jedoch jest auf ben Boben ber Geldichte gurud.

So wunderbar ber erste Schritt war, ben Bogon gur Erlangung ber großmeisterlichen Burbe that, so seltsam und befrembend ift ber zweite. Fast alle Schriftsteller, selbst Bosio, ergablen nämlich, bag, als nach bem





<sup>\*)</sup> In biefem Saal befant fich ju jener Beit ber harem bes Sausbefithers.



Tobe Billeneuve's bie neue Großmeisterwahl stattgefunden, Dieudonne Gegen als Großtreug und Bahlritter sich selbst bie Stimme gegeben habe. Einige historiter legen ibm sogar lange Reden voll Anmagung und Selbstlob in den Munt, durch die er die sibrigen Bubler vollständig für sich eingenommen haben soll. Bosio sagt sogar, daß von dieser Bahl an die Großtreuge nicht mehr zu Bählern genommen werden dursten, während von anderer Seite wieder behanptet wird, aus einem Brede des Papstes Clemens VI vom 28. Juni 1346 ginge bentlich hervor, daß Gogon die Großmeisterwahl nur ungern und nach langem innern Kaupste augenommen habe. Die dem auch sei, das Factum ist, daß die Bahl stattfand, und zur allgemeinen Freude und gufriedenheit der Ritter sowost, als der gangen Einwohnerschaft von Rodden, aussiel.

Raum fab fich Gogon mit ber großmeifterlichen Burbe befleibet, ale fofort unter feiner und bee Abmiral Bianbra Anführung bie Flotte ben Bafen verließ, um bie Gecabre ber Unglaubigen aufzufuchen, Die fie in bein Safen pon Embro, einer fleinen Jufel bee Archipelagus, überrafchten, Die Baffenthat gludte volltommen; Gogon verbrannte ben Unglaubigen 118 Schiffe, fo baf fie nur 33 übrig bebielten, verwuftete bie Infel und machte 5000 Befangene. Balb nach biefer glangenben Baffentbat rief Conftant, Ronig pon Armenien, im Jahre 1347 ben Grofmeifter gegen bie Sargienen in Sulfe, Die ibm mehrere wichtige Blate meggenommen batten. Bogon ruftete fogleich eine machtige Flotte aus, bemannte fie mit feinen beften Rittern und Golbaten, welche, vereint mit ben armenischen Eruppen, bie Ungläubigen angriffen. Diefe, bie es nur mit ben Armeniern allein gu thun ju baben glaubten, leifteten ben bartnadigften Biberftanb; ale ieboch bie wohl befannten Banner ber Johanniter fich entfalteten, ergriffen bie Beinbe balb bie flucht und liegen ihre gange Bagage in ben Bancen ber Sieger, beren Muth und Singebung ber Bapft in einem befonberen Briefe an ben Grofmeifter lobend bervorbebt. Da biefe Briege Die Raffe bes Orbens aber ericopft batten, und ba ber Bapft fich aus ber Lique jurud. jog, bie fich unter Billeneuve amifchen ibm, ben Robbifern, Copriern zc. gebilbet batte, fo mar ber Orben jest wieber gang auf fich allein angewiesen. Deffenungeachtet verwarf ber Grofmeifter einen Baffenftillftand mit ben







Ungläubigen, ben ber Papft ihm verschlug, als gegen ben Geist und die Statuten seines Ordens, und um die nöthigen Geldmittel zu ferneren Kriegen zu erlangen, schrieb er eindringliche Briefe an alle Commendatoren, die noch mit ihren Responsionen im Rückstande waren, und namentlich an die in Schweren, Norwegen und Danemart, welche seit den Lerlust des heiligen Landes ihre Zahlungen gänzlich zurückbehalten hatten. An den Unruhen, die dann das byzantinische Kaiserreich bewegten, nahm Gozon einen Antheil, obgleich der Papft ihn aufforderte, die Aussprücke des Mattbans Balafologus zu unterstühren. Mangel an Geld und verzugsweise das ansdrücksiche Berbet in den Statuten, daß der Orden niemals an Habeln zwischen Christen Theil nehmen sollte, bewogen ihn zu biefer weisen und pflichegetrenen Maaßregel.

Die letten Regierungsjahre Gozon's wurden verbittert burch Uuregelmäßigkeiten und Uebertretungen ber Regel, die immer wieder anfingen, in bem Orden einzureißen, obgleich der Großmeister seinen, ibm unterzebenen Brübern mit bem besten und musterbaftesten Beispel veranging. Fortwährend mit rastosem Eiser bas Beste bed Ordens wirfend, figte er den Manern von Rhodos neue Besessigungen bingu, namentlich baute er ben Thurm von St. Michel, in einem einspringenden binstel zwischen den Ehftemen von St. Jean und St. Nicolas, und wurde der Grinder der Moloen im Dasen von Rhodos, wo von nun an stets die Jandelsschiffe anseaten.

Alt an Jahren, geschwächt burch ein bewegtes und forgenvolles Leben, und tief geträuft burch ben Ungehorfam und bie Wiberfpänstigfeit einiger Commentatoren in Europa, bat er ben Bapft um seine Demission, bie ibm ansangs, in Amerkennung seiner hoben Berdienste, abgeschlagen wurde. Als sie jedoch Gozon bald darauf noch einmal auf das entschiedenste verlangte, gab ber Papst ben Rittern die Erlaubniß, ju einer neuen Großmeisterwahl schreiten zu bufren. Ebe aber das papstliche Schreiben in Rhobos eintraß, war Gozon bereits eine Leiche. Ein ploticher, aber sanfter Tod hatte seinen langen Leben ein Ente gemacht, im December bes Jahres 1353. Seine Gebeine wurden beigefett in der Kirche St. Etienne au mont, wo er einst seine Seele Gott besohlen hatte, ebe er den Rampf mit dem Drachen unter-



nahm. Ein von Rettiers angeführtes griechisches Manuscript sagt hierüber Bolgendes: "Man begrub den Großmeister Diendomie de Gozon in der Kirche St. Etienne au mont\*); dort, wo er Gott, der Inngfran und dem beitigen Stephan (Etienne) das Gelöbnis abzelegt hatte, den Trachen zu betämpfen, nud eine Messe zu gründen, wenn er siegreich heimstehren würke. Sein Tod verursachte Troitlosigieit in Rhodos und der ganzen Insel; alle Einwohner, die fähig waren zu geben, sowhel Neiche als Arme, wohnten seiner Beerdigung bei, nud lagerten sich in großer Auzahl um diese Kirche und in beren Umgebung der ganze Tage lang, bis die Beerdigungs-Cevemonien vorüber waren, während welcher man auf Kosten des Ordens Prod, Bein und andere Lebensmittel unter die Armen vertheilte." Auf seinen Grabstein seite man die Worte:

Extinctor Draconis.

## Bierre be Cornillan \*\*) (1354 -- 1355),

aus ber Junge von Probence, Groß-Prior von St. Giltes, ein Mann von ftrengen Sitten und tabellosem Lebenswantel, sofgte in ber großmeisterlichen Burbe im Ansang bes Jahres 1354. Gleich im Ansang seiner nur achtzehmnenatlichen Regierung berief er ein General-Rapitel, in welchem berichiebene Mißbranche, die sich in ben Orden eingeschlichen hatten, abgestellt wurden. Beruchmlich verbot er die Auwendung bes großmeisterlichen Siegels ohne sein Berwissen, bei Berordnungen in Gelbsachen, sondern bestimmte hierzu das gewöhnliche Siegel des Convents, das bei versammeltem Nath ausgedrückt werden mußte. Ferner verordnete er, daß die Beschung der Commenden nur von dem Großmeisser, und nicht, wie es in der letzten Zeit oft vorgesommen war, durch die Groß-Briore geschehen solle, welche sich sierbei oft Bevorzugungen ihrer Berwandten und Gunftlinge hatten zu Schulden sommen lassen.

Reue Rlagen, Berlaumbungen und Anfeindungen, Die beim Bapft Inno-

\*\*) Bofio nennt ibn Comeliane.

Light day Google

<sup>\*)</sup> Die fleine Kirche liegt außerbath ber Stabt, nabe am Meeresufer, und ift auf muferer Anficht mit bem Buchftaben B begeichnet.





cen; VI über die Lebensweife ber Johanniter einliefen, beftimmten Geine Beiligfeit ju bem ebenfo ungerechten, ale unpolitifchen Befehl an ben Grofemeifter, bag berfelbe mit feinen Rittern Rhobes verlaffen, und ben Gis bes Orbens in bas Berg bes Staates ber Unglanbigen, entweber nach Balafting, ober nach Anatolien verlegen folle. Ale Grund für biefen unüberlegten Befehl führte er bie ju unthatige Lebensweise ber Ritter und bie immer mehr um fich greifenben Eroberungen ber Turfen an. Ilm feiner Orbre noch mehr Rachbrud ju geben, ichidte ber Babit brei, bem Orben angeborige Befantte nach Rhobos, nämlich Ferbinant von Berebia, Steuer-Raftellan und Groß. Brier bon Caftilien, Raimund Berengar, Commendator von Caftel - Sarraffin, und Beter von Cornillan, Commendator von Bal-Bugen, einen Berwandten bee beufelben Ramen führenden Grogmeiftere. -Diefer, innerlich emport über einen Befehl, ber ben Orben eines febr feften Blages beraubte, ibm bie Berrichaft gur Gee nabin, und ibn, mitten in bas Reich ber Ungläubigen ichlenbernb, einem gemiffen Untergange entgegen führte, geborchte bennoch icheinbar bem papftlichen Dachtfpruch, marf jeboch ein, bag er in einer fo wichtigen Angelegenheit feine fefte Enticheibung treffen tonne, ohne bieferhalb ein General-Rapitel berufen ju baben. Der Bapft, bies einsehend, aber jugleich fürchtent, bag bie große Entfernung ber Infel Rhobos bon Avignon feinen Ginfluß auf bie Berfammlung fcmachen tonne, beftimmte beshalb, bag biefelbe in Diemes ober Montpellier gehalten werben follte. Mus biefer, fur bas Berg bes oblen, nur fur feinen Orben lebenben Grofimeiftere fo veinlichen und ichredlichen Lage befreite ibn bie milbe Band bes Tobes im Jahre 1355, und bie Rachwelt legte ibm ben Ramen eines "Correcteur des Coutumes" bei, wie auch auf feinem Grabmonument die Borte ftanben: "An censeur et au reformateur des Moeurs" etc. Unter feiner Regierung ertheilt eine Bulle Papft Junes ceng VI vom 21. Februar 1355 bem Orben bas Brivilegium, feine Briber jum Studium aller Biffenschaften auf Die Univerfitat ju Barie ichiden au fonnen.

36m folgte:







## Roger be Bine (1355 - 1365),

einer alten und berühmten Familie ans Languebor entsproffen, welche bem Orben icon einen Großmeister in ber Person bes Obo be Bind (1294-1296), und ben Orbensstatthalter Gerard be Bind gegeben hatte, ber unter Belion von Billenenve stellvertretenber Großmeister war.

Der Bapft Junoceng VI, ber bem Orben ftete feine Abneigung gezeigt batte, indem er feine Intereffen verfannte, ober verfennen mollte, und ibm in wichtigen Sachen feinen Schut entzog, ober burch gemachte Rogerungen porenthielt, mar meit bavon entfernt bon feiner 3bee, ben Orben nach Balaftina ober Anatolien gu verlegen, abgufteben, fonbern betrieb bie Gache nach bem Tobe Betere von Cornillan nur um fo eifriger. Um bas Beneral-Rapitel noch mehr beeinfluffen gu tonnen, verlegte er baffelbe nach Avignon, und übereilte bie Angelegenbeit bermafen, bag ber Grofmeifter Roger be Bine nicht gur rechten Beit antemmen tonnte, weshalb ber Bapft feine Stelle burch mei Grof . Brioren, Buillaume be Daillo und Buillaume Chalue, vertreten lieft. Bum Blud fur bae Schidfal und bie Griften; bee Orbens, fur ben biefe Berfammlung eine Lebensfrage mar, brachte man ben Bapft ju einer Sinnebanberung, inbem man ibm porftellte, baf es fur Die gange Chriftenbeit, und namentlich fur Italien von viel größerer Bich. tigfeit fei, ben Gip bee Orbene nach Morea ju verlegen, anftatt nach Balafting ober Angtolien. Bei ber Ausffibrung biefes Brojecte ftieft man jeboch auf gang bebeutente Sinberniffe, indem es bauptfachlich querft barauf anfam, von ben driftlichen Rurften, welche augenblidlich um ben rechtmakigen Befit von Morea ftritten, mabrent bie Turten fortmabrent Eroberungen in bemfelben machten, bie Abtretung ibrer Rechte an bie Rhobifer ju erlangen. Außerbem murben bie Unterhandlungen fo langfain und ermubend bingeschleppt, bag ber Bapft endlich ben gangen Blan fallen lieft. Dies war jerech nicht bie einzige Angelegenheit, bie man auf ber langen General-Berfaminlung gn Avignon betrieb, fonbern biefelbe batte noch einige andere gute Fruchte, namentlich bie Berordnung, bag in ben neu erworbenen Tempelgutern ebenfo Almofen gegeben und Barmbergigfeit geubt merben folle, wie







in ben Saufern ber Johanniter, eine Pflicht, die oft unter bem Borwande verfäumt worben war, die Tempelgüter habe ber Orden geerbt, ohne die Pflichten derfelben mit zu übernehmen, welche genugsam in den häufern der Johanniter ausgeübt würden. Schließlich wurden die Statuten des Ordens revidirt und verschäftlich und da dieselben bieber in französlischer, dies nacheren Jungen nicht allgemein verständlicher Sprache abgefast waren, ließ man sie, von Roger de Bins an, in lateinischer Sprache abfassen, welche damals von den meisten Gebitveten verstanden wurde, damit kein Ordensmitglied sich mehr mit Untenntniß der Gesehe entschuldigen könne, wie es bisber oftmas vorgekommen war.

Ein großes Aergerniß gab ber Papft bem Orben durch bie ungesehtichfte und ungerechteste Bevorzugung, die er bem Steuer Kastelan und
Groß. Brior von Castilien, bem Aragonier Ferdinand von Heredia,
yn Theil werben ließ, ben er bereits zum Gouberneur den Avignon gemacht
und mit ber Grafschaft Kenaissin beleden hatte. Peredia, den Bapft ganglich beberrschene, und mit diesen großen Gunstbezeugungen nech nicht zufrieben, ließ sich, und zwar ohne daß der Großmeister gefragt wurde, auch das
Großpriorat don St. Gilles geben. Noger de Pins, empört über diese
Willfür, schickte zwei Gesandte nach Avignon, um beim Bapst gegen Peredia
Klage zu sähren. Es war seboch Alles vergebens, Innecenz beharrte in
sciener ungerechten und underantwortlichen Beschüng Heredia's, und biefer
ging in seinen hochmuth noch weiter, indem er nicht allein dem Ordensschap die Responsionen aller der Commenden vorenthielt, welche er sethst
inne hatte, soudern auch noch die Einfünste anderer mit Beschlag belegte.

Dieses empörende Betragen verantaste ben Gresmeister, noch einmal eine Gesandischaft nach Aviginon zu schieden, mit ber Bitte an ben Bapst, Ferdinand von Herebia, als Usurpator von Orbensgütern, ben Brozes machen zu dürfen. Der Bapst, ber es nicht wagte, öffentlich seine Ungerechtzsteiten zu beschüten, schien auf des Grosmeisters Bitte einzugeben, ernannte zwei Carbinasc, um die Sache zu prüsen, schiedte jedoch gleichzeitig einen Gesandten am Roger de Bins, mit bem Gesuch, Ferdinand von Herebia im Genuß seiner Güter nicht sernerhin fibren zu wollen. — Gegen einen so mächtigen Protector, wie der Papst es war, konnte der Grosmeister allerdings nicht







antampen; um jeven upningen ginten int ver Jutunit vorzweingen, vertef er ein General-Rapitel nach Rhobos, in welchem festgesest wurde, daß jedes Private seinen bestimmten Einnehmer (Receveur, Précepteur) haber sollte, der für das richtige Eingeben der Responsionen und für die understürzte Ablieserung derselben direct an die Ordenskasse verantwortlich sei. Gleichzeitig wurde bestimmt, daß sein dienender Bruder mehr die Ritterwürde erhalten dürse, wie die in einigen Fällen durch Connexionen geschehen war. — Im letzten Regierungsjadt des Großmeisters wurde Rhodos und der ganzs Orient den einer surchtbaren Pest heimgesungsschaft, der eine Hungersnoch sollter, in welcher Roger de Bins seiner Einkluste entsgate, um dall' sein Silber, seine Inwelen, ja sogar seine Möbel versausse, um den Armen zu helsen, die ihm dassir tösstlichere Persen nachweinten, als der edle Mann am 28. Mai 1365 in die Grube strieg. — Die Geschichte ehrt sein Andenken durch Hunglung des ehrenvollen Beinamene: "L'aumonier".

Gein Rachfolger mar:

# Raymond Berenger (1365 - 1374),

Commendator bes Caitell Saraffin, ans ber Junge Probence, und bem Geschlechte italienischer Fürsten entsprossen. — Der Ruf ber friegerischen und driftlichen Tugenben vieses Mannes war so groß, daß Ferdinand von Herebia, der bie Großmeisterwürbe langt mit neibischen Augen betrachtet hatte, sich bennoch bewogen fühlte, den Bapft zu veranlassen, daß derselbe dem nenen Großmeister seine Bidithen abstatten ließ, ehe die Gesandten besselben in Abignon eintrassen, um dem Papit die Bersiederungen bes birchichen Gehorsams und das übliche Geschalt zu überdringen. Bald barauf bewies Seine Heiligkeit Rahmend Berenger auf & Neue eine Gnade, indem er die Königin von Neapel verwochte, dem Orden einige Schösser und Edneten zurückzeien zurückzeben zu lassen, in deren Bestell glich andere herren unrechtmäßiger Weise geseht batten.

Rachbem bie ersten Regierungs-Geschäfte geordnet waren, nahm ber Grofmeister mit allem Eifer ben Krieg gegen die Ungläubigen wieder auf, ber seit Dieudonne von Gozon, zum Nachtheil bes Ordens, geruht hatte.







Durch ben langeren Frieden ficher gemacht, ftreiften namlich Die cabptifchen Rorfaren wieder auf ben Bemaffern bes Archipele umber, plunterten jebes Rabrzeug, auf bem nicht ber Balbmont flaggte, und fehrten bann mit ibrer Bente ficher und ungeftraft in ben Safen von Meranbrig gurud. 11m biefem Unwefen ju ftenern, verband fich ber Grofmeifter mit bem Konig bon Copern, bemannte bunbert grokere und fleinere Rabrienge, und bas Borbaben ganglich gebeim baltent, landete bie fleine Urmee ploplich unter ben Mauern von Alexandria, indem fie, taum ben Schiffen entftiegen, fogleich jum Sturm burch Escalabirung überging. Die Bewohner, obgleich überrafcht, batten, anger einer gablreichen Befatung, über eine große Angabl maffenfabiger Danner ju verfugen, bie fogleich auf bie Mauern und Balle eilten und bie Stürmenten mit einem Sagel von Pfeilen und großen Steis nen, und mit einem ftarrenben Balb bon Cangen und Sellebarben, bon ben Leitern in bie Graben binab fturgten. In biefem Angenblide ber bochften Befahr foll ber Grogmeifter bem Ronig von Eppern, auf beffen Meugerung, baß Alles verloren fei, geantwortet haben: "Rein, Die Johanniter tonnen nicht von Gargienen geichlagen werben!" Und mit machtiger Stimme bie





Als die verbündete Flette der Chprer, Rhobifer und Gennefer auch noch Tripoli mit Sturm genommen und Tertofa, Lacdicaa und Bellinas in ihre Gewalt gebracht hatte, als ferner der Großmeister einigen, den den Ilngläubigen vertriebenen, armentischen Familien auf lange Ländereien jum Cultiviren anwies und ihnen erlaubte bert eine Rirche zu banen, stieg der Haft der Bern des Sultans über die Berwegenheit dieses Haufleins Christen auf den höchsten Grad, und der Bernicktungsfrieg gegen sie ward jeht seine mit seiner Nachfolger Lebensausgabe. — Alls sich das Gerücht verdreitete, der Sultan rüste sich zu einem Angriff auf Rhodes, seuerte Berenger seine Ritter an, ans eigenen Mitteln Pserde und Baffen zu tausen und forberte die Commendatoren zur schlenunge Cinsendung ihrer Responsionen auf, wo-







Unterbeffen griffen bie Eroberungen ber Turten immer weiter und weiter unn fich. Bon Morea waren fie bereits in ihrem Siegestaufe bis Macebonien und Albanien vorgebrungen, und ber Areis ber ungläubigen Lanbe felofs fich immer enger, immer fester um bas fleine Rhobos bas, unbefihumert um feine Ribirung, um feine Berlaffeuheit, auf biefem verlorenen Beften ber Chriftenheit gläubig-trohig fein Banner weben ließ, die colosiale

<sup>\*)</sup> Bei ber Großmeisternab sollten zwei Ritter ieber Junge bas Bahtech auswabrend man biele Abdicitter bisber beitebg, obne Richfied auf bie Zungen, genrählt hatte. Man nommte sie gemöhnlich bie Berzebn. Der zowenim Errenksath sollte bestehen aus bem Großmeister mit boppeltem Stimmrecht, ben acht Baillis Conventuels, beit Großprioren, bem Aussieher Rrantenpflege (l'Informier) und zwei ber älleften Ritter iber Aunge.



Macht ber Unglanbigen gum Rampf berans forbernt, zu bem es feine anbern Bunbergenoffen batte, als feine Kraft und feinen Glauben.

Knrze Zeit nach ber General. Berfammlung von Avignon ftarb ber Großmeifter Rahment Berenger, im Robember bes Jahres 1374, und an sein Stelle mant ben von Rhovos abwesenben

### Robert de Julliac (1374 - 1376),

Greftprier von Franfreich, ber fogleich nach Avianon eilte, um bem Bapft ben Guffuß gu leiften. Seine erfte großmeifterliche Sandlung mar, alle Recevenre abgufeben, Die ibre Bflicht nicht getreulich erfüllt batten. Raum war er mit ben nothigen inneren Berbefferungen im Orben fertig, ale er bom Bapft ben Anftrag erhielt, Die Stadt Embrna, welche Die Chriften unter bem Grogmeifter Selion von Billenenve erobert batten, ju vertheis bigen, ba ber bortige Gonverneur burch feine Unfabigfeit nicht fur bie Gicberbeit ber Stadt Burgichaft leiftete. Go febr fich and ber Brogmeifter gegen einen Befehl ftranbte, ber bie Arafte bee Orbene gerfplitterte und fcmachte, fo mußte er fich boch endlich bem Dachtfpruch und ber angebrobten Ercommunicirung bee Bapftee fugen, ber bie Abobifer mit ber vollftanbigen Burie-Diction und ben Gefällen ber Stadt belebnte, und noch einen Rufchuf von 1000 Rforine jabrlich gab. - In Rhobos angefommen, legte ber Grofemeifter burch fein leutscliges Betragen und burch bie friegerifche Diffien, bie er für feine Ritter mitbrachte, balb bie Unordnungen bei, welche bort mabrend ber Abmesenbeit bee Deerbauptes eingeriffen maren, und ichidte bann bie Garnifon fur Smbrna ab.

Aurze Zeit darauf verbreitete sich das Gerücht, daß der türkische Raifer, Soliman I, der sich bereits Thracien's, Abrianopel's und Philippopel's bemächigt hatte, und bem unn auch nach Bulgarien, Serbien, Bosnien und Thessalien gesüsten, unn sich ein Weg nach Censtantinopel zu öffnen, große Rustungen mache, unn tiese Ideen Weg nach Censtantinopel zu öffnen, große Auf Rhocos nicht unnvahrscheinlich sei. Der Greßmeister schrieb sofert an ben Fapit unt bat ihn um Philse, und biefer, den der beingenden Mefabr überzzugt, berief eine Berfammung nach Avignon, im November bes Jahres







1376, in Belge beren 500 Ritter und eben so viel bienende Brüder, als Stallmeister ber Ersteren, nach Phobos abgeschickt vourteen. Diesmal ging die Geschr indes noch glüdlich vorüber, indem Soliman birect nach Serbien und Bulgarien 30g. — Anstatt bes äußeren Keindes stellte sich bem Orden iedoch ein innerer bar, indem 311 gleicher Zeit in England, Castillien und Bortngal die Responsionen verweigert wurden. Dei Androsbung bes Krichenbannes gelang es endlich bem Papst, den Robert b'Alri, Großprier von England, und Sanchez von Sumassa, Prior von Castillien, zur Unterwerfung und Zahlung ber Responsionen zu vernögen, während Abvarez von Gonsalva, Prior von Pertngal, sich nech immer standhaft weigerte, seiner Pflicht nachzusennmen. Da berief ihn jedoch der Papst nach Avignon, entsleivete ihn
ber ritterlichen Bürde, und gab seine Priorei dem Jean Fernand, Commenbater von Tossia.

Wir schen leiber neben welthistorischen Thaten und ber Ansübung echt driftlicher Tugenb immer wieber und wieber bie Keime ber Habitung echt driftlicher Tugenb immer wieber und wieber bie Keime ber Habst und bes Strebens nach Unabhängigkeit empor wuchern, so schr bie Papste und bie ausgezeichneten Großmeister auch bemüht sind, dieselben zu unterdrücken. Die Bestihungen, und solglich die Macht ber Johanniter, waren zu sehr zersplittert, zu sehr zertrent durch ein er Lucya's, als daß fie hätten burch ein en Willen regiert, in ein er Sinnesart erhalten werben sonnen. Ein Staat, aus allen Ländern, aus allen Nationen zusammen geseht, mußte die verschiebensten Ctemente in sich tragen, und die große Entsernung von ihrem Ordenssis, von dem Herte ibrer Gessinnung, mußte zu einer Entsemdung sühren, deren Früchte wir überall hervordrechen sehn. Es sehlte dem Orden eine einheitliche Erziehung, die allein im Stande ist einen arosen, träftigen Staat beran zu biten.

Am 29. Juni 1376 ftarb nach zweifahriger Regierung Robert be Justiac, und wir feben als feinen Nachfolger:

# Juan Fernandez de Heredia (1377 — 1396),

Steuer-Caftellan, Grofprior von Caftilien und St. Gilles, und Ordens-Statthalter in Europa.



Mit nicht geringer Berwunderung fab bie politische Belt, und namentlich ber Orben, einen Mann zur großmeisterlichen Witte gelangen, ber
unter Roger be Bins so hochmutbig und trohig die Responsienen verweigert
und, die Gnust bes Papstes migbrauchend, ben Interessen bes Orbens bebentend geschabet hatte. Aus Nachfolgendem wird erhellen, wie es möglich, ja
beinabe nothwendig wurde, Ferdinand von Heredia zum Großmeister bes
Orbens zu wählen.

218 jungerer Bruber bee Grand-Justicier bon Aragon, ju Balencia geboren, befag Berebig nicht bas geringfte Bermogen, mabrent feinem bochgestellten alteren Bruber Die großen Reichthumer ber Familie gufielen. Da biefer jeboch in einer finderlofen Gbe lebte und bas Erlofchen feines Stammes und Ramens befürchtete, veranlafte er feinen jungeren Bruber, eine Fran gu nehmen, bie jeboch nur zwei Tochter gebar, beren jungfte ber Mutter bas leben toftete. Roch einmal ben Bunfchen feines Brubere nach. gebend fcbritt Ferbinand ju einer zweiten Che, Die ibn gum Bater eines Sohnes und einer Tochter machte. Das ungebeure Bermogen feines Brubere ichien ibm nun gefichert, ale bie Frau bee Letteren, nach langjabriger Unfruchtbarfeit, ihrem Bemahl noch zwei Rnaben fchenfte, woburch Ferbinand pon ichwindeluber Sobe plotlich in Die troitlofeite Lage verfest murbe. Rachbem er and feine zweite Gran burch ben Tob verloren batte, überließ er feine brei Rinter ber Pflege und Gorge feines Brubers, und ging nach Rhoboe, wo er bom Grogmeifter Selion von Billeneuve mit ben Infignien bee Orbens befleibet murbe. Geine bochfahrenben und ehrgeizigen Blane unter bem Befen ftiller Bescheibenheit und Demuth verbergent, trat er, ba ber Orben im Frieden mit ben Unglanbigen lebte, fofort eine Ballfahrt nach bem beiligen Grabe an, und mußte fich burch fein Bertrauen erwedenbes, angenehmes und ichmeichlerisches Befen balb bie Liebe und Achtung aller Briter, und namentlich bes Grofineifters, ju erwerben. Richt lange mabrte es, fo war Beredia Commentator von Mambro und von Billel, Bailli von Capfo, und endlich Stener-Caftellan und Grofprior von Caftilien. 218 bas Grefpriorat von Catalonien pacant murbe, traten gwei Bratenbenten auf, ber Gine bas Recht ber Anciennetat geltenb machend, ber Unbere fich auf ben Borfcblag bee Bapftes ftugent, und Ferbinant von Berebia ging



ale Befanbter nach Avignon, um bem beiligen Stubl bie Borftellungen bes Ratbes ju überbringen, und bie Intereffen bee Orbens gu mabren. Anftatt jeboch biefe zu befürworten, bat er Clemene VI fur fich felbft um bie Grofpriorei und mußte Geine Beiligfeit fo geschicht zu beschwaben, baf er fie erhielt, mabrent bie beiben Bratenbenten leer ansgingen und bie Borfcblage bee Rathes unberudfichtigt blieben. Rach biefer benchlerifden und felbftfüchtigen Sandlung magte er es jeboch nicht, nach Rhobos jurud gu tebren, fonbern fcblug, ale erffarter Gunftling bee Bapftes, feinen Bobnfit in Avignon auf, wo er, burch fein feines fund hofmannifches Befen, fein Anfeben bermaken gur Beltung brachte, bag ber Bapft ibn gum Friebene-Bermittler gwifden Bhilipp bon Franfreid und Chuard III von England abfanbte, gwifden benen beftige Feinbfeligfeiten auszubrechen brobten. Gine nabe Schlacht vorans febend, batte fich Beredia bie Bollmacht von Clemens erbeten, fich gegen benjenigen ber beiben Fürften erflaren ju burfen, welcher bie gutliche Bermittlung bes beiligen Stuble ausichlagen murbe. Da Chuard III bies that und jeben Baffenftillftanb pon ber Sanb wies, weil er im Befit bebeutenber Bortbeile mar, begab fich Gerebig nun in's frangofifche Lager, und ftellte feine Dienfte gur Dieposition bes Ronige. Mm 26. August 1346 tam es jur Schlacht bei Crech, in welcher Die Frangofen ganglich geschlagen murben. Ronig Bhilipp, Berebig ftete an feiner Seite, that Bunber ber Tapferfeit, und fampfte immer noch, felbft ale feine Armee bereits auf fechszig Ritter jufammen geschmolzen mar, welche bie Berfon ihres Ronige fcutten. Da marb fein Pferd getobtet und Philipp bon Balois mar berloren, wenn Berebia nicht fofort von bem feinen fprang, es bem Ronig anbot und ihm baburch bas leben rettete. - Philipp entflob; Beredia aber, nun ju fuß, fest fich an bie Spipe einer Abtheilung 3nfanterie, und wie ein lowe fampfent, macht er ben Englanbern noch einen Moment ben Sieg ftreitig, bis er, ber Uebermacht weichenb, in Die allgemeine Rlucht mit fortgeriffen wird, und bon Bunben bebedt, faum noch im Stanbe ift, bie Trummer ber frangofifchen Urmee ju erreichen. -Babrent er unter ben Sanben ber Bunbargte liegt, wird ibm bie Rnube, baf bie englischen Officiere laut fein Benehmen tabeln, weil er ale Befanbter in ben Reiben ber Frangofen gefampft babe. Sogleich ichidt ber

faum verbundene Berebia einen Berold in's Lager, und lagt Diejenigen jum Rampf forbern, welche nachtheilig über ihn gefprocen hatten. Der Boilg von England jedoch hielt feine Mitter von der Annahme ver Beraussforderung jurud, indem er ihnen ertlätte, daß Berebia die Erlaubnis vom Papft gehabt habe, gegen den der beiden Fürften zu lämpfen, welcher die Bermittlung des heiligen Stuhls ausschaftlagen wirde. — Schließlich gelang es noch dem schliegen Diplematen, einen einfabrigen Waffenstillftand zwischen England und Frantreich zu Stande zu bringen.

218 3nnoceng VI Clemens VI im Jahre 1352 auf bem papitlichen Stubl folgte, leuchtete ber Bludeftern Berebia's noch beller auf, benn gubor. Sofort jum Gouverneur ber Statt und Graficaft Avianon ernannt, ftieg Beredig taglich bober und bober in ber Bunft bee Bapftes, murbe formlich mit Bugben überschüttet und erlangte folden Ginfluft, baft Innocens nur noch bem Ramen nach, Berebia aber in Birflichfeit Bapft mar. Rachbem er unermegliche Reichthumer angefammelt, taufte er, auf ben Ramen feines Cobnes, bas Schloft und bie ganbereien bon Mora be Balbonne und bie Graficaft Auentes, und um fich bem Bapft bantbar ju bezeugen, lieg er jur größeren Gicherbeit bee papftlichen Sofes, auf feine Roften, Die Stadt Avignon ftart befestigen, fo baf fie jest jedem feindlichen Infult Tros bot. Diefer Act ber Dantbarfeit Berebia's rubrte jeboch ben guten Innoceng bermagen, bag er fofort feinerfeite an eine neue Dantbarteit bachte und feinem Bunftling bie Brof. Brioreien von Caftilien und St. Billes gab, allerbings gegen alle Regeln und Gefete bee Orbene und obne bie nachgefuchte Quftimmung bee Grofmeiftere. Ale ber Bapft bie thorichte 3bee fafte, ben Gip bee Orbens nach Balaftina ober Anatolien ju verlegen, war es, nebft zwei anberen Rittern, wieberum Beredig, ber ale Gefandter in biefer Ungelegenheit nach Rhobos ging.

Die Vorlommniffe nnter bem Großmeister Roger be Bins find befanut. Als biefer und ber Rath gegen die unerfättliche Sobgier und bie Berweigerung ber Responsionen Heredia's öffentlich Alage subrte und Protest einlegte, schung ber Papst die Sache nieder und ließ dem Großmeister sagen, er möge ibn mit abnlichen Beschwerben fünftighin verschonen. Als Roger de Bind bem unantasstaren heredia für die Entsaung feiner unrechnnäßig erworbe



So wurde dieser Mann, beisen mehr als borwurfsvolles Leben die Mitglieber bes gesammten Ordens emport hatte, bennoch jur höchsten Wurde in bemselben berufen, und hinterließ durch sein aufopferndes, weises und tapferes Regiment des Ordens, einen der ehrenvollsten Namen in der Liste ber Grofmeister. Raum hatte Kredinand von heredia die Botschaft von dem gludslichen Ausgang seiner Bahl erhalten, als er sofort auf seine Kosten nenn ganz nene Galeeren audrustelen ließ, um sich mit benselben nach Rodoss einzulschiffen. Aurz vor seiner Abreise ersuchte ihn der Papft Gregor XI, welcher zur Betämpfung eines Gegenpapstes personlich nach Rodoss wolcher zur Betämpfung eines Gegenpapstes personlich nach Rom geben wollte, um sicheres Geleit dorthin, und heredia, hochgeschrt durch solchen Auftrag, commandirte selbst das Schiff, in welchem Seine Deitigkeit saß, brachte sie glücklich nach Oftia, von wo sie sich nach Rom begaben, und zog



bann, bor bem Bapft bie große Rirchenfabne tragent, mit feinen beiben Grofprioren ben England und St. Billes und einer glangenben Rittericaar in Rom ein. Dann beurlanbte er fich vom Bapft, beftieg in Oftia wieber feine Galeeren und begegnete auf feinem Wege nach Mbobos, nabe an ben Ruften Morea's, ber Flotte Benebigs, welches im Rrieg mit ben Unglanbigen verwidelt war, und bor nicht langer Beit bie Feftung Batras auf Derea an biefelben verloren batte. Der venetianische General begiebt fich fogleich auf bas Schiff Berebia's, beichwort ibn im Ramen feiner Republit und im Intereffe ber Chriftenbeit, fich mit ibm ju bereinigen, um Batras wieber gu gewinnen, und bietet ibm ben Oberbefehl über bas gesammte Geschwaber an. Obgleich Berebia febnfuchtig in Rhobos erwartet murbe, ließ er fich bennoch, burch bie Aussicht auf friegerifden Rubm überreben, fegelte bor Batras und ging, eine Belagerung verschmabent, fogleich jum allgemeinen Sturm über. Tropbem bie Stadt eine bebentenbe turfifche Barnifon batte. wurde biefelbe balb genommen. Ginen größeren Biberftand leiftete bagegen bas febr fefte Schlof, in bas fich ber Gouverneur mit feinen Truppen gurudgezogen batte. Dach einem wuthenben Rampf, in bem Angreifer und Bertheibiger gleiche Tapferfeit entwideln, legt enblich eine Dafcbine ber Chriften eine ber Dauern in Breiche und Berebia, ungebulbig gemacht burch bie gange bes Rampfes, ergreift, trot feines Altere, eine Leiter, lebnt fie gegen bie Breiche, fturint, ohne ju feben ob man ibm folgt, mit bochgefdwungenem Schwert binauf, erftimmt bie Dauer und findet bort ben turtifchen Bouverneur, ber fich ibm perfonlich entgegenwirft; boch ber Groß. meifter, tampfgeubter und rafcher in feinen Bewegungen, rennt bem Turfen ben Stahl burch ben Leib und ichneibet ibm ben Ropf ab, mabrent feine Ritter ibm folgen, fich bee Schloffes bemachtigen und bie Befatung über bie Rlinge fpringen laffen.\*) Diefe rubmreiche That und bie Bitten bes intereffirten venetianifchen Benerals, verleiteten nun ben Grofineifter ju ber 3bee, gang Morea erobern ju wollen. Rachbem er eine Befatung in Batras jurudgelaffen, brach er wieber auf, um porläufig Corinth ju erobern.



<sup>\*)</sup> Besie sagt über bieses Greignis: C'est pour quoy on dépeint le Grand-Maistre tenant une tôste de Turc en la main gauche et un chasteau sur les espaules.



Bofio ergablt bie Wefangenschaft anbere, indem er angiebt, Berebia babe ben Bitten ber Groß. Prioren nachgegeben, fie ale Beigeln gurudgelaffen und bas Lofegelb aus bem Orbensichat bezahlt, bem er bie Gumme nachher burch ben Bertauf ber Buter jurudgab, bie er einft fur feinen Cobn in Spanien erworben batte. Schlieflich fagt Bofio jeboch, bag nach ben Registern ber Orbens-Ranglei und nach ben Statuten, Berebia bis gum Jahre 1381 ale Befangener in Albanien geblieben fei, moburch bie erfte Art ber Darftellung ale bie mabriceinlichere ericeint. - Babrent ber langen und barten Befaugenschaft in einem engen, buntlen Befaugnig manbelte fich ber Charafter Berebia's vollständig um. Bloglich von einer glangenben, eben erft errungenen Stellung, in bas tieffte Elenb binabgefchleubert, lernte er bie Unbeftanbigfeit und Gitelfeit aller menfchlichen Große erfennen und trat, nach ber Beit ber Bufe, ale neuer Menfch wieber an bas Tageslicht ber Freiheit. Mus einem gemiffenlofen Thrannen, ber er fur feinen Orben gewesen, marb er nachber ein Borbild von Stelmuth, Beiftesgrofe und Aufopferung.

Bahrend ber Befangenichaft bes Grofmeisters mar ber Grof. Commenbator Bertranb be Flotte jum Stellvertreter ernannt worben und hielt







Schon vor diesem General-Rapitel war am 27. Marg 1378 ber Papst Gregor XI, mabrend seines Aufenthalts in Rom, gesterben und sein Tob veransaste das gefabrliche Schisma in der Kirche, welches sünfzig Jahre lang die Staaten Europa's und mithin auch den Orden St. Johannis zerrüttete und spaltete. An Gregor's Stelle waren nämlich von den beiden verschiebenen Partheien zwei Papste, in den Personen Urban VI und Elemens VII gewählt worden, welche, sich gegenseitig Baunstrahlen und Anathema's zuscheutund, ihre, ihnen anhangenden Partheien, ebenfalls zu Baß und haber mit fortrissen.

eine milbe Stiftung auf ber Infel Lango.

Der Großmeister Ferdinand von heredia, im Jahre 1381 mit seinem Privatvermögen aus ber Gefangenschaft losgekauft und nach Rhodos zurückgekehrt, erklärte sich für Clemens VII, während die italienische und engelische Junge sich für Urban aussprachen. Dieser, um sich an Deredia zu rächen, ernannte ihm einen Gegen-Großmeister in der Berson des Richard Carracciolo, Prior's von Capna, der jedoch wenig Macht und Anhang gewann und im Jahre 1395 zu Rom stard. Dies war aber nicht ver einzige Rummer, der Heredia bei seiner Rücksehr nach Rhodos bereitet wurde. Alls Bolge des unglischein Schisma's fand er den Orden, namentlich den europäischen Theil besselben, in voller Anarchie, die Prioren und Commendatoren



betrachteten fich ale unabbangig bom Convent und verweigerten ganglich bie Rablung ber Refponfionen, fo bag bem Grofmeifter, jur Erbaltung bes Golbnerbeers, nur Die Ginfunfte von Rhobos blieben, Die jur Beftreitung aller Ausgaben lange nicht binreichten, woburch ber reiche Orben immer tiefer in Schulben gefturgt murbe. Sierin erfuhr Berebia eine gerechte Strafe. Ebenfo ftotz und bochmutbig wie er felbft fruber bem Grogmeifter Die Responsionen verweigert batte, ebenfo geschah es jest ihm. - Aber Beredig, feft und confequent in feinen Reblern wie in feinen Tugenben, mar nicht ber Dann, fich feine Großen über ben Ropf wachfen gu taffen. Rach einer allgemeinen Berathnug befchloß er, trot feines boben Altere, fich jum Bapft Clemens nach Avignon ju begeben, und unter beffen Schut bie Abtrunnigen anm Geberfam gurudguführen. Der Beforanik feiner Ritter auportomment, bak er vielleicht in Avignon bleiben, ober bie einzuziebenben Refponfionen für fich felbit verwenden tonne, leiftete er vor feiner Abreife einen feierlichen Gib, bag er nur fur bie Intereffen bee Orbene banbeln, für fich felbit nur bas Rothwendigfte begnipruchen und fein Amt im Orben eber befeten murbe, ale bie er nach Rhobos gurudgefebrt fei. Dann ernannte er ben Orbene Darichall Bierre bu Contant gu feinem Stellvertreter und ichiffte fich in Begleitung bes Groß. Comtbur's Bertrant be Flotte, bee Briore ber Rirche, Bieron Buiffon, bes Commendatore von Freiburg, Gffen be Glegleolte \*) und bes Commendatore von Cepaillone, Buillanme be Fontenab, lauter Ritter voll regem Gifer fur bie Intereffen bee Orbens, nach Avignon ein. Dort angetommen, verfammelte er mit Benehmigung bes Bapftes, nacheinander brei Beneral Rapitel in Abignon, Balencia und in ber Steuer-Raftellanicaft, in welchen Berebia perfonlich prafibirte und burch gutliche Ueberrebung, Dilbe und Bebulb, ben Beift ber Orbenebrüber bermaken umftimmte und anfenerte, baf biefelben fich fofort

<sup>\*)</sup> Da ber Commendater ben Freiburg nehwendig ein Deutscher gewesen sein ung, nur ber Rame Stegleotie sehr unbentick lingt, ie bin ich and die Bermulbung gekenmen, das beriebt wachtschielle do die gelebel heifen miffe . Em Johann von Schigstleblig war nämlich um 1450 Gress Brier von Tentichand und gedert mulhmaßlich berjeiben Familie an, wie unter Commendater, bem die Arangelen, bei ihrem Ungeschiel, fremte Namen un sterriebt, den Schien werder bei der Bamen un ferriebe, den Seinen wohrscheinlich se zu verfilmmelt baben.



Bierre Amelio, Bifchof ven Sinigaglia (fagt Papire Masson, in seinem: "Leben Gregor XI") schilbert Ferdinand von Heredia solgendermaßen\*): "Soldat courageux, il porte la croix sacrée et ceint le noble baudrier de St. Jean; guerrier plein de valeur, il commende à un peuple saint et tient la mer sous son sceptre.

Vicillard vénérable, sa barbe est ondoyante et son extérieur moins brillant encore par ses insignes que par sa haute stature. Chevalier

<sup>\*)</sup> Villeneuve-Bargemont: "Monumens des Grands-Maîtres."



Vaiflant chef des Hospitaliers, c'est à ton courage que l'ordre doit de voir son pavillon flotter sur la mer de Romélie ...

Châtelain d'Emposte, il portait encore dans la vicillesse le glorieux étendard de l'Église,"

Bertôt nimmt in seinem Berse: "Histoire des Chevaliers Hospitaliers" mit solgenden, sehr charatteristischen Borten Abschied von Berdinand von Herchie. "Depuis son élevation à la dignité de Grand-Maître, ce sint, pour ainsi dire, un autre homme, et il aurait été à souhaiter, ou, qu'il n'eût j'aunais entré dans l'Ordre, ou, que la condition humaine lui eût permis de n'en quitter j'annais le gouvernement."

Als bie Toreonachricht herebia's nach Rhobos tam, fchritt man fogleich jur Bahl eines neuen Großmeisters, welche bie immer weiter um fich greifenden Eroberungen Bajaget's febr nothwendig machten. Die Bahl fiel auf

## Philibert de Naillac (1396 - 1421),

ben Großprior von Aquitanien, einen Mann, ber durch feine chriftlichen und triegerischen Tugenben und durch sein diplomatisches Tasent bem schwierigen Posten unter so schwierigen Berhältnissen vollkommen gewachsen war.

Bajaget I (Bajefib, mit bem Zunamen 3hlbprbm, ber Blithftrahl), ber in feinem ungeftimen Siegestaufe immer weiter in Europa vorbrang, bebrebte jeht Ungarn smit einer Invafion und versprach bemnächst bem Bapit seinen Besuch in Rom. Diefer, erschrecht durch die beunrubigende Munneldung, hatte nichts Eiligeres zu ihnn, als eine Art Kreuzzug gegen Bajaget in's Leben zu rufen, an welchem hauptfächlich Theil nahmen: Sirgismund, König von Ungarn, der spattere beutsche Raifer, Carl VI, König von Frankreich, Bhilipp, Herzog von Burgund, ber griechische Kaiser Mannel, die Republit Benedig, ver Paptt und die Rilter von St. Johann, nehlt vielen anderen fteinen europäischen Fürsten. Mährend über de Landarmee ber Berbündeten ber König von Ungarn ben Oberbeschlissiber ibernahm Thomas Moncenigo

das Commando über die vereinigte Flotte der Griechen, Benetianer und der Rhobifer-Nitter, welche während des Landfrieges die Ausgänge der Donau beberrschen sollte. Johann, Graf von Nevers, befehligte das franzöfische Contingent.

Dieser Defensiv Kreuzing bewegte sich, unterwegs lawinenartig anwachsend, von Frankreich aus burch bas sübliche Deutschland und Ungarn, und rief namentlich unter bem Abel aller Nationen eine triegerische Begeisterung hervor. Bahrend ber glanzende Jug bas fübliche Deutschland passirtet, stieß bort anch Friedrich von Hohenzollern, Großprior bes Ispanniterorbens in Deutschland, zu ihm ber, obzleich schon in einem Alter von achtzig Jahren, bennoch nicht zuruckliehen wollte, wo ber Abel Europa's sich zusignammen schaarte, um eine broheube und jurchtbare Geisel von ihren Ländern abzuwenden. — Da bieser würdige Greis zu ben Borsahren unseres hoben Königshauses, und anserbem zu ben ausgezeichnetsten Großwirdenträgern bes Johanniterordens gehört, so burte eine under eingebense Beleuchtung seines Lebens bier eine mehr als willsommene Episobe sein.\*)

Graf Friedrich war der mittlere von den der der Schnen jenes ersten Grafen Friedrich von Hohenzollern († 1333), der den Kamen "Oftertag" führte. Er war für den geistlichen Stand bestimmt und trat als Chorherr in das Domstift zu Augsdurg ein, vofelbst der Bruder seines Baters das Amt eines Bisthum betleidete. Rachem sein jüngerer Bruder, "der Straßburger" genannt, im Jadre 1342 das geistliche Gewand abgelegt hatte, erhielt Graf Friedrich auch dessen Annonicat beim Pochstist Straßburg. In dieser depenten geistlichen Bürde erscheint er bei dem, am 19. Juni 1344 zu Hechingen zwischen seinen Brüdern aufgerichteten Erbsteilungsvertrage, durch welchen ihm zugleich die Einstlinste von Stetten bei Haigerloch, Owingen, Grofselfingen, Weilheim, Hausen ze. als Apanage ansgeseht wurden, wogegen er auf alles lidrige väterliche und mittertiche Erbsteil verzichtete. Bate nach diesem Bertrage zu Hechingen brach er im Jahre 1346 nach dem Worgenlande auf, nub dort wor es,

<sup>\*)</sup> Bir entnehmen tiefen Artifel theilweis ben "hobengolleruschen Bilbern I", bie wir einmal in ber Arengzeitung abgebrudt fanben.



wo ber, bem erlandten Hohenzollernstamm eigenthumliche, fromme Ariegssinn in ihm von Neuem gewecht warb und sein Thatentrang ein würdiges,
seinem geistlichen Beruse entsprecheubes Ziel faub. Er trat nämlich zu
Rhobos in ben St. Johanniter-Orden, und ward vom Gresmeister Diendonne von Gozon, dem Drachentödter, mit dem ritterlichen Gewande
betleibet. Seine ersten Sporen verdiente sich der junge Rhobiser-Nitter in
bem Kannpse bei ber Insel Embro, wo die Christian den Unglänbigen den
größten Theil ihrer Flotte zerstörten, und dann wohnte er auch den Kämpfen
bei, welche die Rhobiser, als Bundesgenossen des Königs von Armenien,
mit dem egyptischen Sultan zu bestehen hatten.

Mis nach bes Grogmeiftere Bogon Tobe ber Orben unter Beter von Cornittan langere Beit eines fegenereichen Friedens genok, febrte Graf Friedrich von Sobengollern, nach fünfzebnjährigen Rriegefahrten, in feine Beimath gurud, und fo finden wir ibn benn im Jahre 1362 im Rreife feiner Bermanbten auf Sobengollern, unter beneu er fortan bie Chreuftelle einnahm, bie burch ben fur; verber erfolgten Tob feines Obeime, bes Mugeburger Bigtbume, feer geworben mar. - 3m Orben befleibete er jest bie Burbe eines Commenbatore gu Bubiton, im Ranton Burich, Die er aber fcon 1371 gegen bie ibm bequemer gelegene Commente Bemmentorf. bei Rotenburg am Redar, vertaufchte. Benige Babre barauf, um 1375, warb er Commenbator ju Billingen, auf bem Schwarzwalt, mofelbft er fast zwangig Jahre bindurch lebte. In bicfer letten Gigenschaft mar es, bag er mit bem Grefe Brier Rourad von Braunsberg am 11. 3mi 1382 ben benftwurdigen, fur bie Ballen Branbenburg fo wichtigen Beim. bach'ichen Bergleich aufrichten balf, burch welchen bas Berbaltnig jum Convent in Rhovod wieder geregelt warb. - Rach bem Tobe Ronrat's von Brannsberg rudte Friedrich von Sobenzottern im Jahre 1393 in Die Stelle bes Groß. Briore von Dentichland, blieb jedoch auf feiner Commente Billingen, weil jene bobe Burbe noch nicht an einen bestimmten Gis (wie balo nachber an Beiterebeim im Breiegau) gefnupft mar. -Unterbeffen batten fich im Drient, feit bem Regierungsantritt bes gewaltigen Enltans Bajaget, jeue brobenten Greigniffe bereitet, welche wir am Beginn biefes Abichnitte ermabnt haben, und welche ben Gref. Brier Frie-







brich von Sobengollern, ben jest achtgigiabrigen Breie, noch einmal auf ben Rampfplat führten. Bie wir bereite ermabnt baben, ichloft er fich im füblichen Deutschland, an ber Gpipe feiner Orbeneritter, bem nach Ungarn gebenben Rrenginge au, wo berfelbe in ber letten Balfte bes Jahres 1396 aufangte, und fich mit bem Orbensbeere unter Bhilibert bon Raillac bereinigte. Der Ronig Gigismund bon Ungarn, begeiftert von bem Thateuruf ber Johanniter, erflarte fofort, bag er an ihrer Spibe fampfen wolle, wies ibnen einen Blat in feinem Lager an, und bebielt ben Grogmeifter ftete in feiner unmittelbaren Rabe. Die erfte Unternehmung bes Buges war bie Belagerung ber feften Stadt Ricopolis, indem man Bajaget felbit noch in Mien glanbte, mabrent er in ber Rabe von Conftantinopel ftant. Die ftarte Befagung von Nicopolis mehrte fich tapfer, und bennrubigte bas Chriftenbeer burch banfige und energifche Ausfalle, als ploplich Marobeure bie Nachricht in's Lager brachten, bag ber Gultan Bajaget bereite feche Meilen von Nicopolie ftebe. Sogleich murbe Rriegerath gehalten, und nach einem ehrfüchtigen Bettftreit ber verschiebenen Rationen, welche ben Rampf eröffnen folle, ufurpirte bie frangofifche biefen Borgug ale ein ihr gutommenbee Recht, mabrent es fluger gemefen mare, ben mit ber Rampfart ber Turfen befannten Ungarn bie Spige gn laffen. Der Graf von Nevere lieft feine Cavallerie fogleich auffiten und ging bem Reinde entgegen, ber fich auch baft binter Ricopolis zeigte. Das mar am 28. September bes Jahres 1396. Die türfifden Avantgarben, größtentheils ans gufammengerafften Miligen bestebent, bielten bem Angriff ber frangofifden Cavallerie nicht lange Ctant, Die Janitidaren\*) jeboch, beren feft geschloffene Linien bas gweite Treffen bilbeten, fampften wie bie Lowen und leifteten eine lange und bartnadige Wegenwehr, bie fich bie frangofifchen Langen bennoch einen blutigen Weg burch ihre Reiben babuten und biefes allgemein gefürchtete Corps in Die witbefte Blucht auflöften. Rach ungebeurem Berluft marfen fich bie Saniticharen binter eine lauge Cavallerielinie, bie ju ibrem Schute ericbien. Die frangofifche Reiterei-Rolonne, um

<sup>\*)</sup> Gigentlich Sein ifcheri (Reine Truppen), eine um 1829 vom Suffan Ordon gegrünrete Milig, welche ans Chriftenfelaven bestand, die zur Annahme bes Mabounetanismus gegwungen werben waren.







Nach biefem Sieg ftürzte sich Bajazet auf die Ungarn, die, durch bas Beispiel ber Franzosen entmuthigt, sich nach kurzem Widerstaude zur Flucht wandten. Rur ein Theil des ungarischen Abels nub die Modifer Ritter machten einen Leyten berzweiselten Widerstaud. Fast alle Ritter dieser nuch leisten einen leyten berzweiselten Widerstaud. Fast alle Ritter dieser ruhmreichen Schaar sielen mit den Wassen in der Haub, und dem König wie dem Großmeister wäre wohl tein anderes Loos zu Theil geworden, wenn die allgemeine Unordnung es ihnen nicht möglich gemacht hätte, die Donau zu erreichen, sich in einen Bischerfahn zu werfen, und verfolgt don einem Hagel von Pfeilen, die Mündung des Kusses nud die christike Flotte zu erreichen, die unter Thomas Wonceuigo dert treuzte.

Der greife Große Prior Friedrich von Sobengollern jeboch bedte mit einer fleinen, auserlefenen Ritterichaar bie flucht ber beiben Beerführer







Bleich nach biefem Giege jog Bajaget nach Morea, und vermuftete Alles burch Bener und Schwert. Thomas Balaologus, ber Despot biefer Broving, flob nach Rhobos und verfaufte ben Jobannitern feine Rechte, indem er auch verfprach, ihnen Sparta, Corinth und andere Reftungen ju überliefern. Ale jeboch Bajaget aus Morea, und fogar bon ber Belagerung Conftantinopele burch Tamerlan abgezogen mart, ber in feine Staaten eingefallen mar, murbe bem Thomas Balaologus ber Sanbel leib, und er gablte ben Johannitern bas Gelb jurud. - Bajaget fant feinen Deifter in Tamerlan (eigentlich Timur-lent), bem gewaltigen Tataren . Sauptling. In ben Ebenen Anchra's (bem beutigen Angora in Ratolien) warb er ganglich geschlagen, am 20. Juli 1402, und ftarb 1403 als Gefangener in Tamerlan's Lager in Rarmanien. Anftatt Bajaget's bebrobte nun Tamerlan bie Chriftenbeit im Allgemeinen, und bie Johanniter ins. befonbere. Rachbem ber machtige Tataren-Bauptling eine Belagerung bon Rhobos, wegen Mangel an Schiffen, aufgegeben batte, jog er bor Smbrna, bas ben Johannitern ebenfalls geborte. Tamerlan, bem bie Starte bes Blates und bie weit berühmte Tapferfeit ber Johanniter befannt waren, und ber beebalb eine langwierige Belagerung fürchtete, wollte es babei bewenben laffen, feine Fahnen auf ben Ballen weben jn feben, ohne ben Befit ber Stadt ju verlangen. Buillaume be Dine, ber Grof. Sofpitalier unb tapfere Bouverneur von Smbrua, verwarf biefen Borfcblag, und Tamerlan, bieruber erbittert, ging nun gur Belagerung und gulett gum Sturm über, und eroberte 1401, mit einem ungebenren Rraftaufwand und nach einer mabrhaft beroifden Bertheibigung ber Johanniter, Die Stabt, in ber er ein entfepliches Blutbat anrichtete. Rur wenige Ritter entfamen auf bie flotte, bie an fpat jum Entfat berangefommen mar. - Tamerlan, nachbem er feine Buth befriedigt, febrte in fein Reich jurud, wo bereite am 19. Fe-



bruar 1405 bie unerbittliche Hand bes Todes feinen ferneren Eroberungen ein Ziel fetzte, grade als er im Begriff war, nach nenn vernichteten Ohnaftien, auch noch China zu unterwerfen. Die Christenheit athmete wieder einmal frei auf; ihre beiben furchtbaren Feinde waren abberufen worden vom Kinger Gottes.

Die Zeit bes Friedens, welche nun für ben Orben eintrat, benutte Bhilibert von Raillac, um ben Bertheibigungszustand seines kleinen Infelreiches immer mehr und mehr zu erhöben. In diesem Zwed machte er
einen Eroberungszug an die carliche Kuste, wo er landete und ein altes
Schloß erstürunte, in welchem Tamerlan eine tatarische Besatung zurückgelassen hatte. Da dieses Schloß ber Ordenslinsel Lango grade gegenüber
lag und dieselbe bedrohte, so benutte Raillac basselbe jeht zu ihrem
Schutze, indem er auf einem nahe liegenden Fessen das überaus seste Schloß
St. Pierre daute, einen gegen die Ungläubigen vorgeschobenen Posten
ber Rhodiser.

Diefes Schloft brachte ben Chriften, welche in Carien ale Sclaven unter bem Boche ber Turfen feufgten, lange Jahre binburch großen Ruben, indem es ihnen bereitwillig feine Thore öffnete und ihnen Schut verlieb, wenn fie ihren Thrannen entfprangen. Bier war es auch, wo ber Großmeifter eine eigene Race großer Bunbe einführte, welche bas Schlof von aufen bewachten und einen fo feinen Ginn batten, baf fie bie Turten felbft in ber Berfleibung erfannten und mit lautem Bebell anfielen, mabrent fie bie flüchtigen Chriftenfclaven fcmeichelnd ju ben Thoren bee Schloffes führten. Die Chroniten ergablen von einem armen Chriften, ber, von ben Türken verfolgt, bas Schloft nicht mehr erreichen tounte, fonbern gezwungen war, in eine Cifterne ju fpringen, wo er Sungere geftorben fein murbe, wenn einer jener Sunde ibn nicht entbedt und ibm taglich einen Theil feines Brobes gebracht batte. Rach einiger Zeit bemertte ber Diener, ber bie Bflege bee Sunbes unter fich batte, bag berfelbe angenicheinlich abmagerte, ohne bag er fich ben Grund bavon erflaren fonnte. Ale er nun bas Thier genaner beobachtete, fab er, wie es einen Theil feines Brobes nach ber Gifterne trug, me man ben Chriften fant, welcher erffarte, mehrere Tage bon bem Brob bee Sunbes gelebt zu baben. - Bei ber Eroberung bes





carijchen Schlofies zeichnete fich, wie schon erwähnt, Kriedrich von Hohenzollern so rühmlich aus, daß zum ewigen Andenken desselben später seizgesett
wurde, daß der jedesmalige Großprior von Deutschland auch Iohanniter-Commandant vom Schloß St. Pierre sein sollte. Dies war aber die lethe
Wassenthat des beinahe hundertjährigen Ritters, der bald darans, umgeben
von seinen Ordensbrüdern, in voller Rüssung im Jahre 1407 seine ruhmvolle Lansbahn beschloß. Sein Seelgeräthe war im Kloster Stetten bei
hechingen bereitet, wosselbs die unsere Tage sein Gedächniß allightlich
am 1. August geseiert ward; seine Gedeine aber ruhen in fremder Erde,
und aus dem Stande des frommen Türkenbesiegers wuchert türtlisches Gras.

Auger bem Ban von St. Bierre befeftigte und verfconerte Philibert bon Naillac bie Stabt Rhobos ungemein, und trug viel ju ber faft unglaublichen Bertheidigunefabigfeit bei, welche fie bald in ben Rampfen gegen bie Unglänbigen beweifen follte. Um bae 3abr 1406 lanbete ber frangofifche Maricall Boucicant mit einer gabtreichen Rlotte in Rhopos, um Die Belagerung ber Statt Famaguita aufzuheben, bie ber Ronig von Eppern, Janus II von Lufianan, ben Benuefen, welche fie erobert batten, wieber abnehmen wollte. Der Grofmeifter jeboch, fürchtenb, baf bie Unglanbigen bie Rriege unter ben Chriften ju neuen Ginfallen benuten mochten. begab fich in Berfon nach Copern, und vermittelte ben Frieden babin, baf Ramagufta an Genna verblieb und ber Ronig Janus bie Rriegstoften begablte, wogn ibm ber Grofmeifter bas Gelb lieb. Rach biefer, fur bie Chriftenbeit febr erfprieflichen Friedensftiftung unternahm Raillac, im Berein mit ber frangofifden Flotte, unter Boucicaut Streifereien an ben fprifden Ruften, und eroberte bie Stadt Berptue (Baruth) fur ben Orben. Diefe That und noch einige andere gludliche Coups, welche ber Grofmeifter in Sprien ausführte, imponirten bem Gultan pon Cappten bermaken, bak er Raillac ben Frieden anbieten lief, beffen Bebingungen ber Grofmeifter bictirte, und welche ungefähr folgenbe maren: Der Orben burfte Confuln in Alexantria, Rama und Bernfalem balten, und außerbem murbe ibm erlaubt, bie Manern bee beiligen Grabes ju fcbliegen, um baffelbe bor Profanationen gu bewahren. Ebenfo bielt Raillac in Berufalem feche Ritter, bie, frei bon jeber Abgabe, in ihrem Saufe biejenigen Ritter und Bilger





aufnehmen burften, welche nach bem heiligen Grabe wallfahrteten. Das alte Johanniter-Holpital, wenn auch in veränderter Gestalt und geringerem Umfange, war also wieder in Jerusalem erneuert\*). Schließlich wurde vollsständige Handelsfreiheit zwischen Albobes und Cabpten ansbedungen.

3m Jahre 1409 befuchte ber Grofmeifter, pon fechesehn Commenbatoren begleitet, bas Concilium ju Bifg, auf bem es leiber nicht gelang, burch Abfebing ber beiben Gegenpapfte, und burch Ernennung eines nenen, in ber Berfon Meranber V. bem ungludlichen Schisma ein Enbe ju machen; jeboch marb Raillac, bem in bem Nachfolger Carracciole's noch immer ein ohnmächtiger Begen-Grokmeifter gehalten mar, jest jum alleinigen Grokmeifter beclarirt. Bon bem neuen Bapit ale Friedensvermittler ju ben Ronigen von Frantreich und England, Carl VI und Beinrich IV geschicht, tonnte er bem Beneral-Rapitel nicht beimobnen, welches er nach Digga berufen batte, um ben gefannnten Orben, ber burch bas Schisma und ben Begen-Brofmeifter febr gerfallen und vernneinigt mar, wieber ju vereinigen. In biefem Rapitel, bas fpater nach Mir verlegt murbe, und in bem Raillac fich burch brei Burbentrager vertreten lieft, murben bie Finangen bee Orbene geregelt, obne baf ce icht fcon meglich mart, ben gerfplitterten Geborfam unter einen Befehl gurud an führen. Bas jeboch burch bas Concilium ju Bifg und bie General-Rapitel ju Rigga und Mir nicht erreicht war, gelang ben Folgen bes Conciliums ju Conftang 1414, welches bie Rirche wieber unter einen Sirten, Bapft Dartin V. gurndführte, und einem Beneral - Rapitel gu Rhobos, welches fammfliche Orbenebruber wieber in Liebe und Gintracht gufammenführte. Bbilibert von Naillac, ber feit bem Concilinm von Bifa aus Rhobos entfernt gewesen mar, und in Ancong eine Johanniter Berfammlung gur Berfohnung ber Britber ber italienifchen Bunge gehalten batte, murbe bei

<sup>&</sup>quot;) 218 im Jahre 1435 bie Martgrafen Johann und Albrecht von Branbenburg bas beilige Grab besinden, webmten biefelben in bem alten Jobanniter-hofpistal nub sanden bert bie beiten, eben ermöhnten Constitut vor. Die Gelle in ber Affortisung riefer Bisgefahrt, von Dr. Bante Lechner, bem Arzi nur Begleiter ber Martgrafen, lautet barüber folgenbermößen: "Jem barnach von finnt gieng wir in bes Spital bas 311-banub bobeh ift, barin wir zu berberig waren ben ben zweben Censtitut, ratbgeben genand, bie barinnen wohnen." Giche: "Die Bebengolten am beifigen Grade", von Dr. Gelebeim Betfin, k. Aunder, 1866.





feiner Rudtehr mit ber ungetheiltesten Frende nicht allein von ber gesammten Rittericaft, sonbern auch von ber gangen Bevollkrung empfangen, die ibn wie ihren Bater liebte. Das General Rapitel, bas Naillac gleich nach seinen Eintreffen bielt, war eines ber besuchreften und glangenheten, bie feit langer Zeit stattgehabt hatten; seine schönfte Zierde war jedoch bie brüderstiche Einigleit und ber wahre, alte Orbensgeist, beren erhebender und wohltsfüger Sauch es burdwechte.

Gleichfam als wollte ber eble Grofmeister vor seinem Scheiben aus biefer Belt noch sein Saus bestellen, füllte er bie burch bie schwere Zeit geleerten Magazine, wednuch er ber Roth bes Beltes, bas ber boben Getreibepreise megen in brudenbes Elend gerathen war, dauernd abhalf.

Noch fing vor seinem Tobe erhielt ber Großmeister ben Brief bes Bapites, ber bie Befoliffe bes legten General Rapitels bestätigte, und mit bem beglüdenben Gefühl, bas Schisma in ber Rirch beenbigt zu seben und feinem Orben wieber bie alten Principien ber briberlichen Eintracht, ber Gettessurch und Nachtenliebe eingehaucht zu haben, schie ber velle Maun bie Angen im Jahre 1421, wahrhaft betrauert ven ber gangen Ichanniterschaft, bie seiner erhabenen hinterfassenschaft theilhaftig wurde.

Hach ihm warb gewählt:

# Antonio de Fluvian\*) (1421-1437),

ans ber catalonischen Zunge, Drapier bes Orbens, Große Prier ben Cupern und Stellvertreter seines Bergängers, ein ansgezeichneter Mann, bessen Atngheit und Besennenheit es gelang, bie überall brobenden Ariegsgesahren von seinem Orben abzuwenden, weil er einsah, daß es zuerft seine Aufgade sein muffe, ben Staatsterper von in nen zu statten und zu fraftigen, obe er ihn ben an feren Stürmen preis gebe. Der Sultan Bajaget, als er in Tamerlan's Gesangeuschaft gesterben, hatte mehrere Schne binterlassen, von benen Mahem et I seine Vrider verbräugte und bann zwölf Jahre friedlich gein Belt beherrschte, nachbem Tamerlan's schnell und gervaltstun aufge-

<sup>\*)</sup> Bon Anderen and Flavian, mit bem Bunamen be la Riviere ober Ripa, genannt.





bautes Beltreich nach bem Tobe vieses großen Mannes wieder in Trünmer gesunten war. Mahomet's Sohn und Rachfolger, Anurath II (Murab), 1421—1450, wurde einer ber größten Bürften bes osmanischen Reiches, eroberte im schnellen Siegestanfe alle Besithungen, die Bajazet au Tamertan verloren hatte, und stellte ben verdunfelten Glanz seines Reiches in vollster Wiere wieder her, bis Ichaun hundah in Ungarn seinem weiteren Berbringen halt gebot.

Nachbem Amurath II mebrere Dungftien in Affen in ben Stanb getreten batte, manbte er fich nach . Morea, beffen fleine Fürften, bei bem Berannaben bes gewaltigen Feindes, ben Grofimeifter gitternt um Unterftubung baten. Diefer, ftete geneigt feinen bedrangten driftlichen Mitbrübern ju belfen, ließ fogleich einige Baleeren aueruften, welche im Begriff maren, ben Safen ju verlaffen, ale ber Grofmeifter bie Rachricht erhielt, baf bie türfifche Alotte auf bem Deere geseben worben fei, und baf man einen Ingriff auf Rhobos, ober eine ber anberen Bufeln veruntbe. Diefe Radricht anberte natürlich ben Plan Fluvian's. Er ließ fammtliche Galeeren bes Orbens anslaufen, um bie feindliche Rlotte aufgufuchen und fofort angugreifen. Die Ungläubigen, Die fich vielleicht noch nicht ftarf genug fühlten, vermieben jeboch ben Rampf und begnugten fich mit ber Begnabme einiger Rauffahrthei . Schiffe. Babrent auf tiefe Beije Chriften und Turten fic fortmabrent burch Scheinangriffe und Berbeerungen ber gegenseitigen Rnften in Schach erhielten, mar im Jahre 1426 ber egyptifche Gultan auf Cuperu gelandet. Der Großmeifter, welcher ben Frieden vermitteln wollte, brang jeboch mit feinen Borfcblagen nicht burch, weil bie Forberungen bee Gultans nicht zu erfüllen waren. Rach einem langen und blutigen Rriege verloren bie Coprioten, obgleich von ben Rhobifern unterftutt, eine entscheibenbe Schlacht, und ber Ronig Janus II von Lufignan wurde ale Wefangener nach Raire geführt. Trot tiefer traurigen Lage ber Dinge verzweifelte ber Grofmeifter burchaus nicht, fprach ben Chprieten Duth ein und fcbidte ibnen noch bebeutente Berftarfung. Deffenungcachtet fanten bie Großen biefes Reiches beimlich Botichafter nach Rairo und boten bem Gultan ein bebeutenbes lofegelb fur ben Ronig. Der Gultan jeboch, in ber Soffnung, bag feine Truppen balb herren von gang Copern fein murben, bielt bie







Unterhandlungen bin und erft, als die Anstrengungen seines heeres fich an bem eisernen Widerstande ber Rodbifischen hulfstruppen brachen, bewilligte er ben Frieden und entließ ben Ronig gegen ein Löfegeld von 20,000 Goldgulben, bessen Theil ber Großmeister bezahlte.

Trot ber Bachfamteit und Tapferleit, welche die Johanniter in biefem Kriege wiederum bewiesen, hatten sie es boch leiber nicht verhindern fomen, daß ber Feltherr ber Czypter die schöne und reiche Commende, die ber Orben auf Cypern besaß, vollstäubig zerstörte, indem er die Gebaude ber Orben gleich machte, sammtliche Baume umbieb und bie schönen Weinberge bis auf ben Grund vernichtete.

Der Gultan bon Egppten, um bie Anfmerffamteit bes Großmeiftere nach bem eben geschloffenen Frieden völlig einguschläfern, erneute unter ben beruhigenbften Freundschafteverficherungen ben fo gunftigen Friedenevertrag, welchen fein Borganger mit bem Grogmeifter Raillac geschloffen batte. Bludlicherweise erfuhr jedoch Anton von Fluvian burch feine Freunde in Alexandrien, bag ber Gultan ibm bie Ernenerung bee Bertrages unr ans bem Grunde angeboten babe, um ibn befto ficherer überfallen ju fonnen. Der Grofmeifter batte nun nichts eiligeres gn thnu, ale fojort ben Bapft Engenius IV und bie meiften driftlichen Fürften von bem Borbaben bes Sultane ju benachrichtigen und ankerbem an alle Briere ben Befehl ju erlaffen, fofort bon jeber Brierei minteftene 25 Ritter nach Rhobos an fcbiden. - In ber punttlichen und frendigen Erfullung biefes Befehls fonnte man noch bie fegenereichen Folgen von bem Birten bes Großmeiftere Raillac erfennen, ber namentlich in bem letten General-Ravitel ju Rhobos bem gefammten Orben einen Beift eingehaucht hatte, ber noch manches Jahr nach feinem Tobe warm und lebenofraftig in bemfelben fortglubte, bis bie Alles einschläfernbe Beit allmälig wieber anfing, biefe Barme gu erfalten und biefe Rraft an labmen.

In turger Zeit wogte auf ben Strafen von Rhobos bie boppelte Zahl von Rittern als sonft, bie Arfenale fullten fich mit Baffen, bie Magagine mit Lebensmitteln, und tropig flatterte bie Fahne bes Orbens von ben Zinnen herab, bie Ungläubigen jum Kampfe forbernb.









Der Gultan jeboch, ber von ben grofartigen Borbereitungen auf Rhobos Runbe erhalten hatte, gab ben Angriff fur biesmal auf, inbem er fich mit ber Boffnung troftete, ber Orben werbe eine fo große Befahung nicht lange balten fonnen.

Co gang batte fich ber Gultan allerbinge nicht verrechnet, benn burch Die verschiedenen Rriege und Ruftungen mar bie Raffe bee Orbens febr fühlbar ericopft morben. Aber um auch tiefem bringenben lebelftanbe fcblennia abanbelfen, berief ber Grofmeifter jum 23. Dai 1428 ein General-Rapitel nach Rhopos, zu bem bie Ritter aus allen Belttbeilen berbeiftromten. und auf welchem bie Ober-Dianitaten fo gablreich vertreten maren, wie noch nie. Es maren unter Anberen anmefenb: Der Brior ber Rirche, ber Grand-Commanbeur, ber Grand-Abmiral, ber Bofpitalier, ber Drapier, ber Eurcopolier, Die Briore von Aquitanien, Meffing, Auvergne und Catalonien, ber Groß-Commendator von Chpern, ber Bailli von Rhobos, ber Genefchall zc. zc. Der Grofmeifter eröffnete bas Rapitel mit einer feurigen Rebe, in welcher er ber Berfammlung mittbeilte, bag ber Orben außererbentliche Auftrengungen machen muffe, um bie verschiebenen Aufgaben ju erfullen, bie ibm oblagen. Auf ber einen Geite foite bie Bertbeibigung bon Chpern große Rraft- und Belvopfer, auf ber anderen Geite fei Rhotos und bie bagn geborigen Infeln fortmabrent von Amurath II und bem Gultan von Cappten betrobt, wei furchtbaren Dachten, benen zu wiberfteben faft unmöglich mare, wenn fie fich gegen ben Orben vereinigten. Anferbem fei ber Staatofchat ericopft und bie jahrlichen Ginnahmen erlitten einen großen Anefall, weil Die Priereien von Franfreich, welche mabrent bes englischen Rrieges großentheile ruinirt worben feien, nicht im Stante maren, bie Refponfionen qu jablen. Raft baffelbe fei ber Rall mit ben Commenten in Bobmen, Ungarn und Schlefien, welche ganber Die Buffiten vermufteten, und mit ben Befitungen in Bolen, bas mit ben Dentich-Rittern in Rebbe lage. Um biefen bringenben Uebelftanben abzubelfen, beichloft bas General - Rapitel, einen großen Theil ber Commenten in Franfreich auf Lebenszeit an Beltliche gu veräußern, und um ber augenblidlichen Reth abzuhelfen, gab ber Großmeifter 12,000 Morins aus feinem eigenen Schape. - Aufer ber Regelung ber Finanzen murben auf biefem General-Rapitel auch noch einige abmini-





ftrative Beranberungen gemacht. hierher gehört namentlich bie Erhebung bes Groß. Priors von Deutschand jum Groß-Ballei in beutschen Lauben, und die Bererbung bieser Würde an die beutsche Jungen, wie anch die anderen Zungen ihre an sie firiren Würden besafen. Der Würde des Groß. Ballei in beutschen Lauben, ber seinen Sip in heitersheim im Preisgau hatte, wurde jum ruhmreichen Aubenten an die Tapferteit Friedrich's von Hohenzollern bei Erstürmung des carischen Schosses, in desseu Rähe nacher die Burg St. Bierre entstand, auch die Inspection über diese zuertheit, mit dem Austrag, sie alle Jahr selbit zu besuchen, oder durch einen Stellvertreter revolviern zu sassen. Außer der Inspection von St. Pierre lag vem Groß-Ballei von Deutschland die Beaufsichtigung aller deutschen, böhe mischen und mädrischen Johanniter-Bestungen ob.\*)

Eine fehr wichtige und für ben Orben fehr heilfame Einrichtung biefes General-Rapitels war bie, daß jedem im Abenvlande wohnenden Johanniter-Ritter eine beftimmte Commende als fester Wohnsig ungewiesen wurde, deren Commendator für seinen vollständigen Lebensunterhalt Sorge tragen und ihn im Geiste des Ordens erziehen mußte. — Dies war eine ber weisesten Bestimmungen, welche je in einem General-Rapitel ersassen vorden vor, benu sie berthinderte die jungen Ritter, au dem dagabondirenden und betweich-

<sup>\*)</sup> Die bezfigliche Stelle in ben Statuten fautet: "Declarans les prominences et dignitez, ensemble le devoir de la charge de grand Bailly de la vencrable langue d'Alemagne, pour oster toute sorte d'ambiguité et pour la garde non moins utile que necessaire de nostre Chasteau de Sainct Pierre, situé en la inrisdiction des Turcs; en la quelle forteresse, consiste pour en dire le vray, une bonne partie de l'honneur et de l'ornement de nostre Ordre, pource qu'il arrive la pluspart du temps que les Chretiens qui sont tenus esclaves, s'y sauvent et refugient pour recouvrer leur liberté; le quel Chasteau semble bien souvent auoir bon besoin de reformation, tant pour la paye et les armes des soldats qu'on y tient en garnison, et pour les munitious de ceste place; a ces causes, desirans de pouruoir à ces choses qui sont veritablement importantes; Nous ordonnous que le Grand-Bailly Conuentuel, President de ladite venerable langue d'Alemagne, qui tant à present qu'à l'aducuir, exercera ledit office de grand Bailly ou son Lieutenant soit obligé tous les ans, une fois du moins, ou selon que la necessité le requerra, de s'en aller eu personne dudit Chastean pour le visiter, conduit pour cet effet par une de nos galères de Rhodes ou autre vaisseau, selon qu'il le jugera meilleur ou plus commode. Voulons en ontre que ceux de nos Freres et autres qui accompagneront ledit grand Bailly ou son Lieutenant, pour visiter laditte place, soient defrayez sur le commun thresor, comme sont les Freres et familiers dans les galères de la Religiou."







Als ein Beifpiel, wie ftrenge auf Die Erfüllung Diefes Befehls gehalten wurde, moge folgender Gall Dienen:

Der Großmeister hatte einen jungen Ritter, Ramens Gnillanme be Rierh in ben Orben aufgenomnen und ihm bie Commende Cagnac als Wohnsit angewiesen. Der Commendator verselben, Bernhard Despect, unter bem Berwande, bag er zu viele Eleven befäße, schickte ben jungen Mann zu Privat Merel, bem Commendator von St. Sutpice. Dieser weigerte sich ziedech mit Recht, Berrn von Nierh auzunehmen, und bestagte sich bieserhalb beim Großmeister, welcher ben jungen Mann sofort nach Cagnac zurüchsichten Westweiser, welcher ben jungen Mann sofort nach Cagnac zurüchsichten dem Commendator anbefahl, sich ber Berpstegung und Ansbildbung des herrn von Rierh mit vollem Eiser zu unterziehen, wenn er nicht gewärtigen wolle, seiner Commende entseht und bes ritterlichen Aleides beraubt zu werben.

Schlieslich verbot bas General-Rapitel ben Orbensmitgliebern, ohne bie Erlanbniß bes Großmeisters, ober bes General-Procurators, nach Rom an ben papstlichen hof ju geben, was häusig von solchen Rittern geschehen war, welche burch ihre eigene Burbigfeit fein Orbensamt erringen tonnten, und nun in Rom ben begnemeren Beg ber Connexion versichten.

Diefes General-Rapitel verband bie Ritter St. Ichannis noch fester, als es bas unter Naillac gehaltene gethan hatte, und stärtte bie Brüberichaft von außen und innen gegen bie Stürme, die nachstens über ben Orben bereinbrechen sollten.

Wegen bas Enbe feiner Tage, von benen jeder feinen Untergebenen ein lenchtentes Beifpiel von Ginfachheit, Dafigleit und driftlicher Demuth





gewesen war, baute und botirte ber eble Fluvian von seinem eigenen Jahrgehalt ein prächtiges Aransenhaus zu Rhobos, in welchem die in den Ariegen verwundeten Ritter mit derselben Ausopferung gepflegt wurden, wie diese sie im Kampse bewiesen batten.

Trot biefer und anderer großer Ausgaben hinterließ er bem Schat 200,000 Dufaten, und ftarb mit bem schonen Bewußtsein, baß er ben sehr verschulbeten Orben reich, nicht allein an weltlichen, sendern auch an geistigen Gutern jurudlasse. Unter biesem und ben vorigen ausgezeichneten Großmeistern war nach und nach die alte Einsacheit und ber alte Sinn in ben Orben wieder zurud gesehrt, welche ben Johannitern bie ungetheite Achtung gang Europa's erwarben, eine Achtung, die sich in nicht langer Zeit noch mit ber Bewunderung paaren sollte.

Anton von Fluvian ftarb, unter ben Segenswünfchen feiner Bruber, am 12. October 1437.

3hm folgte:

## Bean be Laftic (1437 - 1454),

Grofiprior von Auvergne. Er war bereits fecheundsechezig 3abr, ale ibm in feiner Briorei gwei Groffrenge bas Defret feiner Babl überbrachten. Rachbem er feine Amtegeschafte geordnet, begab fich ber neue Grofmeifter auf ben Weg nach Rhobos, wo man mabrent feiner Abwefenheit ben Gref-Commendator Jean Claret ju feinem Stellvertreter ernannt batte, welcher, nach Bofio's Angabe, bei bem Juben Ezechiel Manroftichi eine Anleibe von 13,000 Gologulben machte, und gwar obne Binfen, wofür ber Rame biefes Buben jebenfalls ein Recht auf bie Unfterblichfeit bat. Es mar nämlich bei bem Tote ber Grofmeifter Sitte geworben, einem jeben Orbenebruber brei Thaler auszugablen, und man fieht ans biefer bebeutenben Summe, wie gablreich bie Mitglieder bee Orbens bamals gewesen fein muffen. Bebenfalle erregt jeboch auf ber anderen Seite bie Belb-Calamitat ber Mbobifer Stannen, wenn man bebeuft, in wie alangenben pecunigiren Berbaltniffen Anton von Aluvian ben Orben binterlaffen batte, ein Umftant, ber fich nur baburd ertlaren lagt, bag vielleicht vor ber Aufunft bes Grofmeiftere nichts aus bem Chat genommen merben burfte.







Auf feiner Fahrt nach Rhotos bielt Johann von Laftic eine Berfammlung ju Balencia, und traf im October bee Jahres 1438 in feiner Refibeng ein, wo ibn bie Rachricht erwartete, bag ber Gultan von Egypten eine Unternehmung auf Rhobos beabfichtige, eine Befahr, Die um fo brobenber murbe, ale bie übrigen Rurften bee Driente jett im tiefften Frieden lebten. Um ce wenigstene nur mit einem Teinde an tonn gu baben, erneuerte ber Grofmeifter mit bem Gultan Amurath ben Baffeuftillftanb, ber jeboch. nach beffen gwar boflichen, aber ausweichenten Rebenearten, feine große Salt= barteit verfprach. Der Gultan von Egypten feinerfeite lieft nicht lange auf fich warten, fonbern erfcbien, nachbem ber Grofmeifter noch gerabe Beit gu ben nothigen Riftungen gehabt batte, mit 18 Galeeren und vielen anderen Sabrzeugen am 25. Geptember 1440 por Rhobos, nachbem er borber einige fleine Infeln bee Orbens geplundert hatte. Die Bewohner ber Infel jogen jeboch eine tebenbe Mauer um ben Strand, auf bem bie Egypter gn lanben gebachten, mabrent bie Ritter auf ben Orbene Galeeren fed ben Safen berliegen, und fich in Schlachtorbnung ber bebentent überlegenen feindlichen Alotte gegenüber ftellten. Diefe, über bie bobe Gutichloffenbeit ber Rhobifer erftaunt, waat es nicht, weiter verzubringen, fonbern begnugt fich mit einer lebhaften Ranonabe, bie von ben Chriften nicht minder lebhaft erwidert wird, bis bie Duntelbeit berein bricht, unter beren Schut bie Cappter Rehrt machen, um auftatt Rhores, nun bie Infel Lango angugreifen. Doch ber Marichall bee Orbene fommt ihnen gubor, brangt fie gurud und gwingt fie, auf einer fleinen, ben Turten geborigen Infel Schnt gu fuchen. Der Marichall jeboch, um fein Wert nicht balb zu thun, greift bie Egypter, bie von ben Turfen unterftut merten, trot feiner bebentenben Mintergabl an, wirt nach einer lebhaften Ranonabe von beiben Seiten mit ihnen banbgemein, und todtet ihnen in einem ftunbenlangen blutigen Rampf 700 Dann, bie bie Racht wiederum Die Rampfenben treunt. Der tapfere Orbene-Marfchall führte feine blutenbe, aber fiegreiche Rittericagr in ben Safen von Rhobes jurnd, mabrent bie Cappter ibre Schmach ju ben beimifden Ruften trugen, und baburch bem Chriftenbag ibres Gultane neue Rahrung gaben, ber jest feine Ruftungen mit boppeltem Gifer betrieb, inbem er öffentlich ansiprach, bag wenn es ibm gelange, Die Ritter von Rhobos ju vertreiben, Die gange Levante fein fei.



Der Großmeister bot alle Krafte auf, um bem mächtigen Feinde die Stirn bieten zu fonnen. Er ließ die Befestigungen verfarten, fällte die Magazine, berief die occiventalischen Ritter nach Rhodos und ertheitte allgemeine Amnestie, um so viel wie möglich Streiter zu vereinen. Seine Bitte um Beistand bei den Fürsten des Abendlandes blied ersolgtes. Der Sinn m Beistand bei den Fürsten des Abendlandes blied ersolgtes. Der Sinn sie Kreuzigige von ersterden, und man überließ Rhodos, diese äuserke Bollwert der Christenheit, das die Biedereroberung des heiligen Landes so bebentend erleichtert hätte, seinem Schidsal. Der einzige Bundesgenosse der Großmeisters zu Schul und Trut war der griechische Kaiser Johann Patäologus, bessen mächtiger Staat jedoch leiber auf das Stadtgebiet von Constantinopel zusammen geschmolzen war, und der jett in seiner eigenen Dauptstadt von den Türsen blestirt wurde, die ihn nach und nach seines ganzen Reiches beraubt batten. Bon dieser Seite war alse eben so wend, und einer gu erwarten, als den den anderen, nud der Orden war, wie gewöhnlich, sein eigener Bundesgenes.

Im Angust bes 3ahres 1444 erschien endlich die stolze egyptische flette mit 18,000 Mann ju Jug, und einer jahlreichen, großentheils aus Mamelucken bestebenden Reiterei. Das seinbliche Geschwere war so imposant und brohend, daß die Landleute die Zeiber verließen und sich in die sesten dochfosser sich daßer flüchteten. Die Belagerungstruppen verließen die Schiffe ohne Wierstand, und schrent die Melagerung den Rhebes, während die Bierstand, und schrent die Belagerung, und schrent die Belagerung den Rhebes, während die Belagerung den Rhebes, während die Betrettend, und seiner bei Belagerung den Rhebes, während die Betrieben den heiben Seiten, solgten Stürme auf Stürme, häusten sich Berge von Leichen in der Festung und vor derselben. Ann vierzigsten Tage jedech, als die Gydpter bei einem neuen Sturm von den Rittern mit einer begeisternden Tapsterfeit von den Maneru hinad geschiedwert worrden, als der Kelcherr der Ungländigen den Kern und die Wehrzahl seiner Tuppen todt die Gräßen sätzlen sah, gad er den Besehl, die Belagerung ansjudeben, mmt sichre die Trümmer zeines Heres beschänt nach Cairo zurück, um seinem herr Bericht zu erstatten über volle sast unglaudliche Riederstage.

Raum hatte fich bie Nachricht von biefer glaugenben That im Abendlaube verbreitet, ale, begeistert von ber Beefie biefer Tapferfeit, ber junge Abel Europa's schaarenweis nach Rhobes strömte, um nuter bem Banner







ber Johanniter, beren Lorbeeren ju theilen. — Dieser unverhältuismäßig große Autrang, ber auf ber einen Seite die Kraft bes Ordens beeentend erhöhte, erschöpte, auf der anderen den Staatsschat so, daß der Großmeister sich genötigist auf einem General-Rapitel zu Rhodos, am 25. Inti 1445, sämmtlichen Prieren zu besehlen, ohne besondere Erlaudnist seine neuen Ritter mehr aufzunehmen, und um die durch den großen Autrang entstandenen Kosten zu decken, wurden, mit Einstimmung aller Anwesenden, die Responsionen für die nächsten fünf Jahre erhöht. (Diese Erhöhung naunte man Annaten, oder doppelte Jahrgänge.) — Rachdem der Großmeister den Orden anf diese Weise wieder gefrästigt batte, schos er mit dem Sultan von Cahpten, der ihm bedeutente Garantien gab und die Kriegsgesangenen auslieserte, einen Krieben, im Jahre 1446.

Me jeboch bie erfte Begeifterung über bie glangenbe Baffenthat ber Rhobijer porniber mar, fühlten fich mehrere Commendatoren burch bie Erbobung ber Refponfionen gebrudt, Die fie erft fo frendig bewilligt batten, und gingen foggr fo weit, ben Grofmeifter beim Bapft Ricolans V beebalb zu verflagen, welcher ichmach genug mar, bemielben in febr barten Worten barüber ju fchreiben. Johann von Laftic jeboch, im Befühl feiner gerechten Cache, autwortete bem Papft unter bem 23. October 1448, baß bie Erhöhung ber Responsionen nothwendig gewesen fei, und mithin nicht gurud genommen werben tonne. Deffen nugeachtet fingen viele Commendatoren wieder an, Die Refponfionen ganglich einzubehalten und bem Große meifter ben Beborfam aufzufundigen. Diefe Befahr, Die bem Orben aus fo rebellifden Berhaltniffen brobte, mußte burch ein fraftiges Wegenmittel befeitigt werben, und bies fant man, indem ber Rath feine gange Dacht, fowohl bie Regierung, ale Die Fingnaverwaltung betreffent, in ben Santen bee Grogmeiftere vereinigte, und ibm fomit Dictatorifche Burbe verlieb, welche brei Jahre banern follte. Um in biefer fofort mit gutem Beifpiel voran ju geben, trat er bem Orbensichat fein ganges Ginfommen eines Babres ab. Dann bebiente er fich aber mit voller Strenge ber unumfdrantten Gewalt, welche ibm bas Bertranen bes Orbens in Die Sant gegeben batte, und befampfte bie Bugellofigfeit und ben Ungeborfam mit allen Baffen, tie ibm gu Gebote ftanten, bis es ibm gelang, wieber Rube, Orb.







Unterbest war im Tirtenreiche ber Sultan Amurath II (1451) gesterben, nut sein Sohn Mahomet II, Bojut (ber Große, — 1481), ibm
auf bem Thren gesolgt. Gine seiner ersten Thaten war die Erneuerung
bes Baffenstillstandes mit ben Rhedisern; als er jedoch zwei Jahre später
nach breinnbfunfziglägiger Belagerung Contantinopel am 29. Mai 1453
erobert, es zu seiner Resibenz bestimmt, und badurch ben byzantinischen
Reiche ein Ende gemacht hatte, vergaß er in seinem stolzen Siegesransch
ben Bertrag mit ben Rittern, und ferberte übermuthig vom Großmeister
Tribut. —

Vastic jedech, ganz erfüllt von der Burde seiner Stellung und der Erhabenheit seiner Miffion, verweigerte ihm diesen, und gad ihm die stolze Antwort: "Gott soll mich bewahren, daß ich meinen Orden, den ich frei übernahm, als Sclaven hinterlasse!" — In der gewissen Aussischen Aussischen Berden, sichtete ench einmal Veter Aubuffou, den spätren berrtichen Großmeister, zum König von Frankreich und den übrigen Fürsten Europa's, und ließ sie um Beistand bitten gegen den wilden Mahomet, der, obgleich driftlich erzogen und der Sehn einer Christin, solchen Widerwillen ver dieser Resigion hatte, daß er sich einer Christin, solchen Widerwillen ver dieser Resigion hatte, daß er sich eiden al bie Hände wusch, wenn er einem ihrer Anhänger begegnet war.

Die Fürsten Europa's waren aber und blieben taub für bie Roth ihrer tapferen Brüber in Rhobos, und ber alte Großmeister, sehnsüchig, aber vergebens nach Sulfe anssehend, war Tag und Nacht thätig, bie Stabt zu befestigen, bie Magazine zu füllen, und seine Nitter mit bem Geiste zu beselen, bessen sie bewerten für bie brobenbe Gefahr, ber sie entgegen gingen, und ber noch stärfer ist, als Manern und Balle.

Mitten nuter biefen Borbereitungen jum Kriege ward ber eble Laftie in seinem breinnbachtzigsten Lebensjahre abberufen von ber Ausübung







### Jacques be Milly (1454 - 1461),

welcher enhig fein Großpriorat Aubergue verwaltete, als ihm ber Ritter Boisrond die Benachrichtigung brachte, baß er zum Großmeister gewählt sei, und dringend gebeten werde, schlennigst nach Rhobos aufzuderchen. Milly sam biesem Wunsche nuverzüglich nach, und saubete am 20. Angust 1434 im Hafen seiner Residenz, wo er mit der größten Ungeduld erwartet wurde. Um die administrativen Berhältnisse und dor dem Ausbruch der zu erwartenden Feindseligfeiten zu ordnen, hielt der neue Großmeister sofort ein General-Rapitet, welches ihm, in diesen Zeiten drehnder Gefahr, den gerschen Bertheil einer einheitschen Leitung ertennend, eine ähnliche bictatorische Gewatt sibertrug, wie sie sein Borgänger Lastie school befessen hatte.

Sultan Dabomet II, ber bie ftolge Antwort Laftic's, bie ibn in feinem Siegesraufch boppelt fcmerglich berühren mußte, nicht vergeffen batte. eilte, an Milly bie Rache anszunben, ber Laftic burch ben Tob entagngen war. Angefpornt burch unverfohnlichen Chriftenbag, unerfattlichen Ehrgeig und unbegrengte Groberungefucht, batte ber furchtbare, aber ausgezeichnete Dann ben Schwur geleiftet, biefe ibm fo verhaften Ritter von Rhobes gu vertreiben, ein Schwur, beffen Erfüllung ihm auf ber Geele brannte. -Ranm war bas Beneral-Rapitel gefchloffen, fo zeigte fich icon eine machtige türlische Alotte, um ben Bernichtungefrieg gegen Rhobos ju beginnen, ale bie gegen Dabomet in Europa gebilbete Ligne ben ftolgen Groberer gwang, feine Rrafte bon Rhobos abzugieben und gegen Ungarn gn wenben. Rhobos war, wenn auch nur fur furge Beit, von einer brobenben Wefahr befreit, ale es von einem anderen Feinde beimgefucht wurde, ber eben fo fcbredlich unter feinen Bewohnern wuthete, ale es bie Turfen vielleicht gethan haben murben. Diefer Reind war bie Beft. Muffer ben vielen Opfern, welche bie entfete liche Gende unter ben ungludlichen Rhopioten verlangte, trat eine furchtbare Theuerung ein, ba fein Sanbeleichiff mehr in Rhobes anlegte, und feine Orbenegaleere in anteren Safen aufgenommen wurde. Aber wie ber







Grofimeister weise und versichtig bei ben brobenten Kriegogefahren gehandelt batte, so zeigte er sich auch jest als Bater und Tröfter seiner Unterthanen, indem er ihnen seine Magazine öffnete und sein eigenes Ginfommen unter sie vertbeitte.

Kann war die Best mit ihren unaussprechlichen Plagen von Rhebos gewichen, als Mahomet, um die in Ungarn erlittene Rieberlage an den Rittern von St. Johann zu rächen, eine mächtige Kette mit 18,000 Mann Belagerungs-Truppen anserucen ließ, welche nach einigen mißtungenen Berfinden auf Lange und Simia, wo alle türfische Birth an der Bachsamteit und Tapferleit der Ritter scheiterte, endlich ihr Angvolt in der Nacht auf Rhebos landen ließ, wo basselbeterte, endlich ihr Angvolt in der Nacht auf Rhebos landen ließ, wo basselbete, gedungenen Rändern und Mörbern gleich, mit viehischer Brutalität hanste, die es anch noch auf einigen anderen Inseln ansöste, und dann, mit diesen schimpflichen Verdeeren gedrandmartt, in ihre Heimath zurft tehrte. — Mahomet begungte sich mit der hinrichtung einiger gesangener Christen. Er sählte sich noch nicht start geung, einen Hauptses auf Rhobos zu fübren.

Die Aufmertfamfeit lentte fich jest auf Egopten, wo ber neue Gultan Aboulfath Abmed eben in Unterhandlungen mit Jacob, bem Baftarb bee Ronige Janus III von Copern, ftant, Letterer bot bem Gultan einen boppelten Tribut, wenn er ibm auf ben Thron von Cppern verbulfe, ben jest feine Schmefter, Die Ronigin Charlotte, Bittme Johann's von Bortugal und wieber verbeirathet mit Endwig bon Savoben, unter bem Schut bee Grofmeiftere ber Jobanniter beanfpruchte. Der Gultan von Cappten, ber einen Brieg mit bem Orben fürchtete, fing bereite an, fich auf bie Geite ber Ronigin Charlotte ju neigen, ale Dabomet, ber unverfobnliche Reint ber Ritter St. Johannis, bem Gultan von Cappten ben Dachtfpruch angeben ließ, baß bie Anfpruche bes Baftarbe Jacob gerecht feien. Gleichzeitig bot er bem Gultan feine Flotte an, um benfelben ju unterftuten und bie 30banniter angugreifen. Der arme Gultan von Egopten bielt ce fur politifcher, fich gur ftarferen Bartbei ju fcblagen, und balb war ber größte Theil von Covern im Beijt bes Baftarbe: nur Samganfta geborte noch ben Bennefen, eine andere Citabelle ber Ronigin Charlotte, und Colos ben Johannitern.









So lag ber Orben also wieder in gehde mit Mahomet, bem Sultan von Egypten und bem elenben Baftard Jacob, der ibm schießlich noch die Benetianer auf ben hals bette, welche unter dem Berwande verletter Sanseles-Interessen auf Rhodos landeten, und die Perausgabe einiger ihnen abgenommener Baaren, nebit der Freilassung gesangener Sarazenen verlangten. Als ibrer Ferberung nicht soziellung gesangener Sarazenen verlangten. Als ibrer Freilassung gesangener Sarazenen verlangten. Als ibrer Freihrung icht soziellung gegangener Egypter kleine Uebergriffe gegen die Menschlichkeit genannt werden konnten, nud drobten noch stärfer gegen Rhodos zu versahren, und die gefangenen Christen an den Sultan anszuliefern, wenn man nicht augenblicklich auf ihre Bedingtungen eingebe. — Das thaten Christen gegen Christen, einiger schnubiger Jaubels-Auteressen wegen, die sie schon zu dem entwördigender Schrift geführt hatten, mit den Ungläubigen gemeinschaftliche Sache zu machen, in einer Zeit, wo ihre Glandenschlicht verdirbt den Charatter und beschnubt der Seele.

Bahrend die jüngeren Ritter nicht übel Luft hatten, die frechen Forderungen ber Benetianer mit Kanenenschüffen zu beantworten, zeigte sich bier wiedernun der erhabene und besonnen Geist bes Großmeisteres, indem er ben jungen Tollsöpien im versammelten Rathe die schone Antwort gabe: "Es würde mich nicht in Verlegenheit sehen, mit hülfe Eurer Tapferteit biesen Plat gegen alle Kräste der Republit zu vertheibigen; aber ich kann ihre Galeeren nicht verbindern, unsere Unterthanen auf dem Felbe zu siebersallen, und ich glaube, daß es richtiger gehandelt ist, einige Sanzenen beranszugeben, als ganze Famitien der Gesab auszuschen, in die Staverei bieser Varbaren zu sallen und vielleicht dem schredlichen Lose Preis gegeben zu verben, unter Folterqualen ihren Glauben abschwören zu mussen.

Der gange Rath ftimmte biefer Ansicht bei, bie Gefangenen wurden frei gegeben und bie eblen Republikaner zogen ftolg und befriedigt von bannen,

Als ob bas ganze Füllhorn bes Unheils sich unter ber Regierung bes eblen Milly über bem Orben leeren sollte, brachen auch jeht noch innere Unruhen in bemfelben ans, welche die Bernfung eines General-Kapitels zum 1. Oktober 1459 nothwendig machten.





Die Ritter ber spanischen, italienischen, englischen und bentichen Zunge führten nämlich Alage barüber, baß die Franzosen die meisten Großwürden, namentlich die des General Capitains von Rhodos, inne hätten. Die Franzosen des Dreit gegen ertlärten hierzu ein Recht zu haben, weil sie de Gründer des Ordens seine nut die anderen Zungen eigentlich nur abeptirt hätten, nut weil ferner die Sässe dagen Ordens and Nittern ihrer Nation bestehe, es also ganz natürlich wäre, daß sie allein brei Zungen bildeten (Anwergne, Prevence und Frankreich), und daß sebe biefer dei Zungen basselbe Recht hätte, eine sigirte Großwürde zu bestien, wie die anderen Nationen, den den, ihrer geringeren Zahl wogen, jede nur eine Zunge bildete, und sollsich auch nur eine Großwürde bessiehet konne.

Die Debatten wurden immer fturmischer, ber Procurator von Aragonien appellirte sogar an ben papfilichen Sof ju Rom und ber Orben lief Gefabr, einer gänzlichen Zerspaltung anheim zu fallen, wenn es nicht ben rührenden Bitten bes würdigen, alten Grömeisters gelungen ware, die Streitenden zu befänstigen, welche sich beinabe ihres unbrüderlichen Betragens schämten. Diese Befanstigung war jedoch unr eine llebertünchung, und Milly überlich ben unbeweihigten Rechtschandel seinen Nachsolger, der ihn gleich im Anfange seiner Regierung schlichtete.

Niebergebengt von Sabren und Sorgen, an benen feine Regierung fiberreich gewofen war, ftarb Jacob von Milly am 17. Anguft 1461; aber bas Bewußtsein, bem Orben in allen Gefahren ein trener Fihrer und Bater gewofen gu fein, ftand troftenb neben seinem Sterbebette und brudte ibm fauft bie muben Augen gu.

Rach ihm murbe gemählt:

# Bedro Ramon Bacofta (1461-1467),

ein Cofillianer, Stener-Kastellan und Groß-Prior von Aragonien. — Rachbem er zur Regelung der Ordensangelegenheiten in Spanien bort ein Provinzial-Kapitel gebalten hatte, begab er sich nach Rom, um bem beiligen Bater die übliche Gehorsansbersicherung zu bezeugen; bann schiffte er sich nach Rhobos ein, wo er im Jahre 1462 ein General-Kapitel hielt, in



welchem er ben, unter seinem Borgänger entstandenen Streit der Zungen daßin schlichtete, daß die spanische Ration, welche bisher nur die Zungen Aragon gebildet hatte, jest durch deren zwei repräsentirt wurde, indem die Zunge von Costilien (mit Portugal nud Leon), von der aragonischen abgezweigt und an sie die Würde des Großtanzlers sixirt wurde, welcher die Correspondenz und die biplomatischen Geschäfte des Ordens leitete. Es gab also jest acht Zungen im Orden, nänlich: Prodence, Andergne, Prankreich, Italien, Aragonien (mit Catalonien und Navarra), England, Dentschland und Castissen (mit Leon und Bortugal).

Auf biefem General-Kapitel soll bem Großmeister vom Papst ber Titel: "Excellentissime" beigelegt worden sein; die Nachrichten hierüber sind jedoch sehr widersprechend und differirend.

Bosic sagt 3. B., as er die Reise bes Gresmeisters nach Rem erjählt: "Le Chevalier Foxan écrit qu'à ce voyage le sainct Père l'honora du titre d'Excellentissime."

Anf berfelben Seite fagt berfelbe Schriftsteller, ber Großmeister sei nun nach Rhobos gereist und habe bort ein General Rapitel gehalten: "Le vingtiesme d'Octobre 1462 fut commencé le Chapitre général, ou le Grand-Maistre sut qualissé Excellentissime."

Die Statuten bes Ordens bagegen nehmen von jedem ber letten beiben Aussprüche die halfte und sagen: "Et pendant son Magistère fut tenu un Chapitre général à Rome en la présence du Pape Paul II qui luy donna le tiltre d'Excellentissime le 20. Octobre 1462. Billeneuve-Bargemont behauptet, der Titel "Excellentissime "fei dem Großmeister bei Gelegenheit des General-Rapitels in Rhodes gegeben worden, und Bertot sagt gar nichts darüber. Man tann daher wohl mit Gewishieht annehmen, daß der Titel "Excellentissime" bem Großmeister Bacosta verliehen worden fei; das "wann?" jedoch bleibt fraglich.

Rachbem bie inneren Zwistigkeiten im Orben burch bas General-Rapitel an Rhobos beseitigt waren, wurden die eifrigsten Borbereitungen jum Kriege getroffen, als Mahomet, ber die Eroberung bes Reiches von Trapegunt be-









schloffen hatte, zum allgemeinen Erstaunen ber Rhobifer, bem Orben einen Baffenftillstand auf zwei 3abre aubot.

Diese Zeit ber Rube beuntte ber Grofmeister, um Rhobos immer noch flärter zu beseitigen. Namentlich baute er im Jahre 1464, am Ende einer flöber 300 Schritt in bas Meer sinein greisendem Wole, auf einem Felsen, das berühmte Fort St. Nicolas, (auf unserer Anslicht mit dem Buchstaden E. bezeichnet.) welches bei dem Sturm unter Anbusson 1481, die hanptsangriffe der Türken auszuhalten hatte und diel zur Nettung der Stadt beitrug. Den Ban bieses Thurmes soll Zacosta auf eigene Kosten bestritten haben, dis auf 12,000 Goldthaler, welche Philipp der Gute, Herzog von Burgund, dazu beisteuerte, weshalb anch an dem Thurm die Wappen der beiben Erbauer angebracht sind.\*)

Trot bes von Mahomet selbst begehrten Baffeustillstanves wurde berfelbe voch se schlecht gehalten, daß türtliche Corfaren zu wiederholten Malen bie Infeln bes Ordens augriffen und verheerten. Die Rhobiser-Ritter revanchtren sich jebech auf eine so nachruckliche Beise, daß ber mächtige Sultan, noch immer nicht einen offenen Arieg mit Rhobos wagend, die Demüthigung besselben wiederum auf friedlichem Wege versuchte, indem er, mitten in seinen Eroberungen inne haltend, einen Gesaubten an den Grofmeister schied, der bie Berlängerung bes Baffeustillstandes unter selgenden Bedingungen andet:

Si on en croit de vicilles chroniques arabesques meslées de heauconp de fables, ce fort fut basti anciennement par un Prince Arabe, nommé Mohavias, fils d'Abi Satian..... La verité est que l'an 1464, le Grand-Muitre Zacosta commenca cette année là mesme à faire bastir la tour de St. Nicolas."





<sup>\*)</sup> Der Cherft Rettieré foat bierüber: "On nous attendait dans le pétit port pour nous mener au fort St. Nicolaa, nommé par les Tures; le fort des Arabes, et on nous fit remarquer les armoires de Philippele-Bou, due de Bourgegne, qui y avaient été placées en commémoration d'une contribution de 12,000 écus d'or qu'il assigna à la construction di fort, à chié d'elles figuraient celles du zèlé Graud-Maitre Zacosta et de son ingénieur; c'est sons lui, en 1464 que fut entreprie ce travail si important, car depuis, cette fortification sauva deux fois Rhodes, en resistant à toutes les attaques répétées des Tures du côté de la mer.

Penheurs bestätigt bielen Ausspruch bei leiner Peldvreibung von Rhobes, indem er lagt: "Un mole qui entrait plus de 300 pas dans la mer et dont l'extrémité estoit terminée par un fort, qu'on appeloit la tour de St. Nicolas, fermoit le golphe qui regardoit le Septentrion.

- 1. Der Orben foll einen Gefandten am Sofe bes Gultans halten.
- 2. Der Orben gablt an ben Sultan einen jahrlichen Tribut von viertaufend Thalern.
- 3. Der Orben liefert bie aus ben Gefängniffen bes Gultaus entfprungenen Chriften wieber aus.
- 4. Der Orben entichabigt ben Gultan fur bie an ben Ruften feines Reiches angerichteten Zerftorungen.

Der Grogmeifter wies biefen bemuthigenben Berichlag naturlich mit Entruftung jurud und ließ bem Gultan burch feinen eigenen Befanbten ben Rrieg erffaren. Dabomet jeboch, beffen Rache um fo furchtbarer gu werben versprach, je langer er fie verschob, ftant von feinen Forberungen ab und bewilligte ben Baffenftillftant, unter ber einzigen Bebingung, baf bie gegenfeitigen Gefangenen ausgeliefert murben. In feinem Bergen jeboch fcmur er bie Bernichtung von Rhobos, und um baffelbe vorläufig baburch ju fcmachen, baf er bie Rraft feiner Berbunbeten labmte, lieft er bie Stadt Mibtilene auf ber Infel Leebos belagern, beren Convergin, ein Gurft ans bem griechifden Baufe Gattiluffo, mit bem Orben im engften Freundschafts. verbanbe ftant. Der Grofmeifter icidte fofort eine Angabl von Rittern nach Lesbos, Die fich nach Diptilene bineinwarfen und Die Stadt mit folder Tapferfeit vertheibigten, bag bie fjeggewohnten Turten bie Soffung aufgaben, burch Baffengewalt Mptilene ju gewinnen. Gie versuchten es baber burch Berrath, indem fie bem Oberbefehlehaber ber Stadt, gucie Gattilufie, einem Bermandten bes Souverains, verfprachen, ibm bie Berrichaft über Lesbos zu geben, wenn er ibnen bie Thore öffnen wolle. Der iconbliche Brieche ging auf ben nichtemurbigen Borichlag ein, und bie muthigen Bertheibiger von Mptilene fielen ale Befangene in Die Sante ber Unglaubigen. Dabomet, ber fich feines Bortes gewöhnlich nur bebiente, um es gu brechen, lieft ben beiten Gattilufio bie Ropfe abichlagen; Die gefangenen Ritter befabl er, in ber Mitte bes Rorpers auseinander ju fagen, und bie gudenben Glieber ben Sunden vorzuwerfen.

Aus biefen Unmenschlichkeiten konnte ber Großmeister erfeben, wie unfäglich Mabomet ben Orben haßte und wie furchtbar bie Rache sein wurde, wenn sie über Rhobos hereinbrache, — und bas mußte balb gescheben. —





Der alte Zacosta berief beshalb bie Ritter bes Abenblandes nach Rhobos, und forderte bie Receveurs auf, die beppelten Responsionen (Annaten) zu zahlen, was jevoch eine solche Opposition unter ben Commendatoren hervorrief, baß mehrere berselben den Größmeister beim Papst des Geizes anklagten, so daß Seine Heiligkeit Paul II, um in der Sache klar zu sehen, im Jahre 1467 ein General-Rapitel nach Rom berief, auf welchem der eble Zacosta seine Geguer burch eine glanzende Rechtfertigung beschähmte und vom Rapst mit Ehrenbezeugungen überhänft wurde. Als der Größmeister nach Rhobos zurückleben wollte, ward er, wahrscheinlich in Folge der großen Unfregungen, frant und ftarb am 21. Februar 1467.

Der Bapft begrub ihn felbft in ber Kapelle bes heiligen Gregor in ber Beterelirche, und fammtliche Carbinale folgten bem Tranerzuge.

Auf bem Marmorstein, ber seine irbischen Refte bedt, wurde feine lebensgroße Gestalt liegend bargestellt, mit bem langen weißen, bis auf ben Gurtel herabfalleuben Bart, und gesteibet in ben Manteau à boc. Der Ropf ruht auf einem Riffen und bie Sanbe find gefaltet über bem Orbens-schwert\*).

Sein Nachfolger mar:

### Giambattifta Orfini (1467 — 1476\*\*),

Prior von Rom. Er wurde im papftlichen Palast, burch bie Mehrheit einer einzigen Stimme, gegen Rahmond Nicare, bem Prior von St. Gilles, am 4. Mars 1467 zum Großmeister bes Iohanniter Orbens erwählt, und ichiffte sich bann sofort nach Rhobos ein, bas noch immer von bem haß bes wilben Mahomet bebroht wurde.

Taglich einen Ueberfall befürchtent, erließ er eine Aufforberung an jebe Bunge, ibm ihre beften und erfahrenften Mitter gu fciden, um ibm in

<sup>9)</sup> Man hat gegen mich ten Jweifel ausgefrechen, daß bie in ben: Monumenkhistoriques des Grand-Maitres von Billenumene Bargemen billich de argestellten Grabmonum
mente ber Großmeister nicht gang zwerfässig seien. In biefem Fall stimmt jesoch bie Befchreibung im Bosic, bis auf bie Bertraitähnlichkeit, mit ber Abbilbung im Bargemont
überein.

<sup>\*\*)</sup> In ben Orbensacten und von ben frangösischen Schriftstellern gewöhnlich Jean-Baptiste des Ursins genannt, ans einem aften haufe Italiens.





vieler Zeit ber Noth mit Rath und That beistehen zu tonnen. Bald erblickte man anch in Abods die Elite ber Johanniterschaft, aus ber wiederum Ramen hervorlenchteten, wie die eines Bertrand de Clubs, Groß Priors von Frantreich; Jean de Bourbon, Commendators von Boncourt; Jean be Sailth, Commendators von Fieses, Jean Bulner, Commendators von Dison, und Pierre d'Aubusson, Pailts von Aureil, eines der ausgezeichnetsten Mitter des Ordens, der namentlich große Kenntnisse im Angriff und der Bertheidigung seiter Plähe besaß, weshalb er auch jeht zum Oberaussseher sammulicher Festungswerte und zum Commandanten der Stadt ernannt wurde. Ihm verdantt Rhodes eine lange und starte Wauer, die nach der Seeseite hin ausgesschrt wurde, und die die der Augriffen der Türken die wesenlichsten Dienste geleistet hat. Außerdem wurden Korts und Thürme gebaut, die Größen tieser gemacht, die übrigen Schlösser auf der Insel zum Schut der Berdsterung stärker besestligt nub der Hasen dente gesperrt.

Trotbem Mabomet bor Ungebuld braunte, feine lange gebegte Rache an ben Rittern von Rhobos enblich zu befriedigen, mußte er biefelbe abermale aufschieben, weil eine gefährliche Rrantheit ibn banieberwarf, und außerbem Conftantinopel von ber Beft verheert murbe. Um jedoch bie Ritter an ben weiteren Borbereitungen gur Bertheibigung gu binbern, fchidte er vorläufig breifig Galeeren ab, nm alle Jufeln bes Orbens mit Fener und Schwert ju vermuften. Die Bachfamteit bes Grogmeiftere war jeboch bem Ueberfall anvorgetommen; Die Landleute verbargen fich mit ihrem Bieb in ben feiten Golbifern, und bie Reiterei bee Orbene jagte bie gelaubeten Turfen mit blutigen Ropfen nach Conftantinopel gurud. Der Gultan ichaumte bor Buth, und um ben erlittenen Schimpf auf frifcher That gu rachen, brachte er fogleich eine Armee bon 25,000 Mann gufammen, und ruftete eine Flotte von 300 Fabrzengen ans. Das Unternehmen follte jeboch biedmal nicht Rhobos, fonbern ber ben Benetianern geborigen Infel Regroponte gelten, um bie Rhobifer bei bem nachften Stof eines möglichen Bunbesgenoffen zu berauben.

Die Benetianer, vor ben gewaltigen Ruftungen Mahomet's gitternb, boten bem Orben ein Bunbnig an, beffen Bebingungen jeboch einen fo





ftarfen Beigeschmad von bemutbigenber Unterordnung ber Rhobifer unter bie Benetianer batte, bag bie Alliang fofort abgelebnt wurde. Dennoch fchidte ber Brogmeifter bie Ritter Corbonne und Beter Mubnffon mit mehreren Galeeren ben Benetiquern gu Bulfe. Da ber General ber Letteren jeboch ben Dberbefehl führte, und auf Aubuffon's fubne aber portreffliche Boricblage nicht eingeben wollte, mart bie Infel genommen und mit entschlicher Granfamfeit vermiftet. Dabomet, ber unter ber Flotte ber Benetigner bie Galeeren bee Orbene an bem ibm fo verhaften achts fpisigen Rrent auf rothem Grunde entredt batte, erffarte nun ben Rbobifern einen Rrieg auf Tob und leben und fcwur, ben Grofmeifter mit eigener Sant umanbringen. Aber bie Schware Dabomet's boten ebenfowenig Garantie, ale fein Wort. Gbe er fein Unternehmen ausführen fonnte, murbe er in einen mebrjährigen Rrieg mit ben Berfern verwidelt, bei bem es bic Oberberrichaft in Afien galt. Dem Orben wurde alfo wiebernin Beit gegonnt, fich gegen ben lange anebleibenben aber unvermeiblichen Angriff Dabomet's ju ruften, und Beter bon Mubuffon, ber unterbef Groß. Brior bon Anvergne geworben mar, arbeitete mit raftlofem Gifer an ben Befestignigen ber Stadt, ber Bemannung ber Galceren und ber Bewaffung und Ausbildung ber Rhobioten. Bon biefer Beit an, bem Jahre 1475, rubten bie gangen Geschäfte bes Orbens fast allein auf ben Schultern Anbuffon's, benn ber Grogmeifter war fortmabrent frant, obgleich er noch in bem am 6. September 1475 gu Rhobos gehaltenen Beneral-Rapitel ben Borfit führte. Um 8. Juni bes folgenden Jahres erlag er jeboch feinen Leiben, nachbem er porber icon einmal icheintobt gewesen mar.

Sogleich nach ber Beerdigung Orsimi's versammelte man sich zur neuen Großmeisterwahl, und die sechszehn Bahlritter, deren jede Zunge zwei gab\*), wählten einstimmig den Mann, auf den sich längst die vertranenden Blick ber Ritter gerichtet, und auf den die geängsteten Rhobioten ihre lebte hoffmung geseht hatten:

<sup>\*)</sup> Wir erinnern baran, baft unter bem Grofineifter Zacofta ju ben fieben boftebenben Bungen noch bie von Castilien als achte hinzu getonmen war.











Bierre d'Anbuffon (1476 - 1505\*),

einer ber gewaltigften Großmeifter bes Orbens, ber nebit Billier be l'Afle Abam und La Balette bas strabsenbe Dreigestirn bilbet, bas mit unverganglichem Glanze ans ber Geichichte bes Johanniter-Orbens berborlenchtet.

<sup>\*)</sup> Sertot giebt bas Zebesjahr Shbuffen's auf 1503 au. Stetliets fast baggen: Vertot commet une grave erreur en faisant mourir d'Aubusson de chagrin sons Alexandre VI; il ue sait guère mieux se tirre d'affaire en rapportant la nomination de son successeur Emeri d'Amboise, qu'il fait encore s'adresser au roi de France pour implorer ses bous offices auprès de ce pape, qui contre les droits et les privilèges de la religion, disposait toujours en faveur de ses créatures etc. — D'Anbusson doit être mort deux années plus tard que Vertôt ne l'iudique, car Alexandre VI mourut 1492 et eut pour successeur Fie III, qui régina quelques mois; quis vint Jules II auquel if faut laisser le temps de mériter quelque action bieutaisante envers Rhodes, que if faut laisser le temps de mériter quelque action bieutaisante envers Rhodes, que





Alls die Nachricht von ber Bahl Aubusson's befannt wurde, brach die Bersammlung in einen Frenden-Enthussamms aus, und durch die gange Insel hallte der Name des allgemein geliebten und verehrten Mannes. Rur er allein hielt sich in seiner Bescheidett ber hoben Stellung nicht für wirdig, nud nahm nur zandernd die Wahl au. Alls er jedoch von den ältesten Commendatoren auf ihren Schultern zum hochaltar der Kathedrale getragen wurde, als die jubelude Bevölferung ihn umjauchzte, tonnte er seine Thränen nicht zurüchhalten über die allgemeine Liebe und hochachtung, die man ihm in so reichlichem Maße zollte. Rhodos feierte diese Wahl als einen hoben Festuag, Krendensener burden angezündet und ber Indel öffentlicher Lustbarfeiten ihnte durch die ganze Insel.

Beter von Aubufson stammte aus bem alten berühmten Geschlechte ber Grafen be sa Warche und wurre im Jahre 1423 in ber Auvergue geboren, war also 53 Jahre, als er zur Burbe bes Großmeisters gesanzte, ein Alter, bas man beinache ein jugendiches nennen tann, im Berhältniß zu ben hohen Jahren, in benen die meisten seiner Borgänger biese Setssung erreichten. In seiner Ingend hatte er Louis XI, ber damals noch Dauphin war, in bessen glerreichem Kriegszuge gegen die Schweizer begleitet, und dann am hofe Carl's VII solche Liebe und Achtung gesunden, die bieser König oftmals über Aubussen äußerte: "Je n'ai jamais vu réunis tant de seu et tant de sagesse."

Nachem ber Arieg zwischen Frankreich nub England für ben jungen Bierre ein zu schnelles und trauriges Ende erreicht hatte, brachen bie Invasionen ber Türken nuter Innurath über Europa herein, und ber Sieg, ben Johann Hunnyadi in Ungarn über ben fühnen Eroberer davontrug, entstammte die Kampfluft in ber Seele Andusson's ebenso fehr, wie die munenschichten Granfamteiten, welche die Türken in der Schlach bei Barna an ben Christen verübten, den Haß gegen die Ungländigen in ibm erweckten. Und biesen mächtigen Gestüblen teinte ber Eusschulig in Andussfen's Brust, sein Leben bem nuausgesetzten Kampf gegen die Feinde seinde seinde seinde

ses armoiries soient placées, par d'Aubussou, sur la tour de St. Paul, ce qui entraine au moiss une année. — (Berber ift nämlich in Retitier's Wert ber Thum et. Pse béfdvicken, auf welchem Andulfion's Bedspren neben bem des Kapftos Qulins II angebrach ift).









So hatten bie Ungläubigen fich felbst einen mächtigen feind erwedt, ber sich ihrer erbrudenben Kraft muthig und glaubenoftart entgegen stellte, an ber Spite einer kleinen Ritterschaar, und au bessen eherner Entschlesseineheit ber graufe Schwur Mahomet's machtles zersplitterte, wie ein gebrochenes Wort.

Trot bes Grundfates, feine nenen Ritter mehr aufzunehmen, weif burch ben ungeheuren Andrang aus bem Moendlande die Reifen überfüllt und bie Kaffe geleert war, machte ber Grefineifter Johann von Laftic bennoch mit Andnifen eine Andnahme, und befleibete ihn mit bem ritterlichen Schmund bes Orbens St. Johannis. Die jugendlich schowe Gestalt bes zweinndzwanzigiährigen Jünglings imponirte ihm, noch mehr aber der Beist, ver aus feinen Angen strahlte und ber prophetisch seine fünftigen Thaten perkundete.

Balb sehen wir ben Großmeister von bem Werthe Anbusson's so burchbrungen, bag er zum Commendator avaneirt und als Gesandter an die abendländischen Sofe geschickt wird, um beren hifte gegen die Ungläubigen zu vermitteln. Später sinven wir ihn als Groß-Prier von Anvergue und zuleht als Oberansscher sämmtlicher Testungswerte und als Commandanten von Rhodos wieder. Zur großmeisterlichen Würde gesangt, entsaltete er sofort nach alten Seiten bin die ausgedehnteste Thätigseit für seinen Orden, und zierte sein erstes Regierungsjahr durch die schöne That, daß er mit seinem eigenen Bernisgen von dem Genvernenr von Prien viele christliche Ritter lossanste, die der ihrendigen gesichmachtet hatten.

Unterbeffen zogen sich die Bollen immer bichter an bem politischen himmel von Rhores zusammen und die nächtte Zufunft bes Ordens gestattete sich mit jedem Tage ungsustiger. Die Republit Benedig hatte mit den Türten Frieden geschloffen; der Rollig von Persien, der bis jest den rachebürstenden Mahomet von Rhobed abgehalten hatte, war alt nud schwach geworden und beschwänfte sich auf die Defensiver; Moren; unt Genna liefen







3.7%

fich nur burch ibre Sanbeleintereffen leiten, ber Ronig von Ungarn, Datbige Corpinus, befriegte ben romifchen Raifer Friedrich III, und fait alle Ruriten bes Abendlandes ftanben entweber in gegenseitiger Febbe, ober burften ibren neutralen Boften nicht verlaffen. Anbuffon's Unterhandlungen und Bitten um Bulfe mußten alfo vollftandig unberudfichtigt bleiben; ber Orben ftant, wie icon fo oft, gang allein, nur im Bunte mit feiner Rraft und feinem Blanben. Das maren jedoch Berbindete, Die Dabomet nicht gnerfannte. und beshalb ichien ibm jest ber Augenblid gefommen, mo er ben lang' getraumten Bernichtungeftof gegen Rhobos führen tounte. - Bie jedoch ber ftolge und machtige Lowe feine Ratennatur nie ganglich verlangnen fann, fo wagte Dabomet felbit jest noch nicht, offen gegen ben Orben ju Relbe ju gieben, fonbern fcbidte erft Spione nach Rhobos, um über bie Lage und Starte ber geftungewerte Runbichaft gu erhalten. Giner biefer gebeimen Spaber fcmeichelte fich in bas Bertrauen Anbuffon's unter bem Bormanbe ein, ibm einen genauen Bericht über bie Starte ber turfifchen Armee und nber Die Abfichten bee Gultan's geben ju wollen, indem er bie beiligften Schwure leiftete, bag er ee ehrlich meine, und bag nur bie Bewunderung fur bie Thaten bee Orbene ibn an Diefem Schritt bewogen babe. Anbuffon, obne bem Mann gang gu tranen, nabm ben Bericht, ber ben Stembel groker Babriceinlichfeit trug, entgegen, ließ fich burch benfelben jedoch fo weit bestechen, bag er bem Turten bie freie Rudtehr nach Conftantinopel gestattete, wo ber Spion natürlich bem Gultan bas Refultat feiner Beobach. tungen mitgetheilt batte. - Aber ber himmel ichien bies Unglud von bem Orben abwenden gu wollen, indem er ibm allerdinge burch feine rettenbe Ginwirfung ein großes Difgefdid gufugte. Babrent ber Anmefenheit bes türfifden Spiene in Rhobos nämlich verheerte ein entfeplicher Orfan bie Infel, Die Luft verfinfterte fich bergeftalt, bag man bie nachften Wegenftanbe nicht unterscheiben tonnte, ein wolfenbruchartiger Regen machte alle Bege ungangbar, und bie Stofe bee Orland maren von fo unerborter Bewalt, bag fie einen Theil ber Danern von Rhoves umfturaten. Durch bies munberbare Greignig batte ber Spion allerbinge nichte gefeben, aber bie Statt befant fich auf ber anberen Grite in einem vertbeibigungetofen Buftanbe, und wenn Dabomet jett angriff, mar Rhobes verloren. Das





abergläubifche Bolt fab in biefem Unglud ben gewiffen Untergang ber Stadt und überließ sich gänzlicher Muthlosigteit. Nur ber eifernen Energie Aubuffon's und feinen riefenhaften Anftrengungen, die Manern in unglandlich furzer Zeit wieder herzustellen, gefang es, der Bevöllerung die Ruhe und bas Bertranen wieder zu geben.

So gebeim Mahomet seine großartigen Ruftungen jum Bernichtungstriege gegen Rhobod auch betrieb, so erhielt Anbusson boch sichere Annee baven, und ba jebe Anssicht auf ben Beistand ber abendländischen Fachsten geschwunden war, bescholb er, die Kraft bed Ordens in Rhobod so viel als möglich ju concentriren, und schielte beshalb ben Ritter von Carbonne, Bailti von Majorca, mit einem Senbschreiben an alle Zungen, bessen in Inhalt wir, seines großen Interessies wegen, hier vollstäwig mittheisen\*):

#### "Deine fehr lieben Bruter!

Wenn wir uns gegen die Tyrannei der Ungländigen jene Erbschafte erhalten wollen, die unsere Vorfahren und durch so viele Arbeit errangen, und die wir selbst die auf die hentige unglückliche Zeit mit so vielen Mähen bewahrt haben, dann ist es nothwendig, und schlennigst zu versammeln und an unsere Vertheidigung zu benten.

Riemand weiß beffer als ich, was wir zu fürchten haben; ber Feind fteht vor ber Thur, und wir seben ibn nicht allein mit unseren Angen, sondern wir fühlen auch durch unsere eigene Erfahrung die tranvigen Belgen seiner Buth. Der gewaltige Mahomet wird täglich mächtiger und surchtbarer; er ist ein Ariegsbelt, den nichts anfzubalten vermag, und ber ben Schreden und die Berzweiflung überall mit sich führt. Er hat eine zahllese Menge Arieger, die jedem seiner Winte blindtings geherchen. Seine Galeeren sind mit zu den bei Berzweiflung iberall mit hohn terftichen Bestehn gesührt. Ausgezeichnete Ingenieure stehen ihm zu Tiensten, und sein Arsen gesührt. Ausgezeichnete Ingenieure stehen ihm zu Tiensten, umb sein Arsen ist gefüllt mit dem besten Ariegsgeräth. Er sammet jährlich ungehenre Summen in seinem Schap; aber sein einziger Gedante ist nur darauf ge-



<sup>\*)</sup> Diefer Brief, ben faft fein Schriftfteller vollftanbig giebt, ift bie Ueberfetung einer Copie bes Originals, bas fich früber in Malta befanb.

richtet, den chriftlichen Namen in der gaugen Levante anszulöschen, und beshalb ninnut er weder Rücksicht auf Tren' und Manben der Berträge, noch auf die Strenge der Jahreszeiten, deshalb macht er fertwährende Kriezstige, um die chriftlichen Lande zu entwöllern, und namentlich die unfrigen.

Durch verschiebene Briefe und munbliche Mittheilungen erfahre ich, baß er gegen und bie furchtbarfte Armee audrüftet, welche er jemals in's gelb führte. Ich habe segar Nachrichten von der Pferte felbst, we ich auf meine eigene Kossen Spiene und Kunkschaftert unterhalte, daß der Ereberer von Constantinepel und Trapeziunt den Erthichluß gesaßt hat, den Orden St. Ichannis von Iernfalem zu vernichten, den er als das einzige hinderniß seines maaßlesen Chracises betrachtet. Wir sind nur zu gut von seinen Absichen unterrichtet, nut was er voriges Jahr bei seiner Rücksch iht ein unzweiselshafter Beweis bafür. Alls er seiner Lunderpreieinenen auf ing ein wenig nume zu werden, richtete er seiner Geranten auf das Weren und gab Besehl, die Bege nach kycien zu bahnen, welche Previnz Rhedes am nächsten gegenüber liegt.

Da bie Babl ber Ritter, welche nach ben Statuten in bas Rapitel eintreten sollen, nicht genngt, nur einem so mächtigen Feinde zu widersteben, berufen wir nicht allein die Offiziere und alten Commendatoren, sondern noch alle Ritter, bie weber eine Charge noch eine Commende haben.

Denft varüber nach, meine Brüber, was ich Euch so eben gesagt habe. Erwägt bas Unbeil, bas uns von allen Seiten umgiebt, und glandt und auf nufer Wert: Wir siehen inmitten einer Fenersbrungt, und wenn wir nicht schnelle Rettung finden, so ist Alles unwiverbringlich für uns verleren. Wenn wir aber nicht untergeben wellen, soft und uns felber betfen, und aufatt unsere Hespinungen auf fremde Hilfe zu banen, die immer nugewiß ift, tast und fürnehnlich eine Stüge suchen in bem Schnie der himmels und in unsfere eigenen Tauferteit.

Das Gelfibre, bas Ihr abgelegt habt, meine lieben Brüber, verpflichtet Ench, Alles zu unternehmen und Alles zu teiben für die Bertheibigung des Glaubens, und biefes Gelfibres wegen rufe ich Ench, forbere ich Ench! Begebt Euch ehne Berzug in unfere Staaten, ober vielmehr in die Euren.



Remint herbei und helft bem Orben, ber Ench genahrt und auferzogen hat wie feine Kinder; tonnut berbei und beschüht die Bolfer, welche Gott unter unfere Regierung gegeben hat, und welche in die Fessen der Unglandigen gerathen, wenn Ihr ihre Freiheit nicht vertheidigt. Es handelt sich nur Ener Beil und Eure Ebre!

Mogen Ench weber bie Unbequemlichfeiten ber Reise, noch bie Gesahren bes Krieges zurüchalten; mogen Euch bie Schigteiten bes lebens, bie Juteressen ber Webens, bie Juteressen ber Webens, bie Juderessen ber Webens, bie Juderessen ber Webens, bie Juderessen ber Ecumonisateren ihre Commenben nicht verlassen nob feine langen Reisen antreten konnen, ehne sich in bedeutente Ausgaben zu schliegen; aber was muß nicht geopfert werden!! — Bas muß nicht verloren werden, mn nind ein ehrenvelsse Leben zu erhalten, ohne bas nufer Dasein eine Schaube wäre? Es sint feine leichten Gründe, bie mich so zu Euch sprechen lassen; es ist des Unglüst der Zeiten; es ist die Größe ber Gesahr, es ist die Retwentschie, die mich bag werpflichtet.

Wer von Ench murbe ein herz besieben, bas hart genug mare, nm bie Alagen Eurer Mutter gu horen, ohne bavon bewegt gu sein? Wer von Euch würte so graufam sein, sie ber Butb ber Barbaren gu fibertaffen? — Ab, wir hatten nicht Ginen von Ench einer selchen harte für fabig. Go numenschliche und undvisstliche Geschliche siem nicht fiberein mit ber Großmuth, bie Eucr Beruf ist, noch mit bem Gehorsan, ben Ihr geschweren babt an ben Alfaren.

Wir ermahnen Euch insbesenbere, Euch, die Ihr die Würde ber Prieren besitt, und wir besehlen Euch Allen an, in Person ju erscheinen, eber Euch burch einen legitimen Precurater vertreten zu laffen, wenn unabweisbare Bründere Euch verhindern sollten zu kommen. Wir beanstragen ausgerbem Jeden von Euch, in nuserem Vannen ben Recedeure ber Priereien anzubesehlen, persönlich alle Rechnungebucher bem Kapitel verzulegen, wie auch alle Beläge sier die Summen, die auf unseren Besehl eingenemmen oder bezahlt werben sind.

Angerdem wollen wir, daß in bem Kapitel, welches 3hr fofert nach bem Erhalten tiefes Briefes versammeln fellt, in jeder Proving unfer Schreiben öffentlich vergelesen werte. Sellte Icmand von benen, bie wir

bernsen, abwesend sein, so befehlen wir, baß man ihm nufer Schreiben gutemmen und bies burch ein Pretotell bescheinigen lasse, welches uns nach Rhobes einzuschiefen ist, banit wir im Stande sind, gegen die Ungehersamen einzuschreiten. Man erwähle ferner in jeder Priorei Precurateren unter ben Commendateren, und beigenigen Ritter, welche Renntnis ber Geschäfte besigen, und daß man sie schlennigen Ritter, welche Renntnis ber Geschäfte besigen, und daß man sie schlennigen mit sehr unfassenden Bellmachten abreisen aus i. Mai bes tennuenden Jahres ver und zu erscheinen, sei noch angeerdnet, daß sie sich mit einer, ihrem Range und ihren Bermögen angemessenet, haß sie sich mit einer, ihrem Range und ihren Bermögen angemessenen Anseichtung verschen; wenn sie nicht gewärtigen wellen, daß wir mit äußerster Strenge gegen sie versabren, und sie ihrer Cenmenden, ober ibres ritterlichen Reiebes verfustig geben sassen.

Uebrigens erlanden wir Bedem von Euch, für drei Jahre Eure Prioreien, Commenden und senstigen Benefizien zu verpachten, und die Revenuen darans vorweg zu nehmen. Befelgt genan Alles, se wir es Such vorgeschrieben haben, damit wir, austatt Such Berwürfe zu machen, in den Stand geseht werden, Euren Gehersam zu loben.

Rhobes, am letten 3uli 1477.

Peter von Anbuffen."

Diefer Ansenf guntete in ben Herzen ber Jehanniter bes Abenblandes, und rief eine frendige, enthusiaftijde Bewegung in ganz Eurepa herver. Alle Briber wetteiferten mit einander sich zu rufften, und beenn eine Welfe über bie frendestrablenden Gesichter ber tapferen Ritter zog, se war es ber betrübende Gedante, vielleicht zu spat anzutennnen zu bem greßen Ehrentage von Rhedos; beim ehrenvell mußte bieser Tag werden, wie anch bas Schickfein Edirfel warf.

Bu ber seitgesetzten Zeit war Ribebes sait überfüllt von Rittern aller Rationen, bie sich gum beiligen Kanupf für ihren Orben und für ihren Glanben versammelt hatten. Die Begeisterung, bie jene helbenschaar erstüllte, theilte sich seitst nicht nicht bei auf ber Insel lebten; auch sie ergriffen bie Baffen und schaarten sich unter Anbussen's Panier, und bas General-Kapitel, voller Zuversicht auf bie Weiselbeit bes Grebmeisters, belleibete ihn mit ber unumschränkten Gewalt bes Dictators, und biefer,





Um wenigstens vor ben anderen Beberrichern ber Ungländigen sicher ju fein, ernenerte Aubuffen ben Baffenstillftand mit bem Sultan von Egypten und bem Beb von Tunis.

Im Frühjahr bes Jahres 1479 begann Mahomet, ber nech immer versincht hatte, burch begütigende Friedensvorschläge den Gifer und die Auftreugungen Andniffen's einzuschläften, die Knintseligfeiten, zu beren Berbereitungen er brei volle Jahre gebrancht hatte. Aber Andussen war in ber gleichen Zeit ebenfalls nicht untfatig gewesen, senden hatte Rhodos vollständig auf die Belagerung verdereitet. Mahomet, and geheimer kurcht, vielleicht vor Rhodos seinen triegerischen Rubm einzuhliften, übergab dem Admiral und Greß-Bezier Misach Passch, beinem Liebling, den Sberbesch über das heer, von dem er die Bernichtung des Johanniter-Ordens erwartete.

Um bem Gresmeister seinen Sauptplan ju verbergen und bon ber 3bee einer Belagerung abzubringen, ließ Mahomet eine ftarte Abtheilung Jusvolf mehr Belagerung abzubringen, ließ Wahomet man in Constantinopel bie großen Bahrzenge mit Kanonen und Kriegogeräth aller Art füllte, ließ er, um biefe Arbeit zu verbeden, einen Theil ber Flette mit leichtem Geschüth ausklausen, indem er das Gerücht verbreittere, bas bie Riftungen ber Pferte gar nicht so bebentenb seinen und nur die Berheerung ber christiftieden Kuften im Auge hatten.

Mijach Baicha martete gar nicht bas Anslaufen ber greßen Flotte ab, sonbern fibernahm in seiner Ungebuld ichen bas Remmanbe ber zuerst abjegelnben Galeeren, welche burch einen Scheinangriff ben Rittern bie Daupterpebition verbergen sollten. Auf Mahomet's Befehl begleiteten ihn zwei schurfliche, aber geschiedte Renegaten: Demetrius Cophian, ein

Berröt und viele andere Schrifteller machen ans bielem Milad (Meifit, auch Meffites) Bascha einen griechichen Pringen aus bem Kailerbaufe ber Ballelgen, ber, um sein Eben ju retten, bei ber Ereberung Constantinezes seinen Glauben abzeichweren babe nub Mosteu gewerden fei. — Kein einziger ufrisieher Schrifteller bestäugt iberd feit Annahme. Bergl, Bettiers, p. 114.

Grieche von Negroponte, und Meligali, ein Rhobiot, ber vor feiner Unthat zurudschreckte und die Werte von Rhobos tannte. Der britte Begleiter Wifach Pascha's war ein bentscher Ingenieur, Georg Frapaut, gewöhnlich Meister Georg genannt, ber, tief erfahren in mititatrischen Wissenschaften, ben Plan von Rhobos gang genan im Kopfe batte.

Aller Versichtemaßregeln ungeachtet hatte man bennech in Rhobos von ben Beichliffen ber Pfeite Amibe erhalten, nur als bie türlijchen Galeeren am 4. December 1479 vor ber Juset erschienen, war man vollständig auf ihren Besuch vorbereitet.

Mijach Bajcha, bem seine Ungebuld nicht erlandte, bas Derantommen aller seiner Tenppen adzuwarten, ließ sogleich ben Theil ber Reiterei ausschiffen, ber sich auf ben ersten Kabrzengen befaut, und gab ben Spahis\*) Befehl, die Vaultschaft zu verwössen und bie Dorfer zu verbreumen. Der Graf Andelph von Werdenberg, Greß Ballei von Deutschland, welchen Andussisch von Turten entgegen geschicht hatte, um ben ersten Sieß aufzunehmen, glug ben Spahis an ber Spieg feiner leichten Reierei eitz gegen, hemmit sesert übr Verdrungen und trieß sie auf ihre Schiffe zurück.

Diefer mistungene Ueberfall, ber ben Pafcha von ber Bachfantleit ber Ritter überzengt hatte, ließ ibn von ferneren Bersuchen auf Rhobos abstehen, num sich nach ber bem Orven gehörigen Instel Tile wenten. Die Türken berannten bas Fort acht Tage lang unansibörlich, aber stete vergebens. Die Ritter, Selbtruppen und Vantlente, welche bie Bestung bilbeten, leisteten einen jo hartnäckigen Wiberstand, bag Misach Pajcha bie Belagerung nach großem Bertuste ausgeben mußte. Diese ersten Erselge seuerten bie Christen au, ohne die Ungländigen zu entmutsigen.

Babrent ber verunglücten Expedition ihres Bortrupps hatte bie Samptflette ber Türten bie Meerenge von Gallipoli paffirt, und bie Landarmee war nach Lycien gegangen, welche Proving befanntlich in unmittelbarer Rabe ber Infel Rhobes liegt. Der Grefineister, ber alle uur möglichen Berkehrungen trof, um bem Samptiles fröftig zu begegnen, hatte bie beiben austerhalb ber Stadt, aber unweit der Mauer gelegenn Kirchen de Sainte Marie

<sup>\*)</sup> Leichte Reiter; Die Elite ber türfifden Cavallerie.





und de Saint Antoine (auf unserer Ansicht mit D bezeichnet), welche ben Unglänbigen leicht als Berschangungen bienen tennten, niederreißen laffen, und befahl angerrem ben Einwehnern, welche Garten und Landballer außerhalb ber Stadt befaßen, alle Bäume, welche nicht Ochschanne waren, niederzubauen, Früchte und Getreibe, die ben Türten als Rabrungsmittel beinen tonnten, absuschweiben, und alle ibre bewogliche Sabe nach Rhobos zu bringen.

Dann theilte er jeber Zunge die Bertheibigung eines bestimmten Stabttheils zu, gab ihnen gename Infractionen und senerte sie zur muthigsten Gegenwehr an. "Tapfere Ritter," sagte er ihnen, "jest ist der Mugneblich Gegenwehr an. "Tapfere fount, was Ihr seine "Bir haben Munition im Ueberstuß, nud wenn auch die Zahl unferer Krieger der der Ungläubigen nachsteht, so sind beim auch die Babl unferer Krieger der der Ungläubigen nachsteht, so sind bei ganze Christenheit werden und helfen, und wir sind bes Sieges gewiß, wenn wir unsere Pflicht than. Jesus Christins ift unfer Chef in bem Kriege, ben wir sabren, Er wird Diezeusgen und berkaffen, und wir sich bie für Seine Sache tämpfen. Nur von End wird es abhängen ben Sturn abzuschlagen, nud mit Hilfe ber driftlichen Fürsten ben Ungläubigen Constantinepel wieder zu entreisen!"

Da jeboch ber Grofineister wußte, bag bie überlegtesten Plane nicht unmer bie glücklichsten sind, wenn ber Allmächtige ihnen nicht seinen Schut, verleißt, ließ er öffentliche Gebete in ben Lirchen halten, und Gott um seinen machtigen Beistand bitten.

Bahrend biefer Borgange in Rhobos gab bie Wache, die auf ber Sahe bes Berges St. Etienne (B) positit war, bas Zeichen, bag die Klotte ber Türten in Sicht erschiene. Der Großmeister begab sich zegleich sethst borthin, und überzengte sich mit eigenen Augen, daß die Hauptstotte im Begriff
lei, sich mit Misach Pasch an vereinigen, der sie im Hafen von Phobosos, an ber theischen Klite, erwartete. — Am 23. Mai bes Jahres 1480 erschien endlich bie bereinigte tintische Wacht mit 200 Kachzeugen und 100,000 Mann Belagerungstruppen im Angesicht von Rhebes,") nut wie sie mit vollen

<sup>\*)</sup> Mie der Ritter Lenis de Graen dem Gregmeiner die Meldung machte: "Voiei venir lee nofs des ennemys!" antwerttet Anthigien mit feiner gewöhnlichen Rinde: "Vive Dien! Nous allons leur bailler de congracistre eo que poisent de braves chevaliers!







Die Stadt Rhobos liegt am Meeresufer, am Abhang eines fanft anfteigenden Sügels und in einer annuthigen Ebene, die zur Zeit Aubuffon's von Trangen- und Granatbamnen bedectt, und von Iteinen Bachen und Klüßchen burchriefelt war. Der Ort war damals gut gedaut und hatte eine beppelte Enceinte ftarter Mauern, welche ben Zeit zu Zeit durch Thurme und Bastionen unterbrechen waren. Ein gewaltiger Ball unterführte biese Mauern von innen, wahrend ben ausen ein breiter und tiefer Graben ihre Bertheitigungsfähigteit erhöhte. Auf ber Sübseite jedoch (K), wo die Juden die Unterstadt betwohnten, waren die Thurme weiter ben einander entfernt, se dost beifer Theil als ber schwächte bes Plates angesehen werden senute.

Der Stadttheil, ben die Ritter bewohnten (G), und ber eine Festung für sich bildete, war ber ftartste, nicht allein burch seine guntige Lage, sendern auch durch die ungeheuren Beseltigungen, nuit denen die Gregmeister ihn ungeben hatten. Dier lag der Balast des Großmeisters (G), die Andersen der verschiedenen Zungen, der Palast des Erzbischofs, die Raserne der Ritter, die Loge den St. Jean, die Couventualstirche und die Straße der Ritter (Rue des Chevaliers), parallel mit ber Maner sich dem Hospmeister Palast emper ziehend.

Der hafen, welcher bie Sauptvertheibigung ber Stadt ausmachte, lag gegen Often und murbe von zwei Molen gebilbet, welche als eine Fortfetung

<sup>\*)</sup> Bir entschmen jum großen Theil die Schilberung ber Belagerung ben Robebe bem Bette: "Histoire de Pierre d'Adubusson, Canad-Maitre de Rhodes, Paris 1676", von Beubeuns, einem Schriffilder, ber nicht allein die meilten geruchten und bandbeitischen Pierre erfehöft bat, wie Besse, henri Baudleen, Seaursin, Boudet 2x. z., sondern auch mit histoire beschie bat, wie Besse, henri Baudleen, Steursin Berten ist die Bestellung ber Belagerung von den Türten Abergia Cienti gelein mit bet la Greiz, die Belgierung der Belagerung von den Türten Abergia Cienti gelein und ber glitte kennst bat. — Die Egisdung der Benbours sinnen genan mit dem Bercisch in Mustellung sie Benbours finnunt genan mit dem Bercisch ister den Pergang der Belagerung schildte. Der Brief sinder sich Golden im Coliec alipomatico, T. 11, sol. 149.



ber Stadtmauern erschienen, und sich mit ihren Endpunkten so nahe kamen, daß sie nur einer Galeere auf einmal die Einsahrt in den Hafen gestatteten. Auf diesen Endpunkten der Wolen erhoben sich auf selsigem Grunde zwei gewaltige Thürme, die den Eingang des Kafens beberrichten.

Bu beiden Seiten besselsen waren zwei kleine Gelse eingeschnitten, von benen der nördliche wiederum durch eine, dreihundert Schritt lange Mole, deren Endpuntt das berühmte Kort St. Ricolas (E) bistete, zu einem zweiten Hafen abgeschlossen war, der damals den Namen Port des Galeres ssüpte, während ihm heute die Frausen den Namen G. Eine gegeben haben. — So war der Zustand von Stadt und Insel Rhodos, als die Helte der Antren dem Mont Saint Etienne gegensber (A) Auser warf, was die Ritter troh aller Anstrengung nicht verhindern konnten. Während das der ber Ungläubigen, bestehend ans den beiten Truppen Anatolien's nur dem Kern der Spasis und der Janissparen, sich vorsäufig auf und der Mont Saint Etienne lagerte, wurde sämmtliches Kriegsgeräth, und namentlich die großen Kauonen ausgeschisst, deren Wahomet sich damals zuerst beeiente.

Ranm mar bas lager bezogen, ale ein Trupp Abenteurer, ber bem Beer ber Türfen gefolgt mar, fich ted bie bicht bor bie Thore bon Rhobos magte, theile um ben Rittern Trop an bieten, theile in bem Glanben, burch ein fo fubnes Bageftud bie Belggerung murbig ju eröffnen. 3br Uebermuth tam ibnen jeboch thener ju fteben, benn eine Abtheilung ber Ritter ging ibnen fogleich entgegen und richtete ein foldes Blutbab unter ben fühnen Bagebalfen an, bag ber Reft fich jur fcbleunigften Flucht manbte. -Raum waren bie fiegreichen Johanniter in bie Stabt gurud gefehrt, ale bie Ungläubigen, bon bem Renegaten Demetrius geführt, in größerer Angabl wieberfehrten, um ben Plat ju recognosciren. Diesmal mar es Aubuffon's alterer Bruber, Antoine, Bicomte bon Monteil, ber mit einer Ungabl von Rittern bem Feinbe entgegen ging. Die Turfen hielten ben erften Stof ans, ohne ju manten, und Demetrius fenerte fie burch Bort und eigenes Beifpiel bergeftalt au, bag bie Chriften ein wenig gurud michen, und vielleicht mare es ben Unglaubigen gelungen, bie Ritter völlig gu merfen, wenn nicht ber Bicomte von Monteil mit verbangten Bugel auf Demetrins eingefprengt mare. Die Ritter folgten ihrem gubrer im vollen Lauf, und





Da bie beiben ersten Bersinche ber Ungländigen nifgilicht waren, machte ber bentiche Ingenieur Georg Frapaut ben Borichlag, das Fort St. Nicolas zu nehmen, in welchem er die Hanptstärfe ber gangen Stadt erblichte, und ließ zu diesem Bwed in den hoch gelegenen Gärten, welche sich bis an die gerstörte Kirche St. Antoine (D) heranziehen, drei Nauonen von ungehenrem Kaliber gegen dasselbe anffahren (C). Nachdem die Türten fämnutliche Bänme abgehanen und sich durch Schanzlörbe gebecht hatten, begannen sie ihr erstes, wohlgezieltes Fener.

Um baffelbe jum Schweigen gu bringen, errichtete ber Großmeister sofort eine Contre-Batterie von brei Geschüften, welche er in bem Garten
ber Auberge von Anvergne (II) placitre, und bas Kanenensfener wurte bald
so ftart und so aufgaltend, baß die Bürger von Rhodos in große Zaghaftigleit geriethen, weshalb Andussisch mit feinen vornehmsten Rittern eine Tour
burch die Stadt machen und bas Belf beruchigen unifte. Gleichzeitig revidirte
er alse Bosten, sprach ben Solvaten Muth ein und seuerte sie an, mit Ansopferung für ihren Glauben zu fämpfen.

Rann begann ber folgende Tag ju grauen, als ber beutiche Ingenient am änferen Ranbe bes Grabens, gegenüber bem Palait bes Grofmeisters, erschien und eine Unterrebung mit Anbuffon begehrte. Die wachthabenben Ritter, die ihn für einen Ueberfanfer hielten, ans bem man Rugen ziehen tönne, öffneten ihm bas Thor und führten ihn vor ben Grogmeister, wo



ber gewandte und schlaue Mensch, bekannt als einer der ersten Jugenieure sein, mit beredter Zunge und überzeugendem Ton sich anbot, Rhodos gegen die Türken bertheidigen zu helfen. Mit lebhasten farben schlierte er die Gewissendischie, die er empfunden, seit er den Türken seine Dienste angebeten, und fügte hinzu, daß er gern allen Bortheisen entjagen würke, die ihn dort erwarteten, wenn der Großmeister ihm verzeichen und son erseichen und son ersachen und bin ersachen wolle, für seinen Glauben zu sterben, dessen er sich so nummerdig bezeich babe. — Andussion, dane seinen Borten zu tranen, lobte den edlen Entschlin und legte ihm dann verschiedene Fragen über die Stärfe und den Russand ber sürflichen Anne erstellen Entschlin und legte ihm dann verschiedene Fragen über die Stärfe und den Russand ber sürflichen Anne er kinflichen Anne er eines Dankand der sinflichen Anne verschiedene Fragen über die Stärfe und den

Meister Georg, in bem Maße breister werbend, als er sich weniger verdächtig glaubte, erzählte mit einer Miene und einer Offenheit, welche Berrüthern nicht eigen ist, daß die türlische Armee siber 100,000 Mann jähle, ohne die Truppen, welche noch erwartet würden, daß sie ungeherres Belagerungs-Geräth mit sich sinder, und daß Misad Baschageschweren habe, die Stadt um jeden Kreis vom Erdbeden zu vertilgen. Er sprach dies mit solcher Uederzsugung, daß mehrere Ritter bereits ansingen, ihm Glauben zu schenen; der Größmeister jedoch, um keine Gesahr zu taufen und anderersieits von dem Manne vielleicht Augen zu ziehen, gebot den Rittern, welche die Artillerie besehligten, den Tentschen sier Altes um Rath zu fragen und keine Matterie ohne ihn zu construiren. Gleichzeitig besahl er jedoch and, den Menschen zu erhindern, gab er sechs handselten und zwerlässign Rhedioten den geheinen Anstrag, dem Ingenienr überall zu selesn und ibn leinen Angebeinen Anstrag, dem Ingenienr überall zu selesn und ibn leinen Angebeinen Anstrag, dem Ingenienr überall zu selesn und ibn leinen Angebeinen und vertieren.

Unterbeß hatte Mijach Pajcha bie ängeren Festungswerte von Rhobos genau recognoscirt und ben Berichtag bes bentichen Ingenieurs, bas Fort St. Nicolas, ben Schlüssel ber ganzen Beschinungen, zu nehmen, als vollständig richtig erkannt. Er sügte beschalb ber ersten Vanterie in ben Gärten bei ber Kirche St. Anteine (C) noch mehrere Kanenen vom größesten Kaliber hinzu, und ließ das Bort hestiger beschießen benn je. Man gähte in sehr furzer Zeit über 300 Schiffe. Der Thurm warb bis in seine Kundamente hinein erschättert, an mehreren Stellen in Trümmer geschoffen, und endlich







fturgte bie große Maner, bie ibn gegen Westen fcute, unter bem Freubengeschrei ber Turten mit entsestichem Gefrach gusanmen.

In biefem Buftante fonnte ber Thurm nicht mehr lange wiberfteben, und bennoch ninkte man ibn balten, ober fich barauf gefaßt machen, Alles ju verlieren. Der Großmeifter, von biefer ichredlichen Alternative gang burchbrungen, marf beshalb bie Glite feiner Ritter und Golbaten, unter bem Befehl bes Commentatore Fabricio Carretto, eines Mannes von erprobter Tapferfeit, in bas Fort Et. Nicolas, und eröffnete ber fleinen Selbenichaar, bag bas Schidfal von gang Rhobos in ihren Sanben liege, und baß fie beffen eingebent fein mochten bis gum Tebe. Dann ftieg er felbft in eine Barte, um bie Birtung bes feindlichen Genere an bem Thurm gu beobachten, und nachbem er fich überzengt batte, bag bie Trummer ber eingefinriten Mauer gleichsam fur ben Thurm eine Urt Ball bilbeten, melder bie feinblichen Augeln auffing, ließ er bie gude burch große, mit einanber verbundene Balten wieder ichließen. Da jeboch auch ein Theil ber Maner nach bem Innern bee Forte gestürzt mar, befahl er, ben Schutt meggnraumen, bamit bie Befahnng in ber Bertheibigung bes Werfe nicht gebinbert murbe. Raum waren biefe Auerbnungen getroffen, ale fich Aubuffon's Aufmertfamfeit auf ten fleinen Golf wandte, welcher bie Dele norblich begrengte, und in bem bas Baffer bermagen gefallen war, bag man binburch maten fonnte.

Um bie Annahernug bes Feindes ven dieser Seite zu verhindern, ließ er ben Grund bes Baffers ganz mit langen Brettern belegen, durch welche scharse eiserne Ragel getrieben waren; dann positivt er in ber den Gelf gegniber liegenden, und von einem Thurune jum andern mit der Stadimaner parallel laufenden Fausse-vahe einen starten Bachtrupp, und besetzt angerdem den Graben mit einer Abtheilung französischer und spanischer Ritter, um den Bertheibiger bes Thurunes Et. Nicolas zu unterstütigen. Gleichzeitig besetzt bei nach der Wele hinschanente Stadimaner mit Geschigen, und ließ am Juß des Thuruns Wolschinen zum Abschießen glindender Pfeile berreit halten, um die seinvlichen Galeeren in Brand zu steden, welche sich etwa zu weit vorwagen sollten. Aubusson selbst war die ganze Nacht hindurch in voller Rüssung zu Pferde, um den Seinen mit gutem Beispiel voranzugehen, welche auch, ohne abgelöst zu werden, auf ihren Posten bleiben und





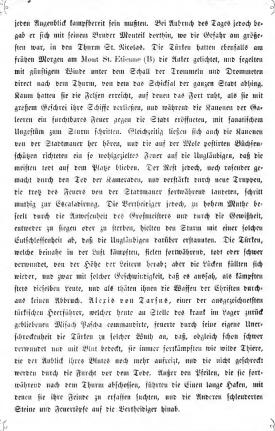

Das Ungeftum ber Turfen verbopbelte ben Muth ber Ritter, auftatt ibn an verringern. Dem Grofmeifter, ber in ber Breiche ftant, und wie ein Lowe fampfte, murbe burch einen Steinwurf ber Belm vom Sanpte gefcbleutert, fo bag er einen Angenblid barbanptig ben brobenten Baffen ber watbenben Barbaren gegenüber ftanb. Rubig nahm er jeboch ben But bes nachftitebenben Golbaten und vertheibigte mieber bie Breiche, mobei er jeboch fein Leben fo blok ftellte, baf bie ibn umgebenben Ritter für ibn gitterten. ein Gefühl, bas fie fur fich felbit nicht tannten. Der Commentator Rabricio Carretto, ber viele Leute um ben Grofineifter fallen fab, beichwor ibn refrectvoll, fich aus bem Gewiibl gurud an gieben und fein Leben für bas Seil bes Orbens ju iconen. Rubig antwortete ibm jeboch Aubuffen: "Dies ift bier ber Ebrenpoften, und ber gebührt bem Grofmeifter"; und bann fügte er lachelnt bingn, indem er in Carretto vielleicht bereits feinen Rachfolger abnte: "Rur End giebt es bier mehr gn boffen, ale fur mich ju fürchten; 3hr werbet eines Tages bie Frnichte meiner Duben geniegen!" Der Bicomte von Monteil ftant feinem Bruber in jeber Arbeit und Gefabr jur Geite: er balf ibm fogar fcwere Daffen tragen, Die man pon bent Thurm auf bie Unglaubigen binabfturgte, um fie gu gerschmettern. Die fprübenben Rafeten, bas fortwährenbe Ranonenfener, bas unaufhörliche Anattern ber Buchfen und bas betanbenbe Geichrei ber Turten, machte auf bie gegnaftigten Robbioten einen entfetichen Ginbrud. Anferbem maren mehrere turtifche Galeeren in Brand geftedt worben, und bie Artillerie ber Stadtmaner beichoß fo nachbrudlich bie anteren, bag Meris von Tarfus, nachbem er in furger Reit über 700 Leute eingebuft, gegmungen marb, fich bom Thurm gurudgugieben, und bon auferfter Tapferfeit ploblich gur panifchen Furcht übergebent, mart biefer Rudgug eine fo wilbe, fich überfturgenbe Alucht, baf bie meiften Sturmer bon St. Ricelas in bem Baffer bee Gelfe ertranten.

Alls bie türlischen Galeeren fich wieder jur Flotte nach bem Mont St. Etienne jurud begeben hatten, und von benfelben für ben Thurm Richts mehr ju fürchten war, ritt ber Grofineister, begleitet von ben Siegern von St. Nicelas, in die Stadt, und wurde vom Bolt mit begeistertem Zuruf als fein Befreier empfangen; bann begab sich ber Ing in die Kirche de Saint



Obgleich wuthend über ben ersten miglungenen Bersuch, gab Misach Pascha bie heffnung auf bas Gelingen bes zweiten burchans nicht auf, und verlegte, um benselben zu erleichtern, ben nächsten Angriff auf die schwächste Seite ber Stadt, nach ber Internmaner (Muraille des Juits) (K), ber gegensüber er acht von den großen Kanenen auffahren und zum Schut ber Belagerungs. Truppen und Bedienungs. Manuschaften, starte Retrandhements ausgen ließ. Unspere und Bedienungs in Butterie am Ende ber Landsunge, wechte ben zweiten, an die Indemnaner stofenden Gelf bilbet (L), um die auf der Wele besindichen Bindunften zu zestere, und ben einen Thurm am Einzange bes Hafens in Trimmer zu legen, welcher am Endpunft ber Wele, der Batterie gerade gegenüber sich besand.

Der Großmeifter traf fefert feine Wegenanftalten. Da er einfab, baß bie Inbenmaner, trot ibrer Dide, bem groben Wefchut ber Turfen nicht lange wiberfteben murbe, mußte er barauf beracht fein, biefe Geite bebeutent ju verftarten, wenn er bie Ctatt retten wellte. Schnell murben besbalb bie ber Dauer gunachft ftebenben Sanfer niebergeriffen, und an beren Stelle, parallel mit ben Befestigungelinien, ein breiter und tiefer Graben ansgehoben, und binter biefem eine febr bide Badfteinmaner errichtet, bie nach ber Ctabtfeite gu burch einen gur Bertheibigung eingerichteten Erbwall unterftut murbe. Man arbeitete Tag und Racht an biefen Berten mit unglaublider Anebauer. Der Grofmeifter war ftete an ber Spipe ber Arbeiter, felbit grabent und Ralt und Steine berbei tragent, um bas Wert burch feine Begenwart und fein Beifpiel ju forbern. Die bochgeftellteften Ritter und reichften Burger unterzogen fich ben barteften Arbeiten, und fogar Frauen, Matchen und felbit Ronnen, v rgaffen in tiefer Beit ber allgemeinen Begeifterung ibren Beruf und ibr Gefdlecht, und betheiligten fich an bem barten nut gefahrvollen Beichaft ber Dlanner. Es galt ja, ben Blanben und ben eigenen Bert ju vertheibigen.

Die nenen Befestigungen waren noch nicht beenbigt, als bie fürfischen Batterien bereits gu fpielen begannen. Die ungeheuren, in bie Stadt einschlagenben Rugeln festen bie Einvohner in Schreden, und felbst Deifter







Beorg, ber beutiche Ingenieur, erflarte naiv, nie etwas Achuliches gefeben ju baben. Der Donner ber Ranonen murbe 40 Meilen weit gebort, bis Lange bin und Chateaurour; aber bie Birfung war noch ichredlicher, ale bas entfesliche Tojen, bas bie Erbe ergittern machte. Die coloffalen Rugeln folingen burch bie Maner und legten gange Theile berfelben in weite, brobente Breichen, und bie um bie gange Stadt berum poftirten Dorfer marfen große Steine auf Die Baufer berab, welche burch bie Dacher fclugen und großen Schaben anrichteten. Die Ginwohner fcwebten in einer nicht an beidreibenten Augit; nicht mehr ficher in ibren Saufern, und auf ber Strafe in fortwährenber Lebensaefahr, eilten fie mit ihren Familien flagenb in ber Stadt umber und iprachen icon bavon, fich ju ergeben, ale ber Grofmeifter bas brobenbe Unbeil burch ben Befehl abwandte, baf bie Frauen, Rinber und alle unnugen Perfonen fich in ben Raum gurudgieben follten, welcher fich gwifchen ben Saufern ber Stadt und ben woftlichen Ballen befant, und ben er, gur Gicherstellung feiner Schütlinge, mit einem bombenfesten Dach verseben ließ. - Die Tinten, welche nicht wuften, baf bie Ginwohner ibre Sanfer verlaffen batten, richteten ibre Burfaefcoffe ftete auf bie bewohnteiten Theile ber Stadt, und glaubten, burch biefen entfestichen Sagel von Steinen bie Rhobioten gu becimiren, mabrent fie nur Die leeren Saufer gertrummerten, ja felbft bie Ritter und Golbaten, welche bicht binter ber Daner ftanben, batten verhaltnigmäßig nur wenig Berlufte.

Misach Pascha, welcher burch seine ungehenren Batterien geglaubt hatte, ber Stadt ben Gnadenstoß zu versehen, war nicht wenig erstaunt, als die Bitte um Rapitulation von Seiten ber Ritter ansblied, und da er einen allgemeinen Sturm noch nicht wagte, siel sein ersinderrischer Ropf auf ein anderes und begneuneres Mittel, sich in den Besit der Stadt zu sehnen. Deil der Stadt zu sehnen den und den Besit der untlich glandte, daß es nur die Perföulicheit des Großmeisters sei, welche Rhoeds noch halte, wollte er ganz einsach diese Berföulicheit and dem Wege räumen, woranf die Ritter unbedingt sapituliern würden. Jur Ansfährung dieser siegen und jedes Soldaten unwürzigen Idee, ertor er sich zwei Schuten, die wenig scheherte waren als er selbst. Es waren ein Dalmatier und ein Albanese, die, von Gewinnsucht getrieben, ans Rhodos entsloben waren, im Lager der Türken ihren Glauben abgeschworen









hatten und fich bereit erflärten, die Wünfche bes Baschas zu erfüllen. Ramentlich war ber Albanese fehr vertrant mit einem ber Sefretaire bes Großmeisters. Namens Bbilelpbe.

Die beiben Schurten tamen in driftlicher Aleibung und unter ber Angabe, ben Fesseln ber Ungläubigen entstehen gn sein, auch glücklich in bie Stadt hinein. Als ber Dalmatier jedoch die Unvorsichtigkeit beging, bem Sekretair des Großmeisters große Schäte zu bieten, wenn er ihm zur Bergistung seines hern behülflich ware, war bem Complott bereits die Spitze abgebrochen. Der Sekretair ging scheinbar auf ben Borschlag ein, um bas ganze Bertranen bes Dalmatiers zu gewinnen; bann begab er sich jedoch sogleich zu Anbusson, um bemselben die Berschwarung gegen sein Leben mitzutheisen. Die beiben gedungenen Meuchelmörber wurden verhaftet, und als man sie zum Richtslab führte, von bem withenden Bell zerrissen.

Unterbeg mar im turfifden lager Ali Pafcha ale Wefaubter bee Gultane angefommen mit ber Radricht, bag Dabomet felbft an ber Gpibe einer Berftarfung von 100,000 Dann und bebeutenber Artillerie auf Rhobos eintreffen werbe. Gei es, bag biefe Rachricht falfc ober richtig mar, fo übte fie eine munberbare Birfung im lager ber Turfen aus. Die Unglaubigen empfingen biefelbe wie eine Prophezeinng bes gemiffen Gieges; ber blofe Rame Dabomet's bauchte ihnen wieber neue Tapferfeit, nene Begeifterung ein, und Difach Bafcha, bon bem Diftingen feines funftlichen Mittels in Renntnig gefest, benutte biefen frifch angeregten Fanatismus und ging wieber gu bem naturlich en Mittel, ber offenen Bewalt über. Er begann bamit, an bem Ranbe bes Grabens, binter welchem bie Belggerten eine Berichangung aufgeworfen batten, eine Cavalier (ein bomis nirenbes Erbmert) angulegen. Raum batte ber Grofmeifter bie Abiicht bes Bajchas erfannt, ale er fünfzig Ritter ane ber frangofifchen und englifchen Bunge commanbirte, bie Arbeiter an biefem Bert anzugreifen und ihre Arbeit ju gerftoren. Das Sauflein bebergter Danner tam im Duntel ber Racht ungefeben bis an bas Wert beran, fturgte fich bann mit boch gefcmungenem Schwert auf bie nichts abneuben Turten, bieb viele nieber, swang ben Reft gur wilbeften Flucht, gerftorte bas Erdwert und vernagelte bie in bemfelben aufgestellten Rauonen. Der ungludliche Ansgang bee Un-





griffe auf bie Bubenniquer beftimmte Difach Bafcha, ben erften Blan bee beutiden Jugenieurs wieder aufgunehmen und noch einmal bas fort St. Ricolas ju ffurmen, bas bei feiner theilweifen Demolirung unmöglich einem gweiten Augriff miberfteben tonnte, und beffen Befit bann mumeifelbaft jur Ginnabme ber Stadt führen mußte. Bu vorliegenbem 3wed lief ber Bafcha eine bolgerne Brude conftruiren, beren Breite feche Dann in Front aufnabm, und welche von ber Rirche St. Antoine (D) über ben Golf meg bis jum Fort St. Nicolas reichte. Ale bie Arbeit vollenbet war, welche im Lager ebenfo folennig ale geheinmigroll betrieben murbe, folich fich ein Turte in ber Duntelbeit ber Racht in bem Gelfen, auf welchem Gt. Nicelas rubt, befeftigte an bemfelben mittelft einer eifernen Rette einen Anter, und gog burch ben Ring beffelben ein ftartes Jan, mittelft beffen, burch bloge Inwendung ber Armfraft, bie Brude nach und nach ans bem lager bis gu bem Thurm bon St. Micelas gezogen werben tonnte. Aber alle Aunft ber Turten icheiterte an ber Bachfamteit ber Rhobifer. Gin englischer Datrofe, Ramene Reger, welcher bem nachtlichen Bergange gugefchaut batte, ftieg, ale ber Turfe fort mar, jum Gelfen binab, lofte verfichtig ben Aufer les, ließ jebech bas Geil fo auf bem Gelfen liegen, bag bie Turten glanben mußten, es ginge noch burch ben Ring bes Antere. Der Gregmeifter gab bem braven Datrofen fofert 200 Golbtbaler für feine wichtige That. 216 nun bie Unglanbigen ibre Brude avanciren laffen wollten, gegen fie, auftatt biefe bem Thurm nabe ju bringen, nur ibr eigenes Geil wieber ju fich berau, und merten, bag fie überliftet worben feien. Beit entfernt jebech, fich hierrurch abichreden gu laffen, ließ Difach Bafcha bie Brude auf eine Angabl Barten feten, und auf biefe Beife bem Thurm nabern, mabrent mebrere Galeeren bies Unternehmen, welches ber Baicha felbft commanbirte, unterftüten fellten.

Unterteffen war Anbussen rostles thatig, nur ben gerschoffenen Thurm gegen ben neuen Angriff zu schiftigen. Tag und Nacht arbeiteten tausend Bienire, welche ben Kessen zerschnitten, nur ben Graben tiefer und breiter zu machen. Die Besaung bes korts bilbete wiederum die Elite ber Johanniter; am Kusse ber Wele ward eine Absheilung spanischer und beutscher Ritter zur Unterführung der ersteren aufgestellt, und ber Sieur von Mon-







Der erste Sturm, ben bie Turten auf bas fort St. Nicolas bei Tage gemacht hatten, war ihnen so übel befommen, baß sie biesmal bie Nacht zur Ansführung bes Unternehmens mablten. Nachdem sie im tiessten Schweigen bis jur Mole vorgebrungen waren, sprangen sie mit lautem Allabrus aus ben Schiffen, und bie Kerntruppen bes Paschas warfen sich sogleich auf ben am meisten zerfidrten Theil bes Thurms, mahrend bie türtsischen hörner und Trommeln zum bevorstehenben Siege ausspielten. Die Christen erwarteten ben wüthend ausstützunenben Feind seine Juges. Man tämpfte auf beiben Seiten mit gleicher Tapferkit, ohne sich anders in's Auge zu schauen, als bei bem Schein der Granaten und Kenerlugeln, welche unansstörlich bie Luft durchzischen und momentan dies entsettige Gemehel beleuchteten.

Das Schreden ber Finfternis, bas Sprüben ber Rafeten, bas Platen ber Granaten, bas Drüften ber Gefchüte, ber heiße, beißenbe Rand, bie Commandeworte ber Führer, bas Rampfgehent der wüthenden Türken und bas lägliche Stöhnen ber Berwundeten lieferten ein ebenso entjeptides als trauriges Schanspiel. Unterteß waren auch die feinblichen Valeeren am Juß bes Thurms angetommen, und vermittelst ber großen, auf Barten herbeigeschafften Brüde stürmte eine zahltose Menge fanatischer Türken gegen die Stelle, wo die große Umfassungsmauer in Trimmer gesunten war, wurde jedech von den Rittern mit einem so dichten Jagel von Kugeln und Bechtenigen went ben Bittern mit einem so dichten fichen die Mauertrümmer erstiegen hatten, ruftlings beradzeworsen worden und im Fall ihre eigenen Leute mit sich binuntererissen.

Wahrend hier ber Rampf im Duntel ber Nacht fortwogte, spielte bie Batterie, die ber Größmeister gegen die Brüde errichtet hatte, so vortrefslich, bag die fele grade in bem Angenblick gertrümmert wurde, in welchem sie gang mit fürmenden Turten bebecht war, die größtentheise in dem Wasser des Golfs umfaunen. Gleichzeitig schligen aber anch die seinblichen Angeln gerstörend in den Thurm St. Nicolas ein, und die Nacket der Ritter







brachten Unrube und Bermirrung unter bie turfifden Galecren. Der furchtbare Rampf, ber auf biefe Beife icon brei Stunten gemabrt batte, fteigerte fich ju immer größerer Erbitterung, und ber allmälig bereinbammernte Morgen beleuchtete mit feinem fablen Schein ein fleines, aber im Uebermagk mit Bint getranttes Schlachtfelb, und zeigte ben beiben tampfenben Bartheien auf ber einen Geite bie rauchenben Trummer bes Thurms, auf ber anbern bie Menge von Leichen, bie fich haufenweis um bie Mauer berum und im Graben gefammelt batten, ober bie auf bem Baffer umberichmammen, bas noch bie traurigen Ueberreite ber Brude und mehrere zerichoffene Galeeren trug. Die Turten batten ungebener verloren; als fie ieboch ben jungen 3brabim, ben Schwiegerfobn und Liebling Dabomet's. unter ben Tobten faben, fturgten fie noch einmal, von Difach Bafcha perfonlich geführt, gegen bie Breiche; aber bie Ritter, benen bas Tageslicht ibre Bortbeile gezeigt batte, füllten bie Mauerlnde mit ibren Leibern und marfen bie ungeftumen, balb mabnfinnigen Angriffe ber Turten mit fo faltblutiger Bebarrlichfeit gurud, baf Difac Bafda enblich in bie Rlucht ber Seinen mit fortgeriffen wurde, und tief betrubt und beichamt fich brei Tage lang in fein Belt verfcbloft, obne felbit feine vertranteften Benerale zu empfangen.

Da bie Türfen bei biefem Sturm über 25(x) Menichen verloren hatten, beren Rorper in turger Zeit die Luft verpesten mußten, ließ ber Grofmeister sie mit Ehren begraben, und benutte die brei Tage ber Ruhe, um feine Bestungewerte wieder auszubeffern, und feinen Berwundeten alle unter biefen Berhaltniffen nur mögliche Pflege und Dulfe angedeiben zu laffen.

Mijach Bafcha hatte die brei Tage, welche er in feinem Zelt eingeschließen gewesen war, nicht allein mit Trauern verbracht, sondern wahrend ber Zeit auch einen Plan ausgebrütet, der ihm alle Ehre machte. Da er ben Thurm St. Nicolas für uneinuchmbar hielt, wollte er die Stadmauer auf verschiedenen Stellen in Breiche legen, und badurch bie Mitter zwingen, ihre Kräfte bei ber Bertheibigung biefer vielen Punkte zu zersplittern und zu schwächen. Dann umfte es ihm bei seiner großen Uebermacht leicht werben, irgendwo den Eingang zu erzwingen.

Die uene Ibre murbe fogleich in's Bert gefett. Bahreub bie um bie gange Stadt poffirten Gefchute bie Mauern gertrummerten, gingen bie









Türfen mit offenen Trancheen und unterirdichen Gangen bor, um auf biefe Weife sicher ben Graben zu erreichen, und die auf hoben, die Stadtmauer überragenben Erdwerfen positirten Geschütze unterhielten ein mörberische Beuer auf das Innere von Rhobos. Da man ben Sturm hauptsächlich auf die Indenmauer (K) richten wollte, so ging man auf dieser Seite am eifrigsten vor, gelangte glücklich in den Graben und bezann benfelben, troch des Beuers von der Stadt her, mit abgeschossen Manerstücken so eifrig auszufüllen, daß man balb im Stande war, das Ravelin der Judenmauer mit Leichtigsteit un ersteigen.

Der Grofmeifter, welcher feine leute für ben allgemeinen Sturm auffparen wollte und welcher fab, bag feine meiften Batterien bem Feinbe wenig Schaben thaten, ließ eine Dafcbine conftruiren, Die große Steinmaffen auf bie im Graben arbeitenben Turfen fcbleuberte, und beren Erfolg ein ungebeurer mar. Richt allein, bag bie großen, mit außerorbentlicher Bebemeng gefchleuberten Steinmaffen bie Arbeiter im Graben gerichmetterten, fie ichlugen fogar an mehreren Orten bie Erbbede über ben unterirbifchen Bangen burch, fo baf eine Menge bon Turfen in ihren eigenen Berfen jammerlich erftidte. - Die Golbaten immer burch Leutseligfeit und Scherze bei gutem Duth erhaltent, tounte Aubuffon faft bas Unmögliche bon ihnen erlangen, und benutte beebalb biefe Stimmung, um ben Graben wieber ausraumen und bie Dauerbreichen fo gut als möglich wieber fullen gu laffen. Dann fragte er ben beutiden Ingenieur um Rath, welcher Erfinbung man fich am beften bebienen fonnte, um bie Turfen gurud gu ftogen, wenn fie Gerr ber Berichangungen geworben maren. Deifter Georg ichien burch bie vielen ibm porgelegten Fragen in Berlegenheit ju gerathen, und ba mehrere von ibm angelegte Batterien gar feine Birfung thaten, und bie Turfen, permittelft an Bfeile gebunbener und in Die Stabt geschoffener Briefe, ibn bei bem Grofmeifter ju verbachtigen fuchten, eine Lift, Die natürlich bas Wegentheil bezwedte, fo übergab Aubuffon ben Ingenieur ben Banben ber Juftig. Beim Berbor verwidelte er fich bergeftalt, bag er gulett, feinen Musmeg mehr finbent, offen geftant, bag er nur in bie Ctabt gefommen fei, um biefelbe ben Turten in bie Banbe gu fpielen. Rach biefem Beftanbnift lieft ibn Aubuffon obne weiteres auf bem großen Blat im Mu-







Der Ginbrud, ben bie Binrichtnug biefes Schurfen auf Difac Baica machte, war ein fo tiefer, baf ber Relbberr, ber auf biefen Berratber bie gröften Soffungen fur bie Eroberung von Rhobos gebant batte, porläufig bie 3bee eines nenen Sturmes gang fallen lieft, und wieber gu ben Mitteln ber lift und bee Betruges ichritt. Er lieft beshalb von nenem Briefe in bie Ctabt werfen, in benen er bie Starte feines Seers bei weitem übertrieb, und wieberum mit bem balbigen Gintreffen Dabomet'e brobte, ber ben Rittern freien Abgug verfprache, wenn fie fich ibm ergeben wollten, im entgegen gefetten Salle jeboch gefchworen babe, bie Stadt mit ihrer gangen Bevolferung vom Erbboben ju vertilgen und feine Gnabe gu fiben. Da ber Grogmeifter jeboch biefe Briefe nicht einmal einer Antwort murbigte, ichidte ber Baicha Befantte an Aubuffon, welche mit ber gangen Aunft ihrer Berebfantfeit in ben Grofineifter brangen, um ibn bon feiner Bflicht abwenbig gu machen. Diefer gab ben Befanbten jeboch bie ftolge Antwort, baf bie Gultane von Cappten und Babblon nicht minber machtig feien, ale ber Beberricher ber Turten, bag biefelben ebenfalls ju wiederholten Dalen ben Berind gemacht batten, Rhobos ju erobern, und ftete mit Schanbe belaben wieber beimgegangen maren; bag er und feine Ritter ber feften Ueberzeugung feien, ihre Balle und Graben murben bas Grab ber Unglaubigen merben, und baß fie, im ichlimmiten Galle, fich lieber unter ben Trummern ber Stadt begraben laffen wollten, ale fich ber Feigheit fchulbig ju machen, fich ben Feinden ihree Glaubene ju ergeben. Dabomet moge beebalb fowohl feine Berfprechungen, ale feine Drobungen fparen, benn er hoffe, ibm mit Gottes allmachtiger Bulfe gu beweifen, bag bie Ritter von Rhobes fcwerer ju befiegen feien, ale bie anberen Rationen ber Belt.

Eine jo ftolze und hochberzige Antwort ließ alle die heimtlichifchen Plane bes Pafchas icheitern. Die Schande, die Ehre, die Verzweiflung, der Zorn und die Buth fampften in der Secele des gedeunithigten Turten, die endlich Lettere die Oberhand behielt, und er beischloß, jum lehten Male seine ganze Kraft anzuwenden, um ben halb zerschoffenen, von einer Handvoll Ritter vertseitigten Steinhaufen in seine Genatt zu befommen. Nachdem er seine





Truppen burch glängende Bersprechungen zu einem walthenden Fanatismus angespornt hatte, befabl er, alle Matterier auf einmal, Tag und Nacht, spielen zu lassen, alle Maschinen in Bewegung zu seinen, nur Alles aufzuhieten, um die Stadt im Sturm zu überwältigen. — Balb nach biesem Besch begann das zrasse Schanspiel von Nenem. In turzer Zeit feneren die Türken iber 3500 Kanonenschüffe auf die fabt ab, welche alle Manern in Bresche legten und in ihren Grumbssellen erschütterten. Das Bertranen auf die Kraft seiner Nitter und auf den Schut seines Gottes blieb jedech unerschüftlichen Aubussen gung zu versprechen schwieden Aubussen, und and seinen eblen und ruhigen Zügen strahtte eine Begeisterung und Juverssch, die einen glücklichen Ausgang zu versprechen schwieden. Noch einmal revidirte er alse Posten, sprach seinen Kriegern Muth ein und gab ihnen die nötligen Instructionen; dann benzten die tapferen Streiter ihre Kniee vor dem Allmächtigen, und flehten ibn im brünftigen Getet um kienen beiligen Beistand an.

Durch ben günstigen Ersolg seines Artilleriefeners ermuthigt, funbigte Mijach Bascha ben Truppen an, baß sie nur noch schwach vertheibigte Rinien zu nehmen hatten, und ließ saut burch bas Lager andrusen, baß er bie Stadt ber bollftanbigen Plünderung preisgebe. Die Einwochner sollten faumtlich niedergenacht werden, bis auf die Kinder, welche er für die Sclaverei bestimmt hatte. Die Ritter, die dem Schwert der Mostems entgingen, sollten gerfählt werden\*), und bamit nach dem Sturm dies Schaufpiel teine Bergögerung erleibe, sieß er im Boraus achthundert Pfähle baju aufertigen.

Die Türken, auf's Rene entflammt burch die Leichtigfeit best Unternehmens und bie Ansficht auf reiche Bente, erwarteten mit Ungebuld ben Befehl jum Angriff, Die Baffen in ber Sand und bie Stricke am Gurtel, um Alles au binben, was fie nicht tobten wollten.

Endlich, am 27. Inti, nachdem bas fcwere Gefcont fortwahrend gertrummernd gegen bie Mauern gefpielt hatte, gab ein Morferfconft bas Zeichen jum allgemeinen Sturm.

<sup>\*)</sup> Den Opfern murbe ein Bfahl burch ben Leib getrieben, eine in jener Beit febr gebranchliche Tobeoftrafe.







Seite ber Ungläubigen zu neigen schien, langte ber Bicomte von Monteil mit frischen Rittern an; aber so verzweiselte Anstrengungen er auch machte, war es eine Unmöglichleit, die Türken zurüß zu derängen, welche diegenwart Misach pasches zur Ausbierung aller ihrer Kräfte antried. Die Ritter, bem ungeheuren Andrange weichen, wurden von ber Mauer heruntergeworfen nud kämpsten nur binter ber Balchung noch mit bem legten Mus

Unterbeß hatte die Rachricht, bag ber Feind bas Indendiertel genommen habe, die gange Stadt in Schreden und Berwirrung gesetzt, und ber Greßmeister entschloß fich nun, fein Lettes baran zu wagen, um Rhobos noch
möglicherweise zu retten. Sofort ließ Aubufson die große Fahne ber Religion entsatten, sammelte ein Häuflein von Rittern um fich und ging ihnen
mit greßen Schritten veran, indem er ben Tapferen zurief: "Rommt, meine
Brüber, lagt uns fampfen fir ben Manben und für die Bertseitigung von
Rhobos, ober uns nuter biesen Ruinen begraben!" Dit Erstaunen sah er

ber Bergweiflung. Rhobos ichien verloren.









bereite über 2000 Türfen in ber Breiche und auf ber Mauer. Da bie Banfer und Strafen bee Inbenviertele febr tief lagen, tonnte man nicht anbere auf bie Balle gelangen, ale vermittelft zweier Treppen, welche in Die Dauern eingeschnitten, aber jest burch losgebrochene Steine und Schutt ungangbar gemacht maren. Der Grofmeifter ergreift eine Leiter, lebnt fie gegen ben Steinbaufen, fteigt, eine Salbpite in ber Sant, ber Erfte binauf, bie Ritter folgen feinem Beifpiel, und trot bee Sagele von Steinen, ber auf ihre Ropfe berabpraffelt, erreichen fie gludlich bie Bobe ber Mauer, werben aber fofort wieber bon ber llebermacht ber Turfen gurudgeftogen. Der Großmeifter felbft wird zwei Dal ju Boben geworfen, feine beften Ritter finten gerichmettert neben ibm nieber, ber Tob umraft ibn von allen Seiten, aber bennoch, avei empfangene Bunben nicht achtent, rafft er fich wieber empor, erffimmt noch einmal bie Maner, wirft fich von berfelben berab, auf bas ebene Terrain bavor, und bringt mit einer folden Unerfcredenbeit mitten unter Die Turfen, baf biefe, erftannt über folche Tapferfeit, gurudweichen.

Ranm batte fich in ber Stadt bie Runbe verbreitet, baf ber Broßmeifter in Wefahr fei, ale bie angesehenften Burger berbeieilten, um ibn gu befreien ober mit ibm gn fterben. Die Debrgabl ber Francu batte Dannerfleibung angelegt, um bem Feinde burch bie Angabl ber Bertheibiger gu imponiren, fie folgten ihren Gatten in ben letten Rampf, ber über ibr Schickfal enticheiben follte, ftiegen unerichroden auf bie Balle und goffen ben fturmenben Turfen fiebenbee Del auf bie Ropfe; Aubere rollten Steine auf fie berab, ja Ginige ergriffen fogar bie Baffen ber getobteten Ritter und tampften an ihrer Stelle fort. Um ben Grogmeifter mogte ber Rampf am bichteften, aber je naber ber Tob bon allen Geiten feine Urme nach ibm ausbreitete, befto ftrablender murben feine Buge, befto glangender feine Tapferfeit: "Lagt une fterben, liebe Bruber," ruft er feinen Rittern gu, "aber nicht weichen! Bir fampfen fur ben Glauben, fur ben Simmel; unfer Tob wird glorreich fein bor ben Denfchen und foftbar por Gott! - Gein Beifpiel und feine Borte fenerte bie Ritter und Colbaten bergeftalt an, bag trop bee hartnadigften Biberftanbes ber Turten, bie Mauer nach einem zweiftundigen Rampfe wieder gewonnen







wurde. Der Ritter von Montholon mar einer ber Ersten auf ber Sobe und feine Sand ichlenberte bie turtifchen Fahnen wieder hinab, welche nur zu lange auf ben Mauern von Rhobos geweht hatten.

Difach Bafcha icannte vor Buth: immer wieber und wieber bette er bie Turfen gegen bie Dauer, und um biefen letten Anftrengungen einen festeren Nachbrud in geben, theilte er ben Angreifern eine Abtheilung von ber Glite ber Janitidaren gu. Da bie Angen bee Bafchas ben Grofmeifter theile an ber glangenben Ruftung, theile an ben furchtbaren Streichen erfannten, Die er führte, befahl er einer Angabl ber Erprobteften und Toll. fühnften biefee Glite-Corpe, fich in bae Gebrange in fturgen und ben Grofe meifter um jeben Breis ju torten. Diefe noch frifchen Leute warfen fic wie milbe Thiere auf bie Chriften, babuten fich einen Beg burch bie ftarrenten Bifen und blibenten Schwerter, und murben unfebtbar bis jum Groffmeifter vorgebrungen fein, wenn ber Bicomte von Monteil fie nicht recht zeitig bemerkt, und mit einer Abtheitung ber Annge Anvergne aufgebalten batte. Deffennngeachtet gelang es gwolf ber erhittertiten Janiticharen, Die Anvergnaten gn burchbrechen. Dlit mabufinniger Buth werfen fie fich gleichzeitig auf Anbuffon, bringen ibm funf Bunben bei und gerbrechen feine Baffen unter ibren gewichtigen Bieben. Aber ber Groffmeifter wantt noch nicht, fein gewaltiger Urm fdwingt noch immer verberbenbringent ben gerfplitterten Bangenichaft; ba merten feine Ritter, bag bas Blut aus ben Augen feiner Ruftung bringt, baf feine Bangen erblaffen und Die Streiche feines Urmes unr noch maidinenmäßig fallen. Dit unwidersteblicher Bebemeng bringen feine Begleiter ber, befreien ibren Grofmeifter bon feinen wutbenben Reinben, und gwingen bie Turfen jur Rlucht. Durch bies Beiiviel nen entflammt, brangen nun auch auf ben anberen Stellen ber Daner Die Chriften mit einem folden Ungeftum bor, bag bie Unglanbigen, erichredt burch biefe beifpiellofe Rraft und Tapferfeit, Die Johanniter fur übernaturliche Befen balten. Rur eine Referve von 300 bebergten Dostems mar noch auf ber Indemnauer gurud geblieben, aber grokentheils unfabig, fich gu vertheibigen, fielen fie, balbtobt por Gered und Auftrengung, in bie Stabt binein, wo fie vom Bolf maffacrirt murben.







Der Grögmeister, ans sieben Bunben blutend, war für todt in sein Palais getragen werden; fann hatte er jedoch seine Kräfte einigermaßen wieder herzestellt, als er in allen Rirchen ein großes Dauffest balten ließ, bem er seiher schregeben von ben wenigen Rittern, beinochnte, welche bas Eine dieser schrecklich neunnubachtigitägigen Belagerung saben. Die Anten hatten nöhrend der gaugen Dauer derfelben 9000 Mann versoren, und brachten 15,000 Berwandete nach Constantinopel zurnd. Dort angesomnen, wurde Misach Pascha von dem erzürnten Mahomet mit vollster Ungnade empfangen nud and seiner Ride verdannt. Der Sultan beschold jetzt, Unternehmungen von selcher Richtigkeit nur seiner eigenen Kraft auguvertrauen, nud rüstete sofort eine nene Armee von 300,000 Mann, um mit vieser den noch ranchenden Trümmerhansen von Rhodos zu ftürmen, dem fast keine Vertseitiger geblieden voaren.

Aber Gott hatte es anders beichloffen. Grade in ber Zeit, wo Rhobos von einem entschiichen Ertbeben heimgesicht wurde, bas die Halfe bes Forts St. Nicolas und einen großen Theil ber Mauerreste einstützen ließ, ward Mahomet, umgeben von seiner gewaltigen Herresmacht, und neue, stolze Eroberungsplane im Ropf, ploplich von einer hestigen Krantheit





ergriffen, die ihn binnen Aurzem an den Rand des Grabes führte. Er starb in seinem breinnbfünfzigsten 3ahr, am 3. Mai 1481, im träftigsten Mannesalter, und auf dem Krantenlager murmelten seine bleichen Lippen ju wiederholten Malen den Ramen Abodos.

Als ob alle feine Eroberungen noch nichtig gewesen waren, ließ biefer, bis jum außersten Ertrem ehrzeizige Mann, ber zwei Königreiche bezwungen und aber 300 Stabte genommen hatte, auf fein Grabmal in lateinischer Sprace bie Worte feben:

"3ch wollte Rhobos erobern und Italien unterjochen".

Beich' Lob für Rhobos! — Es galt in ben Augen Mahomet's nicht weniger, als Conftantinopel, Trapezunt und Italien, und vielleicht mehr — benn bes Sultans gewaltige Wacht, die halb Klien und einen Theil Europa's unterworfen, die zwei mächtige Ohnaftien zertreten und biele feltesten Throne hatte wanten machen, diese Macht batte sich gebrochen an bem kleinen Rhobos — ber Islam ftand gedemitibigt vor dem Christenthum.

Die helbenmüthige Bertheibigung von Rhovos machte ungehenres Aufsehn, sowohl im Orient als im Occident. Die Bruft aller Chriften hob sich freudig bei der Rachricht von dieser glängenden Waffenthat zur Ehre ihres Ertöjers, und die Johanniter insbesondere wurden sich sich sicher schaben und erhabenen Berufs wieder so recht flar und tief bewust. Die Bötter der Ungländigen aber blidten schen und furchtsam zu den Zinnen jeuer Stadt empor, wo wieder frei und unerschroden das weiße Kreuz auf rothem Grunde flatterte, des Johanniterordens beiliges Panier.

Aber aus biefem ftolgen flattern wehte es auch icon wie ein leifes prophetisches Ragelieb über ben nicht zu fernen Berluft von Rhobos.

Aus Dantbarfeit gegen Gett und die heilige Jungfran, beren wunderthätigem Bilbe man einen großen Theil der Errettung aus der Gefahr zuschrieb, ließ Aubulfon mehrere Kirchen bauen, unter Anderen das prächtige Gotteshaus "Do Sainte Marie de la Victoire", oder "Notre Dame des Victoires", nicht weit von der Judenmauer, und zwar an der Stelle, wo die Türten zuerst zum Weichen gebracht worden waren. Außer diesen frommen Austalten für Rhodos gründete Aubusson auch für ewige Zeiten eine Messe am hauptaltar der heiligen Gradesstriche in Jerusalem, um dem Ort seine







unvergängliche Dantbarteit zu beweisen, in bem ber Johanniterorden geboren und seine reine, schöne Kindheit verledt hatte. Neben reichen Welohnungen, die er ben Rittern und Soldaten zu Theil werden ließ, suchte er anch ber Roth bes Bolles abzuhelsen, indem er reichlich und nnentgelblich Getreibe vertheilte und die Abgaben befreite.

Die nächste Sorge bes Großmeisters war vor allen Dingen ber Aufbau ber Mauern und die Biederkerstellung ber arg gerftörten Festungswerke, well ähnliche und wahrscheinlich stärtere Strieme in gewisser Anslicht stanben. Rhodes, bas durch die Belagerung ber Türken in einen Trümmerhausen verwandelt worden, erstand unter Andussion's eistiger Kürsorge zu einer stärkeren und schöneren Stadt, wie sie es semals gewesen war.

3m osmanischen Reiche maren nach bem gewaltsamen Tobe ibres atteften Brubere Duftapha bie beiben Bringen Bajaget (Bajefib) und Dichem\*) ale Thronerben gurndaeblieben, und fampften mit ben Baffen in ber Sand um bie Alleinberrichaft. Der altere Bruber, Bajaget, ein Freund ber Rube, ber Biffenfchaften und bee Bareme, lief burch feinen Relbberrn bie Dacht Dichem's vernichten, fo bag biefer ungludliche Bring teine anbere Rettung bor feinem, ibm berfolgenben Bruber fab, ale ben Orben St. Johannis um Schut und Afpl anzufleben. Der Grogmeifter fagte ibm Beibes mit Frenden zu, und am 23. Juli 1482 bielt Dichem, ber icon burch eine Galeere bee Orbene abgebolt worben mar, feinen feierlichen Gingug in Rhobos. Die Brude, Die ibn von ber Galcere an's Sand führte, mar mit toftbaren Teppiden behangen, und fammtliche Ranonen pon Rhobos fanbten ibm' bonnernt ibren Gruft entgegen. Rachbem er ein berrliches arabifches Bfert beftiegen, mart er am Thor bon ben Rittern ber verfchiebenen Bungen, Die Priore an ihren Spigen, bewilltommnet und mit feierlichem Bomp burch bie Ctabt geführt. Die Banfer, an benen ber Bug verüber fam, maren mit iconen Terviden bebangen, bie Strafen mit Blumen und Morthenzweigen beftrent, in ben Genftern und Galerien lehnten bie Schönheiten von Rhobes, und bie Terraffen maren mit bichten Denichenmaffen überfüllt. Unf bem Blage St. Stienne hielt Mubuffon felbft,

<sup>\*)</sup> Bon ben frangofifchen Schriftftellern gewöhnlich Bigim ober Bigime genannt.





prachtig angetban, auf feinem gewaltigen Schlachtref, umgeben von ben erften Burbentragern bee Orbene, und bewilltemmnete ben Gobn feines Tobfeinbes, ber jett an feine Bnabe appellirte. - In bem Balaft ber Annge Rranfreich, welche bem erientalischen Bringen gur Bobnung angemiefen war, erließ biefer einen Act, burch ben er fich, im Rall er ben Thron feines Batere befteigen follte, verpflichtete, unter vielen anderen Bortbeilen. bem Orben bas Recht bee freien Gintritte in alle Bafen bee ottomanifden Reiches und bie jabrliche Freigebnug von 300 Chriftenfelaven in gemabren\*). Didem murbe mabrent feines gangen Anfenthalte in Rhobes ale Gultan bebantelt und mit folder Auszeichnung anfgenommen, bag er bie Ritter von St. Johann mabrhaft lieb gewann und bas unbedingtefte Bertrauen in fie fette. Da ber Grofmeifter befohlen batte, ben jungen Bringen mit allem Ceremoniell ju umgeben, bae bamale an ben enropaifden Bofen Gitte mar. und Dichem fein Erstannen barüber ju ertennen gab, baf man bie Speifen erft toftete, che man fie ibm überreichte, bebentete man ibm, baf bies an allen Tafeln großer Fürften gefcabe, um biefelben bor Bergiftungen ju fcuten. "Ab!" erwiederte ber Bring, "ich fürchte nicht, ben fo eblen und großmutbigen Rittern, wie 3br ce feib, vergiftet zu werben. 3ch babe mein Glud und mein leben Enren Sanben anvertraut, und ich fible mich ficher. Uebrigens mare es mir lieber, wenn 36r mich als Freund bebanbeln wolltet. benn ale Bring!"

Als Bajazet bie Anslieferung feines Brubers verlangte, wurde ihm biefelbe von Aubuffon ritterlich verweigert. Da gedoch bierglängende Aufnahme Dichem's in Rhobes ben trägen und friedliebendem Bajazet für feine Ruhe nut feine Macht fürchten ließen, bemithigte sich ver Sohn Nabomet's, der Beberrscher eines ber mächtigften Reiche, so weit, daßter ben Gresmeister um ben Frieden bitten ließ, unter welchen Bedingungen es auch fein möge; ja er, bessen bitten ließ, unter welchen Bedingungen ehnen Tribut abzugwingen, wurde jest selbst ben Johannitern tributpflichtig, intern er ihnen jährlich 40,000 Onstaten Entschängung gablen unufte, für die Bereich ihnen jährlich 40,000 Onstaten Entschängung gablen unufte, für die Bereich einen jährlich 40,000 Onstaten Entschängung gablen unufte, für die Bereich einen fich eine gestellt bei den Johann unter fir bie Bereich einen fich eine Bereich eine Bereich einen fich eine Bereich eine

<sup>9)</sup> Die Acte befand fich im Original in ben Archiven bes Orbens, und war gezeichnet vom 5. bes Menats Achicheb, im Jahre ber Debidra 1887, ober nach unferem Kalenber, vom 20. Muguft 1482. Much im Bendomen ist die Acte abgebendt.



wöftungen, welche Misach Bascha während ber Belagerung angerichtet hatte. Dicem, ber in ber Selbstemittbigung seines Bruders vor bem Orden nur gebeinne und verstellte Mittel sah, um ihn in's Berberben zu ftürzen, fichte sich bald in Rhovos nicht mehr sicher, und bat den Großmeister, ihn nach Frankreich bringen zu sassen. Anbussson lieb den Winschen des Krinzen Gehör, und um ihn ihn ver dem Gift Bajazet's sicher zu stellen, wies er ihm die Commende Bourneuf in Poiten zum Wehnsit an, wehin ihn ber Ritter Indo von Blanchefort begleitete. Dieser, in der Sorge, daß man ihm seinen Schutzempfohlenen durch Gewalt oder rist entreißen könne, berbachtete ihn sehr gegen einen Bruder geschöpft hatte, glaubte sich miehr als Gesungener, wie als Prinz bedandelt, und verstel in Schwermuth, was zu dem Gerücht Beransassung gegeben hat, Andussson habe dem Prinzen sein Wert gebrochen und dessen Freiheit an die Pforte vertauft, die ihm jährlich 40,000 Ontaten bassir zahle.

Im Jahre 1484 reclamirte Bapft Innocenz VIII ben Bringen Dichem von Aubufffen, und nach ber lebhaftesten Beigerung ninfte er, um viellleicht großes lubeil von bem Orben abzwenden (nicht, um ibm baburch Bortheile zu erringen, wie viele Schriftsteller sagen), der llebermacht des Papties weichen nid Dichem nach Rom führen laffen, wo ihn nuter Papft Alexander VI, dem Freund und Berbündeten der luglainbigen, bessen ber Gardinal Borgia, vergiften ließ, damit er nicht länger der Bantapfel sei, um bessen Beisp sich die Fürsten des Orients nub des Occidents freitten und beseibeten, wie es unmentlich der Giltan Bajaget, Carl VIII. von Frantfelch, die Päpfte nub der König den Reapel gethan hatten, jeder, um den ungssächlichen Prinzen zu seinen ebrgeizigen Planen zu bennhen.

Die herben Anschnibigungen, bie man wegen ber Behandlung Dichem's auf Anbussien wälgt, find vielleicht wahr, aber nicht begründet. Wer hat die Berträge bes Großmeisters mit Bajazet gelesen, wer die Geprache wijchen Dichem und Aubussen gehört, wer endlich war Zeuge ber geheimen Gesanbtschaften, bie nur bem Mund jum Ohr gingen und bem Papier nicht anwertraut wurden? Beschadb einen Fled auf das Leben biefes Maunes werfen, bas so groß, se rein, so food basteht in der Geschichte!? — Beso





Am 9. Mai 1488 erhielt Aubuffon vom Bapft Innocens VIII bie Burbe feines Legaten im Orient und ben Rarbinglebut, eine Burbe. bie ibn mebrere Schriftsteller and nur ale Belobunng fur bie Auslieferung Dichem's erhalten laffen. - Das Birten Aubuffon's fur feinen Orben mabrent einer neunundzwanzigiabrigen Regierung war zu gleicher Zeit rubmboll und fegenbreich. Er hatte ben alten fconen Beift ber Ginigfeit, bee fraftis gen Aufgmmenmirfens wieber in bem Orben mach gerufen, er batte bie Blide famuntlicher Jebanniter fich mit Stols und Bewunderung nach Rhobos menben laffen und mar neben ber Ansbilbung biefer glangenben Seiten bes Orbens and eifrig barauf bebacht gewesen, ben gurus, namentlich bie Rleiberpracht ber Ritter, bei Anbrobung barter Strafen ju beidranten und Demuth und Barmbergigfeit wieber in bie Bergen ber Briber gurud gu fubren. Go eifrig und unablaffig er jeboch fur bas Befte feines Orbens arbeitete, mußte er bennoch ben Rummer erleben, bag ber icanbliche Papit Alexan. ber VI feinen unmurbigen Creaturen in ben Befit ber Guter und Burben bee Orbene verhalf. Alle Proteftationen gegen ben übermuthigen und berbrecherifden Bralaten maren vergebene und Aubuffon mußte mit blutenbem Bergen gufeben, wie ber Bater ber Chriftenbeit Untrant unter feinen Beigen faete und feinen Gegen in Aluch verwandelte.

In feiner letten Lebenszeit wurde ber hoch betagte Grofmeister noch jum Generalissimus einer Eigne gegen die Anten ernannt, an beren Spige außer bem Bapit ber bentsche Kaiser Maximitian I und die Könige von Frantreich, Ungarn und Bortugal standen. Da jedoch zwischen Frantreich und Spanien ein Krieg im Königreich Neapel ausgebrochen war und die französische Rotte mit einem verunglichten Angriff auf Mytisene ben Feldzug begann, saben sich die Johanniter bat gang allein auf bem Kriegsschauplag gegen Bajaget. Rach einigen glücklichen Streifzsügen, während welcher Aubussion vergeblich





verfuchte, die Ligue noch einmal wach zu rufen, gab auch er die ferneren Feindfeligkeiten auf, und verfiel, wohl manchen Kummers und mancher fehlgeschlagenen Hoffnung wegen, in eine tiefe Schwermuth, die sich bald in eine töbtliche Krantbeit verwandelte.

Als sich die Trauertunde von dem hoffnungstosen Zustande Aubusson's auf Abodos verbreitete, herrichte allgemeine Berwirrung und Trostossisteit. Das Bolt lief vom großmeisterlichen Palast in die Kirchen und bat den Herrn um das Leben seines Fürsten. Indessen verschlimmerte sich Aubusson's Bustand mit jedem Tage und der Arante empfing mit gländigem Herzen das beilige Abendunght. Dann ließ er die Mitter des Conssells zu sich rufen und berach zu ihnen mit dem letzten Auswahl seiner Kräfte: "Ich habe, meine sehr lieben Brüder, nur noch einen Augenblick zu sehen; gestattet mir, ehe ich Euch vertasse, nur noch einen Augenblick zu sehen; gestattet mir, ehe ich Guch vertasse, nur noch einen Augenblick zu sehen; gestattet mir, ehe ich ench vertasse, durch vertasse, das wollen, der würdiger bazu ist, als ich es war; gestattet mir endlich, Euch zu beschwören, daß Euer ganzer Scholz stets in ver Vertiedigung verd Vlaubens und in der pünstlichen Besolugung verd Vlauben und in der pünstlichen Besolugung verder Vergel bestehen möge. Das ist die Gnade, wie ich sterkend von Euch erstegel bestehen möge. Das ist die Gnade, wie ich sterkend von Euch erstegel bestehen

Rach biefen Worten, bie er nur noch mit Mube hervorbringen founte, fegnete er seine Ritter und hauchte seine große und herrliche Seele aus. So ftarb Beter von Aubuffon, Großmeister von Rhobos, Cardinal von St. Abrian, Legat bes heifigen Stuhls in Afien und Generaliffinus ber Ligue gegen die Türten. Er war beinache zweinnbachtzig 3ahre alt und hatte beren neunundzwanzig ben Orben regiert.

Als der erste Schmerz ber Ritter vorüber war, legte man bie Leiche auf ein Baradebett, auf der Bruft ein goldenes Crucifix und an den Fingern Ringe von großem Werth. Selbst die Schreden des Todes hatten nicht vermocht, dem Antlit des Berbsichenen die sanfte und herzgewinnende Burde zu ranben, die im Leben auf demscheten thronte. Drei Ritter in großer Trauer standen an dem Ropfende des Bettes. Der eine hielt den Cardinalsbut, der andere das Arenz des Legaten, und der dritte bas Banner bes Generalissimus der Ligue. Bier andere Ritter hielten jeder ein Panier, auf dem die Wappen des Ordens und Audussschlage gesiten von 200 beiten bes Bettes ftanden zwei Tische, auf deren einem der gange Ornat





bes Carbinals ausgebreitet lag, während auf bem anderen ber heim, ber Bruftharnisch, die halb-Bite und bas Schwert, womit ber Großmeister die Bresche in ber Indeumauer vertheibigt hatte, ausgestellt waren. Ueber 200 Ritter waren im Saal versammelt, alle in Tranertleibern und mit geseuften handtern. Das Bolt, das sich in Masse zu diesem Tranerchausspiel hangte, sonnte bie Leiche seines Baters und Fürsten nicht ansehen, ohne bittere Thrauen zu verzießen, und Alle wollten ihm die Sande lüssen, um ihm ein sein letzes Lebenobs zu sagen.

Um folgenden Tage waren die Begrabniffeierlichfeiten. Als ber Sarg aus bem Balaft getragen wurde, erhob fich ein lantes Behllagen aus ber Bollomaffe, bas sich überall wiederholte, wo ber Sarg vorüber fam. Die Franen rauften sich die haare und die Greife und Armen schlugen an ihre Bruft vor Schmerz und Berzweiflung.

Ale ber Sarg in die Grube gefentt war, gerbrach Dibier von St. Jaille ben Stab über feinem Grabe, und Diego Suareg, fein Stallmeister, Die golbenen Sporen.

Aus bantbarer Anerkennung und inniger Berehrung ließen ibm bie Mitter ein prachtiges Grabmal in Bronge errichten, und gaben ibm ben glorreichen Bunamen, ben bie Geschichte aufgenommen hat: "Schilb ber Rirche und Befreier bes Chriftenthums."

Als ber Oberft Rottiers im Jahre 1827 Rhobos und bie Rirche St. Jean bestichte, wo Aubusson begraben liegt, sand er an der Stelle des driffelichen Gotteshauses eine türlische Moschee', von deren Thurm der Muszim \*\*) fein: "Allah a kebir!" \*\*\*) rief. Die Gradmäser Aubusson und seines Nachsolgers Emmerich von Amboise waren von türlischer Brutalität gewaltsam gerftdrt nut die Anschrieben von ichte ficher Brutalität gewaltsam gerftdrt nut die Anschrieben, als die beiden parallelen Nischen im Kreuz der Kirche, wo einst jene Dentmale standen.

Aber bas Deufmal, bas bie Gefchichte Aubuffon errichtet hat, wirb nicht gerftort werben, soubern fortleben für ewige Zeiten.

Rach bem Tobe biefes ausgezeichneten Mannes fiel bie Bahl auf:

\*\*\*) Gett ift groß.



<sup>\*)</sup> Djami, (tie große Dofcbee).

<sup>\*\*)</sup> Eigentlich Müczgin, ein Ausrufer ber Mofcheen.



## Emery d'Amboife (1505 - 1512),

geboren um 1434 aus einer ber ältesten unb angesehensten Familien Frantreichs, war Groß. Prior von Frankreich, als er die Nachricht von seiner Bahl erhielt, und begab sich gleich darauf nach Rhodos, wo er zur Derathung allgemeiner Ordens-Augelegenheiten ein General-Rapitel hielt.

Roch in bemfelben 3abre lanbete eine Corfgrenflotille, mabriceinlich im Auftrage Bajaget's, ber ben Rhobifern gurnte, weil fie bem Gobn bes ungludlichen Dichem ein Ufpl gestatteten, auf Rhobos, unter ber Auführung eines berüchtigten Geeranbers, Ramens Camali. Die Ritter, Die jeboch ftets auf ibrer but maren, liefen bie ungebetenen Bafte rubig ibre Schiffe perlaffen und auf ber Infel porbringen; bann überfielen fie fie ploblich, unb amangen bie Ranber, in ichleunigfter Alucht an ibren Schiffen gurfid au tebren. Bon Rhobos abgefchlagen, manbte fich Camali nach Lango, wo bie beiben Ritter Rabrigio Carretto, ber tapfere Bertheibiger vom Fort St. Ricolas, und Rabmond be Balagne commanbirten. Diefe beiben Ramen genügten icon vollftanbig, um Camali von bem Befuch auf Lango abfteben ju laffen. Um jeboch mit irgent einer Belbenthat bie Belohnung bes tragen Bajaget ju verbienen, maubte er fich nun gn bem feften Schloft auf ber fleinen Infel Beros. Die gange Befatung bes bier befindlichen Borte bestand aus bem achtzebnigbrigen piemontelifden Ritter Gimeoni. ber fur ben erfrauften Commanbanten beffen Stelle verfah, und einigen Bewohnern ber Infel, bie fich que Rurcht por ben Geeraubern in bas Schloft geflüchtet batten. Schon batte bas Beidus Camali's bie Dauer in Breiche gelegt, ale ploblich auf ben Ballen eine boppelte Reibe von Rittern ericbien, bas gefürchtete weiße Rreug auf ber Bruft und ben noch gefürch. teteren Stabl in ber Fauft, mabrent gleichzeitig alle Ranonen bee Schloffes auf einmal geloft murben. Der feige Geerauber glaubte, bag furg bor feinem Gintreffen Bulfe von Rhobos getommen fein muffe, und gitternb bor einem Rampf mit einer größeren Angabl ber Johanniter, bob er bie Belagerung auf und machte fich ichlennigft baben. Die Lift und Beiftesgegenwart bes jungen Simeoni batte Leros gerettet. Die boppelte Reibe







3m folgenden Jahre, 1506, fiel eine Rtotille des Sultans von Egopten von fieben Fahrzengen ganglich in die Sande ber Johanniter, und ein Jahr fpater trug fich ein Ereignif zu, bas die Saragenen noch empfindlicher berührte, als ber Berluft ber Flotille.

Es ging namlich alle Jahr ein großes Sanbelsichiff, bie Dogarbine, auch "bie Rouigin ber Meere" genannt, von Alexandria nach ben afritanifchen Ruften und bie Conftantinopel, belaben mit ben fconften Geibengengen, Specercien und anderen foftbaren Baaren bes Drients. Das Schiff mar. wenn man ben alten Schriftstellern glauben foll, von fo angergewöhnlichen Dimenfionen, bag bie Daftfpibe ber größten Galeere tanm ben Schnabel biefer coloffalen Dafcbine erreichte, beren Daft feche Danner nicht umfpannen tonnten. Das Schiff batte fieben Etagen, führte über huntert Ranonen und mart, Die Matrofen nicht mitgerechnet, von taufend Golbaten pertheibigt. Schon Anbuffon batte lange vergebene auf biefe fcmimmenbe Reftung Jago gemacht, beren bolgerne Danern bie foitlichen Schape bes Drients bargen. Diesmal mar es ber Ritter von Gaftinan, Commenbator bon Limoges und ein trefflicher Geebelb, welcher ber reichen Dogarbine begegnete. Obgleich er nur ein einziges Rabrzeng bei fich batte, welches gegen ben Coloft wie ein Zwerg ausfah, fegelte er bennoch bem Riefenschiff fubn entgegen und forberte ben Rapitain auf, fich ibm ju ergeben. 216 biefer jeboch mit Beringschatung geantwortet batte, bag bie Ronigin ber Meere, welche ftete fiegreich alle gluthen burchichifft habe, und von taufent Mannern und bunbert Rauenen vertheibigt mare, gar nicht baran bente fich ju ergeben, naberte fich Baftinan bem Coleft noch mehr, wie um bie Unterbandlungen bequemer fortanführen; plotlich manbte er jeboch burch ein geschicktes Mancenbre feinem Feinbe bie breite Geite ju und gab ber Ronigin ber Meere eine fo volle lage, bag ber Rapitain und viele ber maurifchen Colbaten fich tobtlich verwundet auf bem Berbed malgten. Ale bie Garagenen jeboch faben, wie Baftingn fconell fein Schiff berum geworfen batte. um ihnen auch noch eine Lage von ber anberen Geite ju geben, marfen bie





tapferen Mauren bie Waffen fort und baten um Gnabe. Am anderen Tage hielt die reiche Mogarbine als gute Prife ihren Einzug in ben hafen von Rhobos.

Diefer und noch einige gubere Berlufte, welche ber Gultan von Cappten burch bie Galeeren ber Rhobifer erlitt, bewogen benfelben, eine Alotte ausgnruften, welche ibn mit einem Schlage von ber unbequemen Geemacht ber Bobanniter befreien follte. Roch mar jeboch biefe Bernichtungeflotte im Bau begriffen, ale ber Grofmeifter b'Amboife, im Jabre 1510, Die coloffale Mogarbine an ber Spipe von 22 Rabrzeugen ausschickte, um bas gange Unternehmen bee Gultane im Reime ju erftiden. Die beiben Commenbatoren Anbreas von Amaral, ein Bortugicfe, und Billiers be l'3sle Abam fegelten nach bem Safen von Mjaggo, wo bie neue Flotte unter einer ftarten Bebedung ibrer Bollenbung entgegen fab, brangen fturmifc in benfelben ein und tampften brei volle Stunden lang, Schiff gegen Schiff, Dann gegen Dann, bie bas morberifche Treffen mit einem vollftanbigen Siege ber Johanniter enbete. Die Cappter, Die ihren Relbberrn, einen Reffen bee Gultane, verloren batten, retteten fich burch ichlennige Blucht und liegen ben Rittern ale Beute fünfzehn Schiffe gurud. - Das Material gu ber Bernichtungeflotte warb ben Flammen übergeben.

Aurz vor bem Tobe bes Großmeisters verbreitete sich bas Gerücht, ber Sultan von Eghpten habe sich mit Bajaget verbunden, um gemeinschaftlich bie Ritter zu bekämpfen. Dieser blinde garm ward Beranlassung zu zwei Beneral-Kapiteln und einer Berufung ber abendändischen Ritter, sich schlensigt zur Bertheirigung von Rhobos einzusinden. Bajazet war jedoch nicht der Mann, einen Plan wieder aufzunehmen, an bem der Riefenarm seines mächtigen Baters erlahmt war, und ber Sultan von Egypten hatte ebenfalls die Luft zum Flettenban verloren. Der Angriff unterblieb, und ber Großmeister d'Ambeise ftarb während bes letzten General-Kapitels, am 13. November 1512, in einem Alter von sechsnessenzig Jahren. — Durch die reiche Beute, die er zu wiederholten Malen den Egyptern abgenommen hatte, und durch weise Occonemie, hinterließ er den Erden reich, während seine eigene hinterlassenschaft fast Nichts betrug.

Gein Rachfolger war:







## Bun be Blanchefort (1512 - 1513),

ein Grokmeifter, ber ale folder niemale feine Refiben; betreten bat. Die Benachrichtigung bon feiner Babl traf ibn fraut in feiner Grofipriorei Muverque. Da jedoch wieber brobenbe Gernichte ben einer nabe bevorftebenben Belagerung ben Rhobos umliefen, achtete Gub bon Blanchefort, ben wir bereits ale Begleiter bes Pringen Dichem nach Bourneuf tennen gelernt haben, feine Befundheit geringer, ale ben Rubm feines Orbens, und fcbiffte fich in Billa-Franca, unweit Rizza, ein, um fich unverzuglich nach Rhobos in begeben. Die Gecreife verichlimmerte jeboch ben Buftant bes Grofineiftere fo bebeutent, baf bie ibn begleitenben Ritter ben Borichlag machten, in ber ficilianischen Stadt Trapani feine Genefung abzumarten. Blanchefort, ber jeboch feinen Tob berannaben fühlte, fürchtete, baf, wenn er in Italien fturbe, ber ebrgeizige und bespotifche Bapft Inlius III auf bie neue Grofmeistermabl influiren, und einer feiner Creaturen an biefer Burbe verhelfen tonnte, weshalb er weiter ju fegeln befahl und ben Rittern auftrug, fofort nach feinem Tobe eine Caravelle\*) mit ber Delbung beffelben nach Mbobos zu fenben, bamit bie neue Babl bort bereits ftattgefunben babe, che ber Bapit, ber ju gleicher Reit benachrichtigt murbe, auf biefelbe jum Rachtheil bes Orbens influiren tonne. In ber Bobe ber fleinen Jufel Brobane, nicht weit von Bante, bauchte ber Grofmeifter am 24. Revember 1513 feine Geele ans, und bie Caravelle langte mit ber Tobesnachricht am 13. December in Rhobos an, wo bie Ritter, eingebent ber Dabnung ihres Fürften, ben fie nur ale Leiche empfingen, fofort gur Babl eines neuen Grofmeiftere ichritten, burch welche Aubuffon's Abnung in Erfullung ging, benn ber Ermählte mar

## Fabrigio del Carretto (1513-1521),

ans ber Bunge Italien, und einer ligurifden Familie entfproffen, ber nach ber tapferen Bertheibigung bes Fort St. Ricolas, unter Beter bon



<sup>\*)</sup> Ein fleines portugiefifches Schiff.



Aubuffon, jum Groß. Abnitral bes Orbens und gum Groß. Procurator am romifchen Bofe embor gestiegen war.

Kaum war Carrette in Rhobos augelaugt, als er, eine balbige brobente Gefahr für ben Orden voraussehente, ein General-Rapitel berief, in dem jährlich 40,000 Thaler zum Unterhalt für 550 Ritter bestimmt wurden, weelche stes in Rhobos auwesend sein sollten. Außer bieser Sinnne wurden dom Conseil noch 23,000 Thaler zur Bermehrung der Artillerie, wie zur standesmäßigen Erhaltung bes Prinzen Amuraath, bes Sohnes Ofchen's, bewilligt, ber, zum Christenthum übergetreten, ein seites Schloß auf Rhobos bewohnte. Philipp Villiers be l'Iste Abam, der Groß-Hospitalier und Broßprior von Frankreich, ward zum Stellvertreter bes Großmeisters ernannt, und als Gesanten und Vebensmitteln hinlänglich verproviantirt, um im Kall einer Belagenung gegen jede Nob geschützt zu seine

Im osmanischen Reiche war nämlich ber trage und traumerische Bajazet, ber sein Seinbierzimmer nur verließ, um zu Tisch ober in den Haren zu gehen, von seinem Sohn Selim I (1512—1520) dom Thron gestoßen und vergisset worden, und dadurch bem Orben wiederum ein Feind erwachsen, ber ben Edriftenbaß und die Krass Mahomet's geerbt batte.

Bisher hatte ihn nur ber Krieg mit Bersien von einem Angriff auf Rhebos jurungehalten; als jedoch um 1515 Ismael, ber König biefes Reiches, einen Gesanten an den Großmeister schiede, einen Gesanten an den Großmeister schiede, um ihn zu einem Bundniß zwischen Dem Teden, Persien und Egypten zegen die Arter zu bewegen, zog der empörte Selim sogleich gegen letzeren Staat, vernichtete das ezyptische Reich, indem er es zur intissischen Proving machte, ließ dem Gultan an einem der Thore von Kairo aufhängen und zog auf seiner Rücktehn nach Constantinopel vor Rhodos, wo er eine Art von Arimuphselt seitert und einen Gesanten an dem Großmeister schiede, um demselben den Untergang seines Verdündeten auszeigen und seinen Auftrich des zu entgegen zu nehmen. — Aber wie schon Machomet, der gewaltige Eroberer, stets ein inneres Grauen empfunden hatte, wenn es einen Angriff auf Rhodobs galt, wie er ost mitten in seinem Unternehmen stodte, und ansstatt der Paupt-Insel nur die kieinen Reben-Eilande übersiel, so tounte sich auch jeht







ber ftolge und wilbe Gelim, ber eben bie Gaulen eines Ronigreichs gefturgt batte, noch nicht entichließen, mit berfelben Dacht, Die bies gethan, Die fleine Inicl Mbotes anzugreifen. Er begnugte fich mit feinem Triumpbfeft und sog bann nach Conftantinopel jurnd, um ein Beer und eine Rlotte auszuruften, Die fich mit ben Johannitern meffen fonnten. Carretto, von biefen großartigen Borbereitungen in Reuntnig gefett, ließ bie Befeftigungen ber Stadt vermehren und verftarten und bie Bachfamteit feiner Baleeren verboppeln, bie unausgesett bie turfifchen Ruften bennruhigten und mehrmals Schiffe ber Unglaubigen ale gute Brife nach Rhobos führten. Mitten in biefen grofigrtigen Ruftungen murbe jeboch Gelim im Jahre 1520 bon einem ploblichen Tobe überrafcht, ber ibn in feinem taum gurudgelegten vierzigften Babre von bem Schanplat ber Beschichte abrief. Babrent feiner achtjabrigen Regierungezeit batte biefer ungeftame und fraftige Monarch bie obmanifche Scemacht gegrundet, bas norbliche Defopotamien, Sprien, Cappten und einen Theil Arabiens erobert, und feinem Rachfolger eine Dacht binterlaffen, welche balb Guropa erfchuttern follte.

Diefer Nachfolger war sein einziger Sohn Soliman II (1520—1566), ber größte ber osmanischen Sultane, welcher in bem jugendichen Alter von 25 Jahren ber Erbe eines ber mächtigsten Reiche ber Erbe wurde. Nachbem er bie aufrührerischen Manneluden wieder unterzicht, bie bon den Spren mit Mannschaften und von Großmeister mit Artisterie unterstützt worden waren, begann er seine Regierung mit der Kräftigung bes Staates nach in nen, ehe er seine Macht nach außen hin entwideln wollte. Edlen und großmütigen Simes unterdrücte er mit Energie die Ungerechtigkeiten, die sich in jahlloser Menge in die Berwaltung eingeschichen hatten, hob das Ansehen der Gerichtshöse und ber anderen Behörden durch Absehung und strenge Bestrafung ungetreuer Diener, und schuf ein neues, geachtetes und besolgtes Geset auf der Basis der Ordnung und der Gerechtigkeit.

Diefer Mann, großer, weifer und gewaltiger ale Mahomet, nahm die Eroberungsplane besselen wieder auf und beschles, die herrschaft bes Belam bis in bas herz von Europa hinein zu tragen. Bu biesem Ende hin unternahm er zuvörderst einen siegreichen Bug gegen Ungarn und belagerte Belograd, während welcher Zeit ber Großmeister Carretto bie Stadt mit









einer britten Mauer-Enceinte umgab und rastios arbeitete, um Rhobos für ben mit Sicherheit zu erwartenden Angriff zu stärten und uneinnehmear zu machen. Aus diesen Sorgen erfoste ihn der Zod am 10. Januar 1521, und die Ritter setzen, aus dantsarer Anersennung seiner Berdienste, solgende Inschrift auf sein Gradmonument: Rmus et Ill. D. F. Fadricius de Carretto, magnus. Rhodi magister, urbis instaurator et ad publicam utilitatem per septennium rector, hie jacet 1521.

36m folgte laut einftimmiger Babl:



Philipp Billiers de l'Iste Adam (1521 - 1534),

ber zweite in bem glangenben Dreigeftirn ber Grogmeifter, bielleicht noch größer, wenn auch nicht fo gludlich, wie fein Borfahr Beter von Aubuffon.







Aus biefem Schwur athmete jedoch nicht allein ber heiße Racheobem gegen bas Oberhaupt, sonbern bereits gegen ben gangen Orben, bem er Trene und hingebung geschworen, gegen bie ritterlich christliche Berbrüberung, die ihn wie eine Mutter gepflegt, erzogen und start und machtig ge-





macht batte. - Der Chraeit, biefer giftige Burm, ber anfange taum gegent in unferem Bergen, ploplich machtig aufchwillt, bag er, feinen gangen Raum erfüllent, jebes anbere Befühl barans verbrangt, batte auch Amaral's Geele tobtlich vergiftet und gu ber teuflischen 3bee gebracht, ben Orben, ber ibn perfchmabt, mit einem Schlage ju pernichten, inbem er feinen lebensfaben abidnitt. Er entbedte fich ju biefem 3med einem Turfen. Sclaven, ben er felbit einft gefangen genommen batte, und versprach ibm bie Freiheit, weun er Coliman feine Briefe überbringen wolle. Der Turte, unter bem Bormanbe, fein lofegelb anfanbringen, ging nach Conftantinopel und übergab feinen Brief, aus welchem ber boch erfreute Gultan gang genau ben gegenwartigen Buftanb ber Stabt, ihre fcmachen und fcmachften Geiten, bie Starte ber Ritter und Solbtruppen, und ben Borrath ibree Rriegematerials und ber Berpropiantirung erfubr, ba Amaral, in feiner Gigenichaft als Rangler, pon Allem auf bas auperläffigfte unterrichtet mar. Den Schlufe biefce Briefes bilbete bie Dachricht, bag ein Theil ber Baftion Auvergne, um ftarter conftruirt ju merben, vollig abgetragen fei, und baf Gelingn, wenn er jest einen Angriff machen wolle, Die Stadt von biefer Seite offen finden murbe. - Mis ber turtifche Sclave mit groken Beriprechungen für Amaral von Seiten Soliman's gurudfebrte, tonnte ber fcanbliche Rangler feine bamifche Frente fo wenig verbergen, bag er hierburch und burch bie große Bevormanna eines Türfen . Sclaven ben Berbacht ber Ritter um Ausbruch geführt haben murbe, wenn bie Furcht, fich bie Feinbichaft eines fo machtigen Dannes gugugieben, ihnen nicht noch Stillschweigen geboten batte. Babrent biefer traurigen Borgange in Rhobos hatte Billiers be 1'361e Abam fich bon Frang I verabicbiebet, Die Refponfionen ber frangofifchen Brioreien eingefammelt und fich in Marfeille auf ber großen Dogarbine eingeschifft, welche einft vom Ritter Gaftinau ben Egyptern abgenommen, icon ben Grogmeifter Buibo be Blanchefort bon Frantreich abgebolt batte und jugleich fein Tobtenbett geworben mar.

Auf ber hohe von Nizza angefommen, gerieth burch bie Unvorsichtigteit eines Beamten bas Schiff in Brand und wurde vielleicht ein Rand ber Flammen geworden sein, wenn nicht die unerschütterliche Ruhe und klare Besonnenheit bes Grommeisters die Ordnung in der zum Tod erschreckten







Bemannung erhalten batte, und feine eiferne Billenefraft und geschichten Anordnungen bes Reuere Berr geworben maren. Raum mar jeboch biefe brobenbe Befahr befeitigt, ale fich unweit ber ficilianifden Ruften ein furchtbares Gewitter entlub. Die Stofe bes muthenben Orcans icbienen bie fleine Glotifle in ben Grund bobren ju wollen, ein Blit traf bie Dogarbine, brang, ohne jeboch ju gunben, burch bas Ded in bie Rajute bes Großmeiftere, tobtete nenn Berfonen, Die bei ibm anwefent maren, und gerbrach bie Rlinge feines Schwertes, ohne bie Scheibe ju beschädigen. - Das maren traurige Borgeichen fur ben neuen Grefineifter. Die abergläubischen Matrofen ichnttelten bebenflich bie Ropfe, und felbft bie alten Ritter tonnten fich einer bangen Borabnung nicht erwehren. Rur be l'36le Apam felbit blieb nnerichroden, fest vertranent auf ben Schut bes Allmachtigen, ber ibn ju biefer Barbe berufen. In Smbrna angefommen, erfuhr er, bag eine türfifde Flotille, unter bem Befehl bes berüchtigten Biraten Curtogoli, ibm auf bem Bege nach Rhobos einen Sinterhalt gelegt babe, um ibn und bie Geinen gefangen nach Conftantinopel ju führen. Ungcachtet ber Bitten ber Smbrnioten, Die ibn beichworen, Die Begegnung mit bem Birgten an bermeiben, feste be l'3sle Abam, ber bas Bort Gurcht nicht tanute, feine Reife fort, fegelte bei Rachtzeit ungefeben bem Birgten porbei, und langte moblbehalten in Rhobos an, wo er mit ungetheilter Freude und Begeifterung empfangen murbe.

Soliman hatte unterbest Belgrab genommen und war nach Conftantinopel zurud gefehrt, wo er, nach Berathung mit ben Großen seines Reiches, ben Augenbild für sehr geeignet hielt, die Unternehmung gegen Rhobos in's Leben treten zu saffen, welche begünstigt wurde durch die Unteinigkeit der chriftlichen Fürsten im Abendlande, durch die Schwäche des Kenigs von Ungarn, die Ohnmacht des Papfices, den Krieg zwischen dem deutschen Kaifer Carl V und Franz I von Frantreich, und hauptsächlich auch durch den Berratber Amaral, der seinen Plänen in Rhobos selbst die Wege babnen half.

So schienen alle ungunftigen Berhaltniffe gusammen zu treffen, um ben Orben zu vernichten, und ben Schwir Amaral's in Erfullnung geben zu laffen, daß Billiers be 1'3sle Abam ber lette Großmeister fein folle,







ber Rhobos beherriche. Mehr als jemals verlaffen von ben driftlichen Fürsten bes Occidents, ben Berrath beherbergend in seinen eigenen Manern, trat furchtbarer benn je die Macht der Ungländigen dem Orden entgegen. Der gewaltige Soliman, größer, weiser und mächtiger, als Mahomet und Selim es gewesen waren, erhob den starten Arm jum Todessscheß gegen die Brust der Johanniter, und brobte ihrer Heimath mit gewissen Untergange. Aber anch im Abenblande war ein Mann erstanden, der weise und frästig das Scepter der beutschen Kaifer schwang, und der dem in Todesgesahr schwedenden Orden schwebende feine Arme entgegen breitete; vieser Mann war Carl V.

Soliman, um bie freinbseligleiten einzuleiten, bem Großmeister ju imponiren und feine Absichten noch zu verbergen, schickte einen prablerischen Brief folgenben Inhalts nach Rhobos:

"Sosiman, Sullan durch die gnade gottes, König der Könige, herr der herren, mächtiger Kaifer von Ungang und Erapegunt, großer König von Persien, Arabien, Sprien und Egypten, Oberherr über Alfen und Europa, Jürft von Mekka, Aleppo und Jerusalem und Ubererscher des Weltmeers

a

Philipp Villiers de l'Isle Adam, Grogmeifter der Infel Rhodos feinen Arug."

"Empfange Meinen Glückvunsch zu Deiner Ernennung und ber neuen Burde, zu ber Du soeben erhoben worden bist. Ich wünsche, das Du berfeibe mit dem ganzen Glück besteiben mögest, das Du verdienst. Wein Bunich ift um so ansrichtiger, als Ich gewiß bin, daß Du alle Die an Angend und Tenen sbertreffen wirft, die vor Dir Rhedos beherrscht haben. Meine Borschren vermieden es stets, sich mit ihnen zu überwerfen, und tren beren Beispiel, diete Ich Dien Rennbschaft und Mein Bundis. In dieser Eigenschaft als Mein Frennb sorvere Ich Dich nun auf, Wir zu bem Siege Glück zu wünsschen Ich in von Ich ange Zeit vergebens erwartet, habe Ich selbst die Donau überschritten, ihn an der Spige seiner Armee angegriffen und ihn vollständig geschlagen. Tanrinns (Belgrad), ein starter







Blab und hauptstabt bes gangen Königreiche, wie andere benachbarte Citabellen, find in Meine Macht gefallen. Gine große Angahl Solbaten find burch bas Schwert ober bie Flamme umgesommen; viele Andere wurden zu Gesangenen gemacht. Endlich, nach vielen glorreichen Thaten, habe 3ch Meine Truppen in die Minterquartiere geschieft, und bin als Sieger und Triumphater in Meinen Kaiferlichen Palast nach Constantinopel gurfid gesehrt. Lebe wohl!"

Der Grogmeister, ber in biefem Schreiben fehr gut zwischen ben Zeilen zu lefen verstand, baß es sich bier boch nur um Unterwerfung ober Krieg hanbelte, autwortete Soliman folgenbermagen:

f. Philipp Villiers de l'Isle Adam, Großmeifter von Rhodos,

at

## Soliman, Sultan ber Turken.

"Ich habe ben Sinn bes Briefes, ben mir Dein Gesaubter überbracht hat, sehr wohl verstanden. Deine Borfchlage zu einem Frieden zwischen nus sind mir eben so angenehm, wie sie Eurtogoli unangenehm sein werden. Dieser Seeranber hat während meiner lleberfahrt von Frantreich Richts unterlassen, um mich zu überfallen. Da er jedoch diese Borhaben nicht auszuführen vermochte, und sich nicht entschließen konnte, biese Meere zu verlassen, ohne und irgendwie Schaben geihan zu haben, ist er in einen Ruß Beciens eingebrungen und hat ben Bersuch gemacht, zwei Kaufsahrtei-Schiffe zu nehmen, welche aus unseren Dusten amen. Er hat selbst eine den Gandiern gehörige Barte angegriffen, aber die Guleeren vos Ordens, die ich habe von Rhodos aussaufen lassen, verhinderten ihn, sie als Prise mit hinweg zu sichten, und aus Furcht, selbst in unsere Gewatt zu fallen, sieche er sein heil in einer schleunigen Aucht. Lebe wohl!"

Da ber Großmeister biefe lacenische Antwort burch leinen Ritter von bobem Range an ben Sultan gelangen ließ, sonbern burch einen einfachen griechischen Bewohner ber Infel, warb Soliman über biefe Richtachtung aufgebracht, und ließ be l'Isele Abam burch Beri (Borrbus) Bajcha, einem







"Das Schidfal Meiner ungludlichen Unterthanen bat Dich ebenfo febr bewegt, ale Dich Deine Grebbeit beleibigt bat. 3ch befeble Dir beshalb, Dir Meine Onabe burch bie freiwillige Berausgabe ber Infel und Stabt Rhopes wieder ju erwerben, bon ber ich Dir mit all' Deinem Sab und But freien und ficheren Abjug geftatte, ober, wenn Du bies borgieben follteft, Dir erlaube, in Meinen Staaten gu bleiben, obne Tribut gu gablen, Deine Preiheit ju berlieren ober in ber Andubung Deiner Religion geftort ju werben. Benn Du flug bift, wirft Du Deine Freundschaft einem graufamen Rriege vorgieben, benn, einmal befiegt, werbe 3ch Ench alles Unglud Gurer Lage erbufben laffen. Weber Enre eigenen Bruber, noch frembe Butfe, noch bie Starte Gurer Mauern, Die 3ch umfturgen werbe, fonnen Ench bavor bemabren. Berathet Gud mobl und febet ju, mas 3hr porgieben werbet, Deinen Born ober Meine Freundschaft. Doch miffet, bag Lettere fich weber burd Lift noch burch Betrng erwerben lagt. 3ch fcwore bies bei bem Gott bes Simmels und ber Erbe, bei Dabomet, feinem Gefanbten, bei ben zwanzigtaufenb Propheten und bei ben vier bom Simmel geididten Büchern (masschaf). 3d ichmore bies ebenfo bei ben ehrwurbigen Danen meines Abuberru Baigret II und Deines Baters, wie anch bei ber beiligen und erhabenen Sauptftabt Deines Reiches." Dann fügte er noch bingu: "Gei übergengt, baft meber Du noch Deine Ritter jemale ans Deinem Bebachtnif berichwinden merben,"

Auf letteren Brief antwortete ber Großmeister in feiner gewöhnlichen lacenischen Art:









## An Sofiman!

"Es freut mich, daß Du Dich meiner Berfon und ber Ritter meines Orbens erinnerst, da auch ich das Undenken Deiner Große bewahre. Du rufft mir Deinen Sieg in Ungaru, auf den Du fo stolg bift, in's Gedächenis gurad und versprichst Dir benselben Ersolg bei einem anderen Unternehmen, ehe Du ben Arieg begannst; aber hate Dich vor dem Uebermuth! Bebenfte, daß von allen Projecten ber Menschen biejenigen die ungewisselten sind, weche von dem Glid ber Baffen abhängen. Lebe wohl!"

Gleichzeitig schrieb ber Großmeister an Beri Bascha, baß, wenn ber Sultan wirtlich friedliche Absichten haben solle, wie es ihm nicht scheine, er nur ein Geleitschreiben für seinen Gesandten schieden möge, worauf ber Orden nicht versehlen werbe, ihm einen vornehmen Ritter als Botschafter zu senden. Raum waren jedoch diese Briefe abgeschicht, als an den Rusten von Rhodos eine Brigantine (leichtes Rriegsschiff) bes Ordens von den Türten weggenommen wurde, eine Gewaltthat, die der Großmeister natürlich nur als Rriegsertlärung betrachten tonnte.

In ber nahen Anssicht einer Belagerung wurden nun, wie es auch unter Aubusson gescheben war, die Fortisicationen verstärtt, die Kelber rasirt und trot der Eutgegenwirkungen des berrätherischen Kanzlers Amaral, der unter die drei Commissare gewählt worden war, welche die Berpflegung unter sicht hatten, die Magagine reichlich gefüllt.\*) Ourch die Bermittelung des Bruders Antonio Bosso, eines Oheims des Berfasses der Ordens-Annalen, welcher nach Candia geschickt worden war, um Wein und Soldtruppen aufgutreiben, erhielt der Orden eine bedeutende Hilfe in der Person des Gabriel Martinengo, eines berühmten Ingenieurs, der aus Zuneigung für die Rhobiser, heimtlich die venetianischen Dienste verließ, und glücklich auf Rhodes angesommen, von de l'Iste Adam zum Inspecteur aller

<sup>\*)</sup> Die beiden anderen Commiffare bießen: Gabriel von Bommerole, Groß-Commenbator und Stellvertreter bes Großmeisters, und Jean Bud, Aurcopolier, aus ber Zunge England.







Fortificationen und jum Groffreu; bes Johanniterorbens ernannt murbe. -Rury por bem Beginn ber Belagerung brobte bem Orben noch eine nicht unbebeutenbe Gefahr, indem die Ritter ber italienifden Bunge, ungufrieben gemacht burch ben nie rubenben Rangler Amaral, beimlich Rhobos perliefen und fich auf Canbia verbargen. Hur ber Rlugbeit, Burbe und Feftigfeit bes Gronmeiftere gelang es, biefer Revolte Gerr ju merben und bie reuigen Rebellen wieber nach Rhobos jurud ju fubren. Bas bie Gurften Europa's aubetrifft, fo blieben fie tanb wie immer gegen bie Bitten um Beiftant, und ber Orben trat wieberum mit feinen eigenen Rraften, beftebent aus 600 Rittern und 4500 Mann Golbtruppen, bem riefenhaften heer Soliman's, von beinabe 200,000 Dann, fübn und gottvertrauent ent. gegen. Rachbem alle Berbaltniffe in Rhobos geregelt maren, theilte ber Grofmeifter jeber Bunge bie Bertheibigung eines bestimmten Manerabichnitts und eines ber fieben Baftione ber Stadt ju, welche bie Ramen nach ben Bungen führten. Das Centrum bielten bie Englander befest unter Ricolas Bugi, linte bavon bie an bas Thor von Amboife, nabe bem Grofmeifter-Balaft, mar ber Boften ber beutichen Bunge unter bem Commendator Chriftoph Balbener, und von bier bis ju ber Ede bes Balgie ftanben bie Brovencalen unter Rabmond be Ricarb. Das Baftion Muverane, in ber Rabe ber Auberge b'Auvergne mit ben Fortificationen bee Balaftes, warb vertbeibigt von ber Bunge Mubergne, unter bem Ritter Du Desnil; in bem fpanifchen Baftion befehligte Grancois bes Carrieres, in bem provençalifchen Berenger be Lioncel, in bem italienifchen Unbelot Bentil zc. In bem fort St. Ricolas, ale bem wichtigften Boften, commanbirte Bubot von Caftellane, ein alter Bailli ber Bunge Provence, und ben ichmachiten Boften, im Quartier Sainte Marie be la Bictoire, bort, wo por 40 Jahren Aubuffon bie Turfen aus ber Breiche ber Jubenmauer fo belbenmutbig gurud gebrangt batte, übernahm Billiere be l'3ole Abam felbft, an ber Spipe frangofifcher, italienifcher und fpanifcher Ritter. Außerbem waren bie Burger in Compagnien eingetheilt, welche bie Ordnung in ber Stadt aufrecht ju erhalten und bie entftebenben Reuerebrunfte gu lofchen batten, und eine Angahl von Landleuten mar organifirt, um mabrent ber Racht bie Balle wieber berguftellen, welche am Tage







gerichoffen worben waren. Die Referven murben unter brei Capitaines du secours gestellt, unter benen fich auch ber Berrather Amaral befant.\*)

9m 24. Juni 1522 ericbien enblich bie türfische Alette, breibunbert Gegel ftart, im Augenicht von Rhobos, unter bem Dberbefehl bes Gerastere \*\*) Duftapha Bafda, beffen Schwefter Coliman gebeiratbet batte. Die übrigen Saurtbefehlebaber maren Beri Bafda, Mige Bafda. Beglerbeb von Rumelien, und Ichmet Bafca. - Racbem bie Turfen etwa feche Deilen von Rhobos Anter geworfen batten, branchten fie volle breigebn Tage, um ihr ungeheures Rriegegerath auszuschiffen; bann murbe, in Folge einer langen Bergtbung, Die Statt formlich belggert, Die Erbarbeiten unter bem Rener ber Artiflerie begonnen und mit ben Approchen porgeggngen. Doch bie Ritter machten baufige und fo nachbrudliche Musfalle, baf fie bie Werte ber Turfen großentheils wieber gerftorten, Die Arbeiter in bie Glucht jagten und ben Truppen folden Schreden einflogten, bag biefe nur noch mit ben barteften Drobungen und Beitschenbieben gum Borgeben zu bewegen maren. Der Turte, gewohnt in ben brei erften Ungriffen gu renffiren, verler, nach bem Difflingen berfelben, allen Dinth und lieft fich nur noch wie ein Schlachtopfer gegen bie Ritter treiben, bas feinem ficberen Tobe entacgen gebt, bis Reigheit und Aurcht fo weit überband nahmen, bag bie türfifchen Golbaten fich gegen ibre Rubrer emporten und ben Rampf gegen bie Chriften grabegu verweigerten. Da tam ju rechter Beit, am 28. Juli 1522, Soliman felbft unter ben Galven feiner Artillerie und bem Schmettern ber Trompeten im Lager bor Rhobos an, und hielt feinen Truppen eine bemuthigenbe, aber gugleich auch boch begeifternbe Rebe, bie ben gefuntenen Duth wieber zu bellen Glammen aufachte. Gofort begannen bie Belagerungbarbeiten wieber mit vollftem Gifer: bann traf man





<sup>3)</sup> Bir richten und bei ber Schilberung biefer Belageung baupflächlich nach Rettiers, ber wiederum nach ben Berichten eines Augenziegen, bes Commendators Jaoques Batard de Bourbon gearbeitel hat. (La grande et merceilleuse et très crivolle oppugnation de la noble elté de léholes, Paris 1825), ein Bud, ju besse de liefe triet eine et de le noble elté de léholes, Paris 1825, ein Bud, ju besse de liefe de léholes, Paris 1825, ein Bud, ju besse de le viele et le le gegengatique vermenteten. Da une glotternagier ein Bedageungsplan nich voeiligt, sind vie gegengage, bei Begebenheiten biefes Surmes sürger jusammen zu brängen, um nicht unverfährlich im merten.

<sup>\*\*)</sup> Geraeter, Oberbefebiebaber, Relbberr.

bie Berbereitungen jum Sturm. Mustapha Pascha übernahm ben Angriff auf bas englische Baftien; Beri Bascha, als ber Netteite, commanbirte ben rechten Flügel gegen ben italientichen Boften und bessen Bation; Achmet Bascha, ein geschiefter Ingenieur, besehligte bie äußerste Linke und Meer, vis-k-vis bem Kort St. Nicolas, und seinen rechten flügel bis zu ben Garten bes Baldiens Anvergne und ben Kortisicationen bes Palaites verschiebend. Er hatte sich gegensber das Bastion von Spanien und Anvergne. Nias Bascha, ber Beglerbey von Rumesien, mit ber Referve stand am Ment St. Etienne.

Die verschiedenen Angriffe begannen am 1. Anguft unter einem morberischen Artilleriefeuer von beiden Seiten, in welchem jedoch die besser bebienten Kanonen ber Festung ben Türken erheblichere Berluste beibrachten, als biese ber Christen.

Der Beglerben von Rumelien verließ feine Berichangungen, richtete fein ganges Rener auf ben Boften ber bentiden Bunge, und verfucte fich in bem tredenen Graben binter ben Epaulemente festgufegen, welche bie Belagerten bert hatten aufwerfen laffen; aber er murbe von bem Commendator Chriftoph Balbener je energifch gurnd gewerfen, baf er mit bebeutendem Berluft abziehen nußte. Mjas Bafcha, burch bie fraftvolle Bertheibigung bee bentichen Boftene abgeichredt, richtete nun 22 Ranonen von großem Raliber gegen bas fort St. Nicolas, mabrent anbere Batterien bie übrigen Baftione und bie Stadtmaner beschoffen, fo baf auf Geite ber Turfen mit einem Dale 136 Befchute gegen bie Stadt bonnerten. Die Batterien gegen St. Nicolas legten bie angere Enceinte bee Forte in Breiche; ale jeboch bie Saniticharen binter ber eingefturzten Deaner eine meite erblidten, ans beren bunften Scharten ibnen. Munbung neben Dunbung, neue Fenerschlunde entgegen ftarrten, beren Angeln ibre Glieber gerfcmetterten und ibre Batterien bemontirten, fant biefen bebergten Rriegern ber Duth, bem tobiprübenben Thurm entgegen ju geben, und Goliman mußte auch ben biefem Angriff abiteben, an bem fich ichen einmal bie turfifche Braft gebrochen batte.

Der ganze nachfte Monat war ein verzweifelter Rampf, in welchem fich Angreifer und Belagerer an Ansbaner und Tapferteit zu überbieten fichten.

Debr ale fechogig ungebeure Bafilieten und beinahe zweihundert Ranonen eridutterten fortwahrent, Tag und Racht, bie Dauern und Balle ber Stadt. Das italienische Baftion, eines ber am meiften erponirten, fant in Trümmer, aber 200 Ritter ericbienen fofort auf ben rauchenben Dauern, trieben bie Turten gurud und bedten bie Brefche mit ihren Leibern. Go groß Die Anftrengungen Goliman's maren, fich ber Stabt gu bemachtigen, fo gewaltig maren bie ber Ritter, fie zu vertheibigen. Wie burch Banberworte entstanden Graben und erhoben fich Balle, und bie gange Bevolferung von Rhovos nabm rubmlichen Antheil an bem Rampfe für ihre Freiheit und ihren Glauben. Angriffe und Ansfälle, Arbeiten und beren Berftorung, Dinen und Contre-Dinen füllten unausgefest bie Beit bes erften Monats, und Coliman fcuaubte ber Ungebult, feinen Bortheil über bie Ritter erringen gu tonnen. Go mar ber September beran gefommen, ohne bag man batte fagen tonnen, einer ober ber andere Theil befande fich im Bortbeil ober Nachtbeil, ba ereignete fich ein Borfall, ber Rhotos leicht batte ben Untergang bereiten fonnen. Die Türken maren nämlich ichon langere Reit eifrig babei beichäftigt, bie Baftione ju untergraben und burch Minen in bie Luft gu fprengen, eine Abficht, welche ftete burch bie Bachfamteit bes Ingenieure Martinengo vereitelt worben mar. Da, am 4. Geptember, gelingt es bem Beinbe bennoch, in bem linten Flügel bes englifchen Baftions eine Dine fpielen gu laffen, welche eine weite Breiche in bas Bemauer reift. Sofort giebt Soliman ben Befehl jum Sturm, und mehrere Abtheilungen ber Janiticharen erfteigen wie eine Binbebraut bie eingefturgten Bojdungen, gewinnen bie Bobe bee Baftione, pflangen fieben mufelmannifche Fabnen barin auf, und werben nur burch einen Abichnitt bon bem ganglichen Ginbringen in Die Statt gurud gehalten.

Der Grogmeister betete gerabe, von mehreren Rittern umgeben, in einer nahe liegenben Rirche fur bie Rettung ber Stadt, und bie Briefter hatten eben ben Bere angestimmt: "Dens in adjutorium meum intende", als Billiers be l'Isle Abam ben Anall ber Explosion und bas bunupse Geranich ber einfturzenben Mauern verninntt. "J'accepte l'au-

<sup>\*)</sup> Berr, tomm mir gu Biltfe!



gure!" ruft er auffpringenb, und bann, sich zu seinen Begleitern umwenbenb, fährt er sort: "Kommt, meine Brüber! Last uns bas Opfer unseres Gebetes vertauschen mit dem unseres Lebens, und last uns sterben, wenn es sein muß. für die Bertbeidigung

unferes beiligen Glaubens!"

Dann begiebt er fich, balb gernftet, eine Bite in ber Sant, in vollem Lauf nach ber Breiche, fturgt wie ber Blit auf Die Turfen ein, wirft Alles über ben Saufen, mas fich ibm entgegen ftellt, fturgt mit eigener Sant bie feindlichen Banner bom Baftion, und brangt mit feinen Tapferen bie ergrimmten Sanitichgren wieber in ben Graben gurud. Bergebene flucht und brobt ber feurige Duftapha, vergebene lagt er bie Janiticharen mit Gabelbieben wieber in ben Rampf treiben, erichredt, entfest, weichen fie wieber jurud por ben furchtbaren Streichen bes Grofmeiftere und feiner Ritter, gerichmettert von bem auf bie Breiche gerichteten Beichnibfeuer finten gange Reiben von bem Dauergeroll binab in ben Graben, fie ftuben, fie weichen, fie flieben, und laffen 2000 Tobte auf ber blutigen Bablitatt gurud. Seche Tage fpater wieberholte fich ber Sturm auf benfelben Ort, wurde jeboch eben fo belbenmuthig jurud gefchlagen, wobei leiber ber Orben ben Berluft feines Chefe ber Artillerie, Bubot von Darfelbac, gu beflagen batte, wie auch bes Rittere Beinrich von Maufelle, welcher bas große Banner ber Religion trug. - 3mei Tage fpater griffen bie Turfen baffelbe Baftion jum britten Dale an, und pflangten funf Fabnen auf Die Balle. Dlan tampfte wuthent, Dann gegen Dann, bis Chriftoph Balbener an ber Spipe ber beutschen Ritter berbei eilte, und bie Unglaubigen gum britten Dale aus berfelben Breiche gurud warf. - Solche Rampfe fielen jest taglich por. - Um 13. Geptember murbe bas italienische Baftion angegriffen, mabrent bie Bertheitiger, von Auftrengung und Ermubung überwältigt, in Schlummer gefunten maren. Der Siegebruf ber Gingebrungenen ichredt bie Golafer empor, fie feben fich umringt von ben bichten Schaaren ber Turfen, und über ihren Banbtern flattern bie gabnen mit bem verhaften Salbmond. Ein erbitterter Rampf mogt bin und ber, bas Baftion wird genommen und wiebergenommen, aber fo verzweifelte Unftrengungen Die Chriften auch machen, bie Luden ber Ungläubigen füllen fich wieber und wieber, immer neue Rrafte





treten ihnen gegenüber, und bie ibrigen beginnen zu ermatten. Da erscheint wiederum wie ein Rachegott Billiers be l'Isle Nom, an der Spige seiner Eite-Truppen. "Berwärts!" ruft er. "Rieder mit den Türken! Man muß sich nicht den Leuten erschrecken lassen, denen wir alle Tage Furcht einzagen!" Der Aublich des heldenmüthigen Greises verdeppelt die Kräfte der christlichen Streiter, nud die Janischaren, biefer heitigen Begeisterung nicht wiederiben fönnend, weichen zurück, und bie

Soliman, ergrimmt über ben geringen Erfolg feiner Baffen, bielt einen Rriegerath, ju bem er bie bebentenbiten Gubrer gufammen berief. Muftapba rieth ju einem allgemeinen Sturm auf vier vericbiebene Bunfte ju gleicher Beit, und ber Gultau, biefer Anficht beiftimment, feste benfelben auf ben 24. September feft. Bei ben erften Strablen ber aufgebenben Sonne begann ber Sturm, unter einem morberifden Ranenenjeuer and fammtlichen Befcuten. Die gauge turfifche Armee verließ ibre Retrandemente und fdritt, neu belebt burch bie Anwesenheit ihres Gultans, und namentlich burch bie Erlaubnif jum Blundern, mit großer Bebemeng und betäubenbem Allabruf aus 150,000 Reblen, jum Angriff, ber auf bie Baftionen bon England und Spanien, und auf bie Boften bon Brovence und Italien gerichtet mar. Der Sauptangriff galt jedech bem englischen Baftion, bem ichmachften von allen, wo bie Erbe, im mabriten Ginne bee Bortes, mit bem Bint ber Rampfer getrantt murbe. Die zeigten bie Turten ein folches Ungeftum, wie auf biefem Buntt. Dit vollständiger Tobeeverachtung erflimmen fie im Sturmlauf bie Trummer ber zerichoffenen Dauern, trot eines Sagele bon Steinen, Rugeln und Pechfrangen, trot eines Regens von fiebenbem Del, trot ber ftarrenben Biten nub blintenben Schwerter, bie ihnen auf ber Sobe tobbringent entgegen glangen. Aber ber alte Billiere be l'3ole Abam vertbeibigt bas Baftion Englant, und macht ben ichmachften Bunft baburch jum ftariften. Die Ritter, angefeuert burch fein Beifpiel und feine Borte, entwideln eine fajt übermeufchliche Tapferfeit. Dit ftarfem Urm faffen fie Die Leitern, Die von emportlimmenten Türfen befest fint, und fturgen fie in ben Graben bingb; Schwert und Bife in ber Sant, lebnen fie fich mit ber gangen Bucht ibres Rorpers ben anbringenben Dlaffen ber Unglanbigen



entgegen, mabrent bie Ranonen bee Baftione unter ben bicht gebrangten Schaaren bor bem Graben ein entfetliches Blutbab anrichten. Die Zurfen manten und wenden fich jur Glucht. Aber ihr Bejehlebaber, ein ergranter. nnerfdrodener Rrieger, führt fie bon neuem gegen bie Breiche, inbem er eine Sabne ergreift, und bon bem mnthenben Saufen gefolgt, ber Erfte bie Mauer ertlimmt und fein Banner in ben Boben ftogt. Da ftredt ibn eine Ranonentugel ans bem fpanifchen Bollwert gu Boben, und Die Turten, rafent über ben Tob ibres Gubrere, fturgen fich mit verboppelter Buth auf bie Ritter, vollständig gleichaultig gegen ibr Leben, wenn fie nur einen Chriften tobten fonnen. Alle ihre Buth jedoch, all' ihr mahufuniges Ungeftum prallt gurud an ber unerschutterlichen Tapferfeit ber Bertheibiger. Aber nicht allein bie Ritter erringen fich bei bicfem Sturm Lorbeeren, auch Briefter, Donche, Greife, Frauen, Rinber, Alles fturgt fich in bie Befahr, und hilft im Berhaltnig gu feinen Rraften, Die Ginen, indem fie felbit tampfen, bie Andern, indem fie Lebensmittel und Steine herbei tragen, ober ben Ungreifern fiebenbee Del und Bech auf bie Ropfe giefen.

Die Chronifen ergablen bon einer jungen Griedin von feltener Goonbeit, welche einem boberen Offizier ber balmatischen Golbtruppen ibre Liebe gefchentt hatte, ber im Baftion England fampfte. Obgleich Mutter zweier Rinber bon noch gartem Alter, mar fie bon Cos, wo ibr Beliebter Commanbant bee Forte mar, bemfelben gur Bertheibigung von Rhobos gefolgt, batte ftete an feiner Geite gefampft und oft ben tobtlichen Streich von ibm abgelentt. In bem beutigen Bemetel jedoch hatte bas Rampfgewühl und ber bichte Bulverrauch bie Liebenben von einander getrennt. Bermundet und mit Blut bebedt, ihre beiben Rinber an ber Sand haltenb, fucht bas junge Beib ben Beliebten und erblicht ibn endlich ale Leiche unter einem Saufen Tobter, Die man eben im Begriff ift, bom Baftion gu tragen, um ibnen in ber Gile bie lette Gbre ju erweifen. Die Griechin, weit entfernt, fich unnuten Rlagen bingugeben, ergreift ihre beiben Rinber, bebt fie in ibren Armen empor, und fie ben Ungläubigen zeigent, ruft fie ihnen gu: "3br Ungebeuer! Diefe unschuldigen Geschöpfe follen weber bie Opfer Gurer Buth, noch bie Begenftanbe Gurer fcanblichen Lufte fein!" Dann, fie mit verzweifelter Bartlichfeit fuffent, macht fie bas Beichen bes Rreuges



auf ihre Stirnen, burchbohrt fie mit mehreren Dolchstichen, wirft ihre Körper in die Flammen, stürzt dann in die Bresche zurück, ersticht den ersten Türken, der ihr begegnet, und sucht den Tod, der nicht lange auf sich warten läßt.

Nicht minter erbittert ale im englischen Baftion fampfte man im ipanifchen, bas burd Unvorsichtigfeit ber Befagung in bie Sante ber Baniticharen gerathen mar. Der Giegebruf ber Ungläubigen brang ichredlich ju ben Ohren ber geangfteten Rhobioten, und wohl breifig turfifche Sabnen erhoben fich an ber Stelle bes Bannere ber Religion. Ranm fiebt jeboch ber Grofmeifter bie brobenbe Gefabr, ale er fofort zwei Batterien auf bas Baftion richten laft, beren pfeifenbe Rugeln in furger Beit bie turfifden Rabnen nieberreifen und entietlich unter ben Janitidaren aufraumen, beren bicht gebrangte Daffen bas Innere bes Baftions erfüllen. In biefem Mugenblid eilt Billiere be l'Bele Abam ben ber einen Geite berbei, mabrent pen ber anberen ber Commentator Jacques be Bourbon, (ber Befcbreiber ber Belagerung) mit feinen Rittern ju Gulfe tommt. Diefer neue Beiftant ben 200 frifchen Rampfern belebt auf's neue bie gefuntenen Rrafte ber Bertheibiger, fie bilben eine eberne Dauer, bie nichts erichnttert, und nach feche Stunden erbitterften Rampfes auf allen vier Bunften ift Goliman, ber 15,000 Mann verloren bat, gezwungen, zum Rückzug blafen zu laffen.

Schannend vor Wuth, baß alle seine gewaltigen Anftrengungen an ber beroischen, ibm taum begreistichen Tapferteit ber Ritter scheitern, bestehtt Soliman, ben Mustapha Pasicha, ber ihm am meisten zu bem Unternehmen auf Rhobos gerathen, mit Pscilen zu erschiesen, und nur die inständigen Witten seiner anderen Generale vermögen es, ihn von biesem graufgamen Borhaben abzubringen und Mustapha zu befreien, der bereits im Augesicht ber versammetten Armee au einen Pfahl gebunden, die ungerechte Strafe seines bespotischen herrn erwartete.

Schon war ber Sultan willens bie Belagerung aufzuheben, schon begann er sein Ariegsgerath einzusidiffen, als ein aus Rhobos besertirter Solbat, ber wahrscheinlich eine Areatur bes Berrathers Amaral war, ihm bie Nachricht brachte, baß bie meisten Ritter bei bem letten Sturm getöbtet ober verwundet werben seien, und baß ber Rest nicht im Stanbe wäre, einen zweiten Angriff abzuschlagen.



Diefe günftigen Nachrichten bewogen natürlich ben Sultan, fofort feine 3bee ju andern. Auftat bes in Ungnabe gefallenen Muftapha ernannte er nun ben alten erfahrenen Admet Pafcha jum Sberbefehlebaber, und biefer, um Menschenblut zu sparen, beschiebe vieber zur fornlichen Belagerung mit ber Sappe überzugeben, und wahrend bessen die Stadt sewohl von ber Anbteite, als auch von ber Alotte aus unausgeseht mit allen Lanonen und Burfaeichuben zu bestohen.

Erft im Anfang bes Ottobers verfuchte Achmet Bafcha wieber einen Sturm auf eine Breiche im fpaulichen Baftion, wurde jedech zurückzeichlagen. Um 12. besselben Monats folgte ein nener Sturm auf bas Baftion von England. Der Großmeister jedoch, vorber bavon benachrichtigt, schling anch viefen Angriff glangend ab und verfolgte die flichenben Janiticharen bis in ihre Berichangungen.

In biefe Beit bes unausgesetten Bombarbemente, bas gegen Enbe bes Octobere noch bon mehreren mutbenben Sturmen begleitet mar, in einer Beit, wo ber Brokmeifter Tag und Racht nicht aus ber Ruftung fam und bie ichredlich gufammengeschmolzenen Ritter und Colbaten nur eines Dinimume von Chlaf genoffen, um ftete auf ihrer but und fampibereit gu fein, traf ben Orben ber betrübente und febr unglüdliche Gall, bag ber Ritter Dartinengo, ber mit unermublichem Gifer ftete neue Berfe an Stelle ber gericoffenen aufgeführt, und ftete bie fraftigften und flugften Begenanftalten gegen bie Unternehmungen ber Turfen getroffen batte, fcwer bleffirt und eine Beit lang feinen wichtigen Functionen entzogen murbe. -Auf ber anderen Geite ward Rhotos um biefelbe Beit jeboch auch von einem inneren Feinde befreit, ber, bem außeren fraftig in bie Sant arbeis tent, unausgesett ben Gall ber Stadt ju beichleunigen fuchte. Der Rangler Amaral namlich fiel in bie Grube, Die er fich felbst gegraben. - Schon feit langerer Beit mar es aufgefallen, bag trot bes großen Borrathe bie Batterien Mangel an Bulver litten, und ba ber Rangler bie Dagagine unter fich batte, fing man an ftarteren Berbacht gegen ibn in begen und ibn genauer ju beobachten. Die Belegenheit feiner Entlardung ließ nicht lange auf fich marten. Giner von Amaral's Dienern nämlich, Ramens Blas Diag, murbe bemerft, ale er bom Baftion Anbergne, ju einer Beit mo bort wenig



Obgleich die heroische Bertheibigung von Rhobos die Augen von gang Europa auf sich 30g, blieb bie Sulfe vom Abenblande ans. Biele Fürsten tounten ihre Staaten nicht verlassen, Andere wollten es nicht, weil sie durch einen Beistand, ben sie den Aittern leisteten, sich eine Invasion der gefürchteten Türten guziehen tonnten. Einige Hilfsversinche des Bapftes erstüdten im Keim, und ber gange Succuré ber Ritter waren wenige Bertheibiger, die sie von den umliegenden Insach Rhobos hinein zogen.

frau Maria anguidauen.

warb er auf ben öffentlichen Plat geführt, wo er mit großer Unde ben Borbereitungen seiner hinrichtung jusah. Ein Angenzenge bieses tranrigen Schauspiels sagt, ber Kanzler Amaral habe weber Gott noch bie Menschen um Berzeihung gebeten und sich geweigert, bas Bilb ber glorreichen Jung-

Nachdem wiederum brei Wochen in unausgesetzten Kampsen versiessen waren, befahl Achmet Pasch aun frühen Mergen bes eisten Tages vom Monat Moharrem (30. November) einen Sauptangriff auf die Bastione von Eugland und Spanien. Mit wültenber Erbitterung bringen die Türken bis zu ben Breschen, man tampst Mann gegen Maun, so bicht aneinander geprest, das taum ber Gebrauch ver Wassen with it; immer neue Massen ber Ungläubigen brangen von hinten nach, die Ritter tonnen bem ungeheuren





Drud nicht mehr wiberfteben, fie weichen aus ber Breiche gurud bis gu ben Retrandemente, Die Dartinengo vor feiner Bermundung binter berfelben aufgeführt bat. Best mar Rhobes in ber bochften Befahr. - Da laft ber Großmeifter alle Gloden lauten jum Beiden ber außerften Roth, und berbei gerufen burch bie graufen Rlange, bie ben Rhobieten ben naben Untergang verfünden, brangt Alles, mas noch einen Arm rühren fann, nach ben bebrobten Bunften. Gine lette, ungebeure, verzweifelte Auftrengung mirb gemacht, Die Breiche wird wieber erobert, aber Die Rraft ber Chriften reicht nicht mehr aus fich barin ju balten, icon beginnen ibre Reiben wieder an manten ver bem machtigen Andrang ber Feinde, ba fturgt ein Wolfenbruch bom Simmel und ichwemmt mit feinen gewaltigen Baffermaffen ben gangen Erdwall fort, ber bie feindlichen laufgraben bedt, fo bag bie Turten gange lich obne Schut bafteben. Diefen Umftand benutt fofort Die Artilleric bes Boftene Auperane, Die, unterftust von einem bagelbichten Buchfeufener, ein foldes Blutbab unter ben Geinden gnrichtet, baf biefe, trot ber Bitten und Aluche ibrer Fubrer, fich jur allgemeinen Debanbabe wenden, nachbem fie 3000 Tobte in ber Breiche gurnd gelaffen. Achmet Bajcha erflarte, feinen Sturm mehr unternehmen gu fonnen.

Soliman's Schmerz über bie Ohnmacht seiner 200,000 Mann, die er nun bereits seit fünf Monaten unausgeseht gegen ein Sänstein Ritter trieb, bas sich in einem Trümmerhaufen vertheibigte, war grenzenlos. Er verschloß sich in sein Belt und ließ Niemand ju sich, als seinen trenen Rathgeber Peri Pascha, bem er verzweiselne fein Ungludt Magte.

Der Berluft ber Turten war in ber That ungehener gewesen. Die Saffie ber Rrieger war theils burch bie Kanonen und bas Schwert ber Ritter gefallen, theile von Krantheiten babin gerafit worben, welche in einer so eng zusammen gepreßten, ichlecht verpflegten Meuschenmenge unvermeiblich find.

Soliman entschloß fich beshalb zu gutlicher Unterhandlung und schickte zwei Gesandte an ben Großmeister, welche bie Botschaft vom Sultan überbrachten, baß, wenn be l'38le Abam bie Stadt binnen brei Tagen übergeben wolle, er ihm einen freien Abzug gewähre, baß jedoch im entgegengefetzten Falle Alles bis auf die Ragen massacriet werden wurde. ("Et qu'il







Briefe ahnlichen Inhalts ließ Soliman burch Pfeile in die Stadt schießen, um die Einwohner ber Ulebergade geneigt zu machen, und diese verfehlten ihre Wirtung nicht. Die griechischen Christen namentlich beschworen ben Großmeister, einen Widerstand aufzugeben, der doch zu ihrem Untergange sühren muffe. Sie hatten Gut und Leben freudig geopfert, so lange noch ein Hossmansschieden ware, jest ader könnte sich bei Stadt nicht mehr halten und er möge durch einen langeren Widerstand nicht Elend, Tod und Entehrung auf ihre und die Hangeren Widerstand nicht Elend, Tod und Entehrung auf ihre und die Hangeren Widerstand nicht Elend, Tod und Entehrung auf ihre und die Hangeren Widerstand nicht Elend, Tod und Entehrung auf ihre und die Hangeren Wirter Franzen und Kinder herab beschwören. Bom Großmeister zurückzwiesen brach die Vitte in offene Revolte aus, so das sich et Idele Abam gewötigt sah ben Rath zu berufen, in dem der Prior den St. Gilles und der Ritter Martineng ausfagten, daß die Arandeen der Türken beinahe schop bis an die Größen gingen, daß das Pulver samm noch reiche, um einen Sturn abzuschlagen und daß die Besahung auf 1500 Mann zusammen geschneizen sein, den den den den den der Krieft frant und verwundet wäre.

Alle Mitglieber bes Raths ftinunten fur bie Uebergabe. Rur ber Großmeister war auberer Ansicht und warf ihnen ein, daß seit ben Jahr-hunderten, in benen der Orden mit ben Ungläubigen Krieg subre, die Ritter bei allen Gelegenheiten stets einen heitigen und glorreichen Tod der Erhaltung bes zebrechlichen Leben vorgezogen hatten. Der Rath entgegnete ibm, daß weim es sich nur um bie Ritter handle, diese gewiß ihres Großmeisters Beispiel solgen, gern und freudig ibr Leben fur ihren Glauben hingeben würden, wozu bas Areuz sie ja verpflichte, das sie auf ihrem Perzen trügen; es handle sich bier aber außerdem um bas heil ber Einwohner, welche, wenn die Ungläubigen Rhobos mit bem Schwert in der Jand nähmen, dem bittersten Etend und der Berzweissung preis gegeben würden. Die Männer würden gemordet, die Weiber entehrt, die Kinder in die Staverei gescheppt werben und die Kirchen, in benen sie so 6st zu Christum gebetet, würden die Ungläubigen zerstören, verhöhnen, entheiligen.

Co triftigen Grunden bermochte ber Grofmeister nicht zu widersteben; beffen ungeachtet tounte er jeboch noch nicht alle hoffnung aufgeben und



- X

sinchte vor allen Dingen Zeit zu gewinnen. Zu viesem Zweck schiede er zwei spanische Ritter an Soliman, mit der Erklärung, daß er in einer so wichtigen Angelegenheit nicht so schnell entscheiden könne und um einen Waffenstillstand bitte. Die Antwort des Sultans war der Befehl, das gener sofort wieder zu eröffnen. Die Türken, von neuem Muth entstammt durch die Nachziekigkeit der Antwert, liesen am 18. December Sturm anf das spanische Bastion, das einzige, welches überhaupt noch vertheidigungsfähig war. — Nachdem eine Mine auch dieses lehte Bollwert noch theilweis zertrümmert hatte, drangen die Türken durch die Bresche und bezegneten dem Großmeister an der Spige seiner Ritter, die wilchend auf die Ungläubigen eindrangen, aber, den der lebermacht wieder zurück zeworsen, endlich ans den Bastion weichen nut sich in die Stadt zurück zeworsen, endlich ans den Kocht, die Stadt zurück zeworsen, endlich ans den Kocht, die Stadt zurück zeworsen, endlich ans den Kocht, die Stadt zurück zeworsen, eder sich nuter ihren Trümmern begraden zu lassen.

Die erschreckten Bürger warfen bie Baffen fort und verließen ihren Bosten, so daß ber Gresmeister und die Ritter selbst ben Wachtbienst und die Ronde versehn mußten, wenn sie nicht gewärtigen wollten, daß die Türken ohne Widerstand in die Stadt eindrängen. Da außerdem die Bitten und Bestürmungen der Einwohner immer heftiger und brohender wurden, und Billiers de l'Isle Abam voraussehehen konnte, daß beim nächsten Sutru die Bürger den Kampf berweigern wilden, so willigte er ein mit bem Sultan zu capituliren. Da ber alte Großmeister sich jedoch an den Gedanten einer Ucbergabe noch gar nicht gewöhnen konnte, versuchte er noch ein letztes Wittel, die Stadt auf andere Weise zu retten. Er schickte nämlich ein in den Archiven befindliches Document an den Serasker Achmet, in welchem Bajazet II dem Orden einen permanenten Frieden mit der Pforte zusicherte. Kaum hatte jedoch der Bascha das Bergament in Hauben, als er es zerriß, die Stide mit Füßen trat und dem Großmeister eine stolze und verhöhnende Antwort geben ließ.

Best mar bie lette hoffnung geschwunden und be 1'36le Abam mußte zu dem schwersten Entschlich Leines Lebens schreiten. Er schiedte gwei Befandte in bas feindliche Lager, um ben Sultan zu begruffen und bann mit bein Seraster bie Bedingungen ber Uebergabe zu besprechen, Bebin-







gungen, die jedoch flangen, als wenn ber Großmeifter ber Sieger, ber Sultan ber Besiegte fei.

Aus diesem Unstande fann man entuchmen, wie ungehener die Berluste ber Türken gewesen sein muffen. Wenn auch Soliman die Gewißheit hatte, durch einen neuen Sturm die Stadt zu nehmen, so hatte ihn dieser wiederum 15 bis 20,000 Menschen gefostet, und er schänte sich vielleicht bann, mit dem traurigen Rest einer gewaltigen Armee nach Constantinopel zurud zu kopren, und seine Unterthanen benten zu lassen: hundertvierzigtaussend Meuschen für einen Trümmerhausen und eine verödete Insel, für eine sige Ibec, für ein Richts im Verhältniß zu ben colossalen Besihungen des türtischen Großberrie.

Der Commendator de Bourbon, Angenzenge und Berichterstatter biefer benfrohrbigen Besagerung, sagt von dem Berlust der Ungläusigen wörtsich; "Le Pascha jura sur sa soi et asseura qu'il estoit mort de mort violente plus de soixante quatre mille, et quarante ou cinquante mille de maladie."

hatten die Ritter nur eine schwache hulfe erhalten, namentlich eine Unterführung an Breviont und Pulver, so würde ber Geind zu seiner Schaube und bem ewigen Ruhm bed Orbens, trot allen Berraths und aller Wideren wärtigkeiten, bennech gezwungen worben sein, die Belagerung aufzuheben.
Söchst wahrscheinlich ware bem stelzen Soliman bann aber anch ber Gebanke nicht gesommen, die Ritter noch einmal auf Malta anzugreisen, wie er es im Jahre 1565 that, nur ben Orben gänzlich zu vernichten. Diese Belagerung wurde für die Ischauniter eine glänzende Resanche für den Berlust von Rhodos, benn sie endete, nach einer heroischen Bertheidigung, mit bem schmäßlichen Abzug des mächtigen Sultans, der vor der nenen Residenz bes Orbens die Estie seines herest eingebüßt hatte, und der bald daranf mit seinen welsenden Verderen in's Grad stieg, und der bald daranf

Die ftolzen Bedingungen ber Capitulation, welche ber Großmeifter bem Sultan vorschrieb, waren in ben Sauptfachen folgenbe:

Die Rirchen follen nicht entweiht werben.

Rein driftlicher Ginwohner folgt ben Turten ale Befangener.

Die Ausfibung ber driftlichen Religion ift frei.







Benn ber Großmeister nicht Schiffe genug bat, um feine Ritter und bie Chriften, bie ibm folgen wollen, nach Cantia über ju schiffen, muß ber Sultan ibm bie feblenben liefern.

Den Rittern find, von ber Stunde ber Unterzeichnung an, zwölf Tage Beit gegeben, um ihre Effecten einzuschiffen, wie alles Rirchen- und Kriegs. Geräth nebst sonstjeuen Eigenthum. — Damit bies ungestört geschehen tonne, soll sich bie turtische Armee mehrere Meilen von ber Stadt zurud zieben.

Nachdem biefes Document unterzeichnet war, fibergab ber Großmeister bie Stadt einem Aga ber Janisfcharen, ber mit einer kleinen Abtheilung feiner Leute von berfelben Beijt nabm.

Dies geschaft am 24. December 1522, nachdem bie Ritter mit eigenen Rraften 213 3ahre lang bie Stadt gegen bie gange Macht ber Ungläubigen vertbeibigt batten.

Babrend man noch mit ber Abfaffung ber Capitulations-Bebingungen beschäftigt war, wurde auf bem Meere eine zahlreiche Flotte bemerkt, bie mit vollen Segeln auf Rhobos gutam,

Die Türken, welche während ber gangen Belagerung in steter Unruhe gelebt hatten, daß die Fürsten des Abenblandes ihren driftlichen Brüderu noch Sülfe senden würden, waren in der lebhaftesten Gefergnis, und die Pafchas riefen ihre Truppen unter die Waifen. Als die Rotte jedoch näher kam, bemerkte man bald anf ihren Flaggen den türtlichen Jalbmond, anstatt des christlichen Arenzes. Es waren Truppen des Sultans, welche, aus Berfien herbei gerufen, die Eroberung von Rhodos erzwingen helfen sollten, und welche, wenn sie krüher gesommen wären, den Rittern gewiß eine weniger vortheilhafte Capitulation eingetragen hätten. Da man jedoch die Bedingungen zur Uebergade mündlich bereits abzeschlossen hatte, wollte Soliman sein Bort nicht brechen nut nahm auf die eingetrossene Berstärtung seine Rüdssicht.

Bwei Tage nach ber Unterzeichnung bes Bertrages hatte ber Großmeister eine Zusammenfunft mit Achmet Pascha in bem Graben bes spanischen Bastions, wo Letterer ibm ben Bunfch Soliman's mittheilte, bag







ber Grokberr begebre, feine Befannticaft ju machen. De l'3ble Abam, ber ben Gultan nicht ergurnen, und ibm feine Berantaffung bieten wollte, moglicherweife fein Bort gu brechen, willigte ein, und begab fich am nachften Tage frub, in febr einfacher Rleibung und nur von einigen Rittern begleitet. in bas feinbliche Lager. Rachbem ber Grofimeifter in ber ichneibenben Decemberfalte lange Reit por bem Belt Goliman's batte warten muffen, wurden ibm und ben Rittern prachtige Chrenfleiber überreicht, mit welchen angetban fie enblich bor ben Greftberrn geführt murben. Soliman mar fichtlich bewegt von ber rubigen Burbe, bie auf bes alten Grofmeifters Rugen thronte, und um ibn ju troften, lieft er ibm burch feinen Dolmetider fagen: "baf bie Eroberung ober ber Berluft ber Reiche nur gewöhnliche Spiele bes Schicffale feien." Dann ermabnte er ibn, fein loos in Bebulb au tragen, und gab ibm noch einmal bie Berficherung, baf er auf bie empfangenen Berfprechungen fest banen tonne. Bielleicht von bem Buniche befeelt, einen fo tapferen und einfichtevollen Rriegemann und Relbberrn in feinem Dienft gu befigen, ließ Goliman ben Grofmeifter ichlieflich noch fragen, ob er, nach ber ichlechten Bebandlung, Die ibm von ben europäischen Fürften burch gangliche Berweigerung ihrer Gulfe miberfahren fei, fich entfcbliegen wolle, ben 3elam angunehmen und feinem Reiche ju bienen; er wolle ibm in biefem Falle feinen Berluft bunbertfach vergelten. Der alte be l'36le Abam aber ichuttelte feine grauen loden und erwiderte mit rubiger Burbe: "Gin fo großer Rurft, wie Du, murbe bie Dienfte eines Berrathere unt Renegaten verfcmaben!"

Noch waren nicht fünf Tage seit ber Absassung ber Capitulation verstoffen, als die nen angesommenen Janitscharen, sich immer mehr und mehr ber Stadt näheruh, plöglich ihrer Bentelnst nicht mehr herr zu werden vermochten, und troh des Berdotes sich der Plünderung überließen. Der Commendator Bourbon erzählt blos, daß die christlichen Solvaten von den Annitscharen entwaffinet und die Bürger mit Stockschäftigen tractirt und die aufs hemd entsleidet worden seinen. Jacobus kontanus dagegen schreibt, daß die Bürger sämmtlich geohrseigt und mit Sieden geschägen worden wären, und daß er selbst, nachden man ihn all' seines Geldes beraubt habe, den dorn und hinten zu gleicher Zeit geprügest worden seit. Die Janitscharen







Da Soliman Rhobos vor bem Ablauf ber Frift verlaffen wollte, welche ben Rittern ju ihrer Einschiffung vergennt war, becilte and ber Großneister feine Abreife, ba er fich ohne ben perfonlichen Schut bes Großherrn auf ber Jufel nicht mehr ficher glaubte.

In ber Nacht bes 1. Januars bes nenen Jahres 1523 verließ ber Gresmeister mit eirea 50 Jahrzengen, wornnter bie große Mogarbine, bem Rest seiner Ritter und über 4000 Bewohnern von Rhobos, welche es verzogen, ibm zu selgen, als unter bie Herrichaft ber Türlen zu gerathen, ben Safen ber Statt. — Anr ben unglücklichen Amurath, ben Sobn bes





Prinzen Dichem, vermochte be l'36le Abam nicht mitzunehmen, weil er burch die Bachfamteit Solinnan's baran verhindert wurde, der Amnrath und bessen beibe Sohne vor seinem Zelt im Angesicht bes gangen heeres erbrossell ließ.\*)

Als Die Rlotte im Dunfel ber Racht Die Anter lichtete, borte man lantes Schluchien und Webflagen ber Ritter und Burger über ben Berluft ibrer Beimath. - Das war bie traurige Frucht ber Anftrengungen von beinabe 220 3abren, bie burch biefen einen, entfetlichen Schlag in Richts verfanten. - Bie ber Orben ans Balaftina und Sprien vertrieben mar, meil feine driftlichen Bruber, fur beren Glauben er focht, wie fur ben feinen, ibn im Stich gelaffen batten, fe mußte er jest, nach faft übermenfchlichem Rraftaufwande, bon Rhobos weichen, immer weiter gurud von feinem Biel, von bem Schanplat feiner Pflichterfüllung, bon feiner urfpringlichen Beftimmung. - Und wenn wir auch ben Anfichten und Anferberungen ber veranderten Beit Rechnung tragen wollen, einer Beit, Die große, umgeftaltenbe, weltericbutternbe 3been in Tage forberte, einer Beit, in welcher bereits ber Rampf mit bem Schwert gurud ju treten begann bor bem Rampf mit bem Beift, einer Beit endlich, an beren Borigont fich bereite bas Morgenroth einer neuen Epoche ber Beltgeschichte zeigte, fo liegt boch eine unenb. liche Behmuth in bem Schidfal ber Johanniter, Die, ihren alten Brincipien, wenn auch auf einseitige Beife, getren, ben Fortfcritt ber Zeit an fich vorübergeben liegen, felten ober nie nach Beften blident, wo jene großen Reformen in's leben traten, fonbern, bas Schwert in ber Sant, ben Blid nach Often wentent, auf bie feinde ibres Glaubene, ibres Brincips. -Babrent bas Abenbland aus bem Buftante bes ingenblichen Gefühls übergngeben im Begriff mar in ben Buftanb bes mannlichen, fritifch-betrach.





<sup>\*)</sup> Die sehr tragischen Berbättnisse von Abebes bat ber herr Kürft von Lonar zu einem Trancrspiel verwebt, das nuter bem Titel: "Der Rittet von Abobus" 1842 bei Brochbaus erschienen in. — Das bischt aussiehente pertische Gebild albunet durchweg dem Gest des Griftenthums und wahrer Johanniter-Gesimmung. Imei Berfe in bemielben sind is daranteristisch, daß man sie dem Johannitershum der damaligen Ziti als Mette geben fömte:

<sup>&</sup>quot;In Dornenfronen bluben meine Rofen, Und Borgefühl bes himmels ift ibr Duft."





tenben Berftanbes, blieben bie Johanniter, beren Thaten einen noch bis in bie neueren Zeiten binein klingenben Rachhall ber Krenzifige bilben, bem mittelalterlichen Geifte getren, trugen biefen Geift hinüber in bie folgenben Jahrhunberte, und wurden die legten Bewahrer ber fraftig-fchonen Ritter-Boefie.

Da schwimmt sie bahin beim Duntel ber Racht, die kleine Flotille, die ben traurigen Rest bes jungst noch so machtigen Mittererbens trägt. — Und als ber Tag trub' herein baumert, wersen die Johanniter einen letzten Abschwiebelid auf die rauchenben Trümmer ihrer berlorenen heimath, dann schauen sie gen Westen. — Bor ihnen liegt die weite See, und sendhen Rebel seuten sie der berach, dannet, undestimmt und schattenhaft, wie ihre Zusunft.









## Das hentige Rhodos\*).

Seitbem bie Johanniter von bem blubenben Rhoves weichen mußten, find über brei Jahrhunderte vergangen. — hören wir, was unter ber Türfenherrschaft ans ber glücklichen Insel und ber mächtigen Stadt wurde, und laffen wir uns ven ben in Trummer finkenben Bandenkmalen ans ber Zeit ber Ritter ergablen, beren grane, gewaltige Steinmaffen nech bente Zengniß geben ben einer gewaltigen Zeit:

"Bir naherten uns bem Ufer von Rhebes immer mehr; eine Landichaft, eber vielnuchr eine lange Reise von herrtichen Landichaften entrollte sich vor unseren Bilden. Hügel und Abhange liesen sanft in einander und berschwalzen ihre gragissen Wellensinien zu einem lieblichen Gemalte. Oft waren die Wipfel nacht und sandig, bas Gange jedoch in diese agunen, manchmal verzoldeten Tinten gestleibet, welche man nur unter bem schwen, manchmal verzoldeten Tinten gestleibet, welche man nur unter bem schwen, beinumel Kleinasiens sindet. Die Abhänge ber höhen waren mit benselben holggattungen bedeckt, wie sie unsere Gegenden zeigen, aber bichter, grüner, träftiger. hier und bort ragten Palmen über die Altierkronen des Waldes hinaus und schwelten ihre schwalen Etamune, ober sie ersoben sich einsam ans einer sandigen Ebene wie Signale, die dem Fremden schon von sern eine Insel des Orients verklinden. Das Meer badete nicht überall ben duß der höhen, sendern ist berilluben. Das Meer badete nicht überall ben duß der höhen, sendern ist der höhen, sender aus Ufer aus,

<sup>\*)</sup> Ans ben Berichten bes nieberfanbischen Oberften Rottiers, ber Rhobos um 1826 fab, und bes Malein Albert Berg, welcher fich in neuester Bei mehrere Jahre auf ber Inste ansielt. — Die Schiederung ist natürlich sehr im Auszuge gegeben, und berfihrt nur bas ben Orben speciell Interessirenbe.









und faft überall bilbeten fteile Relfen naturliche Mauern. Bir erblicten bie Dorfer Cremafto und Billanova. Gin Schlof, beffen Rninen fich nech in ber Rabe bee Letteren erbeben, berbinberte bie ganbungen ber Biraten an biefem Ufer, und wurde im 3abre 1323 vom Grofineifter Belion von Billenenve erbaut. Ungefahr breifig griechische Familien bewohnen noch Cremafto und ernabren fich von ber Bebanung bee Bobene. Dft wird jeboch ihre Ernbte burch eine Plage gerftort, bie ber Gubwind aus Cabpten mit fich führt, nämlich von ungabligen Benichreden, welche bie Relbfruchte in furger Beit vergebren und bie armen Bewohner in bas tieffte Glend verfeten. Bur Beit ber Ritter, ale bie gange Infel mit einer bichten Bevolferung bebedt mar, verfammelte man fich, wenn man bie Blage von fern wie eine fcwarze Bolle berangieben fab, in großen Daffen an ber Rufte, und machte burch Beidrei und bas Beraufch tupferner Reffel einen folden garm, bag bie Benidreden von ber Infel abgeleitet murben. Bente, ba Rhobos feine Rrieger verloren bat, bleiben ibm nicht einmal Frauen und Rinber genug, um biefe leichte Bertheibigung gn fubren. Die Benfchreden vergebren bas land wie bie Türfen.

Der Wind trieb uns schnell vorwärts und dab tonnten wir die Stadt unterscheiden, wie sie sich vor uns ausbreitete; dann die Hiszel bis zur Riste. Der Mont St. Etienne (B) bot sich unteren Blieben dar, unugeben von einer großen Menge steinerner Bindmüblen; endlich trat die Borstad von Rhodos deutlich hervor, in welcher allein es den wenigen Christen zu wohnen erlaubt ist, welche sich hier aushalten. Gegen Mittag passirten wir die kleine Woschee, welche einst die christlich Kirche St. Antoine (I) bilbete, dann unschifften wir den Thurm St. Nicolas (E) und warfen im großen Hafen den Anter aus.

Am folgenden Tage begannen wir unsere Wauderungen burch bie Stadt mit ber Besichtigung ber beiten Sasen, bann burchschnitten wir gang Rhobos und begaden und zum Thor Saint Paul eber d'Amboise, bessen Arbeiten unter Aubufson nach ber Belagerung von 1480 begonnen und unter Emerich von Amboise beendigt wurden. Am außeren Eingange bes Thore sieht man noch bas Wappen biese Großneisters, aber bem Plasonb bes Durchgangs hat ber Islam seinen Stempel aufgebrückt burch







bie Anbringung ber Bufdyrift: "La illahi ill' allahu Mahommedun rassoul oullahi."\*)

Run folgen weniger intereffante Befichtigungen, namentlich ber Feftungswerte, wobei fich Rottiers von feinem griechischen Sthrer, Ramens Dimitri, bie Geschichte ber beiben Belagerungen erzählen läßt, die wir bereits tennen. Bir nehmen ben Bericht bes Oberften bei ber Schilberung bes Balaftes ber Grofmeister wieder auf:

"Durch eine colossale Thur, die wir balb offen fanden, traten wir in einen großen hof. Ein Breis ging, seine Pfeise rauchend, in bemselben auf und ab, und erbot sich, auf Dinitri's Aufferbernng, ju unferem Führer. Rach einer furzen Unterhaltung mit bem Alten begannen wir die Besichtigung ber inneren Ranme bes Großmeister-Balastes. Er ftand auf unterirbischen Gewölben, welche ber Beh von Rhobos zu Magazinraumen bemuten ließ, und welche zur Zeit ber Ritter wahrscheinlich eine ähnliche Bestimmung hatten.

Die große Treppe hinaufsteigend, welche zu ben Gemächern führte, famen wir, uns links venbent, in ben Aubienzsaal, wo wir noch zwei aufrecht stehende Saulen bemertten, die einst dan gedient hatten, die Deckenwölbung zu tragen, welche die großen Feitlicheiten, wenn der ganze Orden ben Gresmeister beztügten. Bei großen Festlichkeiten, wenn der ganze Orden den Gresmeister begrüßte, versammelten sich Priore, Commendatoren ze. bei der rechten, und die übrigen Ritter bei der linken Saule, während die Ober-Dignitäten des Ordens sich zu beiden Seiten des Großmeisters ausstellten. Fresten, Kämpfe vorstellend, und beinache gänzlich vom Regen vertösset, hatten einst die Mauern bieses ungeheuren Saals geschmidt, welcher jett den Anblick eines Küchengartens bot, in welchen man — als schlagendes Beispiel von der Gebrechlichkeit menschlicher Größe — Saubohnen gephannt batte.

Bon bier führte uns Dimitri nach rechts bin in eine erhöhte Galerie, wo bie Grogmeifter bem Gottesbienfte beiwohnten, ben man taglich in ber



<sup>\*)</sup> Es giebt teinen Gott außer Gott, und Mahomet ift fein Bropbet. (Ein Spruch, ben bie Mahometaner ewig im Munbe führen; gleichsam bas Motto ihrer Religion).



"Benn Billiere be l'3ole Abam, ale er feinen Palaft verließ, bie Angen auf biefen Bere bee foniglichen Pfalmiften geworfen hatte, wurde er fich von ber volltommenften Ergebung burdbrungen gefühlt baben.

Eine andere Treppe führte uns in eine tiefe Galerie, wo noch große Ranoneulanfe nunber lagen, und ans welcher uns ber Alte burch eine eifenbefchlagene Thur in ben Garten ber Auberge b'Auvergne führte. Dimitri zeigte mir bas Baftion Auvergne, welches bei ber Belagerung von 1480 eine so wichtige Rolle fpielte.

Als ich mein Erstannen über bie Größe bes Gartens außerte, theilte mir Dimitri mit, daß jebe Zunge einen solchen beseffen habe, in bem bie Ritter fich ergingen, und in benen Palmen und Obitbaume in großer Zahl zu finden gewesen waren. heute find jene Garten Privatbesitzungen reicher Muselmanner.

Bom großmeisterlichen Balaft begaben wir uns jum Fort St. Nicolas, welches bie größten Erinnerungen ber Geschichte bes Orbens gurud ruft. Bir erfannten auf ber, bem Meere zugelehrten Seite, die Bappen bes Orbens, und auf ber entgegengesetten bie bes Großmeisters Zacosta und Philipps bes Guten bon Burgund, ber befanntlich 12,000 Golb-

<sup>\*)</sup> Bo ber herr nicht bie Stobt bebutet, se wochet ber Bichter umsonft. - Rottiers begebt bier einen Irrthum, indem er biefen Bers als ben zweiten bes 126. Pfalms angiebt.



Rach ber Befichtigung bee Gartens von Auvergne paffirten wir gwei Bagden, welche ein großes Bebaube begrengten. Die alterthumlichen Fenfter licken mich vermutben, bak es einft ale Rirche gebient baben muffe, und Dimitri tam meiner Frage gubor, inbem er mir mittbeilte, bies Bebaube fei einstmale bie Rirche ber Frangiofaner gewefen, und ber baran ftogenbe, größtentheils in Ruinen liegente Ban ber Reft bes Alofters, "Diefer alte Tempel," fubr Dimitri fort, "ben Gie jest in gwei Balften getheilt feben, bient nun ju öffentlichen Babern, ber eine Theil fur Manner, ber anbere für Franen. Das Manufcript bes griechischen Donche Glentheros, welcher mabrent ber Belagerung ben 1522 in Rhobos war und 1545 ftarb, theilt une mit, bag mehrere Grofmeifter in biefer Rirche ibre Grabftatte baben. Der Bufall bat mich eines berfelben entbeden laffen, nub gwar bas, welches bie fterblichen Refte Robert's von Bulliac umfchlog. Gie werben erftannen, welchem Amed es beute bient, und bennoch verbanft es vielleicht grabe biefem feine Erbaltung". - Bir umgingen bie Rirche, ober richtiger gefagt, bas bffentliche Bab unt befanten une bor ber Bontique eines turtijden Schuftere. Dimitri bat mich, ich moge mich umwenben, und zeigte mir unn bas Grabmal grabe per nus. In einem Binfel, an ber Geitenmaner ber Rirche gelegen, mar es in ein Bafferbebaltnift umgemanbelt werben, und bie Turfen ber Nachbarichaft verrichteten bier ibre Bafchungen, ebe fie fich jum Gebet begaben; ju biefem 3wed hatte man brei Sahne an bemfelben angebracht, und unter jebem berfelben einen Stein, mm bie Guge mabrend ber Abfpuling barauf zu ftellen. Babrend bie Diefelmanner fich biefer Andachtenbung bingeben, wird jebe Bewegung, bie fie machen, um fich Arme, Sante ober Guge gu mafchen, von verschiebenen Gebeten begleitet, welche auf die Reinigung ber Geele Bezng baben. Es mar beinabe Dittag.



und in diesem Augenblid verrichteten nur zwei Berseuen die Bajchungen. Wir warteten einige Augenblide, während welcher Zeit sich mein Sohn mit bem tärklichen Schuster unterhielt, ber sehr erstaunt war zu hören, daß ber marmorne Basserbedatter (takeim) ihm gegenüber einem Ungläubigen (djaour) als Grab gedient habe. — Balb ließ sich ber Gefang bes Gebetes hören, und ber Schuster schuster schuster globe, nur sich in die Meschee, zu begeben.

Bir betrachteten unn aufmertsam den Sarcephag. Das Bappen Robert's den Julliac besand sich in der Mitte, und das des Ordens auf beiden Seiten. Die lateinische Inschrift lautete folgeubermaßen: "Hie jacet in Christo, religiosus et pater ordinis frater Robertus da Julhiaco, quondam magister sacrae domûs sancti Joannis Hierosolimitani, qui obiit die XXIX na julii anno domini MCCCLXXVII. Cujus anima requieseat in pace."

Ann nächsten Tage besinchten wir ben "Convent des Chevaliers", ber unter bem Gresmeister Anton von Fluvian 1445 beenbet wurde, wie dies anch die schon beinahe untesbare Instant 1445 beenbet wurde, wie dies anch die schon beinahe untesbare Instant innter dem Baseties über ber Thür bestätigt, von ber ich jedoch, trot meiner Vorznette, nur die Worte nuterscheiden founte: à nativitate Josu Christi, 1445. Die Kacube, der der wir und besanden, rubte auf sieben gewöldten Magazinen, welche die Mitter zum Arsenal ihrer leichten Artillerie benntzten. "Sie begegnen bei diesem Ban saft überall," nahm Dimitri wieder das Wort, "der Bigarrerie und bem schlechten Geschunach, der den Banmeistern des Ordens wenig Ehre macht. Der runde Stein, den Sie da oben links sehen, war dazu bestimmt, die Kahne des Ordens anszunehmen, welche dort während der Keitage oder öffentlicher Luitbarkeiten flatterte."

"Die beiben Thuren jedoch", fuhr Dimitri fort, "verdienen unfere gange Aufmertfausteit, fewohl die Thur ber Façabe, als biejenige bes Seitenflügels, welche nach ber Rue des Chevaliers hinausgeht. Beibe find vom

<sup>\*)</sup> Die Beldereibung biefes Grabbentunals sewohl als feiner Inforit fimmut allerbings nicht im entjernieften mit bein Bitbe fiberein, bas Billeneuve-Bargemont von bemietben giebt, so bas Lehteres wohl als Phantalie betrachtet werben tann.

Solg ber Spromore\*), einer Urt weißen Aberne ber caramanifchen Berae. Mus biefem Sol; machten bie alten Egppter bie Garge ber Dumien und bie in ienen Gargen befindlichen Beratbichaften. Das Bolg miberftebt bolltommen ben Ginfluffen ber Luft und ber Renchtigfeit, und fein Boblgeruch icont es por Burmern. Die Thur ift aus ber Beit Billiere be l'Bele Anam's, wie Gie an ben Bappen ber beiben Flügel bemerten tonnen." Durch ben Gingang im Geitenflugel begaben wir uns nun in bas Innere bes Bebaubes und fliegen ju biefem 3med eine Steintreppe empor, welche gleiche Breite mit ber Thur batte, und une unmittelbar in eine aufere Balerie fubrte. 3ch jablte, bas Biered umfchreitent, 176 meiner Schritte, welche 352 gewöhnliche Guß ansmachen. Diefes Baubentmal ift in bobem Grate intereffant burch bie Erinnerungen, Die es une gurudruft. Aber auftatt ber Ritter, faben mir bier nur eanptische Reiter, welche in bem Relbinge bon Morea tampfunfabig gemacht, burd bie Schwere ibrer Bermunbungen am ferneren Dienen berbinbert murben. Bu unferem gröften Erstannen fanben wir bie Debraahl ber Bimmer, welche auf ben Umgang binaus führten, in bem Buftanbe, in welchem fie waren, ale ber Orben Rhobos verließ. lleberall bestand ber Fußboben aus rothen gebrannten Baditein-Carean's, mit Anenahme ber fleinen Rabelle bee Refectoriums, welches mit blau und weiß carirten Steinen gepflaftert war. Ale wir por ber Thur ber Rapelle angefommen maren, öffnete ein Turte bie beiben Alugel, um fie une ju zeigen. Dan batte einige ber armen Rruppel bierber gebracht, bie auf elenbem Strob lagen. - Bur Beit ber Ritter feierte man an biefem Ort vom fruben Morgen au eine Deffe, ber in bem Umgang bie bienenben Bruber und anbere Beamte bes Saufes beimobnten, welche fich von bier an ibre Berrichtungen begaben, \*\*) Run brachte une eine Thur in ben Theil bee Bebanbee, wo früher bie Ruchen lagen, Raume, bie jeboch jest vollständig unbewohnbar find. Unter bem Schutt, ben wir nur mubfam paffiren tonnten um in's Refectorium ju gelangen, faben wir noch einen

<sup>\*)</sup> Abame Feigenbaum ober Maulbeer-Feigenbaum, in Sprien, Arabien und Egopten febr verbreitet.

<sup>\*\*)</sup> Danufcript bes Donche Cleutheres.



3

wohl erhaltenen Ramin mit bem Bappen bes Orbens, und noch geschwärzt bon bem Rauch jener Beit.

Im Refectorium (Speisesal bes Ktosters) angetommen, zeigte uns Dimitri, wo bie beiben Tifche gestanden batten, an welchen bie im Alofter wohnenden Ritter speisten. Sie nahmen bas Local in seiner ganzen Länge ein und standen auf beiben Seiten der Saulen, die noch vorhanden sindem und standen auf beiben Seiten der Saulen, die noch vorhanden sindemabrung des Geschirt und Alles bessen herführen, waren zur Alisbewahrung bes Geschirt und Alles bessen herftimmt, was zur Bedienung nethwendig war. Die jungen Ritter der berschiedenen Zungen fanden sich bier täglich zu zwei Mahlzeiten zusammen und setten sich nach der Anciennetät ihrer Einführung. Während der unssen abreszeit brannte man holz in dem großen Kannin. Das Wappen bes Ordens wiederholt sich auf den achteckigen Kapitälern der noch siehenden und gut erhaltene Tichen, welche die Begen tragen, auf denen die alte, ebenfalls noch gut erhaltene Dede ruht. Ich maß auch das Refectorium unt fand es ungefähr 75 Schritte lang und

Reben bem Kloster stand zur Zeit der Ritter auch noch ein Hospital, von dem heute weiter nichts übrig ist, als eine fleine Thur mit der altsrauzösischen Inspirat. Diligent, de. leure, sollicite, ensermie. F. P. Clouet, command MCCCLXXXVIIII. compli. sut. l'ospital. tout. neve. — Rurz nach dem Abzug der Ritter wurde dies Hospital das Opfer einer durch die Rachlässigsteit der Türten verursachten Zeuersbrunst, nud bent' ist es nichts weiter als ein Schutthausen. Die Türten hatten nach der Belagerung von 1522 alle ihre verwundeten höheren Ofsiziere hierher gebracht, den denne viele in dem Kammen umfannen. . . . . . . . .

Nachem wir die Kirche St. Catherine besichtigt hatten, welche in eine Moschee (meschid) und Anabenichute verwandelt werden war, saben wir, mit dem Rücken an Lettere gelehnt, die Rue longue, seuft Rue des Chevaliers, in ihrer gangen länge vor und. "Sehen Sie," rief Dimitri, "diese berühmte Straße, der Gegenstand der Neugierde Aller, welche die Insel besuchen. Unmittelbar jur Linsen bemerken Sie den Seitenstügel des Alosteres jur Nechten und beinahe demselben gegenüber, sehen Sie die Priorei von Italien, und noch weiter hin die von Krankreich. Weiter







vor find die Brioreien von Spanien und Portugal. Die Straße ist hie und da mit Bappen nub Inschritten verziert, die einer besonderen Aussenchaftenteit werth sind. Diese verzitterten Balcone, dazu bestimmt, der Rengier türficher Frauen Genige zu leisten, verhindern den Blid, die ganze Ausdehnung der Straße zu überschauen; doch kommen Sie ganz im Hintergrunde die Loge demerten, wo die Ritter sich versammelten, nud wo ispen der Größmeister seine Besehle gab. Links davon ist die Kirche St. Jean, jeht die größe Wosspee der Türten, und rechts, ein wenig entsernter, besindet sich das alte Palais. Die Straße ist, seit die Ritter sie verlassen, fast ganz unwerändert geblieden." — (Nun betritt Rettiers mit Linitri das Hans, in welchem sich die Freste des Kanupses mit dem Orachen besindet, welcher bereits nuter dem Größmeister Gesen von mit Erwähnung gethan ist.)

"Nachbem wir die Rue des Chevaliers in ihrer ganzen Länge burchschritten hatten, begaben wir uns in tie Ruinen ber Loge de Saint Jean, am Ende berselben. Die Logo de Saint Jean, bie den höchsten Theil der Stade einnimmt, wurde unter Pelion von Billenende beendet. Die Ritter versammelten sich hier des Sonntags und begaben sich dann in den Palast des Großmeisters, um diesem ihre Hubigungen darzwertingen, ehe sie ihn zum Gottesdienst begleiteten. Dier wurden and bei verschiedenen Gelegenheiten Conseils gehalten, und in Kriegszeiten ertheilten die Großmeister hier ihre Beschle, Das Gebäude ist bei der letzten Belagerung start beschäbet worden, und seitbem hat es die Zeit nach und nach in den Justand der Zertrümmerung versetz, den es jetzt einnimmt. In einigen Jahren wird nichts mehr davon übrig sein. Güdlicherweise ließ die Ecke eines Gewölles, welches noch stand, vollständig auf seine ehemalige Gestalt schießen, so das mein Maler im Stande war, eine Zeichnung davon zu entwersen.

Als ich zu Bett geben wollte, wurde mir ein griechischer Landmann aus bem Dorf Billanoba gemelbet. 3ch ließ ihn eintreten und er zeigte mir mehrere Aupfermungen, unter benen fich auch eine filberne befand. Die

<sup>\*)</sup> Siche bas Bilberwerf ju Rettiers: Description des Monumens de Rhodes. Planche XXXIX.







Anpfermüngen waren Liards jener Zeit und bie alteste unter ber Regierung bes Gröfmeisters Jacob von Will'u um 1460 geprägt. Der gute Grieche war etwas schwahzhere Natur, und ich ließ ibn gewähren um zu ersahren, welche Erinnerungen die Laublente noch von den Rittern bewahrten. Er sagte mir, er wisse sehr jut, dag diese mir, er wisse sehr gent, dag biese Mingen aus der Zeit der Ritter von St. Johann von Jernsalem waren, daß man sich an den langen Winterabenden viel von ihnen erzähle, und daß die Tradition gar wunderbare Dinge über sie enthalte. "Es ist sogar noch Sitte," suhr er sort, "die unartigen Kinder mit dem Ritter des Schlosses Billanoda zu erschrecken, und mein Erossbare hat mir oft erzählt, daß man um Nachtzeit aus den Kellern jener Ruinen einen schwarz gekleideten Ritter mit einem weißen Kreuz auf der Bruite sinen socihen Kreuz auf der Bruite sinen socihen Kreuz auf der Bruite sinen socihen Kreuz auf der

Gine ber intereffanteften Bantichfeiten von Rhobos ift bie Rirche Saint 3 can. Als wir uns von unferem intifcom Begleiter befreit faben, gingen wir in biefes entweißte heiligthun, bas seit über brei Jahrhunderten tein chrift-licher Auß betreten hatte.) Die Grabmaler von Peter von Anbuffon und Emerich von Amboife\*\*) waren bie erften Gegenstände, auf welche unfere Blide sielen. Ben ben Janitscharen im Jahre 1522 gerftort, find unr zwei feere Rifchen davon übrig geblieben.

Dann begaben wir uns in die Mitte ber Kirche, um das Grabmal bes Gregmeisters Fabrigio Carretto in Angenschein zu nehmen, welches sait ganzlich von ben Teppichen nud Strehmatten bebett war, auf benen bie Muselmänner während bes Gebetes kuteen. Der Anbild biese Grabmals durchbrang mich gleichzeitig mit Berehrung, als es mir eine lebhafte Gennsthungs verursachte; benn man welle wohl, baß bieses Monument existitet, aber Niemand hatte sich bemselben vor mir genähert. Das Grabmal ging wie nen nuter seinen Berhüllungen herber, und ber gute Zustand, in bem es sich besindet, läßt mich glauben, daß es bas einzige bieser Art ift, welches ber Kreiferung entging, und baß bie Afce eines ber würdigsten

<sup>\*)</sup> In jener Beit geborte es gu ben größten Geltenheiten, bag einem Chriften ber Eintritt in eine Mofchee geftattet wurde.

<sup>\*\*)</sup> Con unter Beter von Aubuffon befdrieben.



Oberhäupter bes Orbens noch in Frieden rubt. Babrent mein Daler beschäftigt mar, es ju zeichnen, entzifferte und copirte ich bas Epitaphium, beffen Buchftaben ein und einen halben Boll lang find. Der Grabftein, von carifdem Marmor, ift in gleichem Rivean mit bem Bflafter ber Rirche, und ungefahr fechezehn fuß lang und feche breit. Der Grogmeifter ift auf bemfelben ichlafent, mit gefalteten Sanben, abgebilbet, angetban mit einem langen Mantel mit weißem Rrent, und bie Rapute beffelben über ben Ropf gezogen. Das Bange, wie bie Barben, fint in ben Marmor gravirt und fcmarg übermalt. Die großen runben Bergierungen barauf find in Gelb, und bie fleinen in Grun; Die Ginfaffung ift von roth und grunlichem Borpbbr. -Die gange ber Rirche betragt ungefahr 160 Auf, ibre Breite 52; bie Tiefe bes Theils ber Rirche, welche bas Rreug bilbet, und mo bie beiben Difchen fich befinden, ift 76 Ruft. Die Gaulen baben faft fammtlich verschiebene Rapitaler, ibr Durchmeffer ift ungefabr 22 Boll, und find fie fammtlich, feit ber Umwanblung ber Rirche in eine Dofchee, bid mit weißem Raff übertragen, mabrent ibr Rern aus iconem orientalifden Marmor bestebt. Die Dede bee Schiffe ift gang mit golbenen Sternen auf agurnem Grunbe überfaet. Die Rirche wurde nach bem Blan Arnolf's, eines Florentinifden Architecten, gebaut, und bie Fundamente in ber erften Beit ber Ritter auf Rhobos gemauert, benn bas elentherische Manuscript behauptet, bag ber Grundftein burd Aulto von Billaret, im Jahre 1310, am Beburtetage bes beiligen Johannes bes Täufers, feierlich gelegt worben fei.

Auf ben beiben einzigen erhaltenen Rirchensenftern erblicke ich bie Wappen bes Ordens und bes Großmeisters Tean Baptiste bes Urfins (Orfini), welcher, 1476 gestorben, in bieser Rirche begraben liegt. Auch auf bem Pflaster entbecte ich auf mehreren Leichensteinen Wappen, unter anderen bie von Roger be Pins und Philibert von Raislac. Indem wir weitere Rachforschungen in bieser Kirche anstellten, sanbem wir weitere Rachforschungen in dieser Kirche anstellten, fanden wir zu unserem großen Erstaunen zwei Schränte, welche ehemals zum Berschließen ber Gtatuen ber zwölf Apostel en vermeil gedient hatten, die dem Orden dem Großprior von St. Gilles, Charles ('Aleman de la Roche-Chinard, unter der Regierung Aubusson's geschenkt wurden. Die Schränke waren noch an der Mauer beseltigt; einst bienten sie zur Berzierung des







Ueberall hörten wir unter unferen Tritten ben hohlen Wieberhall ber Gröffte, in benen bie Afche ber Großmeister, Prioren, Baillis, Commendatoren und Ritter ruht. Weine Phantasie erhipte sich in Gegenwart biefer ehrwördigen Reste, welche täglich getreten werben von den Beinden des dristlichen Ramens, und einem Gestoßel unwöllfürlicher Pochachtung folgend, sant ich neben dem Gradual Fabrigio Carretto's auf meine Aniee nieder. In die neben dem Mrahmal Fabrigio Carretto's auf meine Aniee nieder. In diesem Angenblick war es mir, als wenn die Pelben ibre Gradsteine aushhöben, um empor zu steigen zum Tageslicht bes ewigen Ruhmes. Es ist mir unmöglich, zu schiltern, was in mir vorging. — "Seit wie langer Zeit," rief ich meinem Waler zu, "haben biese Wilbungen nicht den Ten eines drisstlichen Gebetes gehört! ... und ich werde vielleicht der Letzte sein, der in dem entheiligten Tempel seine Stimme zu Gott erhoben hat; die Zeit wird biesen Bau vollständig zerstören, ebe man daran gedacht haben wird, ihn von der Gegenwart unserer Feinde zu reinigen!"

Als wir die Lirche mit großer Borficht verließen, bemerkten wir einen mit Biftolen bewaffneten türftichen Solvaten, welcher an der Kirchenmauer auf- und abging. Er fcien und nicht zu feben; ich bin jedoch beffen unge-achtet fiberzeugt, daß er nur unferer perfollichen Sicherheit wegen borthin gestellt wurde, um zu verhindern, baß die und ertheilte Erlaubniß, die Wolcher besichtigen zu durch, betratben weiden tountet.

Der nachfte Befinch galt ber Priorei Frantreich in ber Rue des Chevaliers. "Sie werben bemerten," fagte Demitti, "baß bier bie Runft fcon anfängt, Fortschritte zu machen. Man sieht bereits eine leichtere und gragiofere Zeichnung; bie Inschriften an ber Mauer beweifen, baß von







Anbuffon bis be ('38fe Abam fich alle Grofmeifter mit ber Bericonerung biefer Briorei beichaftigt haben, bie erft um 1511 beenbet murbe." Durch eine Darmortbur traten wir in bas Innere bes Bebanbes und ftiegen auf einer breiten Treppe gn ben oberen Bemachern binauf, in benen ein Officier ber turtifden Donane wohnte, welcher, von unferem Befuch benachrichtigt, une in einem großen Galon erwartete. Der reich gefleibete Turte erhob fich bei unferem Gintritt und bat une, Blat ju nehmen. Dan reichte uns Bieifen und Raffce, und nach einigen Soflichfeitebegenaungen erhoben wir und wieber, um bas Innere biefes Rimmere in Angenfchein an nehmen. Ge erhielt licht burch brei Feufter, und ein ungebeurer Ramin, über bem bas Gren; bee Orbens prangte, fag ber Thur gegenüber. Der Blafont und bas Rarnieft maren mit Bappen bee Orbens überlaben, und Die Grofe und Schonheit biefes Calone lieg vermutben, bag berfelbe einft ber Empfangfaal bes Briors von Franfreich gewesen fein muffe. Nachbem wir bie Befichtigung bes Bimmere beenbigt batten, erforberte es bie Soflich. feit, bag wir unfere Blage wieber einnahmen, um nun unfererfeite ber Rengier unferes Birthes Rechnung ju tragen. Er richtete mehrere Fragen au une, großentheile fein Saus betreffent, bas er eski konak (altes Sotel) nannte, wie auch über ben Gigenthumer, ber es gur Beit ber Ritter befeffen batte. Dann enticonfriate fich ber Turfe, une nicht bie nach ber Strafe binans gebenten Gemächer zeigen jn fonnen, ba biefelben bewohnt feien (obne Zweifel von Franen), und fugte bingn, baf bas Gelamlit\*) ber einzige Theil bes Bebandes mare, ber unfer Intereffe in Aufpruch nehmen burfte."

Die Befchreibung ber Prioreien von Italien, England und Spanien (nebft Portugal) bietet wenig Interessanten, und würde burch Bieberholungen ermiben, weshalb wir vieselbe übergeben. — Rach ber Besichtigung ber Rirche St. Etienne an mont, in beren Rabe ber Rampf mit bem Drachen stattsaub, und in welcher ber Großneister Wogen begraben liegt,\*\*) ohne baß jebech eine Spur seiner legten Rubsstätte zu entbeden

<sup>\*\*)</sup> Das Ekutherijde Mannscript jagt: On enterra le Grand-Maitre Dieudonné de Gozon dans l'église de St. Etienne au mont; là on il avait fait voeu à Dieu, la





<sup>\*)</sup> Gefellichaftegimmer.



Rhobos narli der Zeit der Ordens-Berrerhaft.



gewesen wäre, solgt die Erwähnung der Vedette des Chevaliers.
"3ch will 3hnen," sagte mir Dimitri, "das berühmte Corps de garde, die
Vedette des Chevaliers acaanut, wisen. Dert liest sie vor mes!"

Ein Rest bes kleinen Wartthurms, ber ehebem ber Schildwache als Aufenthalt biente, stand noch aufrecht auf ben Trümmern einer Mauer. Es ist nicht möglich, auf gang Rhobos eine schönere Aussicht zu finden. Man überschaut ben gangen Archipel, der die Insell umgiebt, mit einer Alarheit, daß es unmöglich ware, den geringsten Rauch ober Fenerschein auf einer ber untliegenden Inseln zu überzichen. Dier entbedte der Ritter Louis de Eraan die fürftigde Kotte, und zu diesem Plats begab sich der untlierbliche Aubul sie fein Plats begab sich der unstrebliche Aubul son den Nachen bes Feinves zu überzeugen.

Schliestich verdient noch ein Umstand ber Erwähnung, welcher, nebst bem bereits mitgetheilten vom geisterhaften Ritter der Rininen von Lillanova, beweist, in wie lebhaften, schönen Andenneten die längst verschwundenen Johanniter noch beutigen Tages bei der hristlichzeiteichen Bevölferung von Rhodes stehen. Als nämtlich Rottiers eine Excursion durch die Inselfe unternahm, hörte er einen jungen Schäfer in neugriechischer Sprache eine wehmstlige Romanze singen, die von den Thaten der Ritter handelte, und in der er beutlich die Namen Billanova und Anbuffon unterschied. Den Refrain einer jeden Stropbe bitoten die Berse:

Diefe Beiten ibres Ruhmes Unf'res Biudes fint verfcwunden.\*)

So weit Rottiers, ber um 1826 Rhobos fab. — Der Maler Albert Berg, welcher fich in nenefter Zeit mehrere Jahre auf ber Infel aufhielt, und jest ein Prachtwerf über biefelbe herausgiebt, fand bie Dentmaler aus ber Ritterzeit schon rninenhafter, als Rottiers.

"Best ift Rhobne", fchlieft herr Berg einen Artifel in ben Beftermann'ichen Monatsheften bom Jahre 1858, "in jeber Beziehung eine Ruine. Die Ereigniffe bes herbstes 1856 find befannt. Noch fteben einige icone

Τε αὐτοὶ οὶ χρόνοι τῆς δόξης αὐτιῶν
 Τε ἢ ἡμέραι τῆς εὐτεχίας μας έγενηπαν.





Vierge et St. Etienne avant d'aller combattre le dragon, de fonder une messe s'il revenait triomphant.



Co finten die irdifchen Denfmaler, welche die Johanniter auf Rhobos gurudliegen, immer mehr nut mehr in Trünnmer, nut vielleicht schou nach einem Jahrhundert wird man vergebens nach jenen stolzen Banlichfeiten fragen.

Die Türfen gerftoren nicht, aber fie laffen verfalten, ihre Gebane wie ihren Staat, und mas bennech übrig bleibt, beffen erbarmt fich vielleicht bie mittleibige Natur, und läft es burch ein Erbeben in Schutt verwandeln, bamit jene traurigen Refte einer erhabenen Beit nicht mehr befindelt werben burch ben entweihenben, verhöhnenben Schmut bes Islam, ber feine Lafter in ben Rannen blabt, in benen einst ber Echriften Tugenb glänzte.







## Die Johanniter ohne heimath.

1523 — 1530.



Jas neue 3ahr 1523 hatte traurig begonnen für die Ritter von Beimath bie Brüder in der fernen heimath jur Mergenaubacht gingen, um ihrem Schöpfer zu baufen für die Bolithaten bes dergangenen Jahres, und ihn zu ditten um seinen allmächtigen Schut für das zufünftige, währeud umn dann in dem träftigenden Gestül frischer Hoffnung sich beglückwünschend in die Arme sant, oder sich dert nut tren die Hände schuttelte, begingen die Iohanniter ihren Neuzahrsgottesdienst auf offener See, in der schneibenden Kälte des Winters, der bittersten Entbehrung preisgegeben. — Der ehrwürdige Convent, die flozen Paläste des Großmeisters und der Priore, die Aubergen der Zungen, die beiligen Kirchen St. Jean und Marie de la Bictoire, die Loge der Aitter, nud das fittle, segenseriche Hospital, alles dies umschosssischen Sieden Wichen Währe weniger Schiffe, auf deuen die Reste des Johanniterordens über trüben Zusunft entgegen segesten.

Gleichzeitig mit bem Grofmeister hatten auch die Commandanten ber auberen Infeln mit ihren Rittern und ben Einwohnern, welche ihnen folgen wollten, die bisherigen Wohnsige verlaffen, um fich mit ber Flotille von Rhobos auf ber Infel Canbia zu treffen.

Die See war schon sehr unruhig gewesen, ale bie Ritter ben hafen verließen; am Abend bes Renjahrstages jedoch erhob sich ein solcher, brei Tage und brei Nächte anhaltender, Sturm, daß bie fleine Flotte zerstreut, mehrere Schiffe entmaßtet und ftart beschäbigt, und einige in den Grund gebohrt wurden.



mit ber großen Caracte. Des Orbens (Wogarbine) bei ber Rheeb ber canbifchen Stadt Setia, we nach und nach and bie anderen Schiffe, bie bem Unwetter entsemmen waren, eintiefen.

218 man feine Sabrzenge mehr erwarten fennte, peranftaltete ber Grefe meifter eine Mufternna und Rablung oller Derer, Die ibm gefolgt waren, und fant, baf fein verwaiftes Bolf, Frauen und Rinber mitgerechnet, beinabe and 5000 Berfogen bestant, beren Debrgabt frant, elent, balb nadt und arm war, benn bie Unglüdlichen batten mabrent bee Sturmes ibre lette Sabe über Bord geworfen, um Die ichmer belgbenen Schiffe ber bem Untergeben gu bewahren. Alle aber, felbit biejenigen, welche ihre Reichtbumer gerettet batten, befanten fich ohne Beimath, ohne Obrach, ohne Lebeneunterhalt. - Gefort lieft ber Grofmeifter auf feine Roften aus ben nabeliegenten Ortichaften Alles berbeibolen, beffen feine Untertbanen beburftig waren, und feine liebevolle Fürforge bergaß felbit bie geringfügigften Begenftante nicht. Berührt über biefen Act ber Rachftenliebe liefen bie Unglud. lichen berbei, beren Roth er gelindert batte; Aller Lippen ftromten über von Segenemunichen fur ben eblen Dann, ben fie ihren Bater nannten, und Alle benaten ibre Unice por ibm und füßten ibm im beifen Daufgefühl bie Sanbe.

Nachdem der Gregmeister der ersten Roth der Seinen abgeholfen hatte, ließ er bem Gemeerneur der zur Repnklit Benedig gehörigen Insel Candia seine Antunft melden, und dieser feinkte ihm sofert einen Gesanden zurück, mit der Bitte, in der Lanptstadt Bosnung nehmen zu wollen, wo er Lebensmittel im Ueberfluß versinden. Obzleich innerlich emport über den Indistreutiums dieser Repnblicauer, nahm de l'Idele Noam dennoch, durch die Berhältniffe gezwungen, diese Ginladung an, und wurde in der Capitale mit außererdentlichen Chren. und Beileiebezeugungen über den Berluft von Rhodos empfangen. Der Gregmeister sennte bei dieser Gelegenheit nicht undhin, dem Gendernenr seine tiesste Misbistligung über die seige Politif der Republi Bendeig ansignsprechen, welche Rhodos ruhig unterliegen sach

<sup>\*)</sup> Gin Schiff portugiefifder Conftruction.



obgleich fie allein in ben canbifden Bafen fechezig bemannte Balceren liegen hatte. Die leeren und verlegenen Entichnlbigungen bes republicanifchen Benerals vermochten ben tiefen Unwillen bee Grogmeiftere über ein fo perfibes und undriftliches Benehmen nicht zu beschwichtigen, und obgleich bringent aufgeforbert, ben Reit bee Bintere auf Cantig gugubringen, martete be l'Bele Abam nur bie Unebefferung feiner burch ben Cturm gra beichabigten Fabrzenge ab, und ging bereits in ben erften Tagen bee Dlarg wieber unter Segel, um fich nach Deffina gu begeben. Bleichzeitig fcbidte er berfchiebene Befanbte an ben Bapft und bie übrigen Fürften ber Chriftenbeit, um ibnen bie naberen Umitante bes Berluftes von Ithobos mittbeilen und ibnen gerechte Bormurfe über ibre Gleichgultigfeit gegen bas Schidfal bes Orbens machen ju laffen. Da jeboch ber Schut bee Bapftes, namentlich in ber jetigen, fritifchen Lage bee Orbene, eine Lebenofrage fur benfelben war, weil ber Grogmeifter jogar befürchten tonnte, bag bie ihrer Refibeng beranbten Ritter auf ihre Commenten gurudfebren und fich nuter ben Schut weltlicher Rurften ftellen tounten, und baf Lettere, Die Schmache bes Orbens benutent, vielleicht Die Gelegenbeit ergreifen wurden, um fich bie reichen Befitungen beffelben anzueignen, beauftragte be l'36le Abam feinen Befantten an ben Bapft, bemfelben auf faufte Beife feine Bernachläffigung bee Orbens vorzuhalten und ibn um feinen Cout gu bitten. Der Papft, im Befühl feines Unrechte gegen Die Ritter, willfahrte fogleich ben Bunfchen bes Grogmeiftere und erließ eine Bulle, in welcher er allen Mitgliebern bes Orbens auf bas ftrengite aubefabl, unter bem Commando ibres Gregmeiftere vereint ju bleiben, und bemfelben in allen Studen ben unbedingteften Beborfam gn leiften.

Kann hatte be l'36te Abam einige Tage ben Safen von Canbia verlaffen, als ihn Stürme und wibrige Winte noch einmal nöthigten, in ben Pafen Frastia auf berfelben Infel Schut zu suchen. Bon bert begab er sich, fortwährend von ber Ungunft des Wetters verfolgt, nach Cerigo, und machte hier wiederum einen längeren Aufenthalt. Als der Binv gunftiger schien, verließen einige Schiffe des Orbens dies Afpl und tamen unter bem Befehl bes Cemmendators Auften, von der Junge England, glücklich im Pafen von Messina an, während der Großmeister, ber die persousies Gorge







für feine Rranten feinem Anberen übertragen und biefelben fo bequem und ficher wie möglich führen wollte, erft weit fpater unter Gegel ging, und, ftete fleine Touren machent, fast in jeben Safen einlief, ber auf feinem Bege lag. Go mußte er 3. B., nachbem er unter unfäglichen Dubfalen bie jum Golf von Otranto gefommen mar, in ber negvolitanifden Stabt Gallipoli langere Beit verweilen, um feine Rranten wieber jur anftrengenben Beiterreife ju ftarten. - Enblich gegen bas Enbe bee April lief ber Großmeifter nach viermonatlichem Umberirren mit feinen Sabrzengen in ben Safen bon Meffing auf ber Infel Sicilien ein, wo feine ibm vorangegangenen Ritter icon in ber lebbafteften Bejorgnif ichwebten, baf er untermeas vernnaludt fein tonne. - Die Flotte ber Johanniter batte nie einen fo tranrigen Ginbrud gemacht, ale bei ihrem Ginlaufen in ben Safen bon Meffing. "Die Ritter murben", fagt eine alte Chronif, "bon einer großen Bolfemaffe empfangen, welche bas Unglud bes Großmeiftere und feiner Befährten beflagte, Die einen bejammernewerthen Ginbrud machten. Die Galeeren waren fo folecht armirt, bag fie nur noch bie Balfte ibrer Ruber batten. Alles war fcmarg angeftrichen, weber Banner noch Flaggen webten, und nur eine Sahne, mit bem Bilbe ber beiligen Jungfran, ihren tobten Cobn im Urm haltent, bing traurig von ber Stange berab. Unter bem Bilbe las man in großen Buchftaben bie Borte: "Afflictis spes men rebus!"\*) - Gie laubeten ohne Salutichng und ohne Trompeten- und Rlarinenschall, und ftiegen ichweigend und traurig an's Ufer."

Der Gregmeister ward vom Beietonig von Sicilien, hector Pignatelli, Grafen von Mentelcom, mit ber größten Achtung und ben schweichelhaftesten Ehrenbezengungen empfangen, und ibm sefort im Ramen bes Kaifers die Stadt Meffina als Ordenssis angebeten. De l'Iste Abam, von
beifem Anerbieten dansbarlichst Gebrauch machen, verfigte sich nach
ben Empfangsseierlichteiten an ber Spige seiner Ritter nach dem Priorate-Palast, in welchem er seine Wohnung aufzuschlagen gedachte. Die
Ritter solgten, sammtlich barbanptig, ibrem verehrten Großmeister, nu
ber gaffenben Bollsmenge zu zeigen, wie groß ihre Achtung ver bem

<sup>\*)</sup> In Trubfal meine Boffnung.









Mann fei, der zwar ein Fürst ohne Land, aber fähig wäre, ein neues zu erobern.

Raum hatte ber Großmeister bas Priorats Gebaube bezogen, als er es feine erfte Serge fein ließ, sich ber erhabenften seiner Pflichten zu erinnern. Sich selbst uur einen Heinen Raum referviernb richtete er bas gauze Palais und bie nächstliegenden Salner zu einem großen Hespital ein, in welchem er und seine Ritter personich vie Leievelben pfleaten.

Wir haben bereits an einer anderen Stelle bieses Buches barzuthun versucht, baß es hauptsächlich die Mitteideuschaft sei, welche bas Mitgeschild für bas Cleud bes Nächsten erwecke und zur Linderung seiner Noth auffordere. Dier begegnen wir wiederun biesem Umstande. — Blid und Reichthum stumpfen die edelsten Regungen unferer Seele ab, Unglud und Mrmuth aber entsernen schwell bie harte Kruste, die sich um unfer Derz gelegt, und lassen sieder warm und ebel schlagen, wie zuwor.

Es war ein erhebendes Schaufpiel, ju feben, wie diese eblen, marfigen Mittergestatten, niech vor Anrzem ber Schreden ber türlischen heere, jest sauft und bemuthig bas Schwert aus ber Dand legten und ben Kranten bie niedrigsten hulfeleistungen thaten. Einzig und altein beseelt von bem Beist ber Demuth und ber Barmherzigfeit, reichten sie ben Leibenben ihre Rahrung, machten ihre Betten und saften Nachtelang zu ihren Santen, um iedem Blid und jeden ftummen Bult fefort zu beinen.

Neben ben Bflichten ber Barmbergigfeit übte jedech ber Gresmeister auch bie ber strengsten Gerechtigkeit. Um sich zu überzengen, ob die in ber Zeit der Gefahr nach Rhobes berufenen und nicht eingetroffenen Ritter bes Mbendlaudes mit oder ohne Verschulden en Sit bes Ordens seinem entsehlichen Schiessel iberlaffen hätten, ohne ihm zu hlise zie einen, berief er bei Betreffenden zu ihrer Rechtsertigung vor den Rath bes Ordens. Alle traten offen und undefangen vor ihre Richter und nicht ein Einziger wende sichtlich befunden.

Die Priere von Barlette und Saint Etienne bewahrheiteten, baß fie auf ihre Koften 2000 alte Arieger geworben und einen bebentenben Borrath von Munitien und Probiant angetauft hatten, um, ben Befehlen bes Gres meifters gufolge, bamit nach Rhobos zu geben, baß jeboch in jener Zeit ber







Rachen bas Tribunal nach genauer Brufung aller Uniftanbe bie Bergelabenen für unifchulbig ertlart hatte, rief ber alte Großmeister mit Epranen in ben Angen: "Gott fei gepriefen, baß er in unserem gemeinfamen Unglud mich mit ber Ertenutniß begnabigt bat, baß ber Berlust von Rhobos feinem meiner Ritter zur Laft zu legen ist!"

Aber bem eblen Großmeifter ichien jebe bauernbe Freude verfagt gu fein. Raum hatte feine lang' gequalte Bruft einmal wieder frei aufgeathmet, so ftand bas Unglud anch ichen wieder hinter ihm, und ftieß ihn weiter fort auf seinem ranben Marthrerpfabe. — In Meffina brach nämlich die Best mit solcher heftigseit aus, baß be l'Isle Abam, stete beforgt um bas







Bobl feines beimathelofen Bolfes, baffelbe ichlenniaft einzuschiffen befahl. um ber furchtbaren Cenche ju entflieben. Aber fo ichnell bie Auftalten gur Abreife auch getroffen murben, Die Beit war ben Rliebenben bennoch auf bie Ediffe gefolgt und forberte manches Opfer, unter Underen auch mehrere ber ausgezeichnetften und bechgestellteften Ritter. - Um ben Beftband in ber, auf ben wenigen Schiffen bicht gufammen gebrangten, Bolfemaffe mit einer gefunderen guft gu vertaufchen, landete ber Grofmeifter in bem Golf von Baia, und bezog bier mit Erlaubnift bes Bicefoniae ein verichangtes Lager, um fich gegen bie Angriffe ber Corfgren in iconben, welche fortmabrent bicie Bemaffer burchitreiften. Der Ginfluft ber geinnten Buft machte fich balb in bem Lager geltent, bie Deiften ber Kranten genafen, und bereite nach einem Monat war ce be l'Bele Abam meglich, nach Civita Becchia aufgubrechen, wo er fich mit feinem Befolge nieberließ, und von wo que er ben Bapit Sabrian VI um eine Anbieng erinchte. Diefe marb ibm fofort bewilligt, und ber Groffmeifter gog, begleitet von feinen Rittern, unter bem Donner ber Ranonen in Rom ein. Die gange Bevolferung war aufammen gelaufen, um ben berühmten Selben von Rhobos ju feben, bie erften Beamten bee Bapftes und Die Schweiger-Barben bolten ibn feierlichft ein, und im Balaft felbit ging ibm Sabrian, obgleich matt und frant, mehrere Schritte entgegen, umarmte ibn und fpendete ibm bie warmften und anerfennenbiten Sobiprude. - Beiber ftarb aber ber Bapit wenige Tage nach biefer Aubieng, am 18. Geptember 1523, ebe ce ibm meglich gemefen war, bem Schidfal bee Orbene eine gunftigere Benbung ju geben.

Bei ber baranf stattsindeuten Bahl bes nenen Kirchen Sterhanptes übertrug man als ehrende Auszeichnung bem Großmeister nut seinen Rittern bie Courclavenwache. Die Mehrzahl ber Stimmen erhielt Inlins von Medici, ber nun unter bem Jamen Clomen 8 VII den papstichen Stuhl bestieg. Als ehemaliger Ichanniter-Mitter und Prior von Capna dem Orden zugethan, wie nech lein Papst es vor ihm gewesen, war der nech Krichenfürst seifrigst darauf beracht, den Ichannitern einen neuen Ordenessungeben, nut seite fich beshalb mit dem bentschen Kaiser Carl V in Berbindung. Rachdem die ursprüngliche Ivee des Großmeisters, Rhodos wieder ur erobern, als vorlänfig für nicht aussistebar erflärt werden, wies der Bapst





ben Bobannitern einstweilen bie Stadt Biterbo im Kirchenstaat als Refibeng an, mabrent bie Flotte im Safen von Civita-Becchia verbleiben follte.

Nachen mehrere Borfchläge in Bezing auf bie nene Niebertaffung ber Johanniter gemacht und verwerfen werben waren, blieb man entlich bei bem Anerbieten siehen, welches bem Orben won einem Minister Carl's V gemacht wurde, nämlich ben Johannitern bie Anfeln Matta unt Gozo, nehst der Stadt Tripolis, an der Nerrläufe Afrita's, als fünftige Heimath zin überweifen. Der Kaifer, der die Europa betrohener Intenumacht selbst mehrere Male gefühlt hatte, und ber die bewährte Tapferleit ber Johanniter-Nitter als Schild für seine Staaten benuben wollte, trug benuoch Bebenten, ben Orben auf Malta mit berselben Sonverainetät zu etabliren, wie er bieselbe auf Abobes beisesse hatte, und von dem practischen Meftihl geleitet, die Kraft des Nittervordens zu einem Schwert in seiner Pand zu machen, stigte Carl V seinem Anerbieten die Bedingung hinzu, baß der Orben bei der Bestingung vertrug sich seben feib der Ere unter Pand much bestigten Verligung wertrug sich seben feib ver Trene leisten beile. Diese Bedingung vertrug sich sieden fein eine Winteibien des Orbens, daß an eine Annahme verselben gar nicht zu verlet sein sonnte.

Die Johanniter, in beren Gelübre es flar anegesprochen mar, baf fie nur ibre Baffen gegen bie Unglanbigen wenten unt fich nie bei Rampfen von Chriften gegen Chriften betheiligen follten, fonnten nich numbalich an willenlofen Wertzengen in ber Sant eines weltlichen Berrichere machen laffen, obne ben Beift ibrer Principien in untergraben, obne ibren Grunds gebanten in verleten, ber fie allein aufrecht erhielt in bem Strubel ber europäifden Bolitif. Angerbem waren grabe um biefe Beit ben Bebanuitern nene Anefichten jur Biebererlaugung von Rhotos cröffnet worben, inbem Achmet, ein Gelbberr Goliman's, ben Thron Cappten's ufurpirt und ben Groffmeifter jum Buntnig gegen bie Bforte aufgeforbert batte, beifen Reinitat bie Anertennung Achmet's und bie leichte Wieberereberung bes gerichoffenen, burchane nicht wieder bergeftellten Rhotes fein follte. Balb baranf faut jebech Achmet bor ber Dacht Coliman's in ben Stanb und verlor fein Leben, fo baf be 1'3ele Abam ce iest nicht mehr magen fonnte. mit ben obnmachtigen Rraften feines Orbene allein gegen biefen Coloft angufturmen. - Babrent ber Grokmeifter unn ben Blan gur Erlangnna von







Dalta wieber anfnabm. Commiffgire abicbicte, um bie Infeln und bie Stadt Tripolis genau in Mugenicein ju nehmen, und es ber Beit und ben Umftanben anbeim ftellte, ben bentichen Raifer bon feiner Bedingung abfteben ju laffen, trafen ben Grofineifter immitten feiner Soffnnngen neue Schlage bee Schidfale, bie ben letten Reft ber Dacht bee Johanniter . Orbene aanglich vernichten zu mellen ichienen. Dargarethe von Balois namlich, bie im Begriff mar, fich nach Mabrid gu begeben, um mit Carl V über bie Andlieferung ibres gefangenen Brubere Grang I gu unterbanbeln. bat ben Grofineifter, ben fie vom Barifer Soffeben ber taunte, fie auf feinen Galeeren nach Darfeille, und von bort nach Dabrib ju geleiten. De f'3ele Abam willfahrte fofort ihren Bunfchen, murbe jebech für feine Befälligfeit ichlecht belebut. Der Raifer nämlich, aufgebracht über ben Schus, ben ber Großmeifter ber Schwefter feines acfangenen Rivalen gemabrte, befabl fofort alle Revenuen ber in feinen Staaten gelegenen Orbensguter mit Befchlag an belegen. Diefer Erlag mirtte electrifd auf Die Gemuther vieler Ungufriedenen, Die es leider ftete und unter allen Berbaltniffen geben wird, und ein gefährliches Schisma brobte ben Orben ju gerfpalten und feinem Untergang nabe ju bringen, wenn nicht be l'3ele Abam, ber ftete Retter aus ber Roth, und beshalb eben immer in Roth, noch gur rechten Beit in Dabrid angefommen, in einer Audieng ben Raifer burch feine Greifcewurde und bie Erhabenbeit feiner Befinnungen fo für fich eingenommen batte, bak Diefer nicht allein ben gefährlichen Erlag wiberrief, fonbern ber Berebtfamteit bee Grofimeiftere folden Ginflug auf fich einraumte, bag er beffen Bermittelung gwifden ibm und bem gefangenen Ronige von Frantreich annahm. Nach furger Beit gelang ce bein ehrwurdigen Grofmeifter wirflich, eine Ausfohnung apifchen ben beiben Gurften an Stante an bringen, welche bie Freilaffung Frang I jur Folge batte. Dem gludlichen Bermittler aber murbe bei feiner balb barauf ftattbabenben Abreife von Dabrib bie Buficherung bes Raifers, baf er ben Bapft jum Schieberichter in ber Angelegenheit mit Dalta machen wolle.

Nachbem ber Großmeister mahrend feines Aufenthaltes in Spanien ben König von Portugal ebenfalls noch an ber Einziehung ber Orbensgüter verhindert hatte, ging er, nach glangender Erfüllung feiner Miffion, auf ber





phrenaifden halbinfel bereits neuen Gefahren und Bebrangniffen entgegen, bie feine Regierung bis jum Enbe ausfüllen zu wollen fcbienen.

Auf feiner Rudreise in Frankreich angelangt, ersuhr er nämlich, bas Beinrich VIII, König von England, ber, wie ber König von Bortngal, in bem Berlust von Rheres bas Erlöschen bes gangen Orbens erblickte, ebenfalls mit bem Gebanten umgehe, die in seinen Staaten belegenen Ishanniter-Commenben seinem Besigungen einzuverleiben. Sofert schielte or Großmeister zwei Gesambet nach London, welche jedoch sehr fühlt aufgenommen, unverrichteter Sache wieder zurücklehren. Da eutschleß sich be l'Iste Abam, trob seines hohen Alters und ber schneidenben Winterfalte, personlich mit bem König zu sprochen, und schiffte sich zu biesem Zwed unverzüglich nach England ein.

Der stotze und hochmuthige König, erstannt über ben Genereifer bes alten Mannes für seinen Orben, nahm ihn in ber gnabigsten und ohrenvollsten Weise auf, ließ ihm prachtige Zimmer in seinem Palast anwoisen,
und nuterbielt sich oft mit ihm über die Bertheibigung und die mögliche Biedereroberung von Rhodos. Nachdenn er bem Großmeister versprochen
hatte, die Ordons-Commenden in England unangetastet zu sassen, stellte er
ihm noch die Summe von 20,000 Kronen als Geschent in Anssicht, die er
späterhin in Ranonen und Baffen aller Art bezahlte; und als ber alte
be i'aste Abam endlich von seinem erhabenen Gönner Michieb nahm, erhielt
er aus ber Jand besselben noch werthvolle Geschente, als Zeichen besondere Gnade und Achtung.\*)

Entlich nach Biterbo gurudgetehrt, fand ber Grogmeister bie Commissare vor, welche er gur genauen Besichtigung bes projectiten Orbenesiges abgesichidt hatte. Der Bericht wurde im versammelten Rath vergelesen und lantete ungefähr folgenbermaßen: "Die Insel Malta mit ben bagu gerechneten Eilanden ist 8 Onobrat-Meilen groß und nichts als eine colossale

<sup>5)</sup> When I'lde Adam had taken leave of the king, in order to return to Italy, Henry gave him, in his own name and in that of the queen a golden bason and ever, curiched with precious stones, which were afterwards placed in the treasury, and constitute one of its most magnificent ornaments. (Boisgelin: Aucient and modern Malta).





<sup>\*)</sup> Die Engländer nennen Malta nech heute: A darren rock, (ein unfrundtbarer Held), während die Maltefer es nennen und nannten: Il fiore del mondo, (die Blume der Belt).





Civita vechia genannt, und liegt auf einer Terrainerhöhung im Mittelpunkt ber Infel, aber ber größte Theil ber Huffung ber gangen Stadt beträgt nicht mehr als 1303 Schritte; bie elenden Mauern liegen theilweis in Trümmern und zeigen Küden von dreißig Schritt Breite. Reben vielen kleinen Buchten besitzt die Aufel zwei große und sehrt kleinen Buchten besitzt die Infel zwei große und sehr sie fünd nur von einem kleinen Kastell, Ramens St. Augelo, vertheibigt, welches großentheils in Aninen, nicht mehr als sechs verrostete Kanonen aufzuweisen hat, und um bessen einem Mitnen, nicht mehr als sechs verrostete Kanonen aufzuweisen hat, und um bessen ihnen, nicht mehr als sechs verrostete Kanonen aufzuweisen hat, nur um den Infel Goge aubetrifft, die von ben Einwohnern Gaubisch gereamt wird, so ist sie von Walta nur durch einen schmalen Kanal getrennt, in welchem die beiden kleinen unbewohnten Inseln Comino und Cominotte diegen. Goge hat ungefähr SONN Bewohner, die in zestreuten Derfern number wohnen, und welche zum Schuß gogen die Corfaren auf einem der Berge ein schecht beseinstelle errichtet haben."

Trot bes traurigen Zustandes, in bem fich bie neue Beimath bes Orbens befand, riethen bennoch bie Commissaire, bieselbe in Besit zu nehmen, ba namentlich Malta burch Fteiß und Andbauer außerorbentlich zu befestigen sei. — Anders war die Meinung ber Commissaire über Tripolis.

Diese an ber Rufte ber Berberei gelegene Stadt, ohne alle Beselftigungen, und ihres sandigen Grundes wegen saft bie Unmöglichseit bietend, selde anzulegen, außerdem von einem naben Berge vominirt und Ueberschwemmungen ausgeseht, schien bem versammelten Rath durchaus nicht als Ordensbesigung geeignet. Die Rachbarschaft des Beps von Tunis würde bie Stadt in einem fortwährenden Belagerungs-Justande erhalten, welcher, bei ihrer mangelhaften Bertheibigungs-Kähigseit, entweder den baldigen Bertlit bes Plates nach sich jichen, oder bedeuntenere Menschen und Geboopfer fosten wurde, als die ganze Besignng werth seit. — Das war bas

<sup>\*\*,</sup> Bon ben vielen einzelnen geisen und unbedeutenden Infelden, welche Malta, Gogo, Comine und Cominotto umgeben, sommt in den Annalen bes Ordens nur das fleine Cistand Parfara (von Boisgelin Folfona genannt) vor, indem junge, erft eben eingetretene, Ritter genebnlich soelweise Command an ten von Karfara genannt wurden.





<sup>\*)</sup> Rümmelinfel und Rummelinfelden,



Territorium, welches man bem Orben als Erfat für bas breimal größere, fruchtbare, blühenbe und gesunde Abobes bot, und nur die änßerste Noth und die Heffmung, selbst aus diesem öben Gelsen eine fracte Residenz und ein entlivieres Land zu machen, bestimmte ben Rath, unter Weglassung ber bewußten Bedingung, die Schenfung anzunehmen.

Bas bie Bewohner von Malta anbetrifft, fo waren fie mit bem Project ber Beranberung ihrer Berrichaft burchaus nicht einverftanben. Geit bem Babre 1090 burch bie Mormannen eingenommen und ale ein Marquifat mit Sicilien verbunten, maren fie unter bem Raifer Carl V, ale Ronia von Reapel und Sicilien, mit bebeutenben Berrechten bem fpanifchen Ctaaten-Berbante einverleibt, aber auch von ben Großen Aragonien's fo anogefogen worben, baf fie beinabe bem Sungertobe preisgegeben maren. Der Raifer ieboch, bem bie gewaltige Dacht ber Türken, namentlich unter einem Gultan. wie Soliman, und ferner Die Bilbung mabometanischer Raubstagten an ber Nordfufte von Africa, fur feine eigenen Befigungen lebhafte Beforgniffe einflokte, beichlennigte bie Uebergabe Dalta'e\*) an bie Bebanniter, um, im eintretenten Ralle einer Turfen-Invafion, vorläufig burch bie neue Orbenebefitung gebedt gu fein. Die Berfohnung bee Raifere mit bem Bapfte ferberte bie gegenseitige Uebereinfunft, welche, nachbem Carl V jene umnogliche Bebingung weggelaffen, am 24. Darr ju Caftel Franco, einer fleinen Start im Bebiete von Bologna, ju Stante fam. Diefem Bertrage gufolge überlieft ber Raifer, fowebt in feinem, ale auch im Ramen aller feiner Erben und Nachfolger, bem Grofineifter bee Gt. Johanniter Orbene ale freis abliges Veben alle Schlöffer, Feftungen und Infeln von Dalta, Gogo und Tripolis mit allen Gerechtsamen, fammt ber Gewalt über Leben, Tob und

<sup>\*)</sup> Malta wart ven hemer in ber Obuffee Opperia, von ben Phonigiern Ogugia, dem Melita genaunt. Ans griechischer herricht ging bie Aufa Ben Og und in bei Malta genaunt. Ans griechischer herricht ging bie Aufa Ben Opperin bei ver Anten ani Malta aufgeinnbene Grabmal bes hannibal, bes Ereberers ber Infel, mit einer phonigiften Aufdrift, bei ferer bie Aubentift leinen Aweifel lafet. Die landet in ber tleberfelgung: "Das immere heitigthum won bem Grabe dammbals. Erbaben im höchfen linglift war er beliebt. Das Bell beweint, wenn es in bie Schlach giebt, hannibal, bem Sehn Bar-Melece." Der Geablein befindet fich im Muleum zu Varis, ein Gipsachten dem un Ver Belten.







Bermögen ber Cinwohner, nebst allen übrigen Privilegien, Gintunften und Immunitäten. Gleichermaßen entband ber Anifer bie Maltefen ihres Giees ber Trene gegen ihn, und ermächtigte sie, benfelben sortan ihren nenen herren zu leisten. Die einzigen Bedingungen, unter welchen er biefe Belebnung machte, waren solgende:

- Daß ber Orben einen Gib leifte, niemals bulben ju wollen, baf feine neuen Unterthanen bie Waffen gegen ben König bon Sicilien und beffen Staaten erhöben.
- 2) Am Allerheiligentage ichieft ber Orben bem Ronig von Sicilien, ober bem Bicefonig, einen breffirten Gallen.
- 3) Der Orben überläßt bem Könige bie Ernennung bes Bischofs ben Malta aus brei ibm verzuschlagenden Candidaten, von benen jedech einer ein Sicilianer sein muß. Diefer Bischof von Malta erhält bie Bürbe eines Greffrenzes, und Sin und Stimme im Confeil.
- 4) Die Burbe ber Ober-Dignitat bee Abmirale, ober bie feines Stellbertretere, muß ftete ans ber Zunge Italien genommen werben.
- 5) Der Großmeister muß von jedem nenen Nachfolger auf bem Thron Sicilien's fich von Renem belehnen laffen, und
- 6) Ieben ju ibm gefiehenen Berbrecher aus biefen Staaten ansliefern.\*) Der Papft ertheilte mittessit einer Bulle vom 25. April 1530 bie Sanction bieses Bertrages, und bald baranf gingen bie beiben Ordenseritter Huge von Copons und Ichann Beniface, Bailli von Mauesque, nach Sicilien, um bem Jicefbnig ben Eid ber Lebnstrene zu seiften.

Obgleich burch vorsteheuben, im Muszuge mitgetheilten Bertrag, Die

<sup>&</sup>quot;Frater Philippus de Villiers I'Isle Adam, Sacrao Domus Hospitalis Saneti Joannis Hicrosolimitani Magnus-Magister humilis, pamperumque Jesu Christi Custos, et nos Conventus Domus ejusdem, venerandis Religiosis, in Christo nobis praecarissimis. Fratri Hugoni de Copous, nostri Conventus Draperio, nostraramque trireminu Capitaneo, et Joanni Boniface bajulivatus nostri Manusaces bajuliva nostri Ordinis receptori generali; Salutem in Domino, et diligentiam in commissis," etc. (@iele Appendix (No.V) vol.111 bri Iboi-gedin, Ancient and Modern Malta. — 2cr @feldweur bri belien Ødjaubtus lejinkel jõd čentslafelik, Appendix No.V.)



Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Die Ausfertigung ber Belebnunge Urfunde ift gescheben gu Spracus am 24. Mai 1530. Das Document beginnt folgenbermafien:

Semberainetat bes Orbens scheinbar bewahrt wurde, so ging berselbe burch Bermeibung ber ersten, vom Raifer vergeschlagenen Beringung, bennoch nur aus bem Berhältniß einer gangen, in das einer theilweisen Untershämigleit über. Se geringe ber Tribut war, ben man gabte, so war es boch immer ein Tribut, und burch die Besequing der Bischofewürere von Malta und bes Groß-Abmirale bes Orbens burch Seiclianer, gewann ber Aniger einen nicht undebentenden Einfluß auf die Angelegenheiten der Bervoaltung, Leiber äußerte bieses Migrerhältniß auch balb genug seine Rolgen in der Arrogang ber italienischen und spanischen Ritter, welche sich als die Bergesseiten und Panischen und Protectoren der auberen Aungen betrachteten.

Raum mar ber Bertrag mit bem Raifer geichloffen, unteridrieben und vom Bapft fanctionirt, ale tie Abfichten Carl'e V, Die Converginetat fiber ben Orben in erlangen, flar bervor traten, indem ber Bicefonig von Gicitien bem Grofmeifter angeigen ließ, baf er fur fein aus Gicilien gu begiebenbes Getreibe einen Boll (Traite foraine) entrichten, und bag bas auf Dalta ju folggende Gelt mit bem Geprage bes Raifere verfeben fein muffe, Diefe beiben Forberungen, Die bem Orben fur Die Bufunft Sclavenfetten angulegen brobten, batten beinabe ben gangen Bertrag unti und nichtig gemacht, benn mebrere Ritter waren über jene Bunntbungen fo entruftet, baf fie porichlugen, Dalta aufzugeben, und in Afrifa ein felbitftanbiges Reich ju erobern. Dan iprach es offen aus, bag ber Raifer burch bie Heberweifung Malta's an ben Orben fich felbft eine Schenfung gemacht, aber nicht ben Jobannitern, und baf ber gange Bertrag fur Vettere nicht Das Bergament werth fei, auf bas er geschrieben. Und in ber That batten Die ergurnten Ritter vollständig Recht in ber Begrundung ibrer Menferungen, benn bie Befgenng, melde Carl V in bem abgetretenen Territorium erhalten mufte, toftete ibn jabrlich ungefabr 360,000 Grance, obne bag ibm ber Befit biefer Panberftriche ben minteften Bortbeil gemabrt batte.

Der alte Großmeister jedoch, ein Beld bes Friedens wie bes Krieges, versichte erst bie Cache auf gutlichem Wege abzumachen, und schielte Gesfandte an Carl V; aber auch biefe batten ben Raifer wohl nicht zu einer Cinnesanberung vermocht, wenn ber Papft Clemens VII nicht bie Rolle bes Bermittlere übernommen und ben Raifer bewogen hatte, biefe beiben



Aufprüche aufgngeben. Deffen ungeachtet gelangte erft Buan b' Dmebes (1536-1553) jur Ausübung bes Rechtes, Mungen ju pragen. Auf biefen findet man aber feine Anfpielung auf eine Couverainetat über Dalta, fonbern biefelben bezeichnen nur bae Orbene Berbaltnik. Golbftude pragte erft Gregerie Caraffa (1680-1690). - Run erft ftanb ber Befitsnabme von Dalta nichte mehr im Bege, und ber Grokmeifter, nachbem er bereite eine Menge von Sandwerfern und Baumaterial veransgeschieft, und eine Befatung nach Tripolis gefandt batte, beffen Bertheitigung ber Raifer ben Robannitern burchans nicht abnehmen wollte, fcbiffte fich nun mit feinen Rittern und ber ibm nachgefolgten Bevolterung von Rhobos\*) auf funf Galceren, wei groken Raraden und mehreren Transporticbiffen ein, um von ber neuen Beimath Befit gu nehmen. Gbe man biefelbe jeboch erreichte. batte bie fleine Rlotte einen fo mutbenben Sturm gu befteben, baf mebrere Schiffe Wefahr liefen, in ben Grund gebobrt ju werben, und nur mit Dtube erreichte man am 26. October 1530 ben großen hafen von Malta. - Der erfte Bang bee Brogmeiftere und feiner Ritter mar nach ber Rirche St. ganrent, um bem Allmächtigen fur Die neue Beimath zu banten; bann begab man fich jum Caftell St. Angelo. Der Bouverneur Afparez be Rapa übergab bem Grofineifter Die Schluffel jum Schloft und bem Rieden, in welchen es jeboch taum möglich mar, paffenbe und binreichenbe Bobunngen ju finden. De l'3ele Abam erhielt mit Dube ein Bimmer im Schlog, mabrent bie Commendatoren und Ritter fich in Die elenten Sifcherbntten einquartierten, bie baffelbe umgaben, und ben Ramen il Borgo (ber Fleden) führten. Benige Tage barauf begab fich ber Grogmeifter nach ber im Junern ber Bufel gelegenen Sauptftabt Citth notabile, ober Civita vechia. beren Thore er verichloffen fant. Rachbem er jeboch geichworen, Die Brivilegien ber Ginwohner nicht gu verlegen, murben ibm Die Goluffel überreicht, und er hielt feinen Gingng unter bem Inbelruf bee Boltes. Diefelbe Ceremonie wiederholte fich frater bei ber Ernennung eines jeden neuen Gronmeiftere.

<sup>\*)</sup> Roch beute follen in Malta einige jener aus Abebes mit heriber gefemmenen Familien erfiftren, beiten aus bem Staatsichab eine jabrliche Venfion gezahlt wird, welche man "bas Breb von Mpobos" meint.





Bas bies oben erwähnte Recht ber Maltesen betraf, nach ihren eigenen Gefeben regiert zu werben, so mahrte bies seboch nicht lange. Die Città notabile und bie Casals (Börfer): Dingtle, Siggiri, Zebug, Stadart, Lia mid Mosta standen nämlich unter einem Hatem, ober Pobesta, ber vom Größmeister gewählt wurde und bie niedere Inrisdiction berwaltete. In spieren Zeiten wurde seine Wacht sehr beschicklich berwalteten. In spieren Beiten wurde seine Wacht sehr beschicklich berwalteten und es bief bim fast tein anderes Recht sibrig, als lints neben der Antsche bes Größmeisters zu reiten, wenn bieser aussuhr. — Der Gerichtshof in der Citta notabile bieß Banca dei Giurati; der Gemeinberath bestand ans vier Geschworenen und bem hatem, als Prassonen.

Seit ber Befitnahme von Malta nannten fich bie Johanniter: "Maltefer-Ritter."



## Die Johanniter auf Malta.

(Maltefer - Ritter.)

1530 -- 1798.

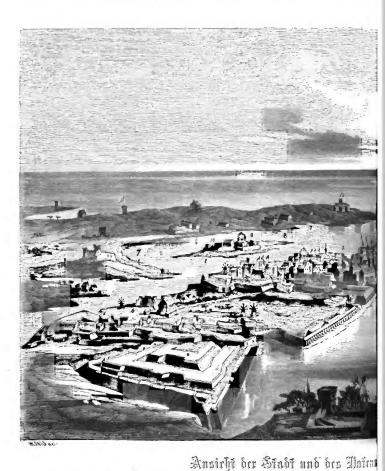

### 1. Eingang des Bafens Marsa.

- 2. Fort and Castell St. Elmo.
  - 3. Stadt La Valetta.
  - 4. Kirche von St. Jean.
  - 5. Palast des Grossmeisters,

#### 6. Portificationen der Floriana. 7. Hafen Marsa Musceit.

- 8. Insel Lazaretto.
- 9. Fort Manoel. 10. Pulver - Magazin.
- 11. Cap Dragut. 12. Fort Tignié.
  - 13. Bastion und Platteform von
  - St. Jean.
    - 14. Bastion Castilien.
- 15. Quai des Hafens Marsa. 16. Vorrathshäuser für die Litter scluffe und Galeeres tel
- Ordens. 17. Quelle des Nepton.

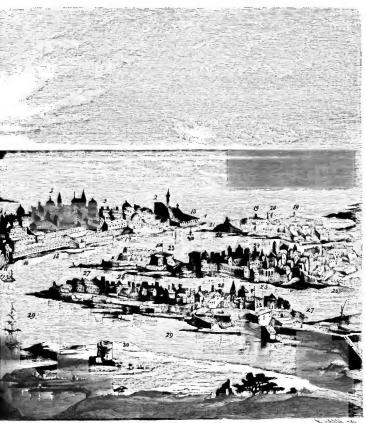

Buchdruckeret von Gebrüder Fickert in Berlin.

# n In Wateffa uns der Wogelschau. 1. Die venen Vorrathbäuser von 21. Niedrige Batterle für die Ver. 24. Citit

- Lascaris und Pinto.

  9. Port Ricasoli.
- M. Hans des Commandanten von Ricasoli,
- Niedrige Batterie für die Vertheidigung des Eingangs zum Hafen Marsa.
- zum Hafen Marsa. 22. Hafen der Engländer. 23. Castell St. Angelo.
- Città vittoriosa, die erste Residenz des Ordens.
   Arsenal für die Galeeren.
- 26. Fort St. Margareth. 27. Hafen der Galeeren.
- 28. Halbinsel La Sangle.
- 29. Französischer Hafen.
- 30. Aeusserste Spitze des Coradin.
- 31. Ende des Hafens Marsa.

32. Fort 8t. Michael.

### Philipp Billiere De l'Bele Mbam.

batte benn ber Bobanniterorben wieber eine Beimath. Die Fabne ber Religion mehte wieber auf bem Mittelmeere, und fo fcmach tiefes Weben auch noch mar, fo imponirte es boch bereite ben umberftreifenben Corfaren, bie in bem Aufrichten jenes rothen Bannere bae balbige Enbe ibrer Berrichaft faben; fo S fcmach biefes Beben auch noch mar, fo fühlte es boch bereits ber ftolze Coliman in bem fernen Conftantinopel, und bie getäuschte Soffnung, ben Orben vernichtet ju baben, ber jest an einer anteren Stelle von Renem fein brobentes Schwert gegen ibn erbob, ftachelte noch einmal feinen gangen Bag, feinen gangen Chrgei; an und er fcwur, Die Johanniter auch von Malta ju vertreiben. Aber ber ftolge Eroberer, ber machtige Rebenbubler Rarl's V und Frang I, ber bas osmanifche Reich auf ben Bobepunft feiner politifchen Bebentung geführt, mußte noch in feinen letten Lebensjahren bie Schwache und Sinfalligfeit irbifder Große erfahren. Nachbem feine gewaltige Beeresmacht und fein eiferner Bille fich vor Dalta gebrochen und feine Urmer gur ichmablichen Glucht genothigt worben, ftarb er ein Jahr barauf in ohnmachtiger Buth vor ber fleinen Bergfefte Szigeth in Ungarn.

Die Kraft bee Orbens hatte auch in Matta noch nicht nachgelaffen, und fuhne, ja welthistorische Thaten füllen auch noch bier bie Blatter feiner Gefchichte. Die größere Entfernung von bem eigentlichen Telbe feiner Thätigleit jedoch, die bed in gte Sonverainetat und die barans folgende, immer starter werdende, Einmischung frember Machte, die nicht mehr geitgemäße Organisation, das schnelle Berfallen ber Osmanischen Macht und



ber baburch herbeigeführte Mangel eines würdigen Gegners mußten im laufe ber Jahre burch Nichtübung biefe Kräfte schwächen, und Veranfassing gu lluregelmäßigseiten und Berlehungen ber Pringipien werben, welche salt innner mit ber Unithätigseit hand in hand gehen. Ge sam es, baß bieses Walta, bas ber gangen Macht Schiman's widersinden, durch Berrath, llucinigseit und Mangel an Guergie sast ohne Schwertstreich ein General Bonaparte in die Hände gespielt wurde. — Malta, der Bortanufer der Christenheit, siet durch Christen. — Das war bas Untergehen bes Sterns ber Johanniter am Himmel ber Politif. Nur noch einige Walessich er und siehen, der der fladerte er wieder auf, sebech innure schwächer und schwächer, die er gäugstich erlosch. — Aber ans seiner Asche leiten sich ein schlicher ertwurte.

Den Behanniter : Rittern gefiel Die Citta notabile eben fe menig, wie bie gange Infel, und ber Grofmeifter mußte eifrig barauf bebacht fein, ben Convent nach einem andern Orte ju verlegen, ber befferen Schut gegen Die Angriffe bote und bie Geemacht bee Orbens unterftuge. Er beichlog Daber, Die beiben burch bie Landunge Mont . Geberras\*) getrenuten Bafen Darfa Den eceit (ber Quarantainebafen) unt Darfa (ber große Safen) ju einer neuen Colonie ju beunten \*\*). In letterem befinden fich wei ichmale mit einander parallel laufende Landzungen, und ber Endpuntt ber, bem Gingange bes Safens ungdit liegenben, tragt bas bereits ermabnte verfallene Fort Ct. Angelo, bas von einigen Sifcherhutten umgeben mar. Diefee Fort, ber einzige fefte Bunft ber Infel, jur Beit ale bie Ritter von berfelben Befit nabmen, bestimmte ber Grofmeifter nach furgem Aufenthalt in ber Citta notabile, jur Refiben; bes Orbene. De l'Bele Abam und ber Rath nahmen ibre Wohnungen im Schloft, mabrent bie Ritter fich, fo gut es eben ging, in bem ju gufen bes Schloffes liegenben Rleden (il Borgo) einrichteten. Um ber neuen Refiben; wenigftene einige Gicherheit gegen feintliche Ueberfalle ju geben, lieft ber Großmeifter Diefen Rleden mit Manern umgieben, benen er balt and noch Alaufen mit ausfpringenben Binteln

<sup>\*)</sup> Eigentlich auf arabiich: Soob-e-rus, b. b. ein, einen anderen bominirender Plat.





hinzufügte. — Eigentlich war es gar nicht bie Absicht be l'Isle Abam's, lange in biesem traurigen Orte zu verweilen, benn schon längst hatte er seine Blide auf die reiche und start bevöllerte Stadt Mobon in Morea geworsen, von wo auß er das nahe gelegene Abodos wieder zu erobern hoffte. Rur wenn ihm dieser Plan missange, wollte er die Residenz des Ordens auf Malta lassen, und hatte in diesem Fall die Absicht, auf dem vorhin erwähnten Belsvorsprunge Mont-Scederras, zwischen den beiden Hoffen Marsa, eine nene Stadt zu gründen. Doch die ungeheuren Ausgaben, die der Orden während seiner Husgaben, die der Orden während seiner Seinaufblesszleit gehabt batte, mußten ibn vorläufig von diesem Project absteden lassen.

Es fennte fanm einen troftloferen Aufenthalt geben, wie Malta es war, als die Ritter es übernahmen. Bald jedoch veräuverte sich alles wie mit einem Banberschlage. Hubiche Dörfer und Vustibauser zierten die Laubschaft, welche, besser angebant, bald ein blufenderes Bild dot, als ber kahle gelbe Sandstein es gegeben hatte. Die Baffen des Ordens wurden läglich mächtiger, so daß die Corfaren, weit eutfernt davon, einen Augriss auf Batuer der Johanniter wehten wieder in erster Reihe bei allen Ariegen christischer Fürsten mit den Mächten weiten wieder in erster Reihe bei allen Ariegen christlicher Fürsten mit den Mächten der Ungläubigen; anf einem tahlen Fessen erhob sich die herrliche Stadt La Baletta mit ihren Polästen, Kirchen, Baarenhäusern und hofpitältern, und die Ritter schriften, wenn sie nicht gegen die Keinde ihres Glauben kumpften, in die Gotteshauser, um den Schup bes Allmächtigen au erstehen, oder sie gingen in's Hospital und verrichteten wieder, in dem Gesist ihrer ursprünglichen Bestimmung, die demistlige Bslicht der Kospitaliter.

Raum war das Fort St. Angelo und ber Fleden il Borgo\*) einigermaßen gegen die äußeren Angeisse licher gestellt, als ber Großmeister zur Ausführung seiner Idee schritt, die Stadt Wodon in Worca zu erobern. Durch ben Commendator Bossio, der sortwährend mit Modon in Berbinbung stand, waren zwei Renegaten gewonnen worden, welche bersprachen, den Rittern die Thore zu öffnen. Der eine, Janni Scandali, von der Insele

<sup>\*</sup> Eigentlich ein Bleonasmus, benn il Borgo beift ber Aleden.

Bante geburtig, war Borgefester ber Donane, und ber antere, Quir Cajolan, batte bie Anfficht über ben Safen. Nachbem in ber Gile eine betrachtliche Urmee geworben war, verließ am 17. August 1531 bie aus acht Galeeren beitebenbe Glotte bes Orbens ben Safen Marfa, und ba bie Anmefenbeit bee Grokmeiftere auf Dalta unumganglich nothwendig mar, ertheilte er bem Ritter Galviati, Brier von Rom, ben Oberbefehl über bie Lanbarmee, mahrent Boniface, ber Bailli von Manosque, ben Befehl über bie Alotte führte. - 3m Duntel ber Racht in ber Rabe ben Dobon angefommen, verftedt Salviati feine Rlotte binter Die fleine Infel Gapieuga und icbidt zwei mit Brettern belabene Brigantinen unter ber Bubrung bon verfleiveten Golbaten nach bem Safen. Bon ben beiben Renegaten eingelaffen, fint bie machtbabenben Baniticharen ichnell übermaltigt und niebergemacht, und ale ber Tag ju granen beginnt, bemachtigen fich Die bertleiteten Goldaten ber beiten Brigantinen eines ber Thore bon Debon. Durch einen verabrebeten Gignalfcuß benachrichtigt, eilt Boniface mit ber Flotte berbei, um bem Brior von Rom gn belfen; von einem wibrigen Binbe aufgehalten, tann er jeboch erft gegen Mittag in ber Stabt eintreffen, wo er bie Geinigen, bon bem Gouverneur von Mobon bart bebrangt, borfindet. Dennoch gelang es ben Chriften, Die turtifche Befahnng in Die Feftung gurudgutreiben, jeboch burch bas fpate Gintreffen ber Flotte batte bie Ueberrumpelung gu lange Beit gewährt, woburch es bem Gouverneur ermöglicht worben war, eine Berftarfung von 6(xx) Mann berangugieben. Aber auch biefe wurden mit bebentenbem Berlufte gurudgetrieben, bie es endlich einer zweiten, noch gabtreicheren Entfattruppe gelang, Die erfcopften Chriften jum Beichen gu bringen, und fie gwang, unverrichteter Sache nach Malta gurndantebren.

Durch bas Mistingen ber Eroberung von Mobon hielt sich be l'3ste Abam verpflichtet, auf Matta zu bleiben, und benutte bie vorläufige Zeit ber Rube, um unansigefest an ben bereits begonnenen Befestigungen bes Forts St. Angelo, bes Borgo und ber beiben Hofen Marfa und Marfa Musteit arbeiten zu lassen. Aber bereits am 8. August 1582 seben wir bie Flotte ber 3ohanniter sich mit ber bes beutschen Kalfers, unter bem Besehl bes berühmten Seeholten Andreas Doria vereinigen, um einen



Bug gegen bie Turten ju machen. In ber Rabe ber Infel Bante angetommen, traf Doria auf Die Benetianische Alotte nuter Bincent Capello und forberte biefen auf, mit ibm vereint Gallipoli ju überrumpeln nut felbft auf Conftantinopel ju geben, bas augenblidlich von Truppen entblogt fei, weil Soliman feine gange Macht in Ilugarn gufammengezogen babe. Die Benetiquer jeboch, ftete mehr Raufleute ale Chriften und Golbaten, ichnisten ein ben Ungläubigen gegebenes Rentralitäteveriprechen por nut gogen fich pon bem Unternehmen gurud. Rachbem ein gweiter Sturm von Dobon aufgegeben mar, fdritt man gur Eroberung von bem nicht weit bavon entfernten feften Corou, an bem Golf gleiches Ramens. Unter einem lebbaften Rener ber Schiffe begannen bie ipanifden Ernppen unter bem Grafen von Garno b Dentoga ben Sturm, fanten jeboch eine fo tapfere Begenwebr, baf fie, nach bem Berluft von 3(x) Dann, ben Brioren von Rom und Anverane mit ben Jobannitern ibren Boften fiberlaffen mußten. Der meite Angriff mar nicht minter beftig und merterifch, ale ber erfte. Unaludlicherweife fant ce fich ieboch beim Anfeben ber Eturmleitern, baft biefe um ein Bebentenbes an furs maren. Die Ritter aber laffen fich baburd nicht abidreden, fonbern flimmen tret bee Regene von Angeln, Steinen und Bechfrangen, mit Sanben und Rufen in ben Danerrigen fich baltent und bas Schwert gwifden ben gabnen, unaufbaltfam binan. Biele finten binab in bie tiefen Graben, um ihren Selbenmuth mit bem Leben gu bezahlen; aber immer neue Rampfer fullen bie Luden, ber Rriegernf "St. Jean!" begeiftert ju außergewöhnlichen Auftrengnugen, und nach einem verzweifelten Rraftaufwauber fint fie Berren ber Maner und bas Banner ber Religion webt von ben Binnen von Coron. - Rach biefer gludlichen Baffenthat, burch melde bie Bebauniter bem Raifer Rart V bie erfte Rate ihrer Schult abgahlten, nahm Doria mit feinen Spaniern noch bie Teftung Batras, mabrent bie Briore von Rom und Auverque mit ben Galeeren bee Orbene mehrere fefte Blate an ber Rufte Morea'e eroberten. - 3m nachften 3abre 1533 machten bie Turten einen fraftigen Berfuch, bas reiche Coren wieber ju gewinnen, murben jeboch von bem porber benachrichtigten Dorig, im Berein mit ben Johannitern, in einem blutigen Treffen gur Gee, ganglich gefchlagen.



Befaung ber Citth norabile in verftarten und bie Befeftigungen von Et Mugelo in aller Gile in verftarten und bie Befeftigungen von Et Mugelo in aller Gile in vermehren. Dies geschen, erwartete er festen Rufes die Anfunft ber Corfaren. Barbaroffa jevoch hatte feine Absicht nub tehrte mit feinen Galeeren nach Africa zuruch, um neue Plane vorzubereiten, welche jedoch erst unter bem nachsten Großmeister in's Leben traten.

De l'3ste Abam, die Baffenruhe benutent, berief ein General-Kapitel nach Malta, um verschiedene Uebelstänte, die sich seit bem Berinft von Rhobos in den Orden eingeschlichen hatten, zu beseitigen und die Brüder wieder zu ben alten Principien zurud zu führen, ohe die schnell wachsende Macht bes Ordens biese Mafregeln zu sehr erschwerte.

Als die Ritter auf Malta gelandet waren, hatten fich diefelben, theils aus Mangel an Raum, theils um der ftrengen Aufficht des Großmeisters zu entgeben, in verschiedenen, nicht mit einander jusammen hangenden Theilen







bee Borgo niebergelaffen, ja fich in fleinen Befellichaften über Die gange Bufel verbreitet. Diefes Berftrentwebnen mar jeboch gegen bie Regeln bee Orbene; benn mabrent bee gangen Anfenthalte auf Rhobos batten bie Ritter anefchlieflich einen eigenen Theil ter Stadt bewohnt, ben man Colladinm nannte und ber Bebem nicht gum Orben Geborigen berbeten, eine Boftung in ber Feftnug bilbete. Die erfte Bererbnung bes Beneral-Rapitele betraf baber bie Wiebereinführung biefer fehr weifen Dagregel, welche bie geritreuten Ritter gmang, ibre Wobunggen bicht unter ben Genftern bee Ecbloffee Et. Angelo in nehmen. Anger biefem Erlag, ber Die Ritter unter bie ftreuge Bucht bee Grofimeiftere gurud führte, mart bie Rleiberpracht aanglich abgeschafft und bie grofte Beideibenheit im Angnge, wie in ber Lebenbart, anbefehlen. Gublich murren jur Erbaltung ber fortmabrent friegebereiten Galceren, jur Befeldung ber Truppen, jur Ernabrung ber mitgebrachten Rhobieten und jum projectirten Ban einer Rirde und eines Bofpitale, Die Refponfionen ber Commenten erbobt nut ichlieflich, wie bies icon irnber geicheben mar, bem Grofmeifter tie alleinige Bermaltung ber Rinaugen auvertrant.

Kanm war bas General Navitel beenbet, tanm tonnte fich ber alte be l'Isle Abam bem tröftlichen Gefiftl bingeben, nach so vielen Gefaben feinem Trben wieder eine selle Deimath, ben Keim zu fünstiger Größe und selte Grundlagen gegeben zu haben, ale bas Misgeschild, welches nicht aufhörte, ben alten Mann bis an die Grube zu begleiten und ihm bieselbe baburch näber zu beingen, ihn wieder aus dieser wohlthuenben Rube beranseifs, die seine letten Tage verschenn zu wellen schien. Diesmal war es lein Feine von außen, ber bem Großmeister wohl Bennruhigung aber seine Kurcht einflößen tonnte, sondern es war sener Wurm, ber schon, von der Eroberung von Robes au, begonnen batte das Mart des Ordens langsam zu zeungen. Bech war die Außenseitet star nu ungetrübt, tein Wate dassete an der ritterlichen, sprichwörtlich gewordenen Tapferetiet de Robanniter, kein Matel an dem Dienst im Gotteshanse und den der hofpitälern, aber innen im Marte saß von kein met nebe Despitälern, aber innen im Marte saß von kein und verfrette den Kern, den Kein zu bei Paten in kein im Kotteshanse und der Roban is eine Despitälern, aber innen im Marte saß von kein und under aussing, äußerer Glanz die innere





Soblheit ju umichliegen, wie auch Die Grucht im ichonften Farbenfcmude prangt, Die icon ben Burm in ihrem Bergen birgt. -

Diesmal war es ein icheinbar fleinlicher Umftant, ber ju bebeutenben außeren Folgen führte; aber noch gewichtiger als biefe war bas Zeugnig innerer Zerruttung und Berletung ber alten, iconen Brüberlichleit, bas ans ihnen iprach.

In einem Brivatitreit mar ein provencalifder Ebelmann, Reffe bes Commentatore Cervier berfelben Annge, von einem nicht jum Orben geborigen Alerentiner Arligen ane bem Sanebalt Galviati's, bes Briore von Rom, getortet worben. Der Obeim bee Befallenen, vorgebent, bag ber Alorentiner burch Sinterlift ben Gieg im Zweitampf errungen babe, begab fich, ben feinen Frennben begleitet, gu bemfelben, fant ibn ebenfalle bon Anbangern nmringt, griff ibn mit ben Baffen in ber Bant an, bermnnbete Debrere und gwang bie Uebrigen, fich in bie Wehnung bes Priore gu flüchten. Sier befanden fich ungefahr fechegig Berfonen ane bem Wefolge bee Letteren und mehrere Ritter ber italienischen Bunge, Die fich fofort bemaffneten, um bie Mieterlage ibrer Pantelente an rachen. Obne fich fpeciell an bie Bunge Provence in batten, von welcher ihnen ber Infult gefcheben war, griffen fie wutbent fammtliche Frangefen an, benen fie begegneten, tobteten Ginige, vermnubeten Debrere, und fo eutstand ane einem Brivatmift ein offener Rrieg gwifden gwei Rationen bee Orbene. - Die brei frangofifden Anngen vereinigen fich fofort gur Gegenwehr gegen ben gemaltfamen Angriff im Sanfe bes Rittere Bleville und ichiden von bier aus eine Deputation an ben Grofmeifter, indem fie Gerechtigfeit von ibm berlangen, und biefer übergiebt bie Gache bem Brier von Rom, mit bem Befebl, Die Schuldigen gu beftrafen. - Galviati jeboch, ftolg auf feine Bermanbtichaft mit bem Bapft, begnügt fich bamit, bie Raveleführer feiner Ebellente auf feine Galeere in Arreft gu icbiden und ben anberen Bungen fagen in laffen, es felle ihnen ibr Recht werben, wenn er bie Urfachen bee Streites ermittelt haben murbe. Dieje Antwort ift wenig geeignet, bie aufgeregten Bemuther gu beschwichtigen. Die Berhaftung ber Italienischen Ebellente wird von ben Frangofen nicht ale eine Strafe angeseben, sonbern man glaubt, ber Brier habe burch biefelbe feine Unterthauen nur bem Balten



Des Gefenes entrieben wollen, mabrent er meit babon entfernt fei, ben Beleidigten Gerechtigfeit zu verichaffen. Roch aufgebrachter ale fie es bereite maren, perfaffen bie Rrangofen bas Sane bee Rittere Bleville, werfen fich auf bie Galecre bee Briore, bemachtigen fich berfelben und erbolden in ihrer Buth vier ber Arreftanten, welche ihre Rameraben getobtet over permunbet batten : bann, uber ibren leichten Gieg trimmpbirent, gieben fie inbelut in ibre Bobnungen jurud. - Der Brior Salvigti, mutbent über ben Dort feiner Evelleute, verfammelt alle in ber Stadt anwesenben Italiener in feinem Saufe und weiß auch noch bie Bungen von Spanien, Aragon und Caftilien an geminnen, Die fich wohlbemaffnet um ibn verfammeln. Die Frangofen, von biefem Bunbnif gegen fie in Renntnif gefett, verlaffen auf's Rene ibre Bobunngen und bringen in bas Saus Calviati's, wo fie mit Dusfeteuschüffen empfangen merben, bie fie lebbaft ermibern. Gin entfetlicher Tumult entftebt im gangen Borgo; vergebene laft ber Grofimcifter ben Streitenben befehlen angeinander ju geben, ce icheint ale ob man ben Geborfam nicht mehr fenne. Ben beiben Seiten wird bas Gewehrfener fortgefest nub ba Galviati von feiner Galeere einige Ctud grobee Gefcbut bat berbeifchaffen laffen, fabren auch bie Frangofen eine Rauone gegen bee Briore Saus auf, um baffelbe in Trummer ju fcbiefen. Die bereinbrechenbe Racht macht bie Unordnung und Bermirrung nur noch brebenber. Der Groftmeifter, vom tiefften Schmer; erfullt, feine Ritter im Rampf gegeneinauber ju feben, will binaus, um burch bas Aufeben feiner Berfen bie Rube wieber berguftellen. Der verfammelte Rath jeboch, aus Gurcht, ber chimirbige Greis tonne beim Duntel ber Racht in biefem allgemeinen Inuntt lebenegefabrlich verlest werben, beichwort ibn ju Sanfe gn bleiben, und auftatt feiner, ben Commandanten bee Schloffes, Jean be Boniface, ben Bailli von Danosque, gu ichiden, einen alten Ritter, ber im Orben wegen feiner Tapferfeit und Befonnenheit bochgeachtet war, und bicfem gelingt es burch vernunftige Ueberrebung, Die ftreitenben Barteien gn trennen und bie Rube in ber Stadt wieber berguftellen.

Am andern Tage ereilte bie Frebler bie gerechte Strafe bes Großmeisters. Zwölf Ritter wurden bes Ordenstleibes berandt, Dehrere aus bem Conbent verbannt und die Hauptrabelöführer in einen Sad gestecht





und in's Meer geworfen, eine Strafe, Die bamale ebenfo gebrauchlich war, wie bas Bfablen.

Obgleich nun bie äußere Rube wieder im Orben eingekehrt war, so war boch biese That ein Beweis von der beginnenden Gesinnungsverderbnis unter ben Bridern, und ber alte Großmeister, tiestetribt, ben Fall von Rhobos erlebt zin haben, um Zenge zu werden, daß die Johanniter sich unter-einander betämpften, nahm sich diese Begebenheit so zu Berzen, daß er in eine tiese Schwermuth versiel. Aber noch war bas Maaß bes Leibens nicht voll für ben ehrwürdigen, alten Mann, bessen sorgenbelastetes Haupt sich bereits mibre bem Grobe zuneigte.

Beinrich VIII namlich, ben be l'Bele Abam feit fur fich gewonnen ju baben glaubte, verlaugte, aus Leibenichaft fur Anna Bolebn, vom Bapft Die Scheidung feiner Che mit Ratharina bon Aragonien, und weil er biefe nicht erlangen fonnte, rif fich ber frubere defensor fidei bom beiligen Stubl los, erzwang bie Scheibung und lieft fich burch ben Supremateeit ale Dberbaupt einer eigenen englifden Rirche anertennen. Ale foldes muthete er nun fowobl gegen Ratholifche, ale Evangelifche, welche fich ber neuen Bebre nicht aufchloffen, und bie in feinen Staaten wohnenben Bobanniter Bitter machten feine Ausnahme von ber graufamen Regel. Der in England febr reiche und machtige Orben, beffen Brior ben St. John in Conbon, ale erfter Baron bon England, Gis und Stimme im Barlament batte, fublte bie gange Schwere ber Buth bee foniglichen Torannen. Unter ben Rittern, beren Sanpter unter bem Beil bes Schaffote fielen, weil fie ihrem Glauben nicht untren werben wollten, nennt Die Wefchichte Die Ramen: Ingleb, Abrian Forreft, Abrian Fortescue und Marmabute Bebne. Thomas Motton und Ebwarb Balbearave murben in lebenelanglichem Gefängnif verurtheilt, Die fibrigen Ritter bee ganbes verwiefen, bie Buter bee Orbens eingezogen und bie Bunge England fur aufgehoben erffart. Biele ber englischen Ritter, Die nur mit Dabe ben Berfolgungen Beinrich's VIII entfommen waren, langten obne alle Subfiftengmittel in Malta an und murben vom Grofmeifter auf bae vaterlichfte empfangen und verforgt.

Rach bem Tote be l'Bele Abam's befamen bie englischen Ritter, obgleich







Im Jahre 1550 jedoch, als der Anropolier starb, ging diese Sber-Dignität ein und fiel 1582 an das Magisterium jurud. Die Geschäfte berfelben verwaltete der Seneschalt. Obgleich unter der furzen Regierung Maria's der Kathotischen (1553-1558) die Zunge von England wieder hergestellt und die Giter dem Orden zurückgegeben wurden, (unter bem Gröffmeister Iohann von Omedes), so hob deren Rachfolgerin Elisabeth die Junge noch einmal auf und seitbem ist der Achannier-Orean in England als erloschen zu betrachten. Zwei Jahrhunderte später, im Jahre 1782, trat an die Stelle der englischen Zunge, die hahrische, der man, jum ehrenden Andensten der erloschenen Bergängerin, den Namen der "englisch bahrischen" und die Bürde des Anroppelier verlieb. Wer bereits am 21. August 1799 wurde dieselbe wiederun, nach siedenzehnschiegen Bestehen, vom Rursürsten Maximilian Joseph von Bahern gänzlich ausgeschen, um Streitigkeiten mit dem zum Größneister ernannten Kaiser Paul I von Ausstand zu vermeiben.

Nachdem wir, um die Schickfale ber englischen Zunge jum Abichluß zu bringen, für einen Augenblid ben Faben unferer Ergählung fallen ließen, nehmen wir jeht benfelben wieber auf, um bas thatenreiche und forgenichmere Leben be l'Iste Abant's zu Ende zu fifteren.

Der, von so vielen Strapagen geschwächte und von so hartnadigem Ungind versolgte, alte Mann, tounte ben beiben letten Schägen bes Schifals nicht mehr wibersteben; bie Kraft, die ihn so lange aufrecht erbalten hatte, mitten in ben Stürmen bes Miggeschieds und ber Trübsal, nahm zuschends ab, und eines Freitags, am 21. August bes Jahres 1534, hauchte Philipp Billiers be l'Isle Abam, bas größte Oberhaupt ber Johanniter, seine berriche Seele aus.

Sein Berg murbe in ber Rirche de l'Observance beigefett; ber Kerper bagegen nach bem großen Saal bes Schloffes St. Angelo gebracht und bort







Schloffe gegrundet hatte. Spater ließ ber Großmeifter be la Caffiere Beibes in Die Rirche St. Jean zu La Balletta bringen. Seinen Leichenftein zierten Die einfachen, aber iconen und bezeichneuben Borte:

"Hic jacet Virtus victrix Fortunae".\*)

Nach bem Berte: "L'art de verifier les dates" war im Jahre 1730 bic Jamilie Billiers be l'Isle Abam gu felder Armuth herabgefunten, bag ein Evelmann biefes Namens, ber in ber Wegend von Tropes in ber Champagne wehnte, fich genötligt fah, burch Setinsubren und Tagelöhnertieufte sein und feines alten Batere Leben au friften. —

Bu be l'3sle Abam's Rachfolger mablte man

## Bietro del Bonte (1534 - 1535),

währent ber Belagerung von Rhobos Genverneur ber Infel Lange und jest Bailli von Santa-Cufemia in Cafabrien, einen alten eruften und fittenstrengen Ritter. Er erhielt bie Nachricht feiner Erwählung auf seiner Ballei, und felgte ber Aufferderung bes Bathes, sich in möglichster Eile nach Malta zu begeben, indem er sich sosert einschiefter, und am 10. November 1534 im Sasen Marfa landete. — Raum angesemmen wurde seine gange Thätigleit seglich burch triegerische Russungen in Auspruch genommen.

Schon feit langerer Zeit waren bie Stifen ber afrifanischen Nerbfifte sichere Schlupfwintel einer Menge von Corfaren gewesen, welche stells auf Raubzügen begriffen, ben driftlichen Staaten burch Begnabme ihrer Schiffe viel Schaben thaten. Größere politische Berentung batten jene Ranbereien burch zwei Brüber, heruf nub hair, erbit Barbaressa, erbatten,





<sup>\*)</sup> Bier rubt bie Engent fiegreich fiber bae Ungtfid.





W.

ging es, mit ben jungen Lorbeeren geschmückt, ohne Aufenthalt weiter nach Tunie, und die seindlichen Truppen floben beim bloßen Aublid ber driftelichen Schaar. Außer sich vor Buth beschloß Barbarosia, 6000 Christen-Sclaven niedermepeln zu lassen, bie er in früheren Ariegen und Randssigen zu Gesangenen gemacht hatte, und welche in ben Kertern von Tunis schmachteten. Diese jedoch, mit hilfe bes Berraths zweier Renegaten, und mutte ber Anführung bes Ritters Paul Simeoni, ben wir als Jüngling von achtzehn Jahren bereits durch bie ebense tapfere als originelse Bertreidigung bes Forts auf ber Jusel Leros tennen gelernt haben, hatten Mittel gefunden, sich von ben Ketten und ans ben Kertern zu befreien, sich im Arfenal zu bewassen und bie Besahnung nieber zu machen. Als Barbarossa, im offenen Belbe geschlagen, sich gegent bas seise Solls vandte, nun sich von der Ursache von kenntlich zu überzengen, ward er bereits mit Riintenschässen enupfangen, und Alles ausgebend, sich er aus der Stabt.

Als Carl V vor Timis angelangt war, trat ibm bereits Simeoni, ber tapfere Behannitervitter, entgegen, der ibm einen Sturm ersparte und ibm die Stadt nehst 6000 neuen Streitern übergad. Der Raisfer umarmte ihn und sagte beller Brende: "Ami chevalier! Beinie soit la courageuse résolution qui vous a fait rompre vos chaines, rendre ma victoire plus facile, et accroître la gloire de votre ordre!" Der Raisfer erhielt gute Binsen sür die Berleihung Malta's an die Johanniter.

Mulcy haffan wart wieber in feine herrichaft eingefest, aber von Spanien abhangig gemacht, und mußte allen Chriftensclaven, beren noch 20,000 in Tunis ichmachteten, bie Freiheit geben.

Carl V, in Anertennung ber wichtigen Dienste ber Johanniter, schrieb an ben Gresmeister, baß er bie glückliche Weenbigung biefes geltziges haupt- jächlich seinem Orben berbaute, und verlieh bemfelben zwei nem Privilegien, beren eines er jedoch bald nachber selbst brach. — Der Orden sollte nämlich alle seine Bedursfuisse au Kriegs- und Munubebarf für ewige Zeiten ohne Bell ans Sicilien beziehen tonnen, und zweitens verordnete der Kaifer burch ein Eint, daß lein Ritter in seinen Staaten auf andere Weise, als burch ben Willen bes Gresmeisters und des Kaths in ben Genus von Orbensteuten gelangen solle. Batb barauf verlangte Carl V jedoch, im Einvergütern gelangen solle.







ftandniß mit dem Papft, daß dem Ritter Ferdinand von Heredia, dem gerechter Weife der Genuß der Priorei Alambra genommen war, sein Besitthum wieder gegeben werden solle. Diese Beleidigung und Ungerechtigkeit nachm sich ber Großmeister so zu herzen, daß er frant ward und bald darauf, am 18. Robember 1538, starb. Tort der friegerischen Ereignisse, welche die furze Regierungszeit Bonte's ausfüllten, war er dech eifrig darauf bedacht, die Sitten des Ordens zu verbessern. So untersagte er den Rittern z. B. den, aus Italien mit berüber gebrachten Wishbrauch, während des Carnevals unasstrit zu geben, und führte anstatt dieser tollen Lugisdarsteiten Zourniere und Kämpfe mit stumpfen Wassen ein, um die Ritter stets in Uebung zu erhalten.

Auf Bietro bel Bonte folgte:

## Didier be St. Raille (1535 - 1536).

Prier von Toulonfe, welcher schon als Bailli von Manosque bei ber Bertheibigung bes spanischen Boltions zu Rhobos burch seine außerorbentliche Tapferleit die Ausmertsanteit des Ordens auf sich gezogen hatte. Gleichzeitig mit St. Jaille's Bahl zum Größmeister erlangte ber Commendator von Brantreich, bessen zur Greicheren Beter von Eluis das Groß-Brierat von Frantreich, bessen reiche Einfünste er sesent dazu bennyte, eine ungeheure gewirtte Tapete ansertigen zu lassen, anf beren seibenem, goldburchseissen Grunde die Bertraits sämmtlicher Großeneister in natürlicher Größe bargestellt waren, und zwar nach den vortresslichen Originalgemälben, die man von Rhodos mit hernber gebracht hatte. Als das Aunstwert fertig war, schiedes des ber neue Prior von Frantreich als Geschens nach Matta, mit der Bitte, es in der Hauptliche ausgubängen.

Solche Zeichen von Freigiebigfeit waren in bamaliger Zeit burchaus teine Seltenheit und es tam baufig vor, baß die Commendatoren ihre gauge Revenue verwandten, um Miffungen gegen die Ungläubigen in's Leben zu rufen. Auf der anderen Seite wurden die Nitter aber anch durch die viele und foftbare Beute, die sie ben Türken abnahmen, unverhältnismäßig reich und die Sucht nach Kriegerum und gute Briten lotte so viele Mitter an,





baf man geitweife bebaupten tonnte, es feien mebr Jobanniter auf ber offenen Gee ale zu Saufe in ihren Commenten. Staft taglich murben erbeutete Rriege- ober Sanbeleichiffe in ben Bafen bon Dalta eingebracht, und viele Tanienbe armer Chriftenfclaven verbanften bierburch ben Rittern von St. 30bann leben und Freibeit. Unter ben Belben bee Orbens, welche fich in jener Beit besonbere in bem Rampf gegen bie Unglaubigen berbortbaten, verbienen por Allen folgende Ramen genannt ju merben: Botigella, Brier bon Bifa und General ber Galeeren, ben wir icon bei ber Eroberung bon Goletta und Tunie mit Anezeichnung fampfen faben; Georg von Coil. ling, Grand Bailli von Dentichland und Gouverneur von Tripolis; Anton von Grolde, Titular Bailli von Lango: Jacques Belloquin, Stellvertreter bee Grofinciftere, welcher bie letten Burgeln bee Streites amifchen ben Grangofen und Italienern anerottete: Ycon Stroggi, Brior bon Capita; Chateau Renand, Marichall bee Orbene, und ber Commendator be la Balette Barifot, ber fratere berühmte Grofineifter und rubmreiche Bertbeibiger von Dalta.

Dibier be Et. Baille, ein ftarter gewaltiger Mann, befeelt von echt friegerifchem Beift, feuerte Die Ritter gu immer fühueren Thaten an, fo baft bie Corfaren bes Mittelmeere in Gurcht und Schreden geriethen, Namentlich mar es ber Abmiral Botigella, melder, faft nie bas Deer perlaffent, mit felder Tapferteit und foldem Gefdid operirte, baf ibm felten ein Corfgreufdiff entging, auf bas er Bagb machte, wesbalb ibn bie Geeranber bermaken fürchteten, baß fie feine Erfolge ber bamonifchen Dacht eines fcmargen Bubels gufchrieben, ber feinen Berrn auf allen Bugen begleitete und im wilboften Sandgemenge nicht von feiner Seite ging. Aber ebenfo tapfer wie gegen bie Unglanbigen, ebenfo granfam wie gegen bie Renegaten, Die er fammtlich obne Barmbergigfeit bangen lieft, war Botigella ftreng in ber Aufrechterhaltung ber Disciplin gegen bie Ritter. Ant einem Buge gegen ben Corfgren Liparetto, beffen reich belabenes Schiff er genommen, beftrafte er bie Ritter, welche fogleich gur Blunberung ichritten, ale Uljurpatoren von Orbensgutern, mit barter und langer Befangenicaft. -Es ware unmöglich, über all' bie glorreichen und ritterlichen Thaten Bericht ju erstatten, melde in biefer Beriode bie Blatter ber Annalen bee Orbens füllen, wir muffen une barauf beidraufen, ben berberlendtenbiten Begeb-

Diniced by Google





niffen unfere Aufmertfamteit gu ichenten, obgleich wir es bei jeber ichönen That bebauern, bag wir gezwungen find, fie mit Stillichweigen gu übergeben.

Die grofen Erfolge ber Johanniter jur Gee und bie baburch berbeigeführten empfindlichen Berlufte ber Ungläubigen, ftachelten endlich bae Ehrgefühl bes caramanifchen Corfgren Abrabin.\*) Berrn von Tagiora, bem man, feiner Bilbbeit und Granfamfeit wegen, ben Beinamen Chasse-Diable gegeben, ju foldem Rraftaufwande an, baf er beichloft, ben Rittern bie Stadt Tripolis um jeben Breis ju entreifen. - Rachbem er aus ben benachbarten Raubstagten fo viel Truppen wie moglich an fich gezogen, maricbirte er im Duntel ber Racht gegen Tripolie, in ber Doffnung, Die Stabt an ibrer ichwachften Geite burch Sturm ju überrumpeln. Der tapfere Bertheibiger Georg von Schilling war jedoch vorber von bem Unternehmen unterrichtet worben und empfing bie Angreifer mit fo nachbrudlicher Begenwebr, baft ber Rampf lange Reit unentschieben bin- und bermogte, bis er enblich, burch bie Uebermacht ber Unglaubigen, fich ju Gunften ber Letteren geftalten gu wollen ichien. Beorg von Schilling ift überall, wo bie Befahr am brobenbiten auftritt, oft fturat ber Sieb feines Schwertes ober ber mach. tige Drud feines Schilbes bie Sturmenben wieber von ber Bobe ber Leitern in ben Graben binab, aber bie Befatung ift ju fcwach, um bie auf meb. reren Geiten angreifenden Corfaren überall gurndweifen gu tonnen, und ale Aprabin felbft bie Leiter erflimmt, um burch bies Beifviel bie Geinen angufenern und bas Schicffal ber Stadt ju enticheiben, war Tripolis mabricbeinlich verloren, wenn in biefem brobenbften Moment ben fubnen Corfarenchef nicht eine Augel von ber Dauer berabgeworfen batte. Durch ben Gall ihres Rubrere fauf ben Turfen ber Dath, fie ftanben bon bem ferneren Sturme ab und traten in größter Unordnung ben Rudgug an. - Bugleich mit ber Siegesbotichaft ichidte Georg von Schilling bas Gefuch an ben Grofmeifter, bas Fort von Alfaipa, welches bie ichlecht befestigte Stadt Tripolie von ber Lantfeite aus ganglich beberrichte und biefelbe im fortwährenden Allarmgu-

<sup>9)</sup> Eigenlich Sabretbin. Um ibn jedoch nicht mit bem gleichnamigen Sairebbin Barbarofia verwechfeln zu lassen, wie ich unter ben vielen Namen, ben bie verschiebenen. Schriftseller besem Cofiaen beitegen, ben vorsichenben berans. — Abair ebbin, Scherebbin, Cairadin, Avrabin, Sarabbin x. ist alles berfelbe Name.





stande erhielt, zeritören zu lassen. Der Großmeister übertrug die Ansführung biefes Unternehmens sosont napferen Seehelden Botigella, welcher Matta mit 700 Miethlingen und 150 Ritteru, denen sich moch einige arabische Sdeits anschlossen, verließ. Binnen turzer Zeit stand er mit seiner fleinen Macht vor dem Fort Allaica, legte seine Mauern in Breiche, nahm es auf den ersten Anlanf mit Sturm und machte die ganze Besahung zu Gesaugenen. Bahrend biese gezwungen wurden, ihr eigenes Fort zu schleifen, zog Botigella in die Staaten Apraduis, verjagte den verwundeten Corsarenches ans seinem verschanzten Loger in der Rade bes Fiedens Ababus und nahm auf seinem Michwege nach Matta den Egyptern noch eine mit reichen Baaren beladene Galeere vog. berem Berth auf 160.000 Thale verfachlist wurde.

Aurz nach biefen gläuzenden Thaten brachte der Ritter von Barennes Ragn, Commendator von Trebons, die Trauernachricht nach Malta, baß der Großmeister St. Zaille, auf einer Reise nach Frautreich, in Montpellier gefährlich ertrantt nud am 26. September baselbst gestorben sei.

Bahrend ber firzen Dauer seiner Regierung ließ sein Stellvertreter Jafob bon Pelloquin, die Graben bes Forts St. Angelo vertiefen, Bastione errichten und bieselben mit ben Bappen ber brei ersten Großmeister auf Malta verzieren, eine Sitte, die schon während bes Anfenthalts bes Orbens in Rhobos bestanden batte.

Obgleich wohl bem tapferen Abmiral Betigella bie Rachfolge in ber großmeisterlichen Burbe gebührt hatte, berachte es boch bie Eisersucht ber spanischen nut portugiesischen Kitter, welche innerlich ergrimmt barüber waren, baß steb Franzosen ober Italiener zur höchsten Burbe im Orben gelangten, bahin, baß biesmal bie Wahl auf einen Spanier fiel, wobei wohl ber Einfluß bes Kaisers auch seine Hand im Spiel haben mochte. Auf biesen hinterhalt gestügt, burch Cabaten und Intriguen seiner Landsseute scheiden gehoben und mit bem Bertuft eines, bei ber Bertheibigung von Rhobos, berlerenen Anges lokettieret, gelang bem stolzen, geschickten, hab- süchtigen und intriganten, aber auch tapferen Aragonier die Erreichung seiner Absicht, und bitter geläuscht und beinahe murrend, hörte der Orben bie sechzehn Wahlritter ben Ramen





ansiprechen, ber gegen ben Billen ber meiften Brüber gu ihrem Oberhaupte gemählt worben mar.

Gleich ber Anfang seiner Regierung bewahrheitete bie Befürchtungen ber Ritter, intem Ometes auf einem General-Rapitel bem würkigen Seehelben Botigesta, ben er wahrscheinlich als Aebenbuhler fürchtete, bas Commando über die Galeeren nahm und Leon Strozzi, ben Prior von Capua, einen jungen italienischen Ritter und nahen Berwantten ber Kalbarina von Wedici und bes Papstes Clemens VII, mit bieser Bürde bestleibete, beren Strozzi sich übrigens später in ber ruhmreichsten Weise würdig bezeugte. Ueberhaupt gab bieses General-Kapitel von jezt ab dem Großmeister das Recht der Besteyung bes Generals der Galeeren sur alle Folgezeiten, und sich der Bestleiben bei Zunge von Aragon sigirte Würde des Orapier in die des Grand-Consorvateur um, bessen Functionen übrigens bieselben.

Die erste Wasseubt bes jungen Strozzi war ein Ing mit bem Seehelben Andreas Oria gegen eine fürfliche flotte von zwolf Galecreu, bei welchem er, den härtesten Stranß bestehend, sich durch hohe Taptgeteit und Unerschrodenheit andzeichnete. Als Doria jedoch seine Macht gegen ein stranzössisches Gelichweber wander, tehrte Strozzi, seinem Gelübbe getren, nimmer gegen Christen sechen zu wollen, mit reicher Beute nach Malta zurück, verließ dasselbe geden, das wollen, mit reicher Beute nach Malta zurück, verließ dasselbe gegen die Medici in einer verlorenen Schlacht zesangen und in's Gefängniß geworsen war. Roch che Strozzi in Blorenz eintras, hatte sich der Bater selbste entleibt und der Sohn wurde, um den Tod bee Letteren und die verlorene Freiheit seiner Baterslad an Karl V zu rächen, dem Orden für eine Beitang abkrünnig und trat in die Dienste Frantreichs. — An seiner Stelle erhielt der und bereits befannte Ritter Baul Eimeoni den Oberbesselh über die klette bee Ordens, während der Marquis

<sup>\*)</sup> Ober Buan be Bomebes,



Die por feche Jahren burch Carl V geguchtigten Corfgren ber norbe afrifanifchen Raubstaaten ichienen ibre Rieberlage bereite verschmergt und peraeffen ju baben, benn in ihrem feden llebermuth begannen fie, im ansgebebnteren Dafe ale fruber ibre Plunberungeginge auf bem mittellanbifden Deere, ja fie erbreifteten fich fogar an ben ipanifchen Ruften gu lanben, burch welche Redheiten ben Staaten bes Raifere bebentenbe Sanbelenachtheile erwuchien. Muf ber anberen Geite mar Coliman fiegreich in Ungarn eingebrungen, batte Dfen genommen und bebrobte Bien. Carl V. anftatt feine Grengen gegen bie machtige Turfenberrichaft gn fichern, ging jeboch, tret ber abnungevollen Abmahnung bes greifen Geehelben Anbreas Doria, ber geringeren Gefahr entgegen, inbem er beichloft, Die Corfgren and Maier, bem Mittelpuntte ibrer Dacht, auf immer gu vertreiben. Nachbem man fich bei ben balnearischen Infeln gesammelt, wo auch Georg von Schilling, ber Gref-Bailli von Deutschland, und nach Simeoni's Abjegung, Abmiral ber Orbensagleeren, mit 400 Rittern und 800 Angeben ju ibm geftoffen war, verlieft ber Raifer mit feinem auserlefenen Beer von 20,000 Dann Aufpolf und 6000 Reitern am 28. Geptember 1541 ben Renbez-vone. Blat und laubete nach einer rauben und fturmifchen lleberfahrt am 24. October ver Migier an, welches von 8(NX) Turfen unter bem Befehl bee Saffan Aga, eines tapferen und entichtoffenen Dannes, befest war. Nachbem ber Raifer auf feine Aufforderung, fich ju ergeben, eine ftolge und verbobnenbe Untwort erhalten, gab er fogleich ben Befehl jum Angriff. Die Ritter von St. Johann maren, nach bem Bericht eines Mugenzeugen an ben Bapit, gu Buft, mit Belmen und Bruftbarnifden bewaffnet, und Bifen ober Spontone in ber Sant. 3bre Superveften maren fammtlich von carmeifinrothem Damaft ober Befonre, mit ben weißen, glangenben Rrengen geschmudt, bie ihnen ein Anfeben von ftolger Große gaben, bas ben Unglanbigen ichon von fern imponirte. - Babrent man anfange noch mit ben jur Bulfe

gernfenen Arabern gn tonn batte, welche bie gange Wegent um Algier überichwemmten und bas lager ber Chriften bennrubigten, bezog fich icon am meiten Abend ber Simmel, ein fürchterlicher Sturm trieb einen wolfenbruchartigen Blatregen berauf und bie Golbaten, welche, ichlecht untergebracht, anf einer baumlofen, fumpfigen Gbene ftanben, mußten ibre Laugen in ben Boben ftoken und fich an benfelben balten, um nicht ben bem Orfan umgeworfen gu merben. Die Schiffe murben bon ihren Antern geriffen und theilmeis gegen einander gerichellt ober in Die bobe Gee binansgetrieben, wobei ein großer Theil ber Dannichaft umfam und ein bebeutenber Theil bee Proviaute theile verloren ging, theile, ber unruhigen Gee wegen, nicht an's Yand geschafft merben fonnte, ein Umftand, ber bie Armee fpaterbin in bas bitterfte Glent verjette und ben Raifer gwang. Bferbe ichlachten gu laffen, um feine Golbaten bor bem Sungertobe gu fchuben. Der Gouverneur von Algier, bie Unordnung im driftlichen Lager beungent, ließ beim Granen bee folgenden Tages einen ftarfen Ausfall machen, welcher bie balberfrorenen, burch bas Rafiverben bes Bulbere faft vertbeirigungelos gemachten fpanifchen und italienischen Boften, vollftanbig marf und bicht bie an bas Sauptquartier bes Raifers vorbrang. Diefer, ben Angenblid ber bochften Wefahr erfennent, fcbidte mit ben Borten: "3ch fenne meine Deutschen!" ben Grant Bailli Beorg von Schilling ben Turten entgegen, ber biefelben mit fo bewundernemurbigem Muthe gurud ichlug, bag ber Raifer, bauptfachlich in Folge biefer That, bem Grand Bailli im Babre 1548 bie beutiche Reichsfürftenmurbe verlieb, und Diefelbe überbaupt bem Jobanniter-Meiftertbum einverleibte.

So ungludtich biefes Unternehmen auch mar, so ward es boch ben Thaten echter Ritterlichteit burchglangt: Ein frangofischer Ritter, Ricolas von Billegagnon\*), wurde von einem Turten burch einen Langenstich errhebtlich berroundet; als jedoch fein Gegner bas Pferd wandte, um ihm einen gweiten Stoß zu verseun, sprang ber fraftige und gewandte Billegagnon binten auf bie Aruppe von seines Reinbes Roch, erbolchte ben Turten um

<sup>\*)</sup> Der Ritter bem Billegaquen bat selbst die Geschicht der unglücklichen Erpebition gent Algier beschieden, unter dem Titel: Caroli V imperatoris expeditio in Africam ad Arginam. Paris 1542.





fampfte nun auf frembem Bferbe weiter. - Der Ritter Cavignac, ber bas Orbensbanner trug, verfolgte bie fliebenben Turfen bis an bie Mauern ber Stadt und fließ jum Babrgeichen, baf es fein Streben gemejen fei, bem Feinde fo nabe ale moglich gn tommen, feinen Dolch in bas Thor bon Algier. Diefer Ritter, fpater von einem vergifteten Pfeile totlich vermunbet, wollte bie gabne bee Orbene burchans nicht abgeben. Schon bem Tobe nabe, bielt er fich noch bis jum letten Augenblid an einem anderen Ritter aufrecht und ließ fein Banner flattern, und erft ale fein Leib gufam. menbrach, fant bie Rabne auf feine Leiche. - Aber alle Anftrengungen einer begeifterten Tapferfeit fonnten bie Chriften biesmal nicht jum Giege führen. Ben ben Beidonben ber Turfen nieber geichmettert und wieber jurud getrieben, fab fich ber Raifer endlich genothigt, Die Belagerung aufjugeben und einen ber traurigften Rudguge angutreten, ber je bon einem geichlagenen Beer gemacht murbe. Gin neuer Sturm erbob fich und bernichtete in furger Beit 15 Galeeren und 86 andere Rabrzenge. Das Deer um Algier mar ringe bebedt mit Schiffstrummern und umbertreibenben Leichen von Menichen und Pferben, und bie Golbaten und Matrofen, Die einen Berind machten, fich burch Schwimmen zu retten, fanben am Ufer burch bie Laugen ber umber itreifenben Araber ibren Tob.

Die Ritter von Malta, obgleich am schredfichten mitgenommen in ben Stirmen auf Algier, bildeten bie jum letten Augenbild bie Aribergarbe ber ehrstlichen Armee, nut waren bie Letten, welche sich auf ihren Galeeren einschieftien. Bahrend bie Alette bes Kaifers von bem rafenden Sturm jum großen Theil vernichtet und ganflich zerstrent ward, behaupteten sich die Schiffe tes Ordens in bem Unwetter mit solcher Festigkeit, baß sie bebentend weniger Fabrzenge einbuften, als die Hamptslotte. Als man dem Kaifer, ber in bem Avmiralsschiff allein und vertassen an der großen Basserwiste unwer trieb, die Metdung machte, es seinen noch mehrere christliche Schiffe in Sicht, rief er and: "Das tönnen nur Wattefer Fahrzenge sein, die in einem solchen Sturm zusammen bleiben!" — Der Landarmes ging es wenig bester. Ohne Obbach, ohne Lebensmittel, ben eiszen Regenstlisten und Rovenwerflürmen ausgesetzt, erreichte sie endlich nach unstallichen Orangsalen das Cap Matajus, von we sie in die Heimalk übergeschifft wurde.







Die "Relation du Siège d'Algiers adressée au Pape Paul III par le Sécrétaire de son Legat" faşt über ben unştüdlichen Müdzug wêrtlich: "Je puis assurer Votre Saintété, que j'ai vu cinq chevaliers de Malthe et plus de trente Gentilshommes volontaires languir et perdre tout leur sang dans la boue, sans qu'on put leur donner aucun secours: par ordre de l'Empereur, on tua tous les chevaux de l'armée et on les distribua aux soldats par compagnies."

Am 25. November langte ber Reft ber faiferlichen Flotte endlich zu Carthagena an, und Georg von Schilling gewann auch nach noch manchem Ungemach mit feinen brei übrig gebliebenen und halb gerbrechenen Galeren ben Hafen von Malta, ber während ber Abwesenheit ber Flotte zu wieder-holten Malen von Fahrzeugen ber lugläubigen im Blefadezustand gehalten worben war. Dies beftimmte ben Grand-Vailft von Deutschland, obsleich laum angelommen, sofort wieder in See zu stechen, wo es seinem unermidichen Cifer gelang, bas Mittelmeer von ben gestirchteten Corfaren zu fäubern.

Unterbeffen hatte Hairebbin Barbaroffa in Conftantinopel feinen Tes gefunden und Soliman ben furchtbaren Dragut an feine Stelle gefest, welcher and soliman ben furchtbaren Dragut an feine Stelle gefest, welcher and fofort die Stadte Sufa, Monaftro, Kales nud Afrika (das alte Abrumetta) eroberte, welche lettere Stadt, zwischen Annis und Tripolis gelegen, die Besigningen bes Ordens hart bedrohte. Auf die instantigen Bitten des Gresmeiltere an den Kaifer, ihn bei der Bertseitigung von Tripolis zu unterstützen, oder ihm eine Stadt abzunehmen, deren Besig die Kraft des Ordens aufreibe, nud siber welche sein Ritter mehr das Commando übernehmen wolle, weil bei demselben nur Gesadt ohne Ehre sei, schickte Carl V, der bespraf für seine eigenen Staaten war, den alten Andreas Doria den Rittern zu Hilfe, und in der Zeit der höchsten Noth war es der Commendator Iohann von la Balette, welcher sich erbet, in einer so gesädtlichen Vage die Vertbeitstann von Tripolis zu siebernehmen.

Der Sauptzwed ber Unternehmung mar bie Eroberung ber starten gestung Afrita, welche auch wirflich mit einem betvenmutbigen und ungebenren Krastausswande vollständig gelang, wobei ber Baulit von 2a Sangle, an ber Spihe ber Malteser-Ritter, wiederum auf bem Ehrenposten socht, und hauptfächlich bagu beitrug, bie wichtige Stadt wieder ben Bestungen.







bee Orbene einzuverleiben. Aufgebracht burch ben Berfuft feiner ftartften Feftung, überrebete Dragnt ben Gultan Goliman leicht, Die Daltefer-Ritter ganglich ju vernichten, und ju biefem Awed eine gablreiche Alotte auszuruften. Obgleich ber Großmeifter von biefen Ruftungen Runde erbielt, geriplitterte er bennoch feine Dacht, intem er aus felavifcher Anbanglichfeit an Carl V bie Orbensgaleeren gu ben faiferlichen ftogen lieg. Raum mar jeboch biefe Alotte an ben Ruften Italiene angefommen, ale ber Ritter Billegagnen mit gebeimen Radrichten auf Malta eintraf und bem Rath bringenbe Borftellungen machte, bie Befahung von Tripolis und Bogo gu unterftugen und alle Ritter auf Dalta gufammen gn bernfen. Muf Omebes icbienen jeboch biefe Schilberungen ber Gefahr und bie Borichlage ju ibrer Abbulfe burchaus feinen Ginbrud ju machen. Er entgegnete, bae Commanbe von Boge fei in ben Santen eines tuchtigen Offigiere, unt auftatt alle Orbene - Mitglieber gur Sulfe in ber Befahr nach Dalta gu citiren, unterlieft er biefe Dafregel aus Beis und bequitate fich bamit. 25 Ritter und 200 ungenbte calabrifche Golbaten nach Tripolis gu fchiden. Bogo ließ er ganglich obne Schut und weigerte fich fogar, bie ungludlichen Frauen und Rinter biefer Bufet nach Dalta temmen gu laffen, indem er behanptete, bie Manner wurden tapferer fampfen, wenn fie bas leben ibrer Angeborigen ju vertheibigen hatten. Schlieflich fprach ter Großmeifter fogar bie Anficht ans, bag bie turfifche Glotte gar nicht fur Dalta beftimmt fei, fonbern gegen bie Frangefen gieben murbe.

Balt wurde jedoch ber starrsinnige nnt verblendete Omedes auf schredenerregende Weise aus seinem indifferenten Zustand geriffen, indem er felbst am 16, Juli 15501 aus ben Fenstern seines Zimmers die tirtsiche Kette mit vollen Segeln auf Malta zustenern und vor bem fleineren Hafen Warsa Musceit halt machen sah. Gin panischer Schreden bemächtigte sich bei dem Andbie eines Weschie haben der in und vielen anderen Zahrzeugen der Ginvohner der Inselie und bei festen Burgen zu ober verdarg sich in die Sthen, Cittan notabile und der Kieden St. Angele in turzer Zeit von Menichen überfüllt waren und bieselben nicht mehr in den häusern untersommen sonnten, sondern Tag und Nacht auf den Straffen und Rächen mustersommen sonnten, sondern Tag und Nacht auf den Straffen und Plähen campiren mußten, wodnrch bei der







glubenben Sonnenbine in furger Beit Die Luft verveftet, ber Blat beengt und ber Muntvorrath empfinblich geschmalert wurde. Die Ritter, burch ben Starrfinn bes Grokmeiftere Dangel an Allem, nur nicht an Duth feibenb. geigten in biefer Beit ber brobenbiten Gefahr und bitterften Entbebrung wieber ben alten Belbengeift bee Orbens, ber benfelben aufrecht erhalten batte in ben Sturmen von Jahrbunderten. Wie fie einft por einem balben Saculum in Balaftina tampften, begeiftert für ihren Glauben und für ihre Ebre, unter ben glubenben Strablen einer orientglifden Sonne, fo pertheibigten fie jest ibre neue, troftlofe Beimath, einen unfruchtbaren Relfen im weiten Mittelmeer, ale wenn es noch biefelben Meufchen feien, bie fich in Richts geanbert batten, ale im Ramen. Gin junger englischer Ritter, Ramene Upton, eilte fogleich mit breifig Rittern und pierbunbert Bemobnern ber Infel an ben Ort ber bochften Gefahr, mabrent Gerr bon Buimeran mit bunbert Rittern und breibunbert Buchfenichuten bie Bertbeibigung bes Berges Sceberras übernahm, ber befanntlich bie beiben Safen bon einander trennt. Rachbem ber turtifche Relbberr von einem Laubungeverfuch an ber Geite bee forte St. Angelo abgeftanten batte, manbte er fich mit feinen Brigantinen gegen ben Mont Sceberras, mo er jeboch von einer fo wohlgezielten Salve Buimeran's empfangen wurbe, bag es ihm nur mit Dabe gelang feine Dannichaften auszuschiffen, bor beren Uebergabl fich Buimeran nun in bas Innere bes Borgo jurudgog. - Die turtifchen Benergle Dragut und Ginam, welchen von Goliman bie Eroberung von Tripolis jur Sauptaufagbe gemacht mar, batten eigentlich nicht bie Abficht, einen großen Rraftanfwand an bie Erfturmung bes feften Schloffes St. Angelo ju magen, wollten jeboch nicht eber von Dalta abgieben, ale bie fie ibre Ramen mit blutigen Lettern in Die Bucher feiner Befchichte gefdrieben. Die Landtruppen murben alfo, trot bes belbenmuthigen Biberftanbes ber Ritter, ausgeschifft, Die fcweren Ranonen mit großer Anftrengung über Die Berge transportirt und ber gange Beg bon St. Angelo nach ber Città notabile mit Rener und Schwert verwuftet. Balb bonnerte bas Befchit ber Ungläubigen gegen bie ichwachen Manern ber nur von einem Sanflein von Rittern vertheibigten Stadt, und bie Belagerten, immer barter und barter gebrangt, ichidten im Duntel ber Racht einen Boten an ben Groß-





meifter mit ber bringenben Bitte um Unterftubung, wenn er ben Blat und beffen bichte Berolferung retten wollte. - Omebes jeboch, mehr fur feine cigene Gicherheit, ale fur bae Bobl bee Orbene und feiner Unterthanen beforat, tonnte fich, aller Bitten ungeachtet, nicht entichliefen, mehr ale feche Ritter, unter ber Auführung Billegagnon's, von feinen eigenen Bertbeitigern an bewilligen, nut ale biefer ibm barüber Berftellungen machte, baf eine fo fleine Angabl burchaus nicht belfen tonne, fontern gur Abwendung ber Roth von Città notabile minbeftene bunbert Manner erforberlich feien, gab ibm Omebes bie brutale Antwort: "Bon feinen Untergebenen verlange er niebr Muth und Geberjam, ale Bernunftgrunde, und wenn Billegagnon fich fürchte, murben fich genng Aubere finden, biefe ehrenvolle Genbung ju übernehmen." Dief beleitigt über bas bruste Benehmen bes Grofimeifters, autwortet ber cole Billegagnon mit gernglubenbem Ange: "Seigneur! 3ch werbe Euch zeigen, bag bie Furcht mich noch nimmer eine Befahr flieben lieft!" Dies fagent wentet er bem Grofmeifter ben Ruden, ichwingt fich mit feinen feche Wefahrten auf Die nachten Kruppen einiger Pferbe, Die im Schlofigraben weiben, fprengt im rafenben lauf nach ber belagerten Stabt, gelangt bei Rachtzeit ungesehen binein und wird von ben Bewohnern wie ein rettenber Engel empfangen und feines bechbergigen Entidluffes wegen mit Lobeberbebungen überschüttet. Go flein Die gefandte Bulfe auch mar, fo belebte fie bennoch auf'e Reue ben Denth ber Belagerten, beren Rettung jeboch im Buche bee Schidfale fcon auf andere Beife befchloffen mar.

Der Recevenr von Meffina nämlich hatte die Türten absichtlich einen erbichteten Brief an ben Großmeister auffangen laffen, in welchem er bemjelben schrieb: er mäge sich nur noch weuige Tage zu halten versuchen, benn ber Abmiral klart's V, Andreas Doria, sei bereits mit einer aufehnlichen Rlotte im Anzuge, nun Malta zu entsehen. Die fürflischen heerstührer, burch bies Schreiben in die lebhafteste Unruhe verseht und eingebent ber Mahnung Seliman's, die Eroberung von Tripolis zur Pauptausgabe ihres Unternehmens zu machen, hoben die Belagerung ber Citta notabile schlennigst auf, erlaubten jedoch vor ihrem gänzlichen Abzug den bentelustigen Truppen noch die Plinderung von Gozo. Der Commandant der Burg, Galatian von Seffe, ben der Großmeister als einen mutdigen und ftandhaften Offizier



Rach ber Berwuftung ber Insel Gozo zogen Dragut und Sinam nicht, wie ber Großmeister es prophezeit batte, nach Frautreich, sondern direct nach Tripolis, wo an die Stelle La Balette's jest ein alter Ritter, Ramens Gaspard de Balier, als Marschall des Ordens, befehligte, dem Omedes auf seine bringenden Bitten um Unterstügung nur 25 Ritter und 200 junge catabressiche Soldenen geschickt, die noch nie im Feuer gestanden hatten. Deffenungeachtet wies Balier die Aufforderung zur Uebergade mit stolzen Worten zuruch und begann, die Stadt mit allen ihm zu Gebote stehenen Mittellu zur Bertheidigung vorzubereiten.

Der Großmeister war in Berzweiflung über die üble Gestaltung der Dinge und vandte sich mit den inständigsten Bitten an den französsischen Gefandten in Constantinopel, Marquis d'Aramou, welcher, gerade auf einer Reise begriffen, in Malta einen lurzen Ausenthalt machte, er möge seiner Keise begriffen, in Malta einen lurzen Ausenthalt machte, er möge seinen Einstuß dei Simam dahin gestend machen, von der Belagerung von Tripolis absussehen. D'Aramou begad sich sogleich mit der größten Bereitwilligkeit auf einer Ordens-Brigantine in das Lager Sinam's, erhielt jedoch von diesem den Bescheid, daß die Expedition gegen Tripolis auf den ansorikalichen Beschei, daß die Expedition gegen Tripolis auf den ansorikalichen Bescheid Soliman's geschehe, und als der französsische Gesandte in dem Irven zu wie den Orden zu den Gescher in Begriff war, um den Großherrn anderen Sinnes zu machen, behielt ihn Sinam, der seinen Auchn nicht einbissen wollte, während der Dauer der Belagerung als Gesangenen dei sich, indem er ihn jedoch mit der größten







Anszeichnung behandelte. - Sogleich lief Sinam Die Erancheen eröffnen, und von einem Ueberlaufer in Renntnig gefest, bas Teuer auf bie ichmachte Seite ber Stabt richten, beren Mauern nach einiger Beit in Erimmer fanten. 216 nun bie vom Grofmeifter jur Unterftubung gefanbten calabrefifchen Gelbaten bie Breiche vertheibigen follten, weigerten fich biefe Reiglinge auf's bartnadigfte, bem Befehl ju geborchen, liegen fich Stodichlage aeben, warfen fich auf bie Erbe, liegen fich endlich von ber Tobesfnrcht jur offenen Rebellion binreifen, umringten ben Commanbanten Balier mit gezogenen Schwertern und bebrobten ibn mit bem Tobe, wenn er nicht capitulire. Dhaleich nun bie menigen, franten und permunbeten Ritter in ber Breiche ericbienen, um ibre lette Lebensfraft ber Bertbeibigung berfelben au widmen, fo fab boch Balier ein, bag bei ber offenen Meuterei ber Befatung, bie fich auch bereits ben Ginwohnern mitgetheilt batte, es unmoglich fei, bie Stadt langer ju halten, und bag er in biefem Ralle burch eine Capitulation bas Schidfal feiner Untergebenen nur milbern tonne. Dan ftedte baber bie weife Rabne auf nub Ginam lieft ben Darfcball Balier jur munblichen Abichliegung bes Bertrages in fein Belt entbieten, wo er bem alten vertranenben Dann jeboch ichanblich fein Bert brach und ibn, mit Retten belaftet, auf fein Schiff ichidte. Die Ritter, emport über folche Treulofigfeit, wollten nun Tripolis bis auf ben letten Mann vertheibigen und nich unter bem Schutt feiner Mauern begraben laffen, mas and unfeblbar geschehen mare, wenn Ginam, burch biefe Drobung erschredt, nicht etwas nachgegeben und bem frangofifden Befanbten veriprochen batte, zweihunbert Chriften freien Abaug ju gemabren.

Alls jedoch die Stadt halb übergeben, halb durch Berrath genommen war, zeigte sich noch einmal der hinterlistige Betrug des türkischen Baschas, indem er zu den 200 frei gegebenen Christen lauter schwache Greise anssuchte. Aur dem gauzen Einstuß und den teheis drobenden, theils überredenden Worten des obsen d'Aramen gelang es endlich, mit seinem eigenen Gelde den Commandanten und viele Ritter ans der Sclaverei los zu kaufen. Wit dem freudigen Bewustksein seiner guten That schreibt d'Aramen sogleich das Resultat seiner Bemügtlich feiner guten That schreibt d'Aramen sogleich das Resultat seiner Bemügtlich auf Diedes und schrift sich seldst au. d. August Abend ein, um sich nach Walta zu deseben und dem Großmeister nech









munblich über ben Berlauf ber Begebenbeiten por Tripolis Bericht ju erftatten. Dmebes jeboch, tobtlich erichredt über ben Berluft biefer Stabt. ben er burch feine eigene Schult berbei geführt batte, bielt fonell mit feinen ibm ergebenen Rregturen eine Berathung, beren Refultat bie 3bee mar, bas Benehmen b'Aramon's und Balier's ju verbachtigen und ibnen allein Die Uebergabe bon Tripolis jur Laft ju legen. Ale ber Befandte Frantreich's in Malta anlangte, unterbrudte er gwar burch fein ebles und unbefangenes Auftreten ben icanbliden Berbacht etwas: nach feiner Abreife ieboch festen fich all bie giftigen, burch ben Grofmeifter bestochenen Rungen wieber in Bewegung, mehrere Ritter und ber Daricall Balier murben verbaftet und ein burch bes Grofmeiftere Gold gewonnener Richter begann bie Untersuchung. Es marb Bebermann ftreng verboten, bie Sache bes Marichalle ju vertheibigen und bie Rengen mit ben Angeflagten ju confrontiren. Run begannen bie fcmablichften Befchulbigungen gegen ben eblen Balier laut ju werben und nur ber Ritter Billegagnon allein magte es trop bes grofmeifterlichen Berbotes, mit lauter Stimme bie Babrbeit an verfünden, bie Rauflichfeit bes eleuben Richtere auguflagen und Balier's Unfould barguthun. Alles war jeboch vergebens. Der Marichall und bie übrigen Ungeflagten murben verurtheilt, bas ritterliche Rleib zu verlieren. Omebes ieboch, ber es nur auf bie Berfou bes Marichalle allein abgefeben batte. und beffen Strafe nicht bart genug fant, verlangte bie fofortige Burndnahme bes Urtheile und bie nochmalige Ginleitung ber Untersuchung. Diefe Ungerechtigfeit und Billfur war jeboch felbft bem erbarmlichen Richter gu ftart, und er weigerte fich, einer fo ichmachvollen Sache noch einmal gu bienen. --

Bahrendbeffen war ein Gesandter von heinrich II auf Malta angelangt, um im Ramen seines Souverains Ertundigungen über das Benehmen b'Aramon's einzieben zu sassen. Der Großmeister, um Zeit zu gewinnen und die Berhältnisse zu seinen Gunsten zu gestatten, hiet den Gesandten under leeren Borwänden auf Malta zurück und gewann den Richter noch einmal zu der Schandthat, den alten Balter durch die Tortur das Gestschalt gabzgeich abzurch das berbähnliß abzugvingen, daß d'Aramon der Bertätser sei. In diesem Augenblick der höchsten Gesahr gelingt es Billegagnon, in den Besit des Papiers





ju gelangen, auf welchem ber ungerechte Richter bem Grofmeister ben Empfang von 500 Goldthalern bescheinigt. Mit biesem Beweis ansgerüstet eilt er in das Conseil, halt eine kare und überzengende Bertbeidigungserbe, bect bie geheimen Intriguen des Großmeisters auf und präsentirt endlich in Unitung des Richters. Ein Schrei des Albschenes durchvingt die Bersamtung, ber Großmeister wird tedenbleich, gesteht dadurch schweigend seine Schult und unterzeichnet mechanisch die Ehrenerklarung d'Aramon's "). Der Marschall Balier jedech blieb noch in Ketten.

Ben jest ab verwandelte fich ber tiefe und heifige Respect, mit bem bie Johanniter gewohnt waren ihrem hochsten Bergefesten zu begegnen, in taum zu verbergenden Abschen, ohne baß jedoch Omedes baburch zur Erfeuntnig und zur Besterung feines Betragens bewogen wurde, obgleich bereits bie Grube ihm entgegen gabnte und an bas Gericht bes Jenseits machnte.

Babrent biefer Begebenbeiten war ber junge Abmiral Leon Stroui. Brior von Capua, ben wir ben Orben verlaffen faben, um unter ben Rabnen Franfreich's ben Tob feines Batere an bem Raifer ju rachen, im Jahre 1552 wieber auf Dalta eingetroffen, und bon ben Rittern mit ber gröften Berglichfeit und Berehrung empfangen worben. Der burch ben Angriff Ginam's töbtlich geanaftigte Grofmeifter übertrug bem jungen Dann fogleich bie Bieberherftellung und Erweiterung ber Reftungewerte, und bem Benie und bem Gifer Stroggi's verbantt Dalta bas auf bem aukerften Enbountt bes Mont Sceberras errichtete fort St. Elmo, fo genquut jum rubmreichen Unbenten an einen ber Thurme, welche ben Safen von Rhobos vertheis bigten. Die Freude über ben Ban biefee forte, bon bem man eine fraftige Bertheibigung bee Lebene und Gigenthune ber Bewohner von Dalta ermartete, mar fo groß, bag bie Theilnahme an bemfelben eine allgemeine marb. Da burch ben fchningigen Beig bes Grofimeiftere, ber alle Revenuen bes Orbens feiner Familie gufliegen ließ, ber Tresor commun wie gewöhnlich leer war, balf bie gange Bevolferung ber Infel, Dlauner, Frauen und Rinber, jebes nach feinen Rraften, an bem Bau biefes Rorts. Mus allen

<sup>\*)</sup> Der Ritter Billegagnen bat in feiner Schrift: De bello Melitensi, Paris 1552, ben Gang biefes gangen Prozeffes auf bas genanefte entwidelt.



t, ale

Commenden ftrönten freiwillige Beiträge ansammen, sowohl an Gelt, als an Sibergeschirr und auberen wertspellen Dingen, ja Ritter, die Richts ihr eigen nannten, als eine goldene Genetlette, legten dies nieber auf eingen nannten, als eine goldene Genetlette, legten dies frendig nieder auf ben Attar bes allgemeinen Besten. Se entstand in unglaublich turzer Zeit das in der Belagerung unter Soliman so berühmt gewerdene Kert S. Cino auf dem Ment Seeberras, und gleichzeitig das Fort St. Michael auf dem Berge St. Insian. Kaum waren jedoch diese Arbeiten beendet, und Ritter und Bürger strömten über von Frende über das Bert und von Dantbarfeit sar ben Erbaner, als ber Gronneister, der in seiner Ihmmacht das Bestreben hatte, jede dereunde Persönlichteit and seiner Nähe m entsernen, und der bereits seit längerer Zeit mit neivischen Augen auf Strozzi blidte, vemschlichen den Kustrag gab, die reiche Handelstad Zoara an der afritanischen Küste zu erobern.

Strogi, ftete bereit, wo es gilt, ritterliche Thaten ju verüben, mablt aus ber Chaar bon freiwilligen Rittern, bie fich ju bem Unternehmen melben, nur 300 aus, nimmt 900 Golblinge bagu und landet mit biefer fleinen Dacht am 18. Mugnft Abente an ber afritanischen Rufte. Die Thore ber Stabt offen finbend, bringt er ben brei verschiebenen Seiten in Diefelbe ein und ftellt fich auf bem Marttplat in Schlachtorbunna auf. Die Einwohner, ven bem Rriegstarm gewedt, fürgen aus ihren Sanfern, boch indem fie biefelben öffnen, babnen fie felbit ihren Reinden ben Beg, Die fich fofort ber Blunberung überlaffen. Schon ift ber Commenbator Bean be la Balette im Begriff, 1500 Gefangene abzuführen, ale beim anbrechenben Morgen 4000 turfifche Reiter ben Ginwohnern von Boara ju Sulfe eilen, und mit biefen vereint bie Ritter wieber ane ber Stabt brangen, und biefelben nach muthenber Begenwehr zwingen, nach ihren Schiffen gurndgutehren. Stroggi felbit wirb fcmer vermindet, bie Commendatoren be la Caffiere und be Berbale retten nur mit Dube bie gabne ber Religion, und ber gange Anstaufd fur eine große Angabl Bebliebener fint 200 Befangene, bie man mit nach Dtalta nimmt.

Bon seinen Bunben geheilt und wiederum jum General ber Orbens-Galeeren ernannt, stach jedoch Strozzi balt wieder in See, brang bis ju ben Mindungen bes Nils bor, und kebrte mit Ruhm gefrönt nud







mit Beute belaben in ben hafen von Malta gurud, im herbft bes 3abres 1552.

In bemielben Jahre mar es, mo, wie wir bereits bei einer Darftellung bes Chicffale ber englischen Bunge ermabnt baben, Daria bie Ratho. lifde ben Robannitern ibre unter Beinrich VIII eingezogenen Befitungen wieber berausgab, und ben Grofmeifter aufforberte, einen Commiffar nach England ju ichiden und biefelben wieber in Empfang nehmen ju laffen. Der Commendator von Montferrat warb ju biefem 3med abgeschicht, und entledigte fich feines Auftrage jur Bufriedenbeit bes gangen Orbens, ber gludlich mar, bie englische Runge feiner Corporation wieber einverleiben gu fonnen. Leiber bauerte jeboch bie Freube nicht lange, benn icon Glifabeth jog wenige Jahre fpater bie Orbensguter wieder ein, welche feit jener Reit für ben Orben verloren blieben. Babrent Montferrat noch in England war, ftarb ber Grogmeifter Johann von Omebes am 3. September 1553. Roch furz por feinem Tobe batte er gegen bie Statuten bes Orbens all' fein Sab' und But feiner Familie guftellen laffen, fo baf bie gange Sinterlaffenicaft nicht binreichte, um bie Beftattungetoften ju beden. Ginige Ritter, über biefen Beig und mangelnben Orbenofinn entruftet, machten ben Borfchlag, feinen Bermanbteu bie Gorge ber Beerbigung gu überlaffen; biefe 3bee marb jeboch ale ju fleinlich verworfen, und Juan b'Omebes murbe ale Grofmeifter ber Johanniter, obgleich ein unmurbiges Saupt berfelben, mit bem üblichen Bomp gur letten Rubeftatte beforbert.

Rach bem Tobe bes Juan b'Omebes hatte Niemand mehr Anssicht, zur großmeisterlichen Würde zu gelangen, als Leon Strozzi, und er ware auch unbedingt gewählt worben, wenn nicht ber Grand-Confervateur, Georg von Bazion, ben versammelten Wahrittern vorzesteilt hatte, wie schädlich bem Orben die Erhebung Strozzi's zum Großmeister werben lönne, da es bei seinem glühenden Haß gegen die Medici mehr als wahrscheinlich sei, daß er die Rafte des Orbens gegen diese werden und daburch beren Beschütter, den Kaiser, den Kaiser, den Kaiser, den Kaiser, den Godunttern sehr ungeneigt machen werde. Da diese Gründe bebentlich in's Gewicht siesen, stand man von Strozzi ab und die Wahl siel nun einstimmig auf:









## Clande be la Cangle (1553 - 1557),

ben Grand hofpitalier und Orbens Gefandten in Rom. Kaum war bie Rachricht von seiner Ernennung am papstitioen Hofe betaunt geworden, als ber heilige Bater, um bieselbe zu feiern, sämmtliche Kanonen ber Engelsburg lösen ließe. Die Mehryahl der Cardinale, Gesandten und vornehmsten Prolaten begab sich in Ceremonie zu bem neuen Großmeister, nm bemselben ihren Glüctvounsch abzustatten, und der Papst überhamste ihn mit den größten Strendszugungen. — Bei seiner Antunft in Messina hatte La Sangse noch einmal das ganze Ceremoniell eines Triumphators durchzumachen, wobei der Bicetonig, Dom Joso de Bega, aus Beforgniß, dem Großmeister vielleicht zu wenig Ehre zu erweisen, die ersten Rechtsgeleszten der Stadt zu Ratte gezogen hatte. Der Avoelat Oliveit bracht dem Bicetonig das Wert des berühmten Chassané: "La gloire du Monde," worin derselbe, und zwar in dem "Article des Dignités Ecclésiastiques" darthut, daß die Würde des Gardinals.")

Der Bicekonig, burch biefe Autorität belehrt und ben Instructionen bes Kaisers solgend, ging bem aulangenden Großmeister, an ber Spige des ganzen Abels und der Beautenwelt von Messina, bis an sein Schiff entgegen, und als La Sangle die Galeeren verlassen, schritt der Bicekonig in Procession vor demselben her, wie er es bei dem Kaiser gethan haben mitrde. Unter dem Donner der Kanonen 30g der Großmeister nun in Messina ein, an verselben Stelle, wo vor 23 Jahren Billiers de l'Iste Abam mit den Resten des Johanniterordens tranernd und barbauptig die Stadt betreten hatte. Anstatt der stillen Wenge, die damals Blick vos Mitstids auf die gesaltene Größe des Ordens warf, stand zieht die ganze Besahung unter

<sup>\*)</sup> Die @tfdl beißt wörtlich: Crederem quod iste magnus Magister Rhodi post Papam praecedere deberet omnes Patriarchas, Cardinales et alios Pontifices Ecclesiasticos et cum videatur tantae esse dignitatis cujus set Patriarcha quod post Imperatorem et alios Principes habeates jura Imperii, at sunt Reges Pranciae et Hispaniae, quod praecederet omnes Principes recognoscentes superiorem et non habeutes jura Imperii, puta Reges subditos Imperio, et quoscumque Duces; habet enim suh semaruos Principes et est maximo benoratus.







ben Baffen, die Trommeln wirbelten und bas Bolf jauchzte und ftaunte bas glängende Gefolge an. In dem schöusten Palast der Stadt einquartiert, wurden dem Großmeister, während seines Anfenthaltes in Melsina, ganz dieselben Ehren erwiesen, die man früher den alten Königen den Sicilien erzeigte.

MII' ber Königliche Bonnp, mit bem Karl V ben Größmeister umgab, bemäntelte aber nur bie Absicht bieses Monarchen, ben Orden zu einem persönlichen Augen zu verwenden, wie er dies bereits burch die Berleihung der Instell Malta bezwecht datte. Noch wöhrend bes Ausenthalts La Sangle's in Mefsina, machte ihm bereits ein Kaiserlicher Abgesander den Borichlag, den Cenwent von Malta nach Afrika zu verlegen, in welchem Fall sein Sowierin sich verpflichten wolke, bem Orden jährlich 72,000 Livres zu zahlen. Der skaiser wolke natürlich nur durch die Berlegung des Ordens nach Afrika, von demselben den Staat Tunis, den er, wie bereits bekannt, unter spanische Botmäßigkeit gebracht hatte, auf billige Art bewachen und vertheidigen lassen, was ihn jeht enerme Ommen festete. Der Größmeister ließ jedech, nachdem er mit dem Conseil Rath gepflogen und die Stadt Afrika oder Meheda genau hatte recognoseiren lassen, vorauf der Keieldnig sofort die steuerfreie Kornentnahme der Johanmiter aus Sieltlien verbieten ließ.

Unterbeß streiften die Galeeren bes Ordens nuter Leon Stroggi fiegreich auf bem Mittelmeer umber und brachten reiche Bente nach Malta, und als biefer Kriegshebt in einem Gefecht an ben Ruften Sicilien's gefallen war, septe ber an feiner Stelle ernaunte Udmiral be la Balette jene Streifzstige mit solchem Erfolge fort, daß Soliman, bessen deiffe schiffe selbst an ben Kusten feines Reiches nicht mehr sicher waren, von Neuem den Johannitern ben Untergang schwur. Der Großmeister jedoch, unansbleibliche Ungriffe auf Malta voraussehend, arbeitete sortwährend an den Befeltigungen ber beiben Sofen, um welche sich allmälig jene Orte zu bilten begannen, die man in späteren Zeiten unter dem Gemeinnamen La Baletta zusammenssaßte. Das Kort von St. Elmo wurde bedeutend verstärtt, ebenso die Besseltigungen bes Borgo, vor Allem aber das auf der Landzunge Mont Inlian gelegene Kort St. Michael. Diese weit in den Pafen Marsa







offen e verbigteit unten ng (e

binansgeftredte Salbinfel, welche bieber noch nach allen Geiten bin offen mar, lieft ber Grofmeifter banptfachlich auf feine eigenen Roften mit ftarten Mauern umgeben, bie an ben ausspringenben Binteln burch Baftione vertheitigt murben. Die Ritter, in ihrem Dantgefühl gegen bie Freigiebigfeit bes Grofmeiftere bei Anlegung Diefce überane wichtigen Berfes, nannten ben Mont St. Julian mit bem Fort St. Dichael von jest ab La Cangle ober La Sanglea. Als bie Ginmobner biefes Statttbeile bei ber Belagerung unter la Balette eine außergewöhnliche Tapferfeit bewiefen und jeben Sturm ber Turten fiegreich abichlugen, erhielt La Sangle noch ben ehrenvollen Bunamen Città invitta (unbefiegbare Statt); außerbem fommt es auch noch unter bem Ramen Isola bor, ber jebech menia gebrauchlich ift. Durch bie raftlofen Bemühungen bes fraftigen Grofmeiftere wurde Dalta faft mit jebem Tage machtiger und blübenber, ale am 25. Geptember 1555 ein Ereigniß über bie Infel bereinbrach, bas einen großen Theil ibres Bobiftanbes vernichtete. Gegen fieben Ubr Abende namlich erhob fic gang plotlich im Safen ein furchtbarer Birbelmint,\*) ber bie Bellen gu enormer Sobe binauftrieb, mehrere Fahrzeuge in ben Grund bobrte, andere mit gewaltiger Rraft weit auf bas Ufer marf, Brigantinen und Baleeren jertrummerte, und mas bas bebauerlichfte mar, vier Galeeren vollftanbig umfebrte, fo bak viele Offiziere und ein groker Theil ber Maunichaft theils ertraufen, theile unter bem Bewicht ber Fabrzenge erftidt ober erbrudt murben. Die Saufer am Safen wurden umgeworfen und die Ginwohner unter ibren Trummern begraben: ig felbft bas ftarte Fort St. Angelo bebte in feinen Grundfeiten und ber bide Daftbaum, ber auf feinen Binnen bie große Fahne ber Religion trug, warb heruntergeriffen und eine baibe Deile in bas Innere ber Infel bineingeschleubert. Die Beftigfeit bes Binbes, Die Strome von Regen, welche vom Simmel goffen, Die banferboben Bellen, welche brobent bie Ufer überichwemmten, ichienen gang Dalta ben Untergang bereiten in wollen, ale nach Berlauf einer balben Stunde ber Sturm fich ebenfo fcnell legte, wie er entstanden mar und eine fo vollftanbige Rube



<sup>\*)</sup> Bon ben Frangesen tourbillon, von ben Englanbern water-spout und von ben Reugriechen syphon (orgor) genannt.



in ber Natur eintrat, als wenn bieselbe burch Richts gestört worden sei. Aber die großartige Betwösstung rings under zeigte nur zu deutlich, daß das schredliche Ereignis tein Tranm gewosen. Wehr als 600 Bersonen waren entweder ertrunten oder von Schiffen und Hanser erdrückt und zerschwettert worden. Der Großmeister eitte sogleich nach den umgestürzten Galeeren, ließ die Seitenwäube erdrechen und rettete dadurch mehrere der angelehensten Ritter und Offiziere. — Die verlorenen Galeeren waren bald wieder ersest. Der Großmeister ließ auf seine eigenen Kosten eine Galeere zu Wessina erdauen; Philipp II, König von Spanien, sande beren zwei; Du Brec, der Prier von St. Gilles, schickte eine große Galeone nach Malta und François de Lorraine, Groß-Prier von Frankreich, lief mit zwei Kriegs-Kadrzseugen in den Passen Wassen Marsa ein und stellte sich zur Disposition des Großmeisters.

Als turze Zeit nach biesem Ereigniß eine Corfaren-Blotte unter Oragut bie Kusten von Matta und Gogo bedrohte und sogar eine Landung versuchte, war die Kraft bes Ordens wieder sowiet gesätet, das die Ränber gezwungen wurden, mit großem Berlust von ibrem Borbaben abzustehen und sich zuruck zu ziehen. Der Große Prior François de Lorraine jedoch unternahm, um Nevanche zu üben, einen Streifzug an die Küsten der Berberei, vernichtete mehrere Babrzeuge der Ungläubigen und nahm zwei andere als Prise mit nach Matta.

Als Claube be la Sangle am 17. Augnft 1567 nach nur viertägiger Krantheit in seinem breinubsechesigsten Lebensjahre starb, hinterließ er bem Orben sein ganges Bermögen von 60,000 Thalern, vovoon die Ritter 12,000 Francs nach Frankreich schieden, jur Ausstatung vos Frankeins von Bont-Chance, einer Richte La Sangle's. — Außerbem ward von dem gereiben Gebe eine Weise im Fort St. Angelo gegründet und mehrere schöne Kirchengierrathe angeschaftt.

Ueber die Bahl feines Nachfolgers war man nicht einen Augenblid unschluffig, benn sofort nach La Sangle's Tote vereinigten fich alle Stimmen und Buniche auf







Benn be la Balette (1557 - 1568),

mit bem Zunamen Parifot, bessen Thaten sich wurdig an die Anbuffon's und be l'3ste Abam's anschließen, mit dem wir aber anch zugleich Abschied nehmen von ber welthistorischen Bedeutung bes Johanniterordens. Der Glauz von La Balette's Rezierung warf noch seine Strabten auf bas Birten aller solgenden Größmeister, und umgab ibre Hupter auf bas Wirten aller solgenden Größmeister, und umgab ibre Dupter mit einem Rimbus, den sie mehr oder weniger bemuht waren, zu vertienen. Je weiter jedoch der Orden in die neuere Geschichte hinein wuchs, beste matter wurden jene Strabten und beste veriger imponirten sie den europäischen Fürsten. Die Zeit machte ihr Recht geltend.

Johann von La Balette, aus der Zunge Provence, war um 1494 in Querch geboren, alfo 63 Jahr alt, ale er jur großmeisterlichen







Burbe gelangte. - Bon glubenber Liebe fur bie Brede bee Orbene befeelt, war er icon in feinem gwangigften Jahr mit ben Jufignien beffelben befleibet morben, und von iener Beit an faft ausschlieflich im Convent, bem Gis bes Orbene, ber Befahr und ber Ebre beimifch gemejen. Stete fich burch Mugbeit, Muth und Unerichrodenbeit auf bas rubmlichfte anszeichnenb, war er, nach barter Befangenichaft unter ben Ungläubigen, nach und nach ju ben bochften Burben emper geftiegen. Bum Commanbanten von Tripolis ernannt, und gwar in einer Beit, wo fein Ritter bie Bertbeibigung biefes Blates übernehmen wollte, feben wir ibn, nach Dalta gurud berufen, jum Titular . Bailli von Lange, jum Groß . Prior von St. Gilles, und nach Strogg's Tope gum General ber Galeeren empor fteigen. Dit bem fconen Beinamen eines Batere ber Golbaten geehrt, wurde er unter la Sangle Stellvertreter bes Großmeiftere, bie er am 21, Muguft 1557 felbit mit bicfer Burbe befleitet murbe, in beren Befit er bie gregen Erwartungen noch übertraf, bie ber gause Orben von ibm gebegt batte. - Bleich bas erfte Jahr feiner Erwählung gab bie fconften Beweife von Rraft und Gerechtigfeit.

Ale nämlich im Jahre 1420 bie Buffiten unter Johann von Trocanow, genannt Rista, Bobmen und einen großen Theil Deutschland's vermufteten, batten bie Commenbatoren ber bentichen Bunge bie Bablung ibrer Refponfionen eingestellt, und obgleich ber ichredliche Suffitenfrieg bereite im Babre 1436 fein Ende erreichte, batte beffen ungeachtet noch Aubuffon im 3abre 1480 bie Bablungen nicht eingeforbert, weil er ben ftart mitgenommenen Commenten Rube gur Erholung und Rraftigung laffen wollte. Diefe war jeboch langft erfolgt, obne bag bie bentichen Commendatoren baran bachten, jest, nachdem bereite 121 3abre feit bem Enbe bee Buffitenfrieges perfloffen waren, ibre Refponfionen ju gablen. Durch bies Beifpiel angeftedt, batten auch bie venetianischen Commenbatoren, fich auf Die Brotection ibres Genate ftubent, es verabfaumt, ibren Berpflichtungen nachgutommen. La Balette jeboch ichrieb fogleich in Die betreffenben Brovingen fraftige Aufforberungen, und ließ bie Bflichtvergeffenen foggr burch ben Raifer ermabnen. ben Beboriam gegen ben Couvent nic ans ben Angen ju feten. Die Folge biefer energifchen Dafregel mar bas febr balbige Gintreffen ber Refpons-





gelber, und die Zurudfehr der abtrunnigen Zungen unter die großmeifterliche Gewalt.

Nächst biesem Act ber Strenge verübte La Balette einen anderen ber Gerechtigkeit. Der von Omedes so ungerecht behandelte Marschall de Balier, einstiger Commandant von Tripolis, dem zwar schon von La Sangle die Retten abgenommen waren, lebte innmer noch unter dem Druck zweiselhafter Gerndche, die den alten Mann, der einst zur großmeisterlichen Bürde anserieben war, gleichsam an den Branger der öffentlichen Meinung stellten. La Balette jedoch, überzengt von der Unschuld des greisen Kriegers, ließ sofort bessen ber der untersinden. Die Wahrheit sam endlich an's Tageelicht, nut de Balier erhielt außer der öffentlichen hechschäung nech den Titel eines Grand-Bailli von Lange.

Raum waren bie inneren Berhaltnisse geerdnet, als ber nene Gresmeister einem Unternehmen beitrat, das ihm Giovanni Yacerda, Bertseg,
von Medina Celi, ber jehige Bicetonig von Sicilien, gegen Tripolis vorichtig. In dieser, bem Orden unter Inan b'Omebes abgenommenen, Stab bertsche jest der bekannte Corfarenches Dragut, welcher, unwillig darüber,
daß ihm Soliman nicht die Wirbe eines Baschas verlieh, wie sein Spießgeiell Barbarossa is desessien, im scheindaren Eiser für die Interessen berren, sich das Gouvernat von Tripolis erbeten hatte, unter dem Borwande,
von hier aus die afritanischen Küsten gegen die Augrisse der Malteser-Kitter
zu vertheibigen. Bei der großen Entserung seiner Residenz von Constantinopel herrsche der neue Gouverneur bier ziemlich unbeschäftt, indem er
nur scheindar die Oberbobeit des Sultans anerkannte.

Philipp II, ber seinem Bater Carl V auf bem Thron von Spanien, aber nicht in ber beutichen Kaiserwürde gesolgt war, trat bem Bundusg gegen Dragut in ber Absichte bei, durch die Eroberung von Tripolis seine Lebusberrschaft über Aunis sicher zu stellen. Er rüstete beshalb unter bem Seehelten Iohann Andreas Deria eine Alotte ans, zu welcher der Wrosmeister unter bem Befehl bes Groß-Commendators Fultre be Tessiers 400 Ritter, 1500 Soldlinge und 200 maltessiche Pioniere stoßen ließ. Im December bes Jahres 1559 verließ die vereinigte Flotte ben Hafen von Messina. Als man jedoch bem Ziel ber Unternehmung bereits gang nahe gesommen war, unter-



nahm ber Bicefonig von Sicilien, als Oberbefehlshaber bes gangen Geiconaberes, ber fich von born herein sehr störrisch und gewalthaberisch benommen hatte, auf seine eigene Dand bie Belagerung ber Insel Galves, verlor
jedoch bei viesem Unternehmen durch Mangel an Baffer, hipe und anstedenbe Krantseiten ben größten Theil seiner Armee, beinahe 14,000 Mann. Rachbern La Balette die Fruchtlesigseit ber ganzen Unternehmung unter einem solchen Oberbefehl eingesehen, seine Ritter zurück berufen und bann noch einmal drei Galeeren unter bem Ritter Malbonat dem Bicetonig zu hölfe geschickt hatte, ließ sich Lacerba, aller Wartungen ungeachtet, von ben titrlischen Geschwadern unter Kara Mustapha und Piali Pascha umzingeln und verlor vierzehn größere Kahrzenge. Der Bicetonig entsich im Tuntel ber Racht auf einer Brigantine, mit bem Berwurf belastet, gegen ben Rath ersahrener Führer viese Menschenleben bei einem Unternehmen geopsert zu haben, das durch seinen Eigensinn mißlang.

La Balette, um bie Scharte wieber auszumenen, bie ber Orben gegen fein Berichulben erbalten batte, arbeitete unausgefent an ber Bergroferung und Bervollfommuung feiner Flotte, beren Dacht er auf ben Culminations. puntt führte. Bludlicher mit ibrer eigenen Rraft, ale in bem bemmenben Bundnif mit Anberen, freugten bie Fahrzeuge ber Daltefer-Ritter mit unglaublicher Rubnbeit auf bem mittellanbifden Meere umber, und fast taglich wutbete Soliman über ben Berluft eines reich belabenen Schiffes, bas als gute Brife in ben Safen von Malta manberte. Ale jeboch auch bie ftarte Reftung Bignon be Beleg an ber afrifanifchen Rufte pon ben verbundeten Spaniern und Jobannitern erobert worben, und ale namentlich ber Ritter Bion eine Baleone erbeutete, welche mit toftbaren Geibenzeugen, theile fur ben Riflar Mga\*), theile fur ben Barem bee Gultane belaben mar, brach in Conftantinopel laute Buth und Entruftung über bie Bermeffenbeit ber Maltejer-Ritter aus. Der Riftfar Mag und bie bei bem Berluft intereffirten Ravoritinnen marfen fich Soliman ju Guffen und verlangten fturmifc, bag er biefen Infult an ben Chriften rache. Der machtige Gultan, ber feit 30 Jahren rubig bie Rlagen feiner Bafchas und Gouverneure angebort

<sup>\*)</sup> Das Oberhaupt ber ichwarzen Berichnittenen.



hatte, ohne sich zu einem entscheidenden Schritt entschließen zu können, lieb sein Obr der Stimme dieser Weider, nud indem er sich einbildete, die Spre seines hause sei verletz, vielleicht auch nur, um Rube in demscliden zu haben, schwur er bei seinen Kopf, den Orden von Malta zu verjagen. — So fübren keine Ursacen ist zu großen Wirfungen.

Sogleich rief ber Wint Soliman's die umfassenbsten Rüftungen in seinen Staaten hervor. Truppen wurden zusammen gezogen, die Klotte ausgerüstet, der Bicekonig von Algier, Muley haffan, der Gouvernent von Tripolis, Dragut, und Ochi-All (später unter dem Namen Kylybsch. 1134) betannt), ein Corsarenches von Alexandria, wurden deerdert, sich vor Malta mit der Haupflotte zu vereinigen. Letztere wurde unter dem Besehrt bes Piali-Pascha gestellt, eines Lieblings Soliman's, während die Landarmee ber alte, fünsundsechsigiährige Mustiapha-Bascha commandirte, ein strenger Solvat und grausamer Keind bes christlichen Glaubens und seiner Besehner. Coliman, der beiden Kethgerren zleiches Bertranen schafte, gebot ihnen, steds gemeinsam zu handeln, und nie ehre etwas zu unternehmen, als bis der Rath Oragut's gehört worden sei, den er für den größten Keind der Ritter und einen ber schlauseten Ketens Reiches bietl.

Die Gerüchte von ben Ruftungen im türklichen Reiche gelangten balb mit ben unvermeiblichen Bergrößerungen und Ulebertreibungen zu bem weftlichen Europa, und bie driftlichen Fürften, noch ungewiß, wem ber Besuch getten sollte, geriethen in nicht geringe Unrube, und suchten sich so gut wie möglich gegen bas Unwetter zu schüben, beisen Aug man noch nicht berechnen konnte. Bas ben Gromeister anbetrifft, ber, durch Spione nut seine eigene Ahnung, besser unterrichtet war, als die übrigen Fürsten, so sorberte er ben Bapft und mehrere andere christiche Mäche zum Beistand auf, sand jedoch mehr benn je tanbe Ohren, weil Seber zu sehr mit sich selbst zu thun hatte. Krantreich war durch Bürgertriege geschwächt; Spanien, noch am meisten bei Matte's Schicksl interessifit, versprach Stüsse, ie jedoch nicht ausunt

<sup>\*)</sup> D hi-Alip war ein calabrefficher Renegat, welcher fpäter nach der Schlacht von Lepanto, 1672, die Trümmer der eiltelichen fleitet eretet, und dafür von Schim III zum Balcha ernannt wurde und dem Titel: Kplipd (Chegen) erbielt.





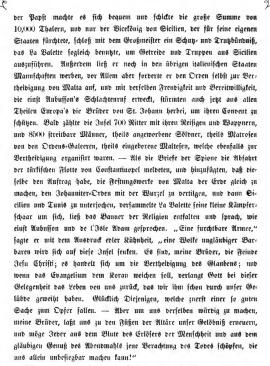

Wie nengeboren famen bie Solbalen Befu Chrifti vom Tifche bes herrn gurud, bie herrliche Grundibee ihres Orbens burchglübte machtig Aller Seelen, und die erhabenen Tugenden ihrer Borfahren fcbienen fich





herab zu fenken auf biese neue Generation. Durch die hohen Gedanken ihrer. Petinizhien zu einem unzertrennlichen Ganzen vereinigt, sanken sich die Ritter weitnend in die Inter und schwarzen kant, ihren lehten Blutetropsen hingeben zu wollen für die Bertheibigung von Malta und seiner heiligen Alläre.

In biefer Stimmung erwarteten bie Ritter von St. Johann ibren Reinb. -Obgleich wir bereits in bem Borangebenben versucht baben, Die Lage von Malta, feiner Safen und namentlich feiner Baulichfeiten fo gu fcbilbern, wie fie nach und nach entstanben, ober Bebeutung erhielten, fo wird es jum flaren Berftaubnig ber berühmten Belagerung boch nothwendig, bas bereits Gefagte noch einmal furz zu recapituliren und mit Binguguffigenbem gu einem Bangen gufammen gu faffen. - Auf ber Gubfeite bietet Dalta nur eine fteile, unnabbare Relemand, Die jebe feindliche Unnaberung von felbft unmöglich macht. 3m Beften, Dften und Rorben befinden fich mehrere tief eingefonittene und gute Bafen, wie bie bon Marfa Scala, Marfa Scirocco. Antifena, Dufiarro, Melecca, St. Baul und St. Georg. -Bir baben es bier bauptfächlich mit bem Orbenefit und feinen nachften Umgebungen gu thun. - Auf bemjenigen Theil ber Rorbfeite Malta's, welcher bem ficilifchen Cap Baffaro gegenüber liegt, find zwei tief eingefcmittene, beinabe mit einander parallel laufenbe Safen, von benen ber grokere, öftliche, ben Ramen Darig führt, mabrent ber fleinere, weftliche, Marfa Densceit genannt wirb. Beibe Bafen find getrennt burch bie lange, bobe, mit Befestigungen umgebene Relegunge bes Mont Sceberras, auf beffen außerfter Spipe bas von Stroggi erbaute, ftarte fort St. Elmo liegt, welches ben Eingang ber beiben Bafen vertheibigt. - In ben Safen Darfa lanfen, von Gutoft nach Rorbmeft fich erftredent, zwei parallele felfige Landjungen binein. Die norblichere berfelben tragt ben ftarf befestigten Bleden il Borgo, bie erfte Refibeng ber Ritter, und an ihrer augerften Spipe bas alte Caftell St. Angelo, bie erfte Refibeng bes Brogmeifters. Die füblichere landzunge, aufänglich Mont Julian genannt, tragt einen anderen Stadttheil, und an ber Oftfeite, ba, mo fie bas land berührt, bas Fort St. Dichael, und führte feit ben Befestigungen unter La Gangle ben Ramen biefes Grofimeifters. Un la Sangle und il Borgo fich







anschießend, begann die Borstadt Bormola mit ihren Befestigungen sich auszubehnen. Zwischen bem Borgo und La Sangle ist ein bequemer Hafen, wohin sich alle Galeeren zurückzogen, und ber jeden Abend durch eine dick eiferne Kette verschloffen ward. Nach ihrer Bestimmung hieß biefe Bucht ber Hafen der Galeeren. In such ihrer Bichtung von La Sangle war uoch ein lleiner Pasen, der frauzössische Welcher gewöhnlich die Fremden Schisse und den Machaben. Das Bort St. Michael vertheidigte die beiden zuleht genannten Hafen. — So sah Malta aus, als es Goliman's Angriff erworttele. (Siebe Karte und Bogelverspective.")

Bas bie Bertheibigung anbetrifft, fo murben bie Solbtruppen und Miligen ben verschiebenen Bungen jugetheilt, und biefen murben wieberum beftimmte Boften vom Grofmeifter angewiesen, nämlich: Die brei frangofifchen Bungen von Anbergne, Brobence und France, nebft einem Theil ber Runge Caftilien, übernahmen bie Bertbeibigung bes Borgo, ale bes wichtigften Blages ber Infel; ber Abmiral be Donte mit ben Italie. nern befette La Sangle; Die Bunge Mragen Die Borftabt Bormola, bie Bunge England nebit einem Theil ber caftilifchen, und bie Ritter von Deutschland und Bortnagl breiteten fich auf bem auferhalb ber Befestigungen liegenben Dole neben bem Borgo, bis jum Graben bes Chateau Saint-Angelo, ane, welches Lettere ber Commendator Gar. geranros mit 50 Rittern und 500 ber bebergteften Leute befeste. Der Ritter Desquita, ein Bortnaiefe, abernahm bie Bertheibigung ber Citth notabile mit 5 Compagnien Diffgen unter Bagnon, Der Commenbator Romegas, ein bemabrter Geebelb, befeste mit ben Baleeren ben Gingang bes Safene Darfa, und ber Commenbator Buiral enblich errichtete eine Batterie bon neun Gefchuben gur Bertbeibigung bes Safens ber Waleeren. Das Fort St. Elmo, fouft nur von 60 Dann unter bem Ritter

<sup>9)</sup> Da es mit ju großen Schwirzightien verbunden gerecien wört, ein Rib von Malta mit biefer Zeit bergufellen, fe muß fich der genigte befer anf ber den uns gegebenn Sinficten die fpaire entitandeuen Werfe mabrend der Belagerung serbenten, also namentlich die auf dem Pont Seckservas von da Salette und Vont Senkert Webl to Balette mit Vont Beffigungen der Fletzianz, die da Sangleten mit Berge unflicksende Geffigungs der oner, die Konfigung Connect auf ber alle gegen unflicksende Geffigung Connect der Bergen der El. Maneel auf ber Inflict gagertele (9), dass erft murt down ben Kent Tians (12).







Broglio befett, erhielt eine Berftartung von 60 Rittern unter bem Commendator Degnarras, Baifti von Regroponte, und einer Abtheilung fpanifchen Bufvolfe unter bem Ritter Johann von Lacerda. — Gogo erhielt ebenfalls Berftartung und ben Ritter Torreglias zum Commandanten. — Um ben Turlen die Landung un erfoweren, und zur Bernichtung von Marobent-Banben, wurde ber Commendator Copier, Groß-Marfold bes Orbens, mit einer Anzahl von Rittern, 200 berittenen Maltefen und 600 Mann Außvolf abgefchieft.

Am 18. Mai 1565 erfchien bie türfliche Klotte auf ber Sobe von Matta. Sie beftaub aus 1549 Auberfchiffen, mit einem Belagerungscorps von 40,000 Mann, großeutheils Janitscharen und Spahis. Diefer haupt-stotte fosgte anf bem Fuße eine beträchtliche Anzahl auberer Fahrzeuge, mit ben Pferben ber Reiterei, bem groben Geschich und übrigem Kriegsmaterial, nebft bem Mundvorrath für vie Armee.

Trop ber Bachfamteit und bes lebhafteften Biberftanbes bes Darfchalls Copier landeten bennoch bie Turfen mabrent ber Dunfelheit ber Racht in ber fleinen Bucht von St. Thomas, auf ber Ditede ber Infel. Bei biefer Belegenbeit murbe ber Ritter La Riviere von ben Turten gefangen und por Muftapha Bafcha geführt, ber ibn auf bie Folter fpannen ließ, um bie fcmachfte Seite ber Befeftigungen von ibm ju erfahren. La Rivière, enblich von ber Beftigfeit ber Schmergen übermannt, nennt bas Fort Caftilien ale ben Buntt, ber mit Leichtigfeit ju nehmen ift. Ginige Tage barauf ertennt jeboch Duftapha bei einer Recognoscirung, Die er in Begleitung bes Rittere unternimmt, bag grabe bas fort Caftilien ju ben ftarfften ber gangen Enceinte gebort, und mutbent über bie faliche Augabe La Riviere's, laft er ibn von feinem Befolge mit Stoden tobticblagen. - Mittlerweile batte bie gange türfifche Motte im Bafen Diarfa Scirocco Unter geworfen, nub an beffen Seiten ju ihrem Schut gwei ftarte Rebouten aufgeworfen. Die ganbarmee jog ptunbernt, breunent und morbent über bie Dorfer St. Catherine und St. Margnerite ihrem Beftimmungeorte immer naber, wobei jeboch ber brave Maricall Copier viele fleine Scharmfipel lieferte, bie ben Turten 1500 Dann tofteten. - Mis bas gange Belagerungecorps berau mar, bielt Mujtapha Rriegerath über ben Ort, auf welchen







ber erste Angriff geicheben solle. Biali Bafca, sich auf ben Befehl Sollman's stügend, rieth, erst bie Antunft Dragut's abzuwarten und auch beffen Meinung zu bören. Mustapha jedoch, in der gefeimen Kurcht, baß eine driftliche Entsahssolle erscheinen tonne, ebe er seine Ausgabe erfallt habe, draug auf ben Angriff und bestimmte das Fort St. Eime als ben geeignetsten Drit bazu, weil es ber Schlössel der gaugen Beseitzungen und ber beiben Bafen sei.

Sogleich murben Anftalten getroffen, um bas fort bon ber Lanbfeite, b. b. von bem noch unbebanten Dont Sceberras und bon ber Seefcite ju gleicher Beit anzugreifen, und icon am 24. Dai begannen gebn Achtgigpfünder, wei Gecheziapfünder und ein enermer Bafiliet, ber bunbertiecheria. pfündige Steinlugeln marf, ihr Fener. Tropbem baffelbe aus bem Fort auf bas lebhaftefte ermibert warb, lag boch bereits in wenigen Tagen bie Dauer in Breiche, und bie fleine Garnifon mare binnen Rurgem aufgerieben gemeien, menn ibr nicht ber Grofineifter fortwährenbe Berftartungen batte gutommen laffen. Deffenungeachtet fab ber Commanbant, ber tapfere Bailli von Regrovonte, ein, baf fich St. Elmo nur noch acht Tage wurde halten tonnen, und fchicte ben Ritter bon Lacerba an La Balette, um bemfelben über ben Buftand bes Forte Bericht erftatten ju laffen. Der Grofemeifter, eingebent ber Bichtigfeit bes Blates, mar fofort entichloffen, bie Bertheibigung beffelben felbft ju übernehmen, und nur bie bringenbften Abmabnungen bee Confeils maren im Stanbe, ibn bon bicfem Entichluß gurud. aubringen. Gleichzeitig melbeten fich auch fo viele Freiwillige ju ber Befabung biefes gefahrvollen Chrenpoftene, bag es bem Grofmeifter ichmer murbe, eine Musmahl gu treffen. Unter ber Gubrung ber Ritter Gongales. Diebran und be la Dotte begab fich bie fleine Martyrerfchaar auf ben Boften, in beffen Sanben Dalta's Schidfal lag, und bielt benfelben, bis jum letten Lebenofunten fampfent, noch volle vier Bochen. Um biefe Reit ftellte ber Bicetonig von Sicilien, ben La Balette um fcbleunige Gulfe batte erfuden laffen, biefelbe in nabe Ausficht. Frifche Soffnnug belebte auf's Deue Die bereite fintenben Rrafte ber Bertbeibiger von St. Elmo, melde ben gangen Tag über, in bem fleinen Raum gufammen gepreßt, bas furchtbare Reuer ber Turfen ausbalten mußten. Der Ritter von Debran machte





einen Ausfall, brang bis in bie feinblichen Tranceen por und menelte Alles nieber, mas feiner Rlinge begegnete. Die Türfen jeboch, nachbem fie fich pon ibrem Stannen erbolt, fammelten fich ben Reuem und amaugen burch ibre Uebermacht bas Sauflein Ritter, fich wieber in bas fort gurudgugieben. Ungludlicherweife fur bie Belagerten trieb ein beftiger Bind ben Rauch ber Befchute jurud, und berfelbe lagerte fich wie eine undurchbringliche Bolfe über ber Contreescarpe eines vorgeschobenen Werte, fo bag fich bie Turten bort feftfeben tonnten, obne bon ben Rittern gefeben ju merben. 216 ber bide Qualm fich bergog, faben bie Letteren mit Schreden ben Salbmonb an ber Contreescarpe meben, pon mo bie Türfen bas niebrige und ichmache Ravelin bes Forte fowohl mit grobem Befchut, ale auch mit Dlusteten beicoffen. - In biefem nachtbeiligen Moment, mo bie Ritter mit ben Unglaubigen faft taglich bandgemein wurden, und Die Befestigungen bon St. Elmo immer ichmacheren Schut gemabrten, langte ber von ben Turten febnlichft erwartete Dragut mit 13 Galeeren und 1600 Mann bon Tripolis, und ungefahr gn berfelben Beit auch ber beruchtigte Corfarendef Ochi-MIb mit 6 Baleeren und 900 Mann bon Alexandria an. Raum war Erfterer an's Band geftiegen, ale er fofort bie Befeftigungen ber Stabt und bie Belagerungearbeiten ber Turfen in Augenschein nahm. Obgleich nicht einverftanben mit bem Beginn ber Operationen, burch ben Augriff auf bas fort St. Elmo und beffen Berte, lieft er boch ben Gachen ibren lauf und legte noch mehrere ftarte Batterien gegen baffelbe an, namentlich eine bon vier Gechezigpfünbern auf ber Laubfpige am Gingang bee Darfa Dusceit, gegenuber bem fort St. Elmo, bie von jenem Ereignig an bie auf ben beutigen Tag ben Ramen ber Bunta Dragut geführt bat.

Die türtischen Ingenieure, benen es gelungen war, unter bem Schut bes Mustetenseuers ber Jauitscharen ihre Trancheen zu vertassen und bis an ben gus bee Navelius von St. Eine vorzubringen, santen bie Bachen und die gauge Besahung, von ber sortwährenden Anstrengung überwättigt, in Schlummer gesunken. Sosort riesen sie Berstärfung herbei, erstiegen mit dieser das Ravelin, und schnitten bem größten Theil ber Schläfer mit ihren Handjars die Rebsen burch. Durch die wenigen Entssiehenden herbei gerufen, eilen noch zu rechter Zeit herr von Werran und ber Bailli von Regroponte





mit Rittern und Truppen beran, treiben bie Turfen wieber gurud, muffen jeboch balb ber lebermacht bes Reinbes weichen und bemfelben bas Ravelin überlaffen. Die Türfen, bemertent, bag bie Ritter, um bas fort ju erreichen, ibren Beg burch ben Graben nebmen, werfen fich mit ftaunenswerther Rubnbeit in benfelben binein, folgen ben fliebenben auf bem gufe, und werben nnr bon einem morberifchen Feuer ans bem Fort aufgehalten, bas bie meiften tampfunfabig macht und fie gwingt, fich wieber ane bem Graben gurudgugieben. Ranm baben bie Janiticharen fich jeboch etwas erholt und Berftarfungen beran gezogen, ale fie mit verboppelter Buth noch einmal ben Augriff beginnen, burch eine Breiche in ber Contreescarpe borbringen, Leitern an bie Mauern bes Forte legen und unaufbaltfam binauf flimmen. Babriceinlich mar St. Elmo jest verloren, wenn bie Leitern nicht gu furg gewesen maren, mas bie Janitscharen nothigte, berabgufteigen und fich wieber in bas Ravelin gurudgngieben. Diefer Rampf, welcher ein fortwährenbes Sandgemenge, vom Anfgang ber Conne bie in ibrem Riebergang mabrte, toftete ben Turfen 3000 Mann ihrer beften Truppen. Der Orben verlor nur 20 Ritter und 100 Dann. Der Bailli von Regroponte mar berwundet. Dan ergabtt, bag bei biefen Rampfen ber Ritter Abel be Bribiere be la Gardampe burch eine Dinstetentugel tobtlich verwundet worben fei. 216 Einige feiner Rameraben berbei tamen, um ibn ans bem Betimmel ju tragen und ibn verbinden ju laffen, wehrte er fie mit ber Sant ab, indem er ihnen fagte: "Rechnet mich nicht mehr ju ben Lebenben: Gure Gorge wird beffer angewandt fein, Jenen ju belfen, ale mir!" Dann fcbleppte er fich bis jur Rapelle bee Schloffes, empfahl feine Geele Gott und ftarb betent am Juge bes Altare. - Der Bailli von Regrepente und ber Commentator Broglio, obgleich verwundet und febr boch bei Jahren, wiesen bie Erlaubnig bee Grofmeiftere, in ben Convent gurudtebren an burfen, mit ber Antwort ab, bag es ibr einziger Bunfch fei, auf ihrem Boften und bem Bette ber Ehre gu fterben.

Diese beiben musterguttigen Ritter, immer in ber Ruftung, bie Gesichter verbraunt und entstellt durch die Gluth ber Sonne und ben beißen Pulverbamps, wichen nicht von ben Orten, wo die Gefahr am größten war, und obgleich von beinabe binfälligem Alter, trugen sie felbst noch Steine und









Erbe zu ben Breschen, bie ausgefüllt werben sollten, ober halfen ben anderen Rittern, von benen in einem so engen Raum fast in jedem Augenblid mehrere verwundet wurden. Man sah nichts als Arieger mit Bertvundungen aller Art, ja mit abgeriffenen Gliedmaßen zwischen Tobten und Sterbenden nunberstehen, bald durch die Schatten senernt, bald einem Bruder das brechende Auge zudrückend. Und biese Lente, oft nur noch mit einem halben Körper versehen, behielten bennoch ihren gangen Muth, bedienten die Geschüte, sichleppten sich an die Breschen und verwertheten noch sterbend ben letzten Rest ibrer Kraft.

Die versprocene hilfe vom Bicelonig von Sicilien, obgleich wiederholentlich auf das bringenbste verlangt und vom Großmeister schnlichst erwartet, blieb aus.

Die Belggerungegnstalten ber Turfen murben jeboch in bem Grabe machtiger und gefahrbrobenber, ale bie Rrafte ber Ritter abzunehmen begannen. Die trefflich conftruirten Batterien beschoffen ungusgefest Tag und Racht bas fort St. Elmo, und aukerbem erbobten bie Turfen bie Balle bes eroberten Ravelins burch Bollfade, Fafchinen und Reifig um ein fo Bebeutentes, bag bie auf benfelben poftirten fcweren Befchute ben Ball bes Forte beftreichen fonnten. Um fich endlich in ben vollständigen Befit biefes balb gericoffenen Gemauere zu feten, lieft Duftapha Bafcha eine Brude banen, auf welcher bie Turfen, feche Dann breit, vom Ravelin ans jur Bruftwehr bes forte borbrangen, und jum zweiten Dale mar St. Eimo verloren, wenn nicht ber tollfubne Ritter Lamiranba in ber nachften Racht einen Ausfall gemacht und bie gefährliche Brude verbrannt batte. Deffenungeachtet wurde bie Lage ber Belagerten im Fort mit jedem Tage tranriger. Die Turfen brangen noch einmal bie in ben Graben, fturmten faft taglich bie balb gertrummerten Mauern und unterhielten ein fo morberifches Tener auf bas Fort, bag bie wenigen Bertbeibiger, bie bemfelben geblieben maren, jest bie Unhaltbarteit beffelben einfaben.

Das Ravelin war genommen und beherrichte jeht fogar bas fort, die meiften Geschüthe ber Belagerten waren bemontirt, die Balle zerschoffen, die Manern in Bresche und bas Säustein der Bertheibiger matt und großentheils verwundet. In dieser verzweiflungsvollen Lage schickten die Bertbei-







biger bon St. Eimo ben burch feine Tapferfeit allgemein geschäpten Ritter bon Debran an ben Grogmeifter mit ber Bitte, er moge ibnen Barten berandichiden, bamit fie in ben Borgo gnrudfehren tonnten; bas fort tonne unmoalich langer gehalten merten und feine Bertbeidigung raffe nach nut nach Die beften Rrafte ber maltefifden Rittericaft binmeg. Der Grofmeifter, obaleich ibm bas Schidfal ber einem gewiffen Tobe geweibten Bertheibiger febr ju Bergen ging, erflarte jeboch, bag es Belegenheiten gabe, in benen man bie einzelnen Glieber opfern muffe, um ben Rorber ju retten, und ein folder Rall lage bier por, Er lieft ben Rittern burch Debran fagen, fie mochten ibres Gelübbes eingebent fein, fur ibren Glauben fterben an wollen, fie mochten eingebent fein, bag bas Schicffal Malta's, vielleicht bes gangen Orbene. in ibren Sanben lage, und bag beshalb St. Elmo fo lange gehalten merben milfe, wie moglich. - Diefe Antwort bes Grofmeiftere rief lebbaften Unwillen unter einem großen Theil ber Befatung berbor, unt ba St. Eimo bereits von ben Turfen unterminirt worben mar, ichieften bie Ritter einen Brief mit 53 Unterschriften an ben Grofineifter, bee Inbalte. baß: wenn er ihnen nicht in ber nachften Racht bie Barten fchidte, fie eine That ber Bergweiflung begeben, mit bem Schwert in ber Sant einen Ausfall machen und fich fammtlich bon ben Unglanbigen tobten laffen murben; benn biefer Tob fei beneibenswerth gegen ben, unter ben aufgmmenfturgenben Mauern ju erftiden, ober ber bestiglischen Graufamteit ber Turten gum Opfer ju fallen. - Der Grofmeifter, burch bies Schreiben auf bas empfindlichfte und unangenehmfte berührt, lieg ben Rittern gurud fagen, bag es nicht allein ibre Bflicht fei fur ben Orben gu fterben, fonbern burch ibren Tob bemfelben auch ju nuten. Gleichzeitig, theile um Beit ju gewinnen, weil er immer noch auf Die Unterftutung bes Bicefonige von Sicilien rechnete, theils um bie aufgeregten Gemntber gu beruhigen, ichidte La Balette brei Commiffgire nach St. Elmo, um fich ju überzeugen, ob und wie lange fich bas fort noch zu halten vermöge. Babrent gwei biefer Abgefandten ben Rittern Recht gaben, erflarte jeboch ber britte, Conftantin Caftriot, ein fenriger und leibenfchaftlicher Dann, ber Blat fei noch febr gut gu bebaupten und wenn ber Grofmeifter ibm erlauben wolle, einige frifche Truppen auf ber Infel ju merben, fo erbiete er fich, bas fort noch eine Beit





Endlich entschof sich Mustapha, beschänt und wüthend über bie große Kraft und Zeitverschwendung an ein so schwaches, halb in Tümmnern liegenbes Bert, zu einem allgemeinen Sturm. Nachdem am 15. Juni sein sämmtliches Geschüth auf St. Eimo gespielt und an mehreren Stellen die Mauer die auf den Bels weggerissen datte, auf dem sie gestanden, begann am frühen Worgen des 16. Juni der Hauptangriff nach einem mörderischen Artillerieseuer zugleich don der Land und Seeseite. Unter dem beläubenden Geräusch der Trommeln und hörner versammelten sich die Türken in Graden; dann gab ein einzelner Kanonenschuß das Zelchen zum Angriss, und wie die Rasenden stirmten die dicht gedrängten Wassen, unterstützt durch das Feuer ihrer Büchsenschen, gegen die große Bresche. Dier erv warteten sie mehrere Glieder matlessichen Soldtruppen, immer zwischen je





Bon ben Rinnen bes Schloffes St. Angelo und pon ben Ballen bes Borgo tonnte man bentlich ben gräflichen Rampf beobachten, ber um St. Elmo bin- und berwogte, und mit fieberbafter Aufregung folgten bie Ritter biefer Stadttheile ben wechselnben Chancen bee blutigen Streites, ben ihre Bruber fo belbenmuthig beftanben, mabrent ber Grogmeifter, ber fein muftiger Aufchauer fein tonnte, Die Batterien bee Caftelle gegen bie Maffen ber Belagerer fvielen ließ und ibnen burch bies wobigegielte Fener einen Berluft von über 2000 Dann beibrachte. Enblich, nach fechaftunbigem gegenseitigem Schlachten, benn Rampfen tounte biefe Urt bee Streitens tanm noch genanut merben, gab Dtuftapha Bafcha, ber ben Berluft feiner beften Truppen betlagte, bas Beichen jum Rudung. Das Sauflein Belben in ber Breiche von St. Elmo verfolgte bie abgiebenben Turten mit lautem Bubelruf, ber auf ben Ballen bee Borgo und auf ben Rinnen von St. Un. gelo ein taufenbftimmiges Echo fant. - Der Orben betrauerte bei bem Sturm bes 16. Juni 300 Golbaten und 17 Ritter, unter benen bie tapferen Commendatoren bon Debran und be la Motte. Auf feindlicher Seite mar ber gefürchtete Dragut gefallen und Biali Bafcha burch eine Steinfugel lebensgefährlich verwundet worben. - Bur Berftarfung Des Forte St. Eime, bas überhaupt nur 300 Bertheibiger faßte, gingen 50 Freiwillige ab.

Die Beit ber Erholung nach bem Rampf bes 16. Juni follte nicht lange bauern, benn nachbem bie Turfen bas Bort St. Elmo noch fefter ein-







geschloffen und von jeder Communication mit dem hafen abgeschnitten hatten, begannen fie bereits am 21. Juni einen neuen Sturm mit der ganzen Araft ihrer Armee. Dreimal stürmte die gewaltige Bucht der ürtlichen Moffen gegen das kleine Fort St. Eine an, und breimal wurden die Unglänbigen, troth der hartnäckigkten Tapferfeit, don der christlichen heldenschaar zurück geworfen. Den ganzen Tag über wogte das graufe Gemecht wieder um die immer mehr in Trümmer siukenden Ruinen, bis die Nacht ihre Schleier auf die Erde warf, und die Tobseinde auf kurze Zeit von einander trennte. Den 22. Juni benutzen sowohl die Türken, als die Christen, zur Erholung von der gewaltigen Anstrengung des vorigen Tages, und Letzter schildten, da jede andere Communication mit dem Borge bereits abgeschuitten war, einen gewandten Schwimmer mit der Melvung an den Vroßmeister, daß St. Esmo unbedenstlich verteren sei, wenn es nicht ermöglicht werden könnte, eine bedeutende Berstärfung in das Hort hierin zu werfen. Leider sonte bies Häfte aber nicht ermöglicht werben bies Häfte aber nicht ermöglicht werben.

Obgleich La Balette ben Berfuch machte, auf flachen Barten eine neue Angahl Freiwilliger an ber Spipe bes Mont Sceberras landen zu laffen, so hatten die Türten bas Fort so ganglich unnahbar gemacht, baß bie drift- lichen Barten, noch außerbem von einem lebhaften Mustetenfeuer empfangen, nach bem Borgo zurudtebren mußten.

Die fleine Marthrerschaar in St. Etmo hatte ben fruchtosen Bersuch ibrer Berisch gefeben. Sie standen jest auf einem verlorenen Bosten nub gingen einem sicheren Tode entgegen. In der Nacht dem 22. jum 23. Juni nahmen sie das beilige Abendmahl, umarmten sich zum letzen Abschied und empfahlen dann, mit degesiterungsstrahlenden Gesichtern, ibre Seelen dem Allmächtigen. Als der Worgen des 23. Inni bleich hereindämmerte, bezog die kleine Schaar wieder ihre Posten. Die Schwerverwundeten, welche nicht mehr geben sonnten, ließen sich auf ibren Feldstüßlen dis an die Bresche tragen, und erwarteten, das Schwert in beiden Handen haltend, mit herosicher Bestigkeit ihren surchtbaren Feind. — Die Türken ließen nicht lange auf sich warten. Mit lauftem Allahrus fürwen des bestwert worficher Mauern von St. Etmo. Noch wier volle Stunden hieften die Christen





bie wuthenben Angriffe ber gangen feinblichen Armee gnrud, ba nabte ber Schluf-Moment.

Der Commendator Lamiranda stand mit den letten sechigig Bertheibigern in der Bresche, und ber Todesengel breitete seine duntlen Schwingen über ihnen ans. — Aber die Gewisseit bes Todes giebt jenen Delben übermenschliche Kräfte, und von heiligem Glaubeneeiser befeelt, schlagen sie Türken noch einmal aus der Bresche zurück. — Um 11 Uhr jedoch beginnen die Unglänbigen von Neuen ben Seurm. Die Buchenschüpen ber Janischaren sehlen, von dem hohen Ravelin aus, keines ihrer Opfer, ihr Feuer vertigt in surzer Zeit die meisten der wenigen Bertheidiger, und als die Sturm-Colonne an die Bresche konnnt, fällt der seite Ritter unter ben Kandiarbieten der Ungläubigen.

Mit lautem Inbelruf und unter bem Geton ber turlifchen Dufit gog bie feindliche Stotte in ben hafen Darfa Dusceit.

Balb barauf beirat Mustapha Pascha bas Kort St. Eime, in welchem noch sterkent bie gefallenen helben ibre Bosten behaupteten, und theise erstaunt über bie Aleinheit bes Forts, theise gerührt barn das ergreisende Schauspiel, bas sich ihm barbot, rief er seinen Begleitern zu: "Bas wird erst bert Bater kesten, da uns schon bieser kleine Sohn so thener geworben ist!" — Balb seden sigte bie natürliche Graufamkeit über die momentane mitbe Rezung in ber Bruft bes türklischen Paschan, und wüthend bei bem Gebauken, vor biesem erbärmlichen Fort 8000 Mann verloren zu haben, tieß er, um die Bertheiviger ber übrigen Werte zu schrecken, ben noch athemenben Rittern bas herz aus bem Leibe reißen, ihre Körper zerspalten, Kreuze barans sormen, nub bann, mit ben rothen Sopravesten bekleibet, auf Pretter binden und in den Hafen Marja wersen, damit die Kluth sie zu von Billen des Borgo und von La Sangle trage. — So kanne die Helbe von St. Etme zum Geondent zurück!

Mit Thranen in ben Angen fab ber Grofmeister viefem entsetlichen Schanspiel zu, bann aber ließ er, um bas Bergeltungsrecht zu üben, hauptsächlich aber, um die Turfen zu verhindern, funftighin wie wilde Thiere Krieg zu fuhren, sammtliche gefangene Osmanen niederhauen, und ihre blutigen Röpfe burch Burfgeschüpe in Muftapha's Lager fcbleubern.







La Balette, fürchtent, baß der Berluft von St. Elmo einen entmuthisgenten Eindruck auf feine Miethokruppen, wie auf die Bürger, machen konne, ließ alle diese versammeln, und durch ihre Reiben schreitend, sprach er ihnen Muth und Troft ein. "Wir sind Soldaten Jesu Christi," sagte der ehrwürdige Großmeister, "wie Ihr es ja auch seid, mein Freunde! Und solltet Ihr wirtlich das Unglück daben, uns Alle zu verlieren, so bin ich siderzeugt, daß Ihr mit nicht geringerer Entschliebeit kämpfen wördert!"

Bur Berftärtung ber Befahung 30g er vier Abtheilungen Fusvolf aus ber weniger bedrohten Città notabile beran, und ließ, jedoch gegen die gewiffenhafteste Bezahlung, alle Borrathe von Getreive, Wein und Mundvorrath ven den Privatsessiguru in seine Magazine abliefern. Ferner erließ 
er ein strenges Berbot, teinen Turten mehr jum Gesangenen zu machen, 
sondern Alles niederzusstehen, was in den Bereich der driftlichen Waffen 
täme. Diese Maßregel batte den Angen, daß die vielen Türtenschaben nicht 
mehr and ben Borrathschäusern des Ordens erhalten zu werben brauchten, 
und außerdem bengte sie Graussankeiten vor, zu benen in solchen Zeiten und 
unter selchen Verbältnissen der Soldat sich so leicht verleiten läst.

Unterbeffen war Muftapha Pafcha in bem festen Glauben, ber Großmeister würde jest die Unhaltbarteit ber übrigen Werke einsehen, und schiedte
bebalb einen Beten an benselben, mit ber Aufforderung, eine Capitulation
anzunehmen. La Balette gab jedoch einen stelzen, abschäglichen Bescheib,
tieß ben Boten burch die Reihen seiner Krieger und burch seine ftarfiten
Phisestingungen führen, und schiedte ibn bann in das türfliche Lager jurud.

Die stolze Antwort bes Grofimeistere überzengte Mustapba, baf bie Ritter nur burch bie Gewalt ber Baffen zu überwinden feien, unt er ließ feine Aruppen bebbalb fefort, von ber Lanbfeite aus, ben Borgo, La Sangle nebst Bormola umzingeln, und bie Salbiufel Cerabin, flubilich von La Sangle, befeben. Balb eröffneten siebenzig Ranonen schweren Ratibers ihr Feuer acaen bas Castell St. Angelo, ben Borgo und La Sangle, und unter bem







Um bie Belagerten and noch ber Communication ju Baffer ju berauben und die Befestigungen auch bon ber Seefeite gu beichiegen, ließ ber Bafcha eine große Menge bon Ranonenbooten gn Lanbe aus bem Safen Darfa-Musceit, in bem befanntlich bie turfifche Rlotte lag, über ben Dlont Sceberras binmeg, bie an bas Ufer bee Bafene Darfa tragen, ba biefelben auf bem Baffermege unfehlbar von ben Ranonen bes Forte St. Angelo, unter benen fie vorüber mußten, in ben Grund gebobrt worben maren. Benn tiefer fubne Blan gelang, war es bochft mabricheinlich um Dalta gefcheben. Gludlicherweise entredte jedoch ein turfifder, ju ben Rittern übergegangener Offizier, Ramens Lascaris, bas Manover, und theilte es fofort bem Grofmeifter mit. Raum batte biefer jene bochft wichtige Delbung erhalten, ale er angenblidlich Befehl gab, biejenigen Theile ber Ruften gu befestigen, an benen bie Turten moglicherweise Landungeversuche machen fonnten. Um bor allen Dingen jeboch eine Annaberung an bie Ufer von La Cangle ju verhindern, ließ La Balette, auf ben Rath ber erfahrenften Seeleute, bon bem außerften Enbe ber felfigen Balbinfel Corabin bis gur Spite ber Balbinfel La Sangle, wo fich eine Rebonte befant, lange Daftbanme einrammen und biefelben burch eine ftarte eiferne Rette verbinden. Der hafen ber Galeeren, fonft nur bee Rachte gefperrt, mart jest auch bei Tage ebenfalls burch eine Gifentette unzugänglich gemacht, wie and biejenigen Theile ber Rufte, mo bas Sofpital und bie Boften ber englifden und beutiden Bunge maren. Da wegen bes fortwährenben turfifden Artilleriefenere nicht bei Tage an biefen Befestigungen gegebeitet merben tonnte, beendigte man biefelben in nenn Rachten. Der Bafcha, nicht wenig erftaunt, ploglich aus bem Deeresgrunde eine fo ftarte Wehr empormachfen ju feben,







bie ibm jebe Landung unmöglich machte, beschloft biefelbe fogleich wieber ju vernichten. Bu biefem 3med ließ er eine Angabl guter Schwimmer, mit Cagen bewaffnet, fich ben Ballifaben naben. Das Beraufch, bas biefelben jeboch bei ihrer Arbeit machten, lentte fofort bie Aufmertfamfeit ber Ritter auf ben Ort ber Befahr. Da bas Fener von ber Sobe ber Balle niber bie Ropfe ber Schwimmer hinwegging, ließ ber Abmiral be Donte eine Ungabl Maltefen in's Baffer fpringen, um bem Reinbe mit gleichen Baffen ju begegnen. Bollftanbig nadt und bie Gabel gwifchen ben gabnen, griffen bie tubnen Schwimmer ihre Feinde berghaft an, vertrieben fie aus bem Bfablwert, tobteten und vermunbeten Debrere und verfolgten bie Auberen bis an's jenfeitige Ufer. - Rachbem abnliche Angriffe auf bie Ballifabirung noch öfter wieberholt worben waren, marb ber Bafcha bes fleinen Rrieges mube und lieft am 5. Juli wieber bas Reuer aus allen Batterien eröffnen. bas namentlich gegen bie Befcstigungen bes Borgo und bas Caftell St. Angelo gerichtet war und auch balb mehrere Theile ber Mauern in Breiche legte. Die Tranceen waren bereits bis jum fuß ber Contreescarpe vorgeschritten. Tropbem wollte Duftapha nicht eber jum allgemeinen Angriff fcbreiten, bis ber langft erwartete Saffan, Bicefonig von Algier, mit Berftarfungen eingetroffen fei. In ben letten Tagen bes Inli laubete berfelbe mit 2500 bebuinifchen Streitern, lauter alte erprobte Golbaten, benen ihre glangenbe Tapferfeit ben Ramen ber "Braben bon Algier" eingetragen batte. Den fpeziellen Befehl über fie führte Canbeliffa, ein griechifcher Reneagt, ein milber und graufamer Mann aber tuchtiger Geefolbat. - Saffan. ber junge Bicefonig von Algier, Gobn bee berüchtigten Birgten Barbaroffa und Schwiegerfohn Dragut's, mar ein junger fenriger Ropf, aber übermuthig und noch unerfahren im Rriege. Raum angefommen, tabelte er bitter bie lange Reitverschwendung por St. Elmo, und bat Duftapha um bie Erlaubnik, mit feinen Truppen bas Fort St. Michael und La Sangle nehmen ju burfen, mas in furgerer Beit gescheben folle, als bie Eroberung St. Elmo's. - Muftapha, obgleich gogernt, bewilligte ibm endlich bie Bitte, vielleicht in ber Soffnung, bag bem jungen Tollfopf bas Unternehmen leichter gluden murbe, ale feinen eigenen, wohlburchbachten Blanen.

Bahrend bie Turfen burch ein morberifches Feuer aus fiebengig Be-



ichupen ben Gingang ju ber Salbinfel ju erzwingen fuchten, maren fammtliche Sclaven beschäftigt, eine Denge von Booten über ben Mont Sceberras binweg nach bem Safen Marfa gu tragen, wo fie mit 4000 Mann von Canbeliffa's Truppen bemannt murben, um acgen bas Bfablmert anguruden. Boran ging eine flache Barte mit mabometanischen Brieftern, Die ben Simmel und ben Bropbeten um Schut anflebten fur ibr beiliges Unternehmen, Berghaft griffen bie Turfen bie Ballifabirung au, boch bas Teuer von ben Ballen St. Dichael's mar fo beftig, bak es bie Boote bald in Unerbunna brachte. mebrere in ben Grunt bobrte, und endlich ben Reft gwang, fich gurfidangieben. Da bemertt Canbeliffa an ber Spipe von La Sangle eine Stelle, wo bas Pfahlwert unterbrochen ift. Sofort fammelt er wieber feine Boote, burdbricht bie ichmade Stelle und feine erften Barten berühren bereite bas Land. In biefem Augenblid lagt ber alte Ritter Buimeran, ber bier commanbirt, eine verbodte Batterie von feche Ranonen und eine Abtbeilung Buchfenfduten Reuer geben und bie Birfung beffelben bei ber naben Entfernung ift fo furchtbar, bag mehrere Boote finten und 400 Daun getobtet werben. Canteliffa jeroch lagt fich burch ben Berluft nicht abichreden. Babrent bie Batterien von Reuem laben, lanbet er wirflich mit bem groften Theil feiner Bebuinen auf La Sangle, ale eine volle Rartatichenladung aus zwei mobimeislich refervirten Beichuten morberifch in Die bichtgebrangten Daffen ber Beinde einschlägt. Die "Braven von Algier" manten und wenden fich jur Blucht; ba lagt Canbeliffa bie Boote vom Ufer entfernen, und zwingt fo feine Golbaten, ju mablen zwischen Gieg und Tot. Berzweiflungemutbig fturgen nun bie Bebuinen gegen bie Balle, ben Gabel in ber einen, die Leiter in ber anbern Sant, und nach fünfftundigen, faft übermenichlichen Auftrengungen gelingt es ibnen, bie Ritter gurudgubrangen, bie Walle ju erfteigen und ihre Fabnen auf benfelben aufzupflangen. Diefe Schmach feuert ben Abmiral be Dente ju neuer Energie an, und, ju rechter Beit vom Grogmeifter unterftust, fturgt er mit unwiderfteblicher Bebemeng auf Die Unglänbigen und wirft fie gleichzeitig mit ihren Rabnen wieber von ben Wallen. Angft nut Schreden bemachtigt fich ber fo withenb angefallenen Bebninen. Canbeliffa felbit ruft nach ten Boeten und fturat. von eiferner Energie plottlich in gangliche Muthlofigfeit verfallent, ber Erfte



Eben fo ungludlich und eben fo blutig wie Canbeliffa's Sturm jur Gee war ber Angriff best Liefenigs haffan bon ber Lanbfeite aus gegen bas Bort St. Michael. Rach ebenfalls fünfftundigen verzweifettem Gefecht nufte ber Bicetonig, die Fruchtlofigfeit feiner Anftrengungen einsehend, jum Rud.
jug biafen laffen.

Muftapha, wohl begreifend, bag er bie Ritter nur besiegen tonne, inbem er fie durch unansgefeste Angriffe ermübe und ihre Zahl vermindere, ließ nach diesen abgeschlagenen Sturmen bie Arentruppen ber Sanitidnen vergeben; aber auch diese hatten teinen besser Erfolg, als ihre Berganger. Alle Anstrengungen scheiterten an der unerschütterlichen Tapferleit der Ordensberüber, welche in diesem lehten Kampf wieder 40 Ritter und 200 Soldaten verseren.

Eron allen Difgefchice verzweiselte Muftapha feinesweges an bem Belingen feines Unternehmens. Um feinen Truppen ben Sturm gu erleich-





tern, ließ er eine Urt anfteigenber Brude bauen, welche, an bie Dauer aerudt, ben fcwierigen Gebranch ber Leitern vermeiben follte. Zweimal batten bie Chriften bereits verfucht bie gefährliche Dafcbine bei Rachtzeit ju perbrennen, aber beibe Dale vergebene, wesbalb jest beichloffen marb. Die That bei Tage auszuführen. Der Großmeifter, um ben Beweis ju liefern, bag er feine Bermanbten nicht mehr icone, ale alle anberen Ritter, beauftragte feinen Reffen Seinrich bon la Balette mit bem gefahrpollen Unternehmen. Diefer, ein muthiger und feuriger Jungling, begleitet pon feinem beften Freunde, bem Ritter von Bolaftron, jog an ber Spite einer Abtheilung bebergter Golbaten bei vollem Tageelicht aus, um fich feiner ichmierigen Anfgabe ju entlebigen. Die Chriften begannen mit großer Bebergtheit bie Berftorung ber Brude, ale fie jeboch, einem ungusgefetten Rleingewehrfeuer preisgegeben, ihre beiben gubrer tobt jur Erbe fallen faben, maren fie genotbigt ibren Rudjug angutreten, boch nicht eber. bie fie bie Rorper ber beiben tapferen Ritter aus ben Sanben ber 3aniticharen befreit batten, bie eben im Begriff maren ihnen bie Ropfe abanichneiben. - Der Großmeifter ertrug ben Tob feines Reffen mit bober Stanbhaftigfeit. Als mehrere ber alteren Ritter gu ibm traten, um ibn gu troften, antwortete er ibnen: "Alle meine Ritter find mir gleich lieb, benn ich betrachte fie fammtlich wie meine Rinber. Der Tob Bolaftron's ift mir ebenfo ju Bergen gegangen, ale ber La Balette's. Uebrigens find une ja Beibe nur um einige Tage vorausgegangen, beun wenn bie Gulfe aus Sicilien ausbleibt, wenn Dalta nicht ju retten ift, muffen wir une Alle unter biefen Ernmmern begraben laffen!" - Ale ibm ein alter Commenbator mittheilte, Duftapha Bafcha babe gefchworen alle Ritter über bie Rlinge fpringen gu laffen bis auf ben Grofmeifter, ben er im Triumph por ben Gultan führen wolle, entgequete la Balette rubig: "Daran merbe ich ben Bafcha wohl zu verhindern miffen, benn wenn biefe Belagerung gegen meine Erwartungen einen ungludlichen Ausgang nehmen follte, erflare ich" und bei biefen Worten manbte er fich ju allen ibn umftebenben Rittern -"baß man mich nicht mit Retten belaben in Conftantinopel feben wirb, fonbern baß ich im Augenblid ber bochften Roth, als gemeiner Golbat verfleibet, mit bem Schwert in ber Sant ben bichteften Saufen ber Feinde fuchen









werbe, um mich tobten gu laffen, um gu fterben mit meinen Rinbern und meinen Brubern!"

Roch an bemfelben Tage gerftorte bas wehlgezielte Feuer eines Ranons bie gefahrbrobenbe Brude ber Turfen.

Duftapha, in ber Furcht, burch bie vielen miglingenen Berfuche bie Onabe bes Gultans ju verlieren, berief einen außerorbentlichen Rriegerath, laut welchem befchloffen murbe, bag ber Bafcha felbit, unterftut von bem Bicetonig von Algier, in ber Berennung von la Sangle fortfabren, mabrend ber wieber genesene Abmiral Biali ben Borge und bas Caftell St. Angelo belagern und Canbeliffa mit 80 Galeeren jeben Succure von aufen abhalten folle. Gin morberifches Feuer aus allen Befchuten leitete bas neue Unternehmen ein, fo bag binnen Rurgem fewohl ben Baftionen bes Forts St. Michael ale ben Mauern bes caftilifden Baftione im Borgo großer Schaben jugefügt marb, mabrent bie Trancheen bereits ben fuß ber Mauern berührten. Dit jedem Tage mart jest bie Belagerung morberifcher und gefahrbrobenber. Die Turten liegen ben Chriften nicht einen Augenblid Rube, und Lettere, obgleich mit begeiftertem Duth alle Ungriffe gurudweifenb, wurden taglich fcmacher und an Babl geringer. - Um 2. Auguft griff Muftapha bas fort St. Dichael an. Die Turten, in ber hoffnnng auf Blunberung, fcritten mit großer Entschloffenbeit jum Sturm, aber Die Ritter wiefen fie mit noch größerer gurud. Fünfmal lieft ber Bafcha ben Angriff erneuern und funfmal murbe er abgeschlagen, bis Duftapha, in ber Beforgniß, unter ben entjetlichen Schwertern ber Johanniter feine gange Dannfchaft einzubugen, jum Rudzug blafen ließ. - Funf Tage fpater, am 7. August, erneuerte Muftapha ben Sturm auf St. Dichael. Um jeboch Die Belagerten jur Berfplitterung ihrer Rrafte ju bewegen, ließ er gleich. zeitig von 3000 Dann bas fort Caftilien im Borgo angreifen, mabrent er felbft mit 8000 fich gegen St. Dichgel wandte. Gin entfetlicher Rampf entspann fich auf beiben Seiten, und bie Scenen allgemeiner Theilnahme und bochbergiger Aufopferung, Die wir fcon bei ben beiben Sturmen auf Rhobos bewundert haben, wiederholten fich auch bier. Greife, Beiber und Rinber beeiferten fich, in ber Bertheibigung ihres lebens und ihrer Sabe ben Rittern bulfreich jur Geite ju fteben und Beber mar bemubt, feinen





Rraften ben gröftmöglichften Berth ju perleiben. Geche Stunden ichon wegte ber Rampf bin und ber und noch immer maren bie Turten nicht herren ber Mauern. Butbent lief Muftapha, ben blutigen Gabel in ber Fauft, bon einer Breiche gur anbern, jagte feine Truppen mit Bitten, Befcworungen und Drohungen immer von Reuem gegen ben geind und bich in feiner verzweifelten Buth bie Saniticaren nieber, welche entfest von ber Bobe ber Breichen berabiprangen, um fich bor ben furchtbaren Streichen ber Chriften ju retten. Die Turten, pon porn burch bie Schwerter ber Ritter, in ihrem Ruden burch bie Gabel ihrer eigenen Offigiere bebrobt. ftfirgen fich jett in rafenber Buth mit ibrer gangen Dacht gegen bie gerichoffenen Dauern und icon beginnen bie Chriften ju mauten, icon beginnt La Balette fur bas Fort ju fürchten, ale ploplich jum allgemeinen Erftaunen, und ohne bag fich Jemand ben Grund in nennen weife, ber alte Muftapha in bem Doment, ale er ben Gieg faft in ben Sanben batte, um allgemeinen Rudung blafen laft. - Die Urfache biefes feltfamen Benehmens mar folgende: Der Commandant ber Città notabile, Commendator Desquita, batte bon feinen Rinnen aus entbedt, baf bie Turfen bei bem Dorfe Bebug ein großes Lagareth aufgeschlagen batten. Um bies ju gerftoren, ließ er einen Ausfall machen und baffelbe plunbern und verbrennen. Diejenigen von bem Bemachunge. Corps, welche fo gludlich maren, bem Bemebel gu enttommen, liefen fporuftreiche gur Saupt-Armee und ergabiten, fie feien bon ber Abant-Barbe ber ficilianifchen Bulfe - Armee gefchlagen worben. Der Bafcha, bem allgemeinen Berücht Glauben ichentent, lagt, um nicht im Ruden angegriffen zu werben, fogleich jum Rudzug blafen und marfdirt nach bem Dorfe Bebng, wo er nichts findet als fein verbrauntes Lagareth, bafur aber erfahrt, bag nicht bie Sicilianer, fonbern bie Truppen ber Città notabile Die Thater gemejen feien. Butbent barüber, eines feeren Beruchtes megen, einen fast gemiffen Gieg aus ben Banben gegeben gu haben, febrt er fofort um und will ben Sturm auf bas Fort Gt. Dichael noch einmal beginnen, eine 3bee, von ber er fich nur mit Dabe burch feine Benerale abbringen lagt, Die ibm mit Recht einwerfen, baf ber Tag fich ju Ente neige und feine Ernppen ju ermubet feien. - Co hatte ber Bicetouig von Sicilien, freilich ohne fein Buthun, bem Orben bennoch eine Bulfe ge-









leiftet. — Unterbest war die Stadt bon allen Seiten unterminirt worden, die Außenworte befanben fich im Besit der Feinde und die Bastione und Mauern waren surchtbar zerftört, so daß die Befatung keinen Augenblick sicher war, entweber bon den Turken überfallen oder durch ihre Minen in die Luft gesprengt zu werben.

In biefer verzweiflungsvollen Lage ließ ber Grofmeister ben Bicefonig von Sicilien noch einmal auf bas bringenbite um Huffe bitten und erhielt endlich ben tröftlichen Bescheid, bag am Ende bes Monats August eine Rlotte mit beträchtlichen Streitfraften uach Malta abgesen werbe. Bis babin war es jedoch noch eine lange Zeit, bas Wert bes Bicefonigs teine Gewispheit, und jeder nene Tag konnte bem Orben zum Verberben leuchten.

Um 18. Muguft beichloffen Muftapha und Bigli einen gemeinfamen Sauptangriff, ben fie fo lange Tag und Racht fort gu feten befchloffen, bis bie Ritter por Ericopfung ihren vereinten Rraften unterliegen, ober fie felbit in ber Breiche getobtet fein murben. - Bur Beit bes Angriffs mar bie Stunde ber größten Mittagebite gemablt, in welcher ber Bafcha bie Chriften am wenigften auf ihrer Sut glaubte. Duftapha fturmte bas Fort St. Dichael und Biali manbte fich gegen bas caftilifche Baftion im Borge. Wahrenb Ersterer wieberum mit bebeutenbem Berluft jurud geschlagen wirb, fprengt Biali eine Dine, Die einen großen Theil ber Dauer bes Baftions einfturgt, und gwar an einer Stelle, wo es bie Ritter am wenigften vermuthen. Gofort fturmen bie Belagerer in Die Breiche, pflangen ibre Rabnen auf ben Ball und bringen bie wenigen Bertheibiger jum Beichen. Gin Rapellan bes Orbens lauft entfest jum Grofmeifter und bittet ibn, fich in bas Innere bes Forte gurud an gieben; boch ber unerichrodene Greis, ohne fich bie Reit ju nehmen, ben vollftanbigen Barnifc angulegen, ergreift eine Bite und fturgt fich mit ben ibn umgebenben Rittern fo mutbenb auf bie einbringenben Turten, baf fie beginnen ju manten. Der Ritter Danbofta bittet La Balette fuffallig, fein fur bie Exifteng bes gangen Orbens und bie Sicherheit ber Infel fo wichtiges Leben nicht ber brobenben Tobesgefahr auszuseten, fontern fich aus bem Betummel bes Rampfes gurud ju gieben. Der Grofmeifter jeboch zeigt nach ben Bannern, bie auf ben Ballen weben, und antwortet: "Richt eber, bie jene verhaften Sahnen bort verschwunden







simb!" Und noch einmal vordringend, wirst ber jugendliche Muth bes alten Mannes Alles nieder, was sich ihm entgegenstellt, ein entsessliches Gefecht entspinnt sich, in dem die besten Streiter beider Seiten fallen, endlich weichen bie Türken vor der unwiderstehlichen Tapferfeit der Ritter und noch einmal ist Malti's Schickfal gerettet. Der Großmeister, die gange Wichtigkeit des eben wieder errungenen Postens einsehend, übernimmt persönlich die Bertheitigung des castilisischen Bastions, des Schlüssels vom Borgo nach der Landseite zu, und alle Bitten und Beschwörungen seiner Ritter können ihn nicht dewegen, den Plat zu verlassen, "Rann ich, in einem Atter von 71 Jahren," sagt er mit mitdem Ernft zu seinen Rittern, "mein Leben wohl glorreicher enden, als mit weinen Brüdern zu steren in dem Dienst

Bie La Balette es voraus gefeben batte, erneuerten Die Turfen bereits in ber Nacht ben Sturm; aber, obgleich pon ibren eigenen Officieren mit Cabelbieben und Stodichlagen gegen bie Balle getrieben, fampfen fie nur noch mechanisch, ber begeifterte Duth, ber allein ju fiegen vermag, ift erlahmt, fie ftoffen ihr Gelbgeschrei aus, aber fie glauben felbft nicht mehr an feine Bauberfraft, und Duftapha muß wieberum jum Rudzug blafen laffen. Deffenungeachtet begann ber Angriff am Morgen bes 19. August von Reuem auf bas fort St. Michael und bas caftilifde Baftion. Die Saupthoffnung auf bas Belingen bes Unternehmens mar biesmal in eine Dafchine gefett, von ber form einer coloffalen Brandlugel, welche erplobirent bas gange fort vernichten follte. Es gelang mirflich, bas verberbenbringenbe Inftrument mitten in bas von Rittern bicht befette Ravelin gu ichleubern, Diefe unerschrodenen Rampfer aber ergreifen ben rauchenben Rolog, ebe er feine tobfprubenbe Birfung außert, und werfen ibn mit voller Bewalt in bie Breiche, welche bie Turfen eben in Daffe erflimmen. In bemfelben Moment erplobirt bie Mafchine und richtet eine verbeerenbe Berftorung unter ben Sturmenben an. Entfest und mit weit fcallenbem Schmergebent flieben bie Turten in ber wilbeften Unordnung, verfolgt von ben Rittern, Die fie bis in ibre Trancbeen iagen.

Dem Abmiral Piali war es bei feinem Angriff auf bas caftilifche Baftion nicht beffer gegangen. Die Ritter wiesen geben Sturm auf bas









entschiedenste jurud, bis bie Racht bie Rampfer trenute. Leiber wurde jedoch hier La Balette, ber fich wieder in ben vordersten Reihen ber Streiter befunden hatte, bon einer plagenden Granate erbeblich am Fuße verwumbet.

Um 20. wiederholten fich die Stürme, jedoch mit demfelben ungünstigen Erfolg für die Türken, so daß Mustapha, um seine Leute wieder etwas zu Kräften tommen zu lassen, ihnen zwei Tage der Rube gönnte.

Schon am 20. war ein versiegeltes Billet in ben Borgo hinein geworfen worben, auf welchem nur bas Wort "Donnerstag" stand, und ber Großmeister bereitete beshalb Alles vor, um einem hauptaugriff an biesem Tage
fräftig zu begegnen. Da einige Posten aus Mangel an Bertheibigern nicht mehr befeht werben tonnten, bewassinet sich Alles, was im Stande war, ein Schwert, ja einen Dolch zu schwingen, und bem Beispiel ihrer Brüber von St. Eimo solgend, verließen sogar die verwundeten Ritter das Hospital, indem sie es vorzogen, auf bem Bett ber Ehre, als im Bett des Arantenbause ist Leben ausundauchen.

Der Donnerstag ericbien; es war ber 23. August. - Aber auch biefer angeffinbigte Tag bes Schredens verhalf ben Ungläubigen nicht jum Giege. Obgleich ber alte Muftapha perfonlich feine Truppen gegen bas Fort St. Dichael führte, fo mußte er boch beim Anbruch ber Racht ;um Rudjug blafen laffen, weil feine ermubeten Truppen feinen Anfibreit Terrain au gewinnen vermochten. Der Angriff Bigli's am caftilifden Baftion, bem Schluffel bes Borgo, mar langer und blutiger, und brobte fur ben nachften Tag biefem wichtigen Boften ben Untergang. Obgleich bie Ritter Bunber ber Tapferteit thaten, obgleich ber verwundete Grogmeifter, fich mit ber einen Sand auf ben Stod ftubent, in ber anderen bas Schwert ichmingenb. wie ein lowe in ber Mitte ber Seinigen fampfte, batten bie Chriften es boch nicht berhindern tonnen, bag bie Belagerer in geringer Entfernung bon ben Mauern bes caftilifchen Baftions eine Urt von Blate Form errichtet hatten, welche bie Bruftmehr bes Baftions beftrich, fo bag fich fein Bertheibiger mehr auf bemfelben feben laffen tonnte, obne bem morberifchen Beidus- und Rleingewehrfeuer ber Turfen jum Opfer ju fallen. In biefer beflagenswerthen Lage versammelte fich ber Confeil jur Berathung. Die meiften ber Groffrenge brangen in la Balette, biefen Boften gu verlaffen,







Die fibrigen Berte in bie Luft ju fprengen und fich mit allen Rraften in bas Fort St. Angelo gurudangieben, welches noch unberfebrt mar. Der Grogmeifter verwarf jeboch auf bas entschiebenfte biefen Borichlag, indem er ale Wegengrund anführte, bag bas Raftell St. Angelo nicht bie gange Bevolterung bee Borge aufzunehmen bermochte, und bag bie Cifterne in bemielben ju wenig Baffer balte, fo baf bie Befatung in wenigen Tagen verburften, ober felbft ben Turfen ihre Thore öffnen werbe. Diefen Dlotiven nachgebend, bat ber Rath ben Grogmeifter, wenigstens feine Berfon in bas Raftell gu retten; ga Balette blieb jeboch unerfcutterlich. " Sier ift es, meine Bruber," fagte er, "wo wir entweber aufammen fterben, ober unfere Feinde befiegen muffen!" Dit biefen Borten verließ er bie Berfammlung und übernahm fofort wieber bie Leitung ber Berte, welche binter ben beschädigten errichtet werben nußten. - Um fich jedoch vorzugeweife bon ber gefährlichen Rachbarfchaft ber Blate-Form gu befreien, beauftragte er ben Commentator von Claramont, biefes Bert ju gerftoren. Der Blan gelang vortrefflich; bie Befatung murbe überfallen, niebergemacht, aber auftatt bie Blate-Form ju vernichten, festen fich bie Ritter felbft barin feft, und manbten bie Rraft biefce Bertes gegen feine eigenen Erbauer.

Rachbem in ben letzten Tagen bes Angust noch ein hauptsturm ebenso mistungen war, wie alle seine Borganger, faste Mustapha ben Entschuse, die Stadt durch Hunger zur llebergade zu zwingen. Als er jedoch mit Schrecken bemerkte, daß sein eigener Proviant sich bereits bem Ende guneigte, und daß Bulver zu mangeln beginne, hob er hier die Belagerung auf, und um dem Sulter zu mangeln beginne, hob er hier die Belagerung auf, und um dem Sultan und dem Voll von Constantinopel wenigstens einige Tansend Christensclaven im Trimmph vorzusähren, zog er gegen die Città notabile, die man ihm als ganz schlecht beseichgte bezeichnet hatte. Der brave Commandant Mesquita hatte jedoch die Mauern mit Geschält besteich lassen, die man in soldatische Anzüge gesteckt batte, stand auf den Wällen, und fämntliche Fahnen wehren von den Zinnen und Thürmen. Wer beschreibt des Pascha's Erstannen, als er diese von Bertheidigern starrende Festung erblickt! — Dennoch versincht er alle Künste des Krieges, um sich des Plages zu bemächtigen. Höszern Thürme und Waschinen werden gebaut,







Minen gegraben, Breichen geschoffen .... Alles umfonft; bie Belagerten weifen jeben Angriff gurud, begegnen jeber Mine burch eine Gegenmine, und vertbeibigen jebe Breiche.

Unterbeft lag bie Rlotte, welche ben Rittern in Sulfe fommen follte. langft in Deffina bereit, obne baf fich ber Bicetonia von Sicilien entichliefen tonnte, biefelbe unter Segel geben ju laffen. - Bon ber Ausruftung bes Beichmabere in Renntnift gefest, batten fich in Deffing bereite über 200 30s banniter bon allen Burben und allen Bungen eingefunden, um fich bem Unternehmen anzuschließen, und in Bergmeiflung über bie Laugfamfeit bes Bicefonige, befturmten fie biefen mit Bitten und Befchwörungen, bie fie, Die Fruchtlofigfeit berfelben einfebend, an bitterem Spott übergingen. Die breiftesten ber Ritter erlaubten fich fogar brobente Bormurfe, in welchen fie bem Bicefonig nie ben Titel "Ercelleng" gaben, und ale biefer, ein ftolger und bochmuthiger Furft, fich barüber beflagte, antwortete ibm Louis von Laftic, ber Grof. Brior von Auberque: "Gire! Benn wir noch zeitig genug nach Malta tommen, um bem Orben belfen an tonnen, merbe ich Sie mit Bereitwilligfeit Ercelleng, Sobeit, ja felbft Dajeftat nennen, wenn 3bnen bies Bergufigen machen follte." - Enblich verlieft bie Rlotte Deffing, und nachdem ber Bicetonig fo lange plaules und mnentichloffen auf bem Meere umber gefreugt war, bag Offigiere und Ritter laut gu murren und bie Golbaten ju repolitren begannen, landete er endlich am 6. September auf Dalta, warf im Safen von Deleda Anter und rudte gegen bie Città notabile.

Muftapha, von bem Herannahen ber ficilifden Sulfsarmee benachrichtigt, war außer fich vor Buth und Zorn, ranfte fich haar und Bart und fiel mit bem Anf: Allah! Allah! breimal vom Pferce\*). Ohne fich nach ber Starte ber feindlichen Armee zu erfundigen, zieht er schleunigst feine Besagung von St. Eimo berau, bebt die Belagerung ber Citta nota-



<sup>\*)</sup> Giche bir Munden ted Crteus von Befie: Le courage des nootros fut tel qu'ils contraignirent les Tures coutre leur gré de s'embarquer: et le Baseha ent si grande peur d'estre retenu prisonnier, que de grande furie il lomba trois fois de son cheval et en s'arrachant la Barbe, disoit à haute voix: Halla! Halla! J'ai perdit ce iourd'huy plus de mil des meilleurs soldsta que f'ousse.

W.

bile auf und fcbifft ben Reft feiner glangenben Armee ein. Raum ift er jeboch bom ganbe abgeftofen, ale er erfahrt, baf bie Bulfearmee auftatt 16,000 nur 6000 Dann betruge. Bon Scham übermaltigt, eine total geichlagene, anfgeriebene Urmee bem Gultan gurud ju bringen, und vielleicht ale Bobn für bas Diftlingen bes Felbjuges feinen Ropf ju verlieren, befchließt Muftapha, feine Truppen noch einmal auszuschiffen, ben feind aufzusuchen, und ibn entweber ju fcblagen, ober fich an ber Spite ber Seinigen tobten ju laffen. Aber bie Turfen find nur noch mit Stodichlagen aus ben Schiffen gu bringen; laut murrent, bag man fie gur Schlachtbant treibe, ftellen fie fich in Reibe und Blieb, laffen fich willenlos gegen ben Reint fubren und werben bollftanbig gefchlagen. Dinftapha, in bie milbe flucht ber Geinen mit fortgeriffen, erreicht nur mit Dube, von ben Rittern bis in bie Gee binein verfolgt, feine Schiffe, und ben Blid noch einmal nach Malta gurud wendend, muß er ben Schmerg erfahren, von St. Elmo's Binnen wieber bas rothe Banner ber Johanniter flattern ju feben, wo noch jungft bie Türfenfahnen webten. - Das war bie Revanche fur Rhobos!

Die Türken verloren in biefer ewig benthütrigen Belagerung nabe an 30,000 Mann, während die Christen ben Berlust von 260 Rittern und 5000 Soldaten und Einvochnern der Stadtskeile bellagten. Als die Türken die Belagerung aufgehoben hatten, blieben im ganzen Borgo und da Sangle, Miles in Allem, taum 600 Bertheidiger übrig, von denen Biese noch derwundet waren. — Man schrieb einen so großen Bersust von beiten Seiten nicht allein der Tapferseit der Türken, sondern auch der Langsamkeit des Vicesbuigs von Seitlien zu. Sein Name war verabscheut nuter den Rittern, der Großmeister beklagte sich über ihn beim Papst, und Philipp II von Spanien sieß in gänzich in Ungande salten. Um in Walta sir ewige Beiten die Erinnerung an diese glorreiche Wassenkald der einzuprägen, gab man dem Borge, welcher der Jauptschaupska der blutigen Stürme gewesen war, den Ramen Citth vittoriosa, der sich auch die auf den heutigen Tag erhalten hat. La Sangle erhielt den Junauen Citth invitta (die undessehen Stadt), ein Rame, der jedoch weniger populair



<sup>\*)</sup> Giebe Boisgelin: Ancient and modern Malta.





geworben au fein fcheint. Bormolg erhielt fpater ben Ramen Citta conspicua (bie berühmte Stabt). Die Runbe bon ber glorreichen Bertheipigung von Malta verbreitete fich balb wie ein Lauffener burch bie gange Chriftenbeit, Aller Bergen ichlingen bober, und alle Lippen ftromten niber bon lob fur bie bochbergigen Ritter, bie Bluthe bes europaischen Abels. Rom murbe glangent illuminirt, und in gang Europa feierte man Freudenfefte und brachte man Dantesopfer fur ben berrlichen Gieg bee Chriften. thums über ben 36lam. Die That La Balette's und feiner Ritter marb gepriefen bon ben Bungen aller Rationen, befungen bon ben Dichtern aller Botter, jum erhabenen Borbild gemablt von ber gangen Ritterichaft bes Abendlanbes. - Der Bapit Bius IV bot bem Grofimeifter ben Carbis nalebut an, ben la Balette jeboch ausschlug, weil er, fich mit Recht als Souvergin betrachtent, biefen erhabenen Titel nicht burch eine niebere, feinen Bflichten und feiner politischen Stellung entgegen laufenbe Burbe berbunteln wollte. Bbilipp II überfanbte ibm einen foitbaren, mit Gbelfteinen geichmudten Degen, und alle Gurften Europa's wetteiferten mit einanber, ben greifen Belben mit Gludwunfchen, Lobeserbebungen und Gefchenfen ju überbäufen.

Auf Malta selbst ward der begeisterte Freudenrausch jedoch batte die der bei der beit brobenden Gesapren der Zutunft gedämpst. Der Sultan hatte die Botschaft von der verunglücken Expedition zornglühend aufgenommen, und obgleich er gegen die Politif seiner Borganger, die Schuldigen zu strafen, im Gegentheil den alten Mustapda glänzend aufnahm, und in ganz Constantinepel auseussen ließ, daß der Pascha Malta erobert und den Orten vernichtet habe, sann er doch im Stillen auf entsetliche Rache, und die Gerückte don den ungeheuren Küstungen im osmanischen Reiche tamen auch batt nach Walta. Wan erzählte sich, Soliman wolle sich im nächsten Jahre selbst an die Spise eines Heeres stellen, wie er es noch nie gegen die Christen gesührt, und den Orden mit dieser gewaltigen Macht errbrückend, ihn für immer den Erddonen vertigen. — Doch ein mächtigerer hert hatte es anders beschlossen. Soliman sührte leine Armee mehr gegen siene Erdseinde, die Kitter von St. Johann, sondern nahm die Schmach seiner letzten Riederlage mit in's Grad, das sich ihm vor dem stolzen Scigeth öffinete.







Der turzsichtige Menich vermag jedoch die Absichten bes weifen Beltenlenters nicht veraus zu sehen, und beshalb berrichte trot bes herrlichen Sieges, bange Beforgniß auf Malta und Gozo. — Die Insel war ohne Bewölferung, die Mehrzahl ber Dörfer verbrannt, ber Borgo ober die Citta vittoriona, und die Forts von St. Elmo und St. Michael ohne Mauern, die Beseitigungen zerflört, die Geschütze bewontirt und zerbrochen, die Hanfer beschädigt, die Cisterunen trocken, die Magazine leer und ber Staatsschaft erichopft. Malta schien in bestagenswerthen Zustande in größerer Gesabr, als während der Belagerung.

Debrere Ritter gaben bem Grofmeifter ben Rath, biefe traurige Infel in verlaffen und ben Convent nach Sicilien ju verlegen; La Balette jeboch wollte Malta, bas burch bie glorreiche Bertheibigung ungertrenulich mit bem Orben vermachien, nicht aufgeben, und fant noch anbere Mittel, bem Ungemach bie Spige abzubrechen. Um fich vorläufig menigftene vor Soliman au ichuten, ließ er bas Arfenal in Conftantinopel, in welchem bas Material ju ber ungebeuren Rriegeruftung aufgebauft lag, burch einen feiner Unbanger in Brand fteden, fo baf bie gange gefürchtete Expedition in Rauch aufging, unt Coliman, auftatt vor Malta, nach Ungarn gieben mußte. - Bon biefem furchtbaren Gegner meniaftene fur einige Reit befreit, arbeitete La Balette nun unausgesett an ber Bieberberftellung ber Befeitigungen. Sauptfachlich befchaftigte ibn jeboch ber Blan, auf bem Dlont Sceberras eine nene, ftarte Reftung ju bauen, Die bem Convent funftig ale uneinnehmbare Refibeng bienen follte. Um biefen Blan in's Leben treten zu laffen, bat er ben Bapft und alle driftlichen Gurften um Unterftusung bei biefem Borbaben, bie ibm auf bas bereitwilligfte gemahrt warb. Der Bapft und bie Ronige bon Frantreich, Spanien und Bortugal zeichneten namhafte Gummen, und bie Debrgabl ber Commenbatoren entblokte fich von allem Entbebrlichen, um bem eblen Großmeifter bei feinem Unternehmen forberlich zu fein. La Balette ließ fofort Arbeiter und Ingenieure berbeifommen, und bereite am 28. Darg bee Jahres 1566 legte er mit einer großen Ceremonie, an ber Spite bee Bollwerte von Ct. Johann, mit eigener Sand ben Grundftein gu ber neuen Stadt, auf welchen in lateinischer Gprache folgende Infdrift gravirt mar: "Der febr erlauchte und ehrwarbige Berr, Bruber Jean be la Balette, Groß-Meifter



Dangen mit einmauern, welche bie neue Stadt zeigten, mit ber Umidrift: Melita renascens. Rach tiefer feierlichen Ginleitung beggnn bie Arbeit mit taum ju beidreibenbem Gifer und unter ber allgemeinften Betbeiligung. Richt allein bie Ingenieure und Sandwerfer, fonbern auch bie Golbaten und Ritter, bis zu ben Groffreugen binauf, balfen, je nach ihren Talenten und Rraften, und ber Grogmeifter felbft tam faft mabrent gweier voller Jahre nicht vom Bauplat fort. Bier fab man ibn bie gangen Tage lang mifchen Rimmerleuten. Maurern und Sanblangern, beauffichtigent, anorbe nent, fein einfaches Dabl aus ber Sant verzebrent, wie ein gewöhnlicher Arbeiter, ja felbit Befehle gebent und Aubiengen ertheilent. Trot ber groken Bufchuffe ber driftlichen Fürften und ber Unftreugungen ber Commendatoren reichte bies Alles boch nicht bin, bie ungeheuren Ausgaben gu beftreiten, welche ber Bau einer gangen Stadt auf fo femierigem, unebenem und felfigem Grunde toftete. (Es murben taglich 1500 - 2000 Thaler Arbeitelobn ausgegeben.) Um bicfem Belbmangel abgubelfen, ließ la Balette Anpfermungen ichlagen, beneu er vericbiebene Berthe beilegte, und welche auf ber einen Seite bas Bappen bes Grofimeiftere mit bem bes Orbens verbunden, auf ber anderen bie lateinische Inschrift zeigten: Non aes, sed fides, (nicht burch Golb, fonbern burch Trene). Spater lofte man biefe Dangen gegen Erftattung bes wirflichen Berthes wieber ein.



Ginige junge franifche Ritter namlich, übermuthig gemacht burch ben Rubin ber abgeschlagenen Belagerung, glaubten fich, im ganglichen Bertennen bee Orbensgeiftes, bagu berechtigt, nach ber Reit ber Draugfale bie Luft in vollen Bugen geniegen ju burfen. Gie verbrachten ibre Beit an fcmelgerifcher Tafel, und wenn ber Wein bie Ropfe erhipt batte, improvifirten fie Spottlieber auf bie vornebuften Orbensmitglieber und auf angefebene maltefifche Damen. Da biefe Chanfone balb öffentlich murben, beflagten fich bie Beleidigten beim Großmeifter, welcher fogleich ben Confeil berief, um ben Berbobnern ber Rucht und Gitte ben Brocen machen ju laffen. Diefe jeboch gingen in ibrer Raferei fo weit, baf fie in ben verfammelten Rath fturgten, in bem ber Grofmeifter ben Borfit führte, bem Rangler bie Reber aus ber Sand riffen, bas Dintenfag burch's Genfter marfen und bann, burch ihre Belferebelfer begunftigt, auf einigen Feluden entfloben und nach Gicilien überfesten. Der Grofmeifter erflarte bie Frepler bes Orbenefleibes für verluftig, beftimmte ibnen bei ihrer Rudfebr lebenelangliches Wefanguift nub ichrieb an ben Bicefonia von Gicilien um Auslieferung ber Aluchtlinge. Diefer ausgezeichnete Rurft autwortete jeboch, baf er bie Ritter nicht finben tonne, und es ift nicht befannt geworben, ob biefelben in Sicilien geblieben, ober in ihre Beimath gurudgefebrt finb.

Dies Beispiel von ber fich bereits bemertbar machenben inneren Berrüttung bes Orbens hatte leiber ein anberes jur Folge, bas Zeugniß gab von ber immer mehr überhand nehmenben Beeintrachtigung ber Rechte beffelben burch frembe Mächte.

Einige Karvinäle näutlich, die nach den reichen Gutern des Ordens, mamentlich nach den römischen lechzen, hatten verschiedenem Päpten begreiflich gemacht, daß ihnen, (den Kardinälen), als den ersten Würdenträgern der Christenheit, auch der Genuß der Gristenbeit, auch der Genuß der ober forftlichen Gemeinschaft, zufomme. Auf biesen Grund hin hatten die Päpte cituals das reiche Groß-Priorat von Rom an Cardinäle oder ihre





Make an Seif der Ordens-Verrsehalt.



Der Großmeister, tief gebeugt burch diese bebenklichen Somptome und bekimmert um die Jutunft bes Ordens, versied in eine schwere Melanicholie, und als er, um sich ein wenig ju zerstreuen, einige Tage nach diesen unaugenehmen Borfällen eine Jagdpartie nach der Ebene des Hafens von St. Paul machte, traf ibn der Sounenstich, an bessen gegen er uach veriwöchentlicher Krautheit, am 21. August des Jahres 1568, flurb, nachdem er noch Alles gethan hatte, um seinen Rittern Einigkeit und strenge Befolgung der Ordenseregeln bringend an's herz zu legen. Sein Körper ward mit großen Feierslichseiten in der Kirche Set. Lourent und zwar in der Kapelle der Notre-Dame de Philerme beigesetzt, später jedech nach seiner eigenen Bestimmung in die Grust der Kirche Notre-Dame de la Victoire gebracht, deren Bau bereits unter seiner Leitung in der neuen Stadt La Baletta begonnen war.

Am Tage nach bes Großmeisters Tobe versammelte sich ber Convent zur Babl seines Nachsolgere, welche erschwert wurde, weil außer bem Don Antonio de Toledo, den La Batette selbst vorgeschlagen hatte, noch mehrere Candidaten auftraten, namentlich: Alsonso de Santa Clemente, Biller der Junge Aragon; Jacques de la Motte, von der Zunge Frant-





Diefe Conentreng, ber wir in fruberen Beiten nie begegnen, ift wiederum ein untrugliches Beiden von bem Erichlaffen bes alten Orbensgeiftes, von bem Mangel au mabrbaft driftlicher Engent.

Früher wurden bie Grofmeister gesucht, jest bieten fie fich an, und bie Selbstincht tritt an bie Stelle ber Demuth. — Der Geift Rayment's bu Bub, bes wahren Solvaten Beln Chrifti, lebte nicht mehr im Orben St. Johannis.

Nach mannigfachen Intriguen fiel bie Bahl auf feinen ber verber genantten Ritter, seubern auf Pleetre bel Monte, ber allerbings auch ber Burrigfte gu bieser beben Stellung war. Ebe wir jedech zu ber Thätgleit biefes Gresmeisters übergeben, ist es nothwendig, einen Wick auf die vor uns liegende Zeitepeche zu werfen, in welcher ber Orben bie seite Phase seiner welthisterischen Becautung burchläuft, bis die einst ip mächtig leberube Ramme wie ein ohnmächtiges Künschen am politischen Himmet ertischt.

Das Leben Ican's be la Balette umichlieft bie letzte große That bes Sohamitererbens. Ben seinem Tobe an ninmt bas mächtige Regen in ber Brüberschaft St. Johannis zusehends ab, und je mehr Ritterthum und Ritterwesen von bem Geist einer neueren Zeit verdrängt werben, je mehr bei den Kämpfen in Glanbenssachen das überzeugende Wert an die Stelle bes vernichtenden Schwertes tritt, beste mehr erblaft anch nach und nach bie rethe Plüthe dieses Ritterstandes, der schöne Ausdernet jenes heiligen Maubenseisers, der so frästigestudich die mittelaltersiche Zeit durchweht, der Ichannitervorden. — Der Bann, der so martig nud stock im heiligen Lanziam abzusterden, die er, alt, bebt nut frastlos, wie schwaches Rech vom Bind zerbend ware. Die statten Wurzeln aber blieben in der Erde und schliegen, von mitem Sonnenschein geweckt, bale wieder grün und freundlich







In Balafting, ber Biege ber Johanniter, traten ibre Brincipien am fconften und reinften gn Tage. Dort waren fie bie Bachter und Schuter bes beiligen Grabes gegen bie Profanation ber Ungläubigen, bie liebevollen Bfleger und Beidirmer ber abendlanbifden Bilger, Die ibr ftilles Dantgebet auf ben Stätten verrichten wollten, an benen ihr Berr und Beiland auch fur fie gebetet und burch feinen Tob fie aus bem truben Chaos bes Unglaubene und ber Gnnbe errettet batte, bort maren fie bie bemutbis gen Rrantenpfleger, Die fanften Linberer bes Gebrechens ibrer Rachften und enblich bie tapferen, glaubenoftarten Stuben bee Ronjareiche Berufalem, bas fich burch bie fromme Begeifterung bee Abenblanbes um bas Grab Befu Chrifti gebilbet batte. Obgleich feinen felbitftanbigen Staat ausmachenb, waren fie bier am machtigften, benn ihre Dlacht mar ber Glaube, ber ibnen ben iconen Bebanten eingab, ibre Berbrübernna bie "Religion" ju nennen. - Anbere mar es icon auf Rbobos. - Durch bie Eroberung biefer Infel marb ber Johanniterorben ju einem felbitftanbigen Staatsforper mit bem Rechte ber Converginetat. Dur in Religionefachen bem Bapfte untergeordnet und von ibm beidutt, blieben bie in allen Landen Europa's gerftreut umberliegenben Befigungen ber Johanniter bennoch ungefährbet von ben Fürften jener Reiche, benn ber Ruten bes Orbens mar noch ein großer, allgemein einlenchtenber, ber nachalang ber Rrengunge umgab ibn mit einem Beiligenichein, im unausgesetten Rampf gegen bie Ungläubigen barmonirte er mit ben Befinnungen ber gefammten Chriftenbeit, beren Borfampfer er war und beren auferftes Bollmerf er bilbete. Auf Rhobos fallt ber Culmingtionepuntt ber weltlichen Macht bee Orbens, boch fein beftes Theil batte er bereits in Balaftina gurudgelaffen, bie driftliche Demnth. 3m beiligen Banbe ging bie Tapferfeit mit ber Rranteupflege noch gleichen Schritt; auf Rhobos blieb bie lettere icon etwas jurnd. Der Grund babon lag nicht in ber Befinnungeverschlechterung ber Johanniter, fonbern in ben Berhaltniffen. Gie maren bem beiligen Grabe entrudt und fonnten baber bie Bilger ju bemfelben nicht mehr ichnien. Die Aufgabe mar weniger icon geworben, beshalb murbe fie weniger gern geloft. Die Rrantenpflege



wandte sich jeht ber Menschbeit im Allgemeinen zu und ward oft noch mit gewissenhaster Treue geubt, oft jedoch auch durch den Durst nach Ruhm und ritterlichen Thaten beeinträchtigt.

Dit ber Befinnahme von Malta ging ber Orben nicht bloe raum. lich, fonbern auch politifch einen zweiten Schritt gurud. - Bon ber Couperginetat jur Lebnebarteit übergebent, mußte er, aufer bem Bapft in religiojen, nun auch feinen Lebneberrn, ben Raifer, in weltlichen Angelegeubeiten ale Oberbaupt auerfennen unt, ba Papit und Raifer baufig in Saber lebten, gerieth ber Orben, gwischen Beiben ftebent, oft in traurige Conflicte. Der Rampf mit ben Ungläubigen marb gwar fortgefest, aber je ichmacher nach Coliman's Tobe bie Rraft bee osmanifchen Reiches murbe, befto ichmacher wurden auch bie Anftrengungen bee Orbens, befto unwesentlicher feine Thaten, befto geringer fein Ruten. Die abenblanbifchen Fürften vergagen balt bie Dieufte, welche bie Johanniter ihnen und ber gangen Chriftenbeit geleiftet, ju ben Beeinfluffungen bee Bapftes und bee Raifere gefellten fich bie Gigenmachtigfeiten und Ungerechtigfeiten ber anbern Gurften. und bie Folge aller biefer Diftverhaltniffe maren Uneinigfeiten unter ben Mitgliebern, Bufuborbination, bie Ueberhebung ber franifden und italienis ichen Bungen über bie bieber berricbente frangofifde, ichmabliche Intriquen bei ben Grofmeiftermablen, üppigeuntbatiges Leben auf ben Commenben und felbft auf Dalta, und bie Berabfaumung ber Orbenspflichten.

So frei bie Belehnung bes Orbens mit Malta auch immer genannt werben fennte, so war sie boch minbestens eine sebr beich ränkte Souverainetät. Die Beschränkung zeigte sich gleich nach ber Besignahme ber Insel, indem ber Kaiser bem Orben bas Mingrecht absprach, bas er auf Rhebes beseissen, und erst Omebes erlaugte bie Ausstumg besselen wieder, wenn auch nicht in der alten Ansbehnung. Außerdem war die Besichtung star ausgesprochen in dem Lehnstell und in dem Tribut, den man dem Kaige ben Sicilien zahlen unste, und wenn berselbe auch nur in einem Fallen bestandt. Die Souderainetät iedech bekundet sich in dem Recht des Größmeisters sier Veben und Tob seiner Einwehner, und in dem Recht, Gesandte zu schieden und zo seiner Einwehner, und in dem Recht, Gesandte zu schieden und zu empfangen, ein Privilegium, das selbst heute dem Orden noch nicht genommen ist.









Geit la Balette's Tobe begannen bie vorermabnten Uebelftanbe immer mehr und mehr ihre nachtbeiligen Folgen ju anfern. Da bas Abendland teines Schutes gegen bie Turfen mehr beburfte, fo murben bie Streifzuge ber Johanniter bem Sanbel gwifchen Europa und ber Levante laftig, und nachbem man bas Wegnehmen und Durchfuchen turtifder Fabrienge bereits verboten batte, unterfagte Bubwig XIV bas Rreugen ber Orbensgaleeren im Archipelagus ganglich, fo bag ber gange Rupen ber Johanniterflotte fich julest auf icubenbe Convois und einen fleinen Geerauberfrieg beidranfte. Auf biefe Beife mußte bie militairifche Thatigfeit bee Orbens bebeutend im Berthe finten, und ohne fie tonnte unter ben bamaligen Berbaltniffen bie Rrantenpflege faum befteben, obgleich man fie ftete noch in giemlich umfaffenber Beife ubte. Je mehr bem Orben feine Thatigfeit entzogen marb, befto mehr fcwachte fich felbftverftanblich auch feine Lebenstraft und bie Achtung bor feinen Rechten. Die Bapfte vergaben willfürlich bie reichen Bobanniter-Commenden an ibre Gunftlinge, und mehrere gurften gogen bie in ihren Staaten belegenen Orbensbefitungen an bie Rrone. Deffenungeachtet, trot ber immer mehr überband nehmenben inneren Schmade, mar bie aufere Sulle noch glangent genug. 3m Befit vieler reicher Commenten und einer ber itartften Feftungen Europa's, mar ber Orben mit ben alteften und machtigften Fürften und Abelegeschlechtern verwandt und eng verwachfen, und ber Grofmeifter bielt ju la Baletta, bem Cammelplat vieler bober und ebler Ramen, einen glangenben Sof. Aber fo ftolg ber Bele, auf bem ber Orben ftanb, auch aus ben Bogen bes Deeres hervorragte, feine Bafis war gerbrodelt, und bie Sturme, bie fich am Enbe bes achtzehnten 3abrbunberte am politifden Borigont erhoben, mußten ben ftolgen Bau gertrummern, weil es ihm an innerem Salt gebrach. Der mittelalterliche Bobanniterorben bat feinen Untergang nicht felbft verfchulbet; er fiel ber Beit jum Opfer. - Die morfche Bulle fant in Trummer, aber ber Beift, ber fie bewohnte, ift geblieben.





Bir verfolgen nun bie Schidfale ber Ichanniter in absteigenber Linie weiter, und febren gurud ju bem nach La Balette erwählten Großmeister

## Pietro del Monte (1568-1572),

ben wir bereits als tapferen Bertheibiger von La Sangle tennen gelernt haben. Sein eigentlicher Name war Guibalotti, aber von mutterlicher Seite ber Groß-Neffe bes Papftes Julius III, nahm er anf beffen Bunfch Namen und Wappen ber Monte an.

Nachem ber neue Großmeister seinen ruhmreichen Borganger mit großem Tranerzepränge jur Gruft bestattet hatte, war er eifrigst bemübt, bie Unternehmungen bes erhabenen Tobten sortzusehen. Bon bem, burch 2a Balette's herrliche Wassenkan geschaffenen, Frieden begünstigt, arbeitete er mit rostlosem Eifer an bem Weiterbau ber Stadt La Lactat und an ber Bergrößerung ber Ordensmarine, bie er mit mehreren, auf seine Kosten gebanten, Galeeren beschentte. — Im zweiten Jahre seiner Regierung ward ihm die Frende, baß bas Aloster ber Ichanniterinnen zu Sizena, welches sich im Jahre 1470 von ber Gwalt bes Großmeisters lesgesagt und sich unmittelbar unter den Schut des heiligen Etulbs gestellt hatte, auf Beranlassing seiner Priorin Jeront ma d'Elibo ihm wieder ben Eid ber Trene leistete, weil der Vischof von Lerida bas besagte Alester seiner Inrisdiction unterwerfen wollte.")

Rachdem mehrere Jahre in friedlicher Geschäftigkeit vergangen waren, wurde den thatensuftigen Johannitern jedoch die Zeit lang. Sie baten den Großmeister um die Erkandnis, Streiserien gegen die Ungläubigen unternehmen zu dirfen, und bald blied tein Corsarenschiff mehr ungefährdet von Walta dis zu den Wündungen des Ril. — Wit dem Jahre 1570 jedoch schienen Glid und Rush den Orden plählich flieben zu wollen. Wästhend über die vielen ihm von den Johannitern woggenommenen Schiffe, griff ber bekannte Corsarensche Och i. Alb eine Ordenssssolisse mit solcher heftigkeit an, daß er drei Galeren in seine Gewalt bekam und zwei andere an der



<sup>\*)</sup> Giebe in unferem Wert ben Abichnitt: Die Schwestern bes Orbens St. 3ohannis vom Spital ju Berufalem, p. 117.



Bereits am 18. Marz bes Jahres 1571 zeg ber Convent mit großen Beierlichfeiten von ber Città vittoriosa, (bem alten Borge) nach ber neuen, wenn auch noch nicht beenbeten Stadt La Baletta hiniber, ein Umpug, mit bem viele Ritter jedoch burchaus nicht einverstanden waren, da ber neuen Ordensfiß noch so wenig Bequemtichfeiten bot, daß beispielsweise bei bilgerne, mit Kalt liberworfene Balast bes Großmeisters nur einen Saal und zwei Zimmer enthielt. Doch die Ueberziedelung des Convents nach La Baletta wurde nach mannigfachem Baffenunglud wieder durch ein glückliches Ereigniß eingeweißt, indem der Orden dei Galeeren zu der spanischitaliemischen Rotte unter Den In an d'Anspira felgen ließ, welcher am 7. De tober 1571 den Türken die glorreiche Schacht bei Lepante lieserte, in welcher sich von den Palastich geschlacht werder thaten. Die Türken wurden gänzlich geschlagen und verloren 151 Schiffe, von denen 130 im Triumph nach Wessina gesübrt worden, nut 15,000 Mann; außerden



Pietro bel Monte überlebte ben Sieg bon Lepauto nicht lange. Er ftarb am 27. 3annar 1572, in einem Alter bon 76 3ahren.

36m folgte:

## Jean l'Eveque de la Caffière (1572-1581),

geboren im Jahre 1503, also bereits im siebenzigsten Jahre, als er zur großmeisterlichen Wiltre berusen ward, die er seinen hohen Augenben, vornehmlich seiner seltenen Frömmigkeit nub glänzenden Tapferteit zu verbanken hatte. Leiber wurde jedoch dieser, zum großen Theil tressliche Scharacter, burch Eizenschaften getrübt, beren Wurzeln in einem hestigen und sanguinischen Temperament lagen, das viel bazu beitrug, seine Regierung zu einer innerlich bewegten und nuruhigen zu machen, und sie zerrüttend auf ben ganzen Lebensorganismus des Ordens wirken zu lassen. La Cassider war hart nut hestig, nud in den Ansberücken seiner Leidenschaft wog er nicht die Worte, die er sprach, noch bedachte er, an wen er sie richtete. Diese Behter mußten ihm innere und ängere Keinde zuziehen, und führten zu vielsaden Reidereien und offenen Revolten, welche die empfindlichsten Eingriffe in die Rechte des Ordens zur Folge hatten.

311 früheren Zeiten hatte nämlich ber Orbensvath bie alleinige Entscheitung in ben Glaubenssfachen seiner mattefischen Unterthauen im Allgemeinen, bis unter La Cassifiere bie Bischofe von Matta bem Confeil bies Recht streitig machten und für sich beauspruchten. Der Gresmeisters beklagte sich barüber bei bem Papft Gregor XIII (1574), und bieser schiefte, als bleibende Behörde, einen Inquissior nach Malta, welcher entschein sollte,



Der schübende Inquisitor ward auf diese Weise ber gefährlichste Zeind bes Großmeisters. — Um die verbin angebeuteten Bortheile zu erringen, schulgen jene übermütdigen Beamten des heiligen Studie solgenden Weg ein: Jeder maltessische Mennterthan, der sich der Autorität des Ordens entziehen wollte, konnte sich an das Inquisitions-Gericht wenden, welches ihm einen Una bhäng ig keite Brief (in der Ordenssprache Patent) ansstellte. Diezeinigen, welche ein solches Batent erhalten hatten, hießen Patentirte der Inquisition, und klanden fortan mit ihrer gauzen Familie unter dem Immediat-Schuh des heiligen Studie, so daß in allen Eivis und Srimminalsachen der Patentirte zweift in Walta vor dem Inquisitions-Tibunal verhört wurde, und dann noch eine Appeliation an den Tribunalshes der Rota') in Rom frei hatte. Die Freiheit ihrer Personen war gesichert, und die Regierung des Ordens konnte sie weder zur Haft bringen, noch sonst in irgend einer Weise bestrasen. Leben dem Inquisitor beauspruchte der Bischof von Malta ebenfalls eine Separat-Jurisdiction, und die ein-

<sup>\*)</sup> Die Rota eber Austa Komana beißt bas vom Papft Six in s IV neu ergamifirte Der Appellationsgericht des Papftes liber die gange fatvolisse Christenbeit, welche nicht mur in gestlichen Streitsdem, sondern auch in Allem, was keritalisse Pfrühren betrifft, und liber 500 Seudi beträgt, ja selbt in weltlichen händeln entscheiden. Der Rame ift von dem Singbeden des Berichtslaales bergeleitet, welcher mit marmornen Taseln in Bestatt von Addern (rudta) außgelegt ift.





fache, einem maltefifden Unterthauen gegebene Tonfur machte ibn unabbangig bom Grofineifter, und nur von bem bifchoflichen Tribunal, und folieflich von ber Rota abbangig. Alle bieje Batentirte und Tonfirte trugen firchliche Rleibung, und es murbe gulest auf Malta fdwierig, einen Briefter von einem Burger ju unterscheiben. Die Erften, welche biefen Sturm beranf beschworen, ber ben gangen Organismus bes Orbens umgumerfen brobte, maren Gargalla, ber Bifchof von Malta, und Ereffin, ber Brior ber Rirche. Der lettere beaufpruchte bas Recht ber Bufpicirung bee Sofpitale in ber Città notabile, boch ber Borfteber beffelben, nur bem Große meifter biefes Recht angestebent, verweigerte bem Brior ben Gintritt, und murbe von letterem beebalb ercommunicirt. Rach vielen Streitereien und Cabalen fam bie Cache erft im Jahre 1579 por ben Bapft. Geit jenem Streit waren jedoch in ber Città notabile bie beftigften Reibereien gwifchen ben Anbangern bee Bifchofe und benen bee Grofmeiftere entftanben, bie ju fo fturmifden Unftritten führten, baf jur Unfrechterbaltung ber Orbnung Die Befagung ber Ctabt um 50 Mann vermehrt werben mußte.

Die Inquisition trieb jedoch ihre üblen Absichten noch weiter gegen ben Gregmeister, und brei berhaftete Ditglieber der heiligen Brüberschaft gestanden, daß sie die Absicht gehabt hätten, La Cassidre zu vergisten, und nannten sofort mehrere spanische und italienische Ritter als ihre Wiltschuftigen. Diese, der Greicht zeserbert, beleidigten dem Gresmeister der derfammeltem Rath, drangen darauf, daß er seine Anstage gegen sie beweise, und verlangten, daß ein Gesandter an den Papst geschickt werde, um ihnen Gerechtigteit zu verschaften. — Nur mit großer Wishe wurde diese, durch den Inquisiter angeregte Cadale unterbrückt, die Gesandsschaft unterblieb, und die Zeit übersünchte nach nud nach die tiesen Nisse in der Einigkeit des Ordens, die sie, durch die gerüngste Berantassung, die leichte Tecke wieder abwarsen und tieser gähnten, denn zwor.

Babrend auf tiefe Beife ein inneres bultauisches Groffen bas gange Orbensgebaude erschütterte, zogen von außen auch wieber Stürme zusammen, bie biesmal noch an Malta vorüber gingen, aber bie es hatte als ernste Mahnung aufeben sollen, ben inneren Frieben berzustellen, um gefraftigter gegen außen zu sein. Die Republit Benedig war nämlich brauf und bran,







Kaum waren jedoch diese änseren Gesahren glüdlich vorüber, als sich ein broheuber, innerer Sturm erhob. Auf Beranlassung bes Königs von Spanien hatte nämlich der Größweiser dem herzog Wenceslav, aus dem Dause Desterreich, im Jahre 1577 die Groß-Priverei von Castilien und Leon, nehst der Baltei Lora mit allen Einflünsten und Beneficien vertieben, und der Rath wagte es nicht, sich diesem Bertangen eines Fürsten zu widersehn, dem der Orden so viel zu danken hatte. — Das waren die Nachtseise des unglüdlichen Lehnsverhältnissen, die, im Laufe der Zeit einen Schwarm von anderen Uebeln nach sich die Schwarm von anderen Uebeln nach sich die Verden von seiner glänzenden Höhe berab stützten, und die Glieder vieses Kiesensörpers lähmten.

Durch bie Berteibung fpanischer Buter an einen beutschen Groß-Brior fubliten fich bie caftilifden Ritter tief beleibigt, beschwerten sich bei bem Großmeister über bie ihnen geschehene Ungerechtigkeit von feiner Geite, umb la Cassiere fant teinen anderen Ausweg, als ben bofen haubel vor ben Papft zu bringen.

Die rebellischen Ritter wurden verurtheilt, Jeder mit einer breunenben Bachbetrze in ber hand, vor versammeltem Rath ben Gresmeister um Berzeihung zu bitten, die sie nach ftrenger Zurechtweisung erhielten. — Richt lange nach bieser Begebenheit wurde der portugiesische Ritter Carreras von sechs seiner Laudsleute, die, durch salfiche Batte nutenutlich gemacht, in sein brangen, menchlings ermorbet. Die Thatter wurden jedoch bald ergriffen, in Sade gestedt und in's Meer geworfen.

Doch bie Strafe vermochte uicht mehr Berbrechen und Aufruhr gu bampfen; auf ber einen Stelle unterbrudt, wucherten bie bofen Leibenschaften auf einer andern bafür um so üppiger hervor. Der einmal angesachte Bwift, bie consequente Strenge bes Großmeisters und sein oft rüdsichtosos Betragen hatte bie spanischen Ritter zu einer geheimen Berschwörung veranlasst, in die sie anch die Italiener und sogar die Deutschen umd einige Fran-







gofen mit verwidelten. Un die Spige ber Berfchwörung war es ben Spaniern gelungen einen Mann zu stellen, ber allerdings alle Eigenschaften befaß, um bieselbe trästig zu leiten, nämlich den frauzösischen Ritter Mathurit Bescat de Romegas. Durch außererdentliche Tapferteit zu hober Achtung im Orden und zu der Prioren-Birbe von Teulouse und Irland gelaugt, hatte er, als General der Galecren, den Schrecken seines Namens oftwals in die Levante getragen. Berzehrt von einem breunenden Ehrzeiz und undegrenzter Ruhmsucht, hatte sich dieser von einem breunenden Ehrzeiz und undegrenzter Ruhmsucht, hatte sich dieser von einem breunenden Ehrzeiz und undegrenzter Ruhmsucht, hatte sich dieser derrichtvollen Mann, durch die Anssicht auf Ertanzung der Großmeister Wirde, zu der Berschwörung verleiten sassen, das einem Innern ganz mit sich einig zu sein, ob er sich direct gegen La Cassiliere erklären solle ober nicht, währen die einder Anbere Ritter essen über Kilchen ausseprachen.

Der bereits erwähnte Ereffin, Prior ber Kirche, und 3war bom Großmeister bagu eruaunt und stets mit Liebe und Auszeichnung von ihm bebanbelt, trat jedoch am hestigsteu, ofseusten und erbittertsten gegen seinen Bergesetzten und Wohlthäter auf. So geringsigig und unbegründet die Klagen gegen die Regierung La Cassifiere's auch waren, so wurden die unbebeutendsten Lebelstände in schwere Bergehungen verkehrt, und sogar einige treffliche Bererdungen in Bezug auf die Sittenverdesserung der Ritter, legten ibm die Lebelgesinnten als Böswilligseiten und Spicanen aus.

Einige ber Großtreuze, welche nach ber höchsten Burbe strebten, und welche fürchteten, baß la Cassiere, trot seines hohen Alters bei seiner vortrefflichen Gesundheit, sie noch überleben tonnte, schurten bas Feuer immer mehr und beichlossen, fich ber Berson bes Großmeisters in eutlebigen.

Nachbem eines Tages la Caffiere gegen bie spanischen und italienischen Ritter die Rechte ber Zunge Auvergne mit der größten Unpartheilichleit geschütt hatte, ward ihm benuoch von den Rebellen die Bevorzugung seiner eigenen Nation vorgeworsen und die bischer im Berborgenen glühende Berschwörung brach jeht in belle Flammen aus.

Die Ungufriedenen hielten eine tumultnarische Privat-Bersammlung, in welcher sie ben Großmeister beschuligten, baß er die Giter des Ordens berschwende, daß er zwar die loderen Frauen aus der Stadt treibe, aber sich nicht darum fummere, daß die Infel in Bertheibigungsgustand gegen die







Die Acte begründete die Ernennung bes Stellvertreters mit bem Ansfpruch, baß ber Gregmeister, seiner großen hinfälligfeit wegen, nicht mehr im Stande sei die Bügel ber Regierung zu führen. Dies war jedoch wiederum eine empörende Ungerechtigfeit, benn La Cassiere erfrente sich, tros seiner 77 Jahre, einer so vertrefflichen Gesundheit, baß er täglich einen Spaziergang um die ganze Stadt machte.

Um bie Person bes Gresmeisters zu beseitigen ward beschlessen, beuselben auf St. Angele gesangen zu sehen. Die Rebellen begaben sich zum Palait, wo La Cassiere, weber Bitten noch Orehungen nachgebend, sie mit ber gangen Burbe seiner hoben Setlung empfing und sie mit ftreugen Borten ber Treulosigkeit und Rebellion zieh. Sefort zwangen ihn die Emphrer in eine offene Sanste, die fie von Solvaten umringen ließen, und brachten ihr Oberhaupt wie einen Berbrecher nach St. Angele.

Bwei Tage nach biefer abschenlichen That langte Chabriau, ber General ber Orbens-Galecren, mit 2000 Mann im hafen Marsa an und verlangte sofert ben Gresmeister zu sehen, eine Bitte, bie man ihm seines machtigen Auhanges wegen nicht abzuschlagen wagte. Au St. Angelo angetommen, warf er sich mit Thränen in ben Angen bem schwer geprüften und ungerecht verfolgten Gebieter zu Kufen unb bot ihm an, ihn im Triumph nach seinem Palast zurud zu führen. La Cassière jedech tehnte dies Anerbieten mit bem Bemerken ab, daß er hoffe vom Papste selbst in seine Rechte wieder eingeseth zu werden; sollte dies nicht geschehen, so wolle er lieber eingesetht zu werden; sollte dies nicht geschehen, so wolle er lieber

im Gefangnis sterben, ale Beranlassung geben, baß feine Ritter, bie er trot ibres Bergebens bennoch ale feine Linber betrachte, seinetwegen in Streit geratben follten.

Unterben batten beibe Bartbeien Befanbte an ben Bapit geschicht, bie eine, um feine Ginwilliaung jur Abfetung bes Grofmeiftere ju erlangen, Die andere, um ibr Recht an forbern. Balb mar die Revolte auf Malta Tagesgefprach in gang Rom, und rief auch unter ben bort anwesenben Orbens. Mitaliebern Amiftigfeiten berver, Die in blutige Sanbel ausgrteten. Der Bapit mar im bochiten Grabe entruftet über bie Befangenfegung La Caffiere's und icbidte einen Abgefanbten, Ramens Bisconti, nach Malta, mit bem Befehl Alles genan gu untersuchen und ben Grogmeifter wieber in feine Rechte einzuseten, wenn fich bies thun laffe, ohne offene Bewalttbatigfeiten berbergurufen. - Babrent ber papitliche Befantte nach Dalta abging blieben bie Betichafter ber Rebellen jeboch in Rom und überreichten bem Bapft eine aus 35 Artifeln beitebenbe Rlage gegen ben Grofe meifter, mabrent Letterer eine Bertbeidigungefchrift an ben beiligen Bater einschidte. Gleichzeitig empfahl Beinrich III von Franfreich bem Bapft bie genaneite Untersuchung und lieft bem alten Caffiere fagen, baf er Alles aufbieten merbe, um ibn wieber in feine Rechte einzufeten. Diefe Theilnahme, bie ber Grogmeifter beim Bapft und Beinrich III fant, beunrubigte bie frangofifchen Ritter auf Dalta erheblich, und auch bie Spanier begannen ihr Berbrechen einzuseben und entschloffen fich, ju ihrer Bflicht gurud gu febren. Gie begaben fich baber en corps nach St. Angelo jum Grofmeifter und baten ibn, bie Regierung wieder übernehmen ju wollen und bas Beichebene ju vergeffen. Der wurdige la Caffiere jeboch blieb feinem Entichluffe tren und weigerte fich, fein Wefangnif eber ju verlaffen, bis er burch ben papftlichen Runtine aus bemfelben befreit werben murbe. - Um 8. September 1581 langte berfelbe auf Malta an und lub fomobl La Caffiere ale Romegae, welcher Letterer fofort feine Stellvertreterftelle nieberlegte, ver ben papftlichen Stuhl nach Rom. Der Großmeifter fchiffte fich am 14. September mit brei Baleeren und begleitet von bem Marfchall bes Orbens, bem General ber Galeeren und 300 Rittern nach Italien ein und langte, nach einer überftandenen Rrantheit in Buggnolo, am 26. October in





Rom au, wo er nicht als Wefangener, fonbern als sonverainer fürst mit großem Bomp und Sprenbezeugungen einstangen warb. Achthunbert Ritter famen ihm entgegen, bie Schweizer Leibwache bes Bapftes ging zu beiben Seiten seines Bagens, alle Goden läuteten und von ber Engeleburg bonnerten Salutschiffe. In feiner Wohnung, bein Palaft bes Vicetonigs von Sicilien, empfingen ihn zwölf Bifchofe und eine große Anzahl geistlicher Gerren.

Am 28. October begab sich ber Großmeister, begleitet von seinen breihunbert Rittern, zu ber papstlichen Ausienz im Batican, sant vor bein beiligen Bater auf die Ausee, füßte ihm die Riffe und bielt ihm eine berebte Ansprache, worauf ber Papst besahl ben alten Mann vom Boben aufzuheben und ibm einen Ebremplag bei ben vier altesten Carbinaten auguweisen.

Romegas, feine Cache verloren febent, jog fich, überwaltigt von Scham und Rene, bie ihm von allen Seiten ju Theil werbente Miffachtung fo ju Berzen, bag er in ein beftiges Fieber verfiel, an bem er nach fieben Tagen ftarb.

Der Papft hatte eigentlich bestimmt, bag ben rebellischen Rittern vor allem Bolt bas Areng herunter geriffen, und ihnen bann ber Ropf vor bie Buge gelegt werben sollte. Der Brogmeister jedoch legte Fürsprache ein, und milberte burch seine Bitten bas Urtheil in öffentliche Abbitte, zu welcher ber Morgen bes 4. Robenuber auberaumt wurde.

Der Commendator von Sacquenville, der Freind und Bertraute bes bersterbenen Romegas, war der Erste, welcher vortrat, und glaubte seiner Pflicht zu genigen, indem er dem Grömeister einsach die hand lüster allein der Cardinal Montalto (später Papst Sixtus I), empört über diesen geringen Grad von Chriurcht, stand zornglünden dom Studie auf, und herrschte dem Herrn von Sacquenville zu: "Auf die Rnice, rebellischer Ritter! Denn hatte nicht die Gute Gures würdigen Großmeisters für Such gesprochen, Ihr hattet längst Eure Köpfe auf der Piazza Navona versoren!"

Der Papft, um be la Caffiere noch einen besonderen Beweis feiner Gnade zu geben, ließ bem nach Malta gefandten Anntime Bisconti fagen, bag er teine Stelle im Orben befegen, noch Commenten verleihen moge,





Aus biefem Beifpiel erhellt, wie gewaltige Eingriffe in seine Rechte fich ber Orben schon hatte gefallen laffen miffen. Man betrachtete es bereits als hohe Onabe, wenn man ein ungesehlich genommenes Recht gurud gab, abgesehen bavon, baß biese Burudgabe eine leere Rebensart war, bie man grabe für vorsiegenben Awed brauchte.

Run wollte der Papst den Gresmeister mit pemphaftem Ceremoniell wieder nach Malta zurück geseiten, und ihn seierstschift wieder in seine Wilter einstehen lassen; auftatt zum gresmeisterlichen Stuhl empor, stieg er die stille Grube hinab. Alt und sedensmübe starb er, nach dreimenatlichem Auseustät in Rent, am 21. December 1581, im neunundssechazigsten Jahre seines vielbewegten Ledens. Der Körper wurde nach Malta gebracht, das derz dagegen verblieb in der Kirche des heiligen Ludwig in Rom, und seine Umhüllung erhielt selgende Inschrift, aus der Feber des berühmten Muret: "Fratri Johanni Episcopo, magno Militian Hierosolymitanae Magistro, viro sortissimo, religiosissimo, splendidissimo, cujus ut igne aurum, sic calumnis spectata, ac prodata sutegritas, etiam enituit, sacra sodalitas Militum Hierosolymitanorum patriae Principi optimo moerens posuit. Vixit annos 78, obiit Romae 12 Kalend. Januarii 1581."

Bahrend feiner beinahe zehnjährigen Regierung baute La Casside bie Kirche St. Jean Baptiste in La Baletta, botirte sie mit einem jährlichen Gintemmen von 1000 Thatern, und legte in ihren Gewölben eine Kapelle an, in welcher die bereits auf Matta verstorbenen, wie auch alse tinstigen Großmeister beigesest wurden. Außerdem bante La Casside den großmeisterbiehen Palast, die Kanzellei, das Siechenhaus, das Sclavengefängniß und die telle Waffenballe.

Bertot fchreibt, bag unter bem Regnun biefes Großmeisters "ber Bailli von Brandenburg und mehrere Ritter ber Ballei Sonnenburg (nach Bertot's Schreibart Sonneberg), welche, ohne Achtung für ihr Bekenntniß, bie lutherische Lehre angenommen hatten, vor ben Orbenerath nach Malta citirt worben seien." Das mußte also ber achtzehnte herrenmeister Graf







Seit ber Regierung La Caffiere's beginnt ber fichtbare Berfall bes Orbens, obgleich bie unter biefer Berrichaft ftattgebabten Bermurfniffe nicht ibm allein, fonbern ben Berhaltniffen im Allgemeinen gugurechnen finb. Es muß allerbinge befremben, bag bie Rebellen ibr Dberbaupt nach St. Angelo in's Gefängnig bringen fonnten, obne bag fich eine Sant ju feinem Schnte erhob, und bieraus geht boch beutlich bervor, bag ber Grogmeifter mobl nicht bie Babe befeffen babe, fich Frennbe gn erwerben, ba felbit feine Uns banger, wenn er beren batte, ibre Treue nicht über bie Reutralität binaus fteigerten. Die 300 Ritter, Die ibn nach Rom begleiteten, maren mabricheinlich burch bie gunftige Benbung ber Dinge fur ben Grofmeifter anberen Sinnes gemacht morben. Erot biefem, auf La Caffiere's Temperament rnbenben Schatten mar berfelbe boch nur bie fleinliche und unbebeutenbe Beranlaffung ju bem großen Unbeil, bas von außen ber über ben Orben berein brach. Das auf Malta eingefeste Inquifitions. Tribunal raubte fortan ben Grofmeiftern einen bebeutenten Theil ibres Rimbus, beidraufte ibre bereite beidranfte Couverainetat, gab ibnen einen fteten Gegen Berricher, machte ihnen ihre gesemäßigen Unterthanen abspäuftig, und ibre Ritter ungufrieben und rebellifch. Und biefes Inquifitions - Tribunal tam bom Bapit, bem boben Batron bes Orbens.

Ranm war la Cassiere tobt, als ber heitige Bater, ber eben mit ber Absicht tokettirt hatte, bem Orben genommene Privilegien wieder zu geben, bereits auf's Rene einen so starten Eingriff in die Rechte besselben machte, wie es kaum zuvor geschehen war. Er schilte nämlich sofort einen Abgesandten nach Matta mit einem Briese des Inhalts: ", taß, da der vorige Großmeister in Rem gesterben, und in Andetracht des gegenwärtigen Standes der Dinge auf Malta, er, der Papst, als Oberhaupt des Ordens, das unzweiselhafte Recht habe, den Nachfolger zu ernennen, daß er jedech in wie feine Privilegien nicht zu verstegen, erlauben wolle, daß die Wahl in ihrer gewöhnlichen Art vor sich gebe." — Dieser güttige Bries war jedoch nur ein Fühlen, wie die Witter sein von ihm angemaßtes Recht,







ben Rachfolger in ernennen, aufnehmen wurden, und ba Alles in Rube abging, ließ er feinen Runtine Bieconti gur Sanptfache übergeben. - 216 nämlich bie Bablritter gur Ausübung ibrer Bflicht ichreiten wollten, prafentirte Bisconti einen gweiten Brief bes Bapites, welcher ben Bablern brei Caubibaten nannte, von benen Geine Beitigfeit einen gur großmeifterlichen Burbe beftimmt gu baben munichte. Diefe brei Ritter maren: Baniffe. Greft Brier von St. Gilles; Chabrian (ober Chabrillan), Bailli von Manceane, unt Suge be Loubeur Berbale, Grof. Commentator, Die Bablritter, Die bereits begannen, fremten Beeinfluffungen Gebor zu geben, geborchten bem papftlichen Bunich, unt vereinigten ibre Stimmen auf ben Benten ber brei Canbibaten, mabrent, wenn bie Babl eine freie gemefen mare, unmeifelbaft ber Brier bon Reapel, ein Italiener, Die großmeisterliche Burbe erhalten batte. Die fpanifchen Ritter, welche feit ter Belebnung bes Orbens mit Malta burch ihren Ronig Carl I (ale beutscher Raifer Carl V) ein Borrecht unter ben Anngen in baben glaubten, nut ein folches and wirflich nach und nach geltent ju machen mußten, verließen fofert nach ber Ernennung Berbale's bie Infel, woburch fie ihre tiefe Difibilligung Diefer Babl an ben Tag legten. Der fibrige Theil bes Orbens jeboch und bie gange Infel jauchgten bem neuen Groftmeifter entgegen, und ber Bapft bewice ibm feine Onabe baburch, bag er bie feit 1550 eingegangene Buree bes Turcepolier, Die früher an Die englische Bunge firirt mar, jest an Die gregmeifterliche Burbe attachirte.

# Sugnes de Loubent de Berdale (1582 - 1595),

war ungefahr 50 Jahre alt, als er jum Oberhaupt bes Ichanniter-Orbens emporstieg, nud ein friedlichenver, sentfeliger und ingenöhafter Mann, ber sich purch seine berzengewinnene Freundlicheit und fein herablasseubes Besen allgemeine Liebe und Achtung erworben batte. In feiner Bescheinbenheit wollte er ben Fürstendut und bie übrigen Insignien seiner Würbe micht eher aufegen, bis biese Ehrenzeichen ber größenierstielen Macht, weche man mabrend bes Transports vom Sanze La Cassiliere's entwandt hatte, bemselben in seine Gruft zurud gegeben waren. Die Renerungen, welche

Berbale einführte, beichränften sich aufaugs nur auf bie Wieberherstellung bes alten Orbenwiegels, welches unter ber Stellvertreteschaft Romegas' berändert worden war, und auf einige Befinmunngen in seinem Saushalt. Bald barauf hielt er jedoch ein General-Rapitel, in welchem eine allgemeine Abschähung ber Orbeinsgitter vorgenommen, nud die Beschingung ber Insellwähung ber Orbeinsgitter vorgenommen, nud die Beschingung ber Insellwähung der Orbeitschafte wurde. Außerdem bestrafte er ben General der Galeeren, Avogarba, und ben Größmarichall Sacconab, der einen bes Diebstable beschutdigten Vaiendeuner eigenmächtig aus bem Gefängniß befreit batte. Diese pfähliche Strenge jedoch, die man nicht von ihm erwartet, zog ihm sessen Geinde zu, und wie unter La Cassiere begannen Aufruhr und Berschwörung wieder unter der Alse zu glümmen, nur auf einen Luszug warten, um in besten Kammen berver zu brechen.

3m Babre 1585 nabm ber Bapft Gregor XIII, ber bem Orben bas tortenbe Deffer auf Die Bruft gefett batte, und ber feine Abneigung gegen benfelben fogar feinem Liebling Berbale gegenüber nicht verbergen fonnte, ben Rittern bae Recht, ju ben Burben bee Bifchofe von Dalta und bee Briere ber Rirche St. Bean gelangen ju fonnen, welche jest allein ben maltefifden Untertbanen offen ftanben. Merfmurbigerweife murbe biefer papftliche Erlag nicht nur mit Unterwürfigfeit, fonbern fogar mit Beiftimmung eines großen Theile bee Orbens aufgenommen, weil man glaubte. Die ben Rittern nie recht geneigten Maltefen baburch naber mit bem Orben ju perbinben. - Aber bas Mittel balf eben fo menig, wie manches andere, Der Orben, ber auf Rhobos fo beliebt und populair gemeien mar, baf bie griechischen Chriften pafelbit noch beut in ibren Ballaben feinen Rubm befingen, vermochte es nicht, auf Dalta feite Burgeln gn faffen, und biefer Umftand mar ebenfalls einer ber Ragel gu feinem Garge. Borauf bas unbarmonifche Berbaltnif ber Ritter in ben Bewohnern ber Infel berubte, ift fewer ju enticheiben, vielleicht liegt jeboch ber Grund weniger tief, ale man ibn fucht, und gwar in einer Seite bes Charactere ber maltefifchen Manner, Die wir bier nicht naber erörtern wollen.

Uebrigens geborten icon viele ber Conventual-Rapellane bem maltefischen Bolle an, wodurch bemfelben die ersten Stellen bes Ordens offen ftanben.



Die triegerische Thatigleit schlief unter Bervale fast ganglich ein, ein Umstand, ber allerbings nicht bem Orben allein zur Laft zu legen ift; benn wie icon unter bem Großmeister La Cassiere bie Benetianer wegen ber Berlegung von Saubelsinteressen bie Johanniter beim Bapft vertlagt batten, so untersagte jeht, abnlicher Beschwerben wegen, Gregor XIII bem Orben auf bas bestimmteste, bie levantinischen nach ben christischen Safen segelnben Fabrzeuge anzuhalten, gleichviel ob sie Innen ober Türten gegören möchen.

Da Berbale ben gewünschen Anlaß jur offenen Rebellien nicht gab, ben bie meisten Ritter erwarteten, brachen einige Greffreuze bie Gelegenseit vom Zaun, indem sie im Jahre 1587 Forberungen au ben Großmeister liellten, bie bieser, nach ben Statuten bes Orbens, numöglich gewähren kennte, und ba er einsah, daß er ber immer hestiger anslobernben Böswilligieit burch Gite nicht niehr her ger zu werben vermechte, begab er sich zum Bapst Sixtus V (bem Nachseger Auszeichnung empfangen und mit bem Carbinalshut bestleitet wurde, weil ber Papst glaubte, baß biese neue hohe Würte ben Rebellen impeniren und sie in bas alte Geleise bes Geborsams zurückführen würde. Als jedoch der Großmeister nach Malta zurücksehrt, gährte ihm der Ausstabe, das biesen kestleiter ersten gene benn zuwer, und kaum in seiner Residenz angelangt, kehrte er scheunigst nach Rom zurück, we er bald daranf vor Rummer am 4. Mai 1596 starb.

Außer ben Berschwörungen, welche die Regierungszeit Berdale's trübten, wurde Malta nech von zwei anderen großen Plagen heimgesucht, nämlich von der Pest und ben Jefuiten, welche sich von jett ad auf der Inselfesstieten. Erstere Krantheit verbeerte Malta temporair und lettere streute ibr feines Gift langsam und unmerklich in den Ledenstrant des Ordens. — Aber auch eine große Bohlthat verdankte die Brüderschaft Set. Ichannis dem Gresmeister Bertale, 'indem berfelbe die vom Ritter Fostan (ober Brau) begennene Geschichte des Ordens im Jahre 1589 dem Ritter Giacom Bosio Bosio bestrug, der sie in höchst detaillirter Schiberung die zum Jahr 1602 führte, von welcher Zeit an sie von Boissat, Baudovin und Raber at sortgesent wurde. Diese Geschichte unter dem Titel: Istoria della sacra religione di San Giovanni. Roma 1594—1602, welche in





Rach Berbale's Tobe festen es bie Ritter ber fpanifchen Zungen burch, eines ihrer Mitglieber jum Großmeister mablen zu laffen, namlich ben Caftellan von Empofta

### Martin Garces (1595-1601),

einen Dann von bereite 70 Jahren, beffen milbes, unpartbeiliches, lentfeliges, aber bennoch ernftes und gerechtes Regiment ben gabrenben Aufruhr in bas Bett ber Rube und bee Weborfame jurndwies. Gein ftilles und friedliches Balten mar Balfam fur bie offenen Bunben bee Orbens, ein Bemeis, baf noch viele gute Elemente in feinem Innern lagen und baf noch Rettung möglich war, wenn man es nur eruftlich wollte und bie Rraft bagu befag. Grabe in einer Beit, wo ber Rugen bee Orbens fur Die Chriftenbeit abgunehmen begann, mo feine Thatigfeit fich befchrantte, feine politifche Bebeutung fich verringerte, tam es hauptfachlich barauf an, burch ein ernftes und murbiges Benehmen auch in ber Beit bes Friedens bem gefammten Ritterftanbe mit gutem Beifpiel voran ju geben, und auf feine Trabition geftubt, ben Gurften bes Abendlantes Achtung und Liebe abzunötbigen. Satten ftets geeignete Danner an ber Spite geftanben, fo mare ber Orben, burch ein allmaliges Anpaffen feiner Inftitutionen an bie Forberungen einer neueren Beit, mabriceinlich zu einem befferen und murbigeren Abichluf feiner politifchen Erifteng und zu einem milberen, gerechteren Uebergange gn ber neuesten Bhafe feines Lebens gelangt.

Dit biefer mitten, festen und fraftigen Ginnesart gelang es Garces fogar, ben Eingriffen ber fich immer verbafter machenben Inquisteren, welche fich bei ben Rabften in Gunft ju feben glaubten, wenn sie die Großmeister auf alle Beise beeintrachtigten, Schranten entgegen zu stellen und sie wahrend beines Regnums unschäbelich zu machen.





Um bie Kraft bes Orbens ju ftarten und bie Zahl ber Brüber zu vermehren, bie unter ben letten Regierungen abgenennnen hatte, erlandte Garces
ben jungen Schweizern aus angeschenen, obgleich nicht abligen Familien, ben
Eintritt in bie benische Junge bes Johannitererbens und stellte, anstatt ber
Abelsprobe, nur die Anserberung an bieselben, baß sie von ebelichen Eltern,
Groß- und Urgroßeltern entsprossen, in ber tatholischen Religion erzogen,
und baß ihre Bater Offizierstellen im Ariegsbienst bekleibet haben mußten,
welches in seinen Augen ben Mangel ber Geburt erfeste.

Stete barauf bebacht, Die Unthatigfeit, Diefen gefahrlichen Geint bee Orbens, in verbannen, benutte Garces im 3abre 1597 ben Ginfall ber Turfen in Ungarn, indem er feinen Rittern Die Erlaubnif ertbeilte, in ben Reiben biefes Bolles gegen bie Erbfeinbe bes driftlichen Glaubene fechten ju burfen, ja er munterte bie Orbensbruber foggr ju ber Theilnahme an jenem Relbzuge auf, indem er bie Bestimmung erließ, baf jeber felder Rriegsinge ibnen ale Raravane angerechnet merben follte. - Ge mar nämlich, um bie Orbens-Mitglieber ben ihren fetten Commenten abausieben und mehr an ben Convent in feffeln, icon auf Rhobos ber Befehl gegeben worben, bag jeber Ritter ober bienenbe Bruber, welcher ber Orbenegniter und Orbenswurden theilhaftig werben wollte, fich eine bestimmte Beit im Convent aufbalten (Refibeng machen) und mabrent biefes Anfentbalts wieberum eine andere festgesette Zeit im Rriegebienft ober auf ben Galeeren bee Orbene jugebracht haben muffe. Da ber Rriegevienft fowohl auf Rbebos wie in Dalta gröftentbeile ane Streifzfigen gur Gee beftant, fo batte man fich baran gewöhnt, unter Briegebienft überhaupt jene Geefahrten gu perfieben, melde man Rarananen\*) nannte.

Auf Malta erneuerte ber Grogmeister la Balette biefen Befehl in einem Statut, indem er aussprach: "Daß fein Ritter ober bienenber Bruder gu

e) 3n ben alten étatuten ift bas Bort & aravane folgenbermagien etflărt: Carananne, en langue Syriaque et Arabesque signifie une troupe d'homnes qui se ioignent et se ramassent pour quelque affaire qu'ils ont ensemble. De ce mot aucoint accoustumé d'eser iadis nos Predecesseurs, lors qu'ils faisoient choix ou election des Freres, pour les ennoyer par trouppes à la garde des forteresses et des galeres; ou bien en quelque autre part.

einer Commente ober ju einer sonstigen Belehnung im Orben gelaugen tonne, ber nicht personlich ober burch einen Stellvertreter brei Karavanen auf ben Galeeren bes Orbens gemacht habe, und Jietro bel Monte singte hingu, baß ein Jahr Residens jum Convent einer Karavanen gleich zu rechnen sei. Martin Garces jedoch verschäftste ben Besehl da Balette's, indem er die Stellvertretung verbet, und statt ber brei von jette ab vier Karavanen zu machen befahl, ohne welche feinem Ritter ober Kapellau eine Commende verliehen werden würde; auch sigte er bingn, baß jeder Ritter, welcher die psiichtunäßigen vier Karavanen nicht vor Erreichung seines fünfzigsten Lebens- jahres abgemach habe, des Rechtes auf die Commende verluftig gehe, und daß die nach bem fünfzigsten Jahre gemachten Karavanen durchans nicht mehr absteut.

So fehr Garces zu ber Theilnahme am ungarifden Feldzuge aufforberte, so strenge untersagte er jedoch die Streifzüge einzelner Ritter mit ben Ordens-Galeeren, weil einestheils dieselben eigentlich tein Kannpf gegen die Ungläubigen, sondern nur Bentefahrten seien nud weil anderutheils durch biefe die Ritter ihrem Gelubbe der Urmuth zu sehr abwendig gemacht wurden.

Rachbem biefer vortreffliche Großmeister burch gute Einrichtungen ben Orben von innen gefrästigt und burch fortwährende Arbeit die Festungswerte von Malta und Gogo bebentend vermehrt und verstärft hatte, starb er am 7. Februar 1601, im 75. Jahre seines Lebens und dem fünften seiner Regierung.

36m folgte laut freier Babl:

# Alof be Bignacourt (1601-1622),

Greß-Hofpitalier von Frankreich, ans einer berühmten nieberländischen, nach ber Picardie ausgewanderten Familie entfproffen, ein Mann, der seinen Ramen ebendürtig neben Andulfon, de 1'3sle Aban und La Balette gestellt haben wurde, hatte ihm nur das Schickfal Gelegenheit gegeben, solche Thaten zu verrichten, wie Zeue. Aber auch in einer weniger bedentenden, wenngleich immer noch gläuzenden, thatenreichen und ruhmwollen Regierung weckte der mächtige Geist Bignacourt's ben seit lange in verweichlichendem

Schlummer liegenden Orden zu neuer fraftvoller Thätigleit, und bob sein Ausgeben und seine Bedeutung in turzer Zeit sast vollere zu der früheren Dobe emper. Durchdrungen von bem allen Delbensinn bes Ordens, bezeistert von seinen Tbaten und den glübenden Bunich in der Seele, durch seine Regierung denselben neue Lorderen hinzu zu fügen, gleichzeitig ader auch von der ganzen Würte seinen Boben Stellung beseicht, schiedter gleich nach bem Antritt seines Amtes Gesandte an die mächtigften Potentaten bes Abendlandes, um benselben seine Erwählung mittheilen und sie aus eine neue Eroche des Ordens aufmerkam machen zu laffen. Durch biese Ambassaben spornte er aber auch den Ehrzeiz seiner Ritter mächtig an nnd machte es ihnen zur heitigen Pflicht, die That nicht hinter dem Berbrechen auränklesiehen zu lassen.

Balb zeigte fich ein neues machtiges Regen im Orben. Die Galeeren. welche in ben letten Beiten nur gu Bentefahrten einzelner Ritter und gn beren perfonlicher Bereicherung gebient batten, traten fest wieber bereint in ben Bemaffern bes mittellanbifden Meeres auf, und trugen bie fiegreichen Baffen ber Johanniter nach Afrita und ben Rniten Morea's. Bereits im Jahre 1602 eroberten fie, theile burch Lift, theile burch glangente Tapferfeit, Die reiche Sanbeloftabt Dabometa an ber Rufte ber Berberei, und im folgenden Jahre gewann fich ber Orben mit gleicher Rububeit bie michtigen Santelaplate Lepanto und Batras an ben Ruften Morea's. 3m Jahre 1604 unternahmen bie Johanniter einen Streifung gegen bie ibnen einft geborige Infel Lango, vermufteten fie mit Rener und Schwert und fubrten 165 Türkensclaven mit binmeg. Den Zeitraum von 1605-1609 füllten inneres Balten und Streitigfeiten mit bem Bapft Banl V aus, melder eigenmadtig bier Commenten ber italienischen Bunge an feine Bermanbten vergeben batte und bem Grofmeifter, tros aller Broteitationen, feine Gerechtigfeit wiederfahren ließ.

Nachdem sich ber Plan zur Wiedererlangung ber großen polnischen Commende Bosnanie und zur Bildung eines Reitercorps baselbst, welches gegen die Türfen operiren follte, burch die Einsprache eines Kürsten Radsziwill zerschlagen hatte, begann im Jabre 1609 wieder die triegerische Thatigkeit des Ordens mit ber Einnahme der Festung Ajaggo, an dem







Golf gleichen Ramens, wo ber verratberifche Raugler Amaral in Gemeine icaft mit be l'3ele Abam einft bie Rlotte bee Gultaus von Cappten perbrannte, und im folgenden Jahre 1610 gelang es ihnen fogar, fich in ben Befit ber reichen Stadt Corinth in Morea ju feten, obgleich bie Bewäffer ber Levante von einer ftarten türfifchen Rlotte, und vielen Rlotillen ber Corfaren geschütt murben. Emport über fo viele Berlufte ichidte ber Gultan im Jahre 1615 fechzig Fahrzenge mit 5000 Mann gegen Malta, welche auch mirflich auf Bogo fanteten und in bas Junere ber Infel borrudten. Sie ftiefen jeboch nur auf verlaffene Dorfer, ba fich bie Ginmobner in bas ftart befestigte Fort gurudgezogen batten. Endlich bon allen Geiten überfallen, faben fich bie Turten genotbigt, in ichimpflicher Glucht ibre Schiffe wieber ju erreichen und unverrichteter Sade nach Conftantinopel gurudanfebren. Geit bem großen Goliman war ber lebensuert bes machtigen Ottomanenreiches erftorben; bie Schlacht bei Lepanto batte bie Geemacht vernichtet, Die Gultane erichlafften in ben Luften ibrer Geraile und bae Bolf folgte bem Beifpiel feiner Berren. Bare Soliman nicht gewosen, ober batte wenigftens bas Unglud bee Orbens feine Unternehmungen nicht begünftigt, vielleicht fagen bie Johanniter noch beute auf Rhobos. Die Feinbichaft ber Ungläubigen mare ihnen weniger gefahrbringent gemefen, ale bie Digaunft und Sabindt ber Chriften.

Die Galeeren ber Maltefer blieben bie herren und ber Schreden gur See, und im Jahre 1520 fiel bas Caftell Torneza, bie Borrathstammer gang Morea's, allerbings nur auf turze Zeit, in ihre Gewalt, mahrend bei Sufa in Afrika bie Landtruppen ber Johanniter, welche in ber Armee bes Königs von Spanien fampften, empfindliche Berlufte erlitten.

Aber nicht allein ben Ariegeruhm ber Maltefer hob ber Großmeister Bignacourt mit träftiger hand, auch ju ben innern Berhältnissen bes Orbens vonnte sich sein prüsenber Blid, und überall sucht er zu staten und zu besestigen. Aber obgleich er seine Regierung vorwursseriei stütte, tonnte er es bennoch nicht verhindern, bag Uneinigkeiten zwischen den Zungen ausbrachen, welche sich um ihre Privilegien stritten, und daß bie Inquisitoren Alles ausboten, um sein Anseehen und sein Anseehen und eine Macht zu untergraden. Namentich war es ber Inquisitor Berelli, welcher, öffentlich von Elemens VIII







Ein im Jahre 1603 gehaltenes General-Rapitel hatte hauptfachlich ben Bwed, die Beftimmungen gur Anfnahme neuer Ordensmitglieder festzustellen, ba in biefer Beziehung oft zu weit, und oft nicht weit genng gegangen wurde.

Rahmilichft die Mittelftraße haltend maren es namentlich die Ritter ber beutschen Zunge, welche burch ihre außerste Strenge in ben Bedingungen zur Aufnahme neuer Ritter an ben Tag legten, wie sie bon ber hoben Burbigfeit bes Orbens burchbrungen waren, und wie gewissenhaft sie seine Regeln befolgten.

Als 3. B. Carl von Brie, ein natürlicher Sohn bes Berzogs heinrich von Lethringen, sich um die Aufnahme in die deutsche Zunge beward und bies Gesuch von bem Orvensrath unterftüst ward, sehnten sich die sämmt-lichen im Convent anwesenden beutschen Mitter mit solcher Peftigkeit dagegen auf, daß sie die Bappen des Großmeisters und des Ordens von dem Bortal ihrer Auberge herunterriffen und nur das des Aussers über demsschen dulbeten. — So streng hielten die deutschen Ritter auf ihre Rechte und auf ihren Abel, während die übrigen Jungen durchaus teine Schwierigkeiten machten, unehelich geborene Fürstensohne in ihre Mitte aufzunehmen.

Als im Jahre 1616 ber Herzog von Nevers ben Berfchlag machte, bem Johanniter-Orben ben alten Orben bes heiligen Grabes zu attachiren, schichte ber Grofmeister ben Dom Luis Menbez be Basconcestos, Titular-Bailli von Acre, einen sehr geschickten Diplomaten, nach Baris, um bie Absichten bes Herzogs hintertreiben zu laffen, was ihm auch auf bas vollffantigte gelang.

Rum großen Ruten bee Orbene fo mie ber Stabt la Baletta lieft Bignacourt um 1616 einen 7478 Ruthen langen Mquabuct bauen, welcher bor bem großmeifterlichen Balaft munbend, Die mafferarme Ctabt reichlich mit biefem nothwendigen Lebensartifel perforate. Ankerbem vermebrte Bignacourt Die Befeftigungen von La Baletta, ber Safen und ber Infel Comino bebeutent und brachte, wie gejagt, ben Orben wieber ju folchem Unfeben, baf Gurften ibren Burpur ablegten, um ibn mit einem Umt in ber Bruberichaft St. Jobannie ju vertaufden. - Co j. B. warb ber Bergog bon Bendome jum General ber Orbens-Galeeren ernannt, und fogar Fastabin, ein Drufenfürft, betbatigte feine Bewunderung fur ben Rubm ber Maltefer Bitter in fo auffallenber Beife, baf er bon feinem Dberberrn, bem Gultan, beobalb and feinem Reiche vertrieben marb, aber auf Malta ein fchugenbes unt freundliches Afpl fant. Cbenfo fam um 1620 Ottoman, ein Dominicaner-Monch, ber fich fur ben Gobn bee Gultans Admet ausgab, nach la Baletta, um bort Cout por feinen Berfolgern an fucben.

Als am 14. September bes Jahres 1622 ber nun bereits fünfundsiebenzigjährige Bignacourt in ber glübenben Sonnenhipe ein Wild berfolgte, traf ibn ein töbtlicher Schlagfinß, bem er balb erlag.

Nach seinem Tobe gelangte ber beinahe achtzigjabrige Titular. Bailli pon Ucre.

# Luis Mendez de Basconcellos (1622 - 1623),

ein Portugiese ber castilifden Junge, jur großmeisterlichen Burbe. Babrenb feiner nur sechsmonatlichen Regierungsbauer erlaubten ibm weber bie Zeit, noch fein hobes Greisenalter, bie weisen und fraftigen Anordnungen feines



Borgängers fortzuführen. Er wurde täglich schwächer und stumpfer, bis am 7. März 1623 der Puls still stand und die müden, altersschwachen Augen sich schlossen. Schon einige Tage vor seinem Tode waren die Wahlrütter auf des Großmeisters eigenen Nath zur Ernennung seines Nachsolgers

#### Antoine de Banle (1623 - 1636),

gefdritten, inbem alle Stimmen fich auf

ben Prior bon St. Billes, vereinigten, ber bereits auch icon in feinem einundfiebengigften Lebensjahre ftant, fich aber noch in bicfem boben Alter bie eblen Gigenichaften bewahrt batte, welche einft feiner Mannestraft zur Bierbe gereichten: Strenge und Berechtigfeit, vereint mit Bobiwollen und Dilbe. Raum hatte er ben großmeifterlichen Stuhl beftiegen, ale er gu ber fcmerglichen Bflicht gezwungen mart, zwei Orbens-Mitglieber ftreng ju ftrafen; ber Bortugiefe Juan ba Fonfeca murbe wegen Diebftable und Deuchelmorbes auf bem Blage bor bem großmeifterlichen Balaft enthauptet, und Raulcon, ber Brior bon Cabug, megen Entwendung bebentenber Gummen aus ben Orbens. Ginfunften ju lebenslänglichem Gefangnig verurtheilt. -Anftatt bie ftrenge Berechtigkeitspflege, burch bie allein ber Orben feine Sittenreinheit erhalten tonnte, bantbar anguertennen, fanben fich leiber Drbene-Mitglieber, welche, noch immer mit bem alten Beift ber Intrique und bee Aufrnhre im Bergen, jete Belegenbeit bennuten, gegen ibre Borgefetten ju cabalifiren. Gich feig unter bem Dedmantel ber Anonymitat verbergent, hatten jene Clenten bem Bapft Urban VIII ein Memorial eingereicht, in welchem fie ben eblen be Baule ale einen Dann bon bepravirten Gitten fcbilberten, und ibn ber Simonie\*) befchulbigten. - Der Grofmeifter bielt es für unter feiner Burbe, auf fo elente Antlagen perfonlich ju antworten. fonbern fdidte ben Commenbater Denis Bolaftron be la Billiere, einen ber geachtetften Ritter bee Orbene, nach Rom, bem es bort auch vollftanbig gelang, über bie beimlichen geinbe be Baule's gu triumphiren, und feine Unichuld glangenb bargutbun.

<sup>\*)</sup> Simonic heißt im Kircheurecht die Erwerbung geiftlicher Nemter und Pfelinde burch Kauf und Bezahlung, ober burch Beschodung und andere Schleidwege. Sie fil in den Kircheurgelegeigen aller Bestigsion-Spartbeien verbeint, dech niemate schliebunger als im Rom galibe worden.





Raum mar biefe bochft unangenehme Sache erlebigt, ale ber Grogmeifter in einen neuen Rechtebandel mit bem Papft gerieth, in welchem Letterer, jum Rachtbeil bes Orbens, jugleich Schuldiger und Richter mar. - Der rechtswibrigen Bewohnheit feiner beiben Borganger folgent, batte Urban VIII alle vacanten Commenden Italien's burch feine Banftlinge befest, und bie Folge bavon mar, bag bie Ritter ber italienischen Bunge, fich nur fur Unterthanen bee Bapftes anfebend, bie Refibeng im Convent und ben Dienft ber Caravanen vermeigerten, obgleich bie Statuten auf bas bestimmtefte ausfprachen, bag tein Ritter in ben Benng von Orbenogutern gelangen tonne, ber nicht feiner Bflicht in Bezug auf Refibeng und Carabane genugt habe. Gine fo fdreienbe Ungerechtigfeit bewog ben Grofmeifter, brei Befanbte an ben Raifer und an bie Ronige von Franfreich und Spanien gu fcbiden, um bei benfelben gegen bie gewaltfamen Gingriffe bes Bapftes in bie beiligen Rechte bee Orbene Rlage führen ju laffen. Doch bie brei Berricher magten nicht, bem Bapft offen entgegen gu treten, und biefer, unbefummert nin bie Bitten und Rlagen bee Orbenerathes, fuhr nicht allein fort, bie italienischen Commenden mit feinen Freunden und Bermandten gn bejeten, fonbern bispenfirte auch bie Ritter biefer Bunge von ber Pflicht, ju Bunften bee Drbensichates teffiren ju muffen, woburch biefem ein erheblicher Ausfall jugefügt murbe.

Um jedoch bem Großmeister und seiner Burbe noch einen empfindichen Schlag zu verseuen, nahm ihm ber Raifer Ferdinand VIII ben Titel Altezza Serenissima, ben ihm ber Kaifer Ferdinand II ertheilt hatte, und gad ihm bafür, wie ben Cardinasen, ben ber Eminenza, welcher indes nachmals in Altezza Eminentissima umgeandert ward.") Außerdem erließ Seine Heilgseit eine Ordennanz (mutu proprio), saut welcher er die disherige Ferm bei ben Bahlen ber Großmeister bahin veränderte, daß sein Einsung auf bieselbe noch bebeutender wurde, als er es bieber schon gewesen war. Der Papst, bas Saupt der Christenheit, aber nicht der Christichteit, welter von dem Protector und Sou-





<sup>\*)</sup> Alfred von Reumont: Beitrage jur italienischen Geschichte.



Als im Jahre 1631 ver Großmeister ein General-Rapitel nach Malta berief, um zu versuchen, ob es bemselben gelingen würde, einen Ausweg ans biesen immer wachseuden lebelstäuden zu finden, erschien bei der Eröffnung vesselben ber Inquistor, um auf Befehl bes Papstes ben Bersit in bemselben zu subren. Da alle Bitten und Beschwerden wegen Zurücknahme bieser Ordonnanz bei Urban fruchtlos waren, so sügte man sich mit Trauer im herzen ber papstichen Gewalt, ließ jedoch, um Störungen und bestige Auftritte bei bem General-Rapitel zu vermeiden, die jüngeren Ritter während ber Daner besselben mit ben Geleren in die See stechen.

Auf bem General-Rapitel wurde außer manchen gemeinnfinigen Gegenfranden, Banptanen, Gutertagen ic., auch ein strenges Berbot gegen bie Duellsincht erlassen, welche burch ben wachsenden Zwiespalt ber Jungen bechst verberblich auf Malta eingerissen war. Namentlich sanden jene blutigen Zweisampfe in einer engen und abgelegenen Straße statt, in ber noch beute jedes ber vielen an die Manern gemachten Kreuze bie Stelle bezeichnet, wo ein erschlagener Ritter seinen Geist aushauchte.

Das General-Rapitel von 1631 war bas vorleste"), welches im 30hanniter-Tren gehalten wurde. Der Unwille barüber, bein verhaften Inquifitor als Borfigenben zu sehn, ließ biese ehrwürdige gestygebende Bersammlung suspendirt werben, bis sie, beinahe anverthalb Jahrhnnberte spätern,
noch einmal zusammentrat. Die Hosge bavon war, baß bas nicht niehr nach
ben veränberten Zeitansprüchen umgesomte Geset veraltete, und bann vergessen und weniger besolgt wurde. — Das Aushören ber General-Kapitel
war ber Sobessich für ben Orden; bas gemeinsame Bindemittel sehlte, bas
Interesse sich für den Couvent nabm ab, bas Geset soderte sich immer niehr
und mehr, und obzseich man die Statuten sammeln, in's Vateinische und
Italienische übersehen und sie statuten sammeln, in's Vateinische und
Italienische übersehen und sie ziehen Kitter zuschicke ließ, wurden sie zieht
weniger besolgt, als in jenen Zeiten, da man noch die Ordens-Regeln im
Herzen und in der Gestunung trug.



<sup>\*)</sup> Richt bas lehte, mie Bertot, Bologetin und viele ibrer Rachichreiber berichten, benn es murbe im Jahre 1776 noch eine unter bem Grofmeifter Emanuel von Roban gehalten.



Die Benetiauer, langst eifersüchtig auf die Seemacht ber Johanmiter, führten bittere Atage, daß die Galeeren berfelben sortmährend Beutefahrten auf bem mittelläubischen Meere machten, und verlangten sogar, baß die bei biesen wieben beiten Gelegenheiten gesangenen Corfaren wiever frei gegeben würden. Der Großmeister ließ ihnen jevoch durch einen Gesauben sagen, baß er sogar gefangene Tüxtensclaven auf begründete Bitten gurück geben würde, nie aber Corfaren, welche, als Feinde aller Nationen, ben Tod burch ben Strid vervienten und auf Malta anch sietes erbielten.

Der Schreden, ben um biefe Zeit die Waffen bes Orvens in ber gamgen Levante verbreiteten, war so groß, bag bie schienatischen Griechen, welche ben enropäischen Franzistauern ibr Recht, bas heilige Grah, ben Calvarienberg, Bethleben und andere heilige Plate bewachen zu burfen, freitig machten, biese Orte ihren rechtmäßigen Wächern auf bie bloße Annbe hin wieber überließen, baß die Walteser-Ritter, bom Papit zur Schlichtung bieses Etreits ausgesorbert, erflärten, teinem Fabrzeng ber schienatischen Griechen Parbon geben zu wollen, so lange die heiligen Orte noch in ihren Habrdens seinen Keiber unt über liefen Budder zurück.

Eine im Jahr 1632 veranstaltete Bablung ber Ginwohner von Dalta und Gogo ergab ein Refultat, bas ohne Gleichen in ben Bewöllerungs Berhaltniffen ber Erbe baftebt.

Als ber Orben im Jahre 15:30 von ben Inseln Befit nahm, gablten biefelben höchstens 15:000 Seelen, welche nach ber Belagerung burch bie Türken unter La Balette, im Jahre 15:65 auf 10:000 zusammen gesichmolgen waren. Unter Omebes war Gozo fast ganglich entwöllert, und





vie Best von 1592 unter Berbale richtete schreckliche Berheerungen unter ben Maltefen an; beffenungeachtet ergab die Jählung von 1632 eine Kopfgahl von 51,750, ohne die Mitter und sonstigen zum Orden gehörigen Personen zu rechnen. Die Einwohnerzahl hatte sich also in einem Zeitraum von 73 Jahren verssinssacht. — Trop vielfacher Kriege und einer Best, die im Jahre 1676 die Insel verheerte, stieg die Bevöllerung Malta's bis zum Jahre 1798 auf 90,000, und die von Gozo auf 24,000 Seelen, welches auf eine Quadratmeile 1103 Menschen ergiebt, wöhrend z. B. Holsand von weigelebe Zeit und auf demselben Raum nur 224, England 152, Deutschland 127 und die Schweiz 114 zöhlte. — Im Jahre 1846 hatte Malta und Gozo ausammen genommen schon 130,000 Einwohner.

Die letten Regierungsjahre be Paule's verfloffen ohne hervorragende Ereigniffe, bis ber vielfach beimgesuchte Mann am 10. 3uni 1636 in einem Miter von beinahe 65 3ahren ftarb. Der Fürftentitel fommt in viefer Zeit faft auf jeber Grabschift, wie auch auf ber be Paule's vor, welche folgenvermaßen begonn:

"Fratri Antonio de Paula, Magno Militae Hierosolymitanae Magistro, Principi gratissimo" etc.

Rach be Baule fiel bie Bahl auf:

### Juan Bablo de Ladcarid-Caftellar (1636 - 1657),

ben Bailli von Manosque, aus ber Junge Probence, aus bem Geichlecht ber Grafen von Bintliniglia, und burch biefe von ben alten Kaifern Constantinopels abftammend. Er trug das Ordenstleid bereits seit 50, und ftand in einem Alter von 76 Jahren, als er am 13. Juni 1636 jur großmeisterlichen Wirte berufen ward.

Die erste Sorge bes Großmeisters richtete sich auf bie Abhülfe ber auf Malta ausgebrecheuten Getreibetheurung, indem er befahl, auf Roften bed Ordens so viel als möglich Korn aus Sciclien einzuführen. Diesem Borhaben widersetze sich siede ber Bicetonig von Sicilien, indem er nicht allein ben Rittern bie freie Aussindr verbot, soudern sogar alle maltessichen Schiffe, welche sich in sicilischen haten bieden liegen, mit einem Embargo



belegte. Diefes feintselige Benehmen batte feine Urfache in bem bestebenten Rriege gwifden Frantreich und Spanien. Debrere Johanniterritter von frangofifchen Commenten maren nämlich ihrem Orbenegelubbe untren gemorben, und batten and Bartbeinabme für ibr Baterland und ans Safe gegen bas Dalta bominirente Spanien und ben Uebermuth feiner Anngen. Rriegebienfte bei Ludwig XIV genommen, und ale Commanbanten frangofifcher Schiffe bicht bei ben Safen Dalta's mehrere ficilifche Rabrienge erobert, welche befanntlich jur fpanifchen Dacht geborten. Der Grogmeifter war an biefem ftraflichen Sanbeln feiner Ritter ganglich unichulbig, inbem er benfelben ftreng verboten batte, niemale ihre Baffen gegen irgent eine driftliche Dacht ju erbeben, ja er batte fogar bem Ronig von Granfreich bie Begnahme ber ficilifden Schiffe angezeigt, und babei bemertt, bag biefe Bortommniffe nicht allein Dalta's Bantel mit Gicilien ftorten, fontern bak and bie fpanifche Regierung ibn, ben Grogmeifter, fur ben Befchuter und Mitichnibigen jener Gewalttbaten balte. - Unterbeft murbe Sicilien's feinb. liche Gefinnung gegen Malta immer ftarter, und ber Bonberneur bon Go. racus ging fegar fo weit, auf zwei maltefifche Schiffe fenern in laffen.

Das waren bie erften Schuffe, welche von driftlichen Schiffen auf bie Malceren bee Orbene abgefenert worten waren, und ber Bicefonig von Sicilien, mit Recht befürchtent, bag ber Grofmeifter bei feinem Beren, bem Ronig von Spanien, beshalb flagen, und biefer ibm feine Ungnabe gemenben werbe, erbot fich fofort, um Lascaris ju befanftigen, und bie bereits gegen ibn fich erbebenben Stimmen ju unterbruden, auf feinen eigenen Schiffen fo viel Rorn nach Dalta ichaffen jn laffen, ale bie Infel beburfte. Trot biefer bebeutenben Bulfe murbe ber gur Sungerenoth gefteigerten Getreibetheurnng nech nicht völlig Schranten gefest, und ber Gelbmangel mar fo bebentenb, bag ber Grogmeifter, ber aller Roth ungeachtet, fortwahrent an ben Befeftigungen von Daltg arbeiten lieft, fich genothigt fab, eine neue Dange gu fcblagen, um feine Arbeiter begabten gu fonnen. - Unterbeg banerte ber ungludliche Rrieg avifchen Franfreich und Spanien fort, und ber Monarch ber letteren Macht, ergurnt über bie unausgesette Begnabme ivanifder Schiffe bon frangofifden, großentheile von Johanniterrittern befehligten Fahrzengen, und in bem fteten Glauben, bag ber Grogmeifter babei



feine Sand im Spiel habe, ließ feine Berluste ben Orden entgelten, indem er von Neuem die Getreideaussuhr aus Sicilien verbot, was bei Malta's Rornarmuth so viel bieß, als baffelbe bem Hungertobe Breis geben.

Der Grofmeifter, befturgt über bie ftrengen Daftregeln bee Ronigs von Spanien, ichrieb, um biefen ju befanftigen, fofort an ben Ronig bon Franfreich, und bat ibn bringent, feinen Schiffen ben Angriff auf fpanifche Rabrienge, im Ranal ober in ber Dabe ber Gafen von Dalta, ftreng ju unterfagen, weil baburch feine eigene Griften; gefährbet merte. Gleichzeitig befahl er aber and jeinen eigenen Safen-Commanbanten, unter feiner Bebingung bas Ginlaufen, ja nicht einmal bie Unnaberung fremter Schiffe in Malta's ober Goge's Safen ju bulben. Ale jeboch in Rolge biefes Befehls mebrere frangolifche Rabrieuge bon ben Ruften ber Orbenebefinnngen gurud. gewiesen, ja fogar einer, von einem beftigen Sturm in ben Rangl getriebenen, flotille ber Schut in ben Bafen Malta's burch Ranonen bermeigert worben mar, jog bie barüber ergurnte fraugofifche Regierung alle bem Orben in Franfreich geborigen Befitungen ein, und ichlug tiefelben gur Rrone. -Der Großmeifter, um feine Sanblungemeife an rechtfertigen, theilte Lubwig XIV feinen Belehnungebrief von Carl V mit, welcher von ben fraugoifden Rouigen genehmigt morben mar, und endlich gelang es ben geschickten Unterbandlungen bee Bailli Conpré, ben gefährlichen 3mift gutlich beign. legen, bie Orbeneguter jurud ju erhalten, und bem Ronig bon Franfreich Die gutige Antwort abinloden: "3ch will gern bae Befchebene vergeffen, aber ein aubermal laft Gure Artifleriften etwas ichlechter gielen!" Der erfte Ranonenichuß auf Die frangofifche Flotille batte namlich ben Flaggenmaft getroffen.

Nach Beenbigung bes spanisch-französischen Krieges, und ber mit bemselben verbundenen Unannehmlichleiten für den Troen, begannen die Galeeren
ber Malteser Ritter wieder Furcht und Schreden unter ben Corfaren bes mittelländischen Meeres zu verbreiten. Um 1638 stiefen die sechs Galeeren
ber Ichanniter, unter bem Commendator Chavolt, auf drei Kriege- und zwanzig Kauffahrtei-Schiffe von Tripolis. Ohne einen Kanonenschung zu lösen, schritten die Kitter sogleich zur Enterung, subrzten mit dem Schwert in ber Paut auf die feindlichen Fabrzeuge, und voaren nach mehrstündigem, heißem Gefecht herren ber ganzen reichen Flotille. Der Kitter Marcel







Bahrend so die Waffen Malta's ju ihrem eigenen und jum Anhen anderer driftlicher Staaten siegreich waren zu Lande und zur See, hatte der Großmeister wieder mit den Uebergriffen des Inquisitors und des Biscoff von Malta zu tämpsen, welche ihm durch das Patent nicht allein eine Menge streitbarer Unterthanen entzogen, sondern beigelben sogar in seine erbittertsten Gegner verwaudelte. Diesmal entschied jedoch der Papst Urdan VIII zu Gunften des Ordens, indem er das ftröfliche Balten seine Behörden auf Malta ein wenig beschränfte. Gleich darauf sordert er zedech, gleichsfam als Belohnung für diese Made, den Großmeister zu einem Unter-





Die Sauptaufgabe bee Orbens, in Bezng auf feine politifche Stellung, war jest bie vollständigfte Rentralitat bei Bandeln driftlicher Dachte untereinander, benn jebe Zuneigung ober Abneigung jog bem Orben Reinbe unter ben Botentaten gu, welche fich ftete burch Gingiebung ber in ihren Staaten belegenen Commenten an Dalta rachen founten, obne bag ber Grofineifter Schut beim Bapft gefunden batte, ber ja felbft in biefer Begiebung ben driftlichen Fürften mit ichlechtem Beispiel voranging. Die Sanptftugen bes Orbene maren nur noch feine Trabition und bie Giferfucht ber europäischen Dachte, von benen feine ber anberen bie Beeinfluffnug ober ben resp. Befig bon Malta gonnte. - Trot aller biefer Aufechtungen und Bevormundungen batte ber Confeil boch noch Mith genug, Die Forberung bee Bapites, ben Don Philipp, Gobn bee Ronige von Tunie, einen getauften Dabometaner, jum Groffreng bes Johanniterorbens gn machen, mit vollfter Entruftung abichlaglich in beideiben, obiden ber ichmache Grofemeifter, ans Furcht vor bem Papft, fich bereit erflart batte bie ungerechte Forberung zu bewilligen. - Gin barter Schlag traf ben Orben im Jahre 1648, wo ibm ber weftphalifche Friebe, welcher ben ungludlichen breifigjah-







Muffer ben bereits erwähnten Streitigfeiten und Ungnnehmlichfeiten. melde bie Regierung pon Lascaris fullen, begannen auch bie erft feit Rurgem auf Dalta eingewanderten Befuiten ibr Saupt immer ftolger ju erbeben und fich fo unangenehm ju machen, bag ibr Betragen und beffen Rolgen öffentlichen Scanbal nach fich gogen. Ginige junge Ritter namlich verfleibeten fich mabrent bee Carnepale ale Refuiten und ironifirten ibre Daste jur allgemeinen Beluftigung bes Bolte, mas bie beiligen Bater veranlagte beim Grofmeifter barüber Rlage ju fubren, ber bie jungen Dutbwilligen fofort einsperren lieft. Erhittert über biefe Strenge, rottete fich eine Muzahl ifingerer Ritter gufammen, befreite bie gefangenen Brüber und jog, mit biefen vereint, nach bem Jefuiten Collegium, wo man alle Dobet ane bem Benfter warf. Dann ging's en corps jum grofmeifterlichen Balaft, wo man ben fcmachen Lascaris burch balben 3mang verantafte, bie Jefuiten von ber Infel zu verweifen. Elf von ihnen murben ergriffen und fogleich eingeschifft; ben anberen vier gelang es jeboch fich in La Baletta ju verberaen und fich ber Rache ber Ritter ju entziehen.

Die letten Begebenheiten unter ber Regierung bes alten und schwachen Lascaris zeugten wieder von etwas mehr Alugheit und Kestigseit; die schwache Lebenkssamme flackerte noch einmal auf, ehe sie gänzlich erlost. – Der Bailli von Boinch nämlich, Commandant der westindischen Insel E. Christoph, welche damale einer Gesellschaft französischer Ransleute, unter dem Schut ihrer Rezierung, gehörte, machte dem Greinister den Bortchafta die Bestigung zu taufen, und dieser ließ durch seinen Gesandten am französischen Hose, herrn dom Soudek, den Contract derzeltat abschließen, daß der Orden die Insel St. Ehristoph mit den dazu gehörigen Gilanden St. Barthe-lemb, St. Wartin und Santa Eruz, nehft allen Pflauzungen, schwarzen Scladen, Rausmannsgittern ze. ze. sür die Summe von 120,000 französischer Liden Laus der Diede die Bestigen Erlose der Dood Pfund Sertling als freie Bestigung erstebe. — Rach dem Tode des Bailli de Poinch sah man sedoch, daß die Einstünste der Inselfen taum hinreichten, um die Schulden des Commandanten zu be-



jahlen, welche biefer jur Bestreitung feiner Reprafentations Rosten hatte machen muffen. Der Orben verlaufte baber bereits im Jahre 1865 bie westindischen Bestjungen wieder an eine Gesellschaft von Rausteuten, ohne freilich vorhersehen zu tonnen, daß 130 Jahre später Leute auf St. Christoph wohnen wurden, welche aus einer Jahrebrevenne einer einzigen Plantage im Stante gewesen waren, die ganze Raufsumme zu zahlen, welche Matte eint für die vier Inseln gab.

Eine febr nühliche Einrichtung von Lascaris, Die ben Bildungsgrab ber Ritter bedeutend erhöhte, war die Errichtung einer Bibliothet in La Baletta, und um biefelbe gu ichnellem Bachethum zu fordern, wurde der Befehl gegeben, daß alle Bücher, welche fich in bem Nachlaß versterbener Mitter vorfänden, nicht wie die übrigen Effecten verfauft, sondern nach Malta geschickt werden sollten.

In bas lette Jahr von Lascaris' Regnum fallt ein Streit mit ber Republit Genua, welche maltefifche Schiffe in ihrem Hafen beleibigt batte, so bag ber 97 jahrige Großmeister, schon beinabe sterbenb, nich ben Befehl ertheilen unfte, bag tein Gennese eher wieder in ben Orden St. Johannis aufgenommen werden wurde, bis Malta Genngthung fur die erlittene Beleibigung erhalten habe.

Rurg barauf, am 14. August 1657, schloß Lascaris nach 21 jabriger Regierung bie lebensmüben Augen.

Noch lag seine Leiche auf bem Parabebett, als bereits bie Intriguen jur Bahl feines Nachfolgers begannen. Es herrschen damale auf Matta wei Factionen, und zwar beibe mächtig und einfußreich. Un ber Spihe ber einen stand Martin von Rebin, Prior von Navarra, und seit Aurzem auch Bicefonig von Sicilien, in seiner Ubwesenheit vertreten durch Dom Antonic Correa Susa, seinen intimen Freund, während an der Spihe ber ans alten Großtreugen gebildeten Gegenparthei, die während Losacaris' Regierung großen Einfluß gehabt hatte, ber Inquisster Doi stand, ein erbitterter Feind Rednis. So weit war es mit dem Orben schon gefommen, daß seibst die Kitter, theis versichtet brech bei glatte Schmeichetei Des Inquissters, theils einem untlaren Oppositionsgesif folgend, mit beiefm bösen Geist ihrer Brüderschaft Partbei machten, um über ihr Oberhaupt



ungefehmäßigen Einfluß zu gewinnen. Um bie feindliche Parthei zu vernichten, prafentirte Obi einen Brief bes Papfles Alexander VII, laut
welchem Seine Beiligkeit ihm anbefahl, bei Lascarie' Tode sämmtliche Ritter
weber für stimme noch wahlfähig zu erflären, welche ber Simonie zu beschutzigen seien. Rebin ebenfalls berfelben zeichend, glaubte Obi sich jeht
seines Feindes entlebigt zu haben, allein die Infamie seiner Handlungsweise
sinachelte das Edyzgefühl ber beseichigten Ritter grade zum Gegentheil von bem
an, was er bezweckt hatte, und troß aller Protestationen und Declarationen
bes Inausisters wurde

#### Martin be Redin (1657 - 1660),

burd bebeutenbe Stimmenmebrbeit jur großmeisterlichen Burbe berufen. ein Dann von bober und portrefflicher Gefinnung, beffen weifes und gerechtes Balten leiber an furze Reit ben Orben begludte. Bon ben Cabalen bes Bapftes gegen ibn volltommen unterrichtet, icidte ber neue Großmeifter fofort nach feiner Ermablung ben Berbal-Brocek berfelben an ben beiligen Bater, mit bem Bemerten, bag wenn ibm feine Berfon nicht genehm fei, er fich bereit erffare, ber grommeifterlichen Burbe wieber ju entiggen. Alexander VII jeboch, ber es nicht magte, bem allgemeinen Bunich ber Ritter offen entgegen gu ftreben und ber anberntbeile Rebin's Brotector. ben Ronig bon Spanien, nicht beleibigen wollte, ichidte bem Inquifitor eine Bulle, in welcher er Die Ernennung Rebin's unm legitimen Rurften bon Malta billigte, woburch Dbi bie Demuthigung in Theil mart, bas papftliche Schreiben im versammelten Confeil porlefen und bann bem verbaften Großmeifter Die Bestätigungebulle perfonlich überreichen ju muffen. - Rebin war jeboch von gu ebler und hober Gefinnung, um fleinlichem Rachegefühl in feiner Seele Raum an geben, und anftatt Dbi mit feinem Saffe ju verfolgen, bielt er benfelben blos por Uebergriffen in feine Rechte gurud, wie überhaupt bie gange Regierung Rebin's ben Stempel ber größten Berechtigfeit. Unpartheilichfeit und Aurchtlofigfeit trug, welche lettere Gigenichaft er auch bem beiligen Stuble gegenuber bemabrte, und burch bie Burbe feines Benehmens felbft biefen jur Ginfchrantung feiner Gingriffe in Die Orbensrechte veraulaßte, obgleich die willfürliche Berleihung einiger reicher italienischer Commenden an Neffen des Bapftes dennoch nicht zu verhindern waren.

Um Malta gegen bie Angriffe ber Türfen immer mehr ju fichern und ju ftarfen, ließ Redin langs ber Kiften, in maßiger Entfernung von einander, Thirmue bauen, in welchen Landlente bes Rachts Wacht bielten; auch wurden bie Befestigungen von La Baletta unter ihm mit großem Eifer fortgefetst.

Einige gludliche Streifereien jur See abgerechnet, war bie Regierung Redin's ziemlich arm an Ereigniffen, als beren bedeutendftes ber 1659 zwifchen Frantreich und Spanien geschlossen phyrouais foe Friede betrachtet werben tann, durch welchen ber Orben, von seinem schiesen Abhangigfeits-Berhaltnig entbunden, das Rentralitätsrecht und mit diesem eine seiner Sauptstützen wieder erlangte.

Einer chronifden Kranfheit erliegend, ftarb Martin ben Rebin am 6. Februar 1660, und ihm folgte als Großmeister und Fürst von Malta und Gego:

#### Annet be Clermont be Chattes : Beffan (1660-1660),

Bailli von Loon, ein 73jahriger Greis, ber feine Bahl feiner Tapferkeit und fcwarmerifchen Frommigfeit zu banten hatte.

Mit ben vortrefflichften Eigenschaften begabt, ben Orben gludlich gu machen, gonnte ibm bie Borsehung zu biesem Bestreben nur bie turze Zeit von brei Monaten. Seine alten, einst bei Mahometa in Afrika empfangenen, Winnben brachen wieber auf und er ftarb in ben Armen seiner Brüber am 2. Juni 1660.

Bwei Tage nach bem Tobe Clermont's versammelte man sich jur neuen Gresmeisterwahl, beren fleinliche Rante und sentriguen ein formliches Studium erfordern. Die wechselnden Chancen jenes selbstffichtigen Getreibes als unwesentlich übergebend, erwähnen wir nur, daß endlich







#### Raphael Cotoner y Dlega (1660-1663),

ber Bailli von Majorta, aus ber Zunge Aragon, als Sieger aus bemfelben bervorging. Der neue Großmeister voar ein fluger und frommer, wenn auch etwas prachtliebenber Mann, ber jedoch biese letztere Seite seines Charafters unr heranskehrte, wenn es galt, ben Glanz und ben Anhm bes Ordens zu vertreten, und fremden Gefandten mit seinem Reichthum zu imponiren.

Cotoner that außerordentlich viel fur die Bericonerung La Baletta's, bergrößerte bas hofpital um ein Bebeutendes und ließ die Rirche Et. Jean mit ausgezeichneten Gemalben und heiligenbildern ichmiden, welche, jum Andenten an feine Frommigfeit, berfelben fiets geblieben find.

Der Krieg zwischen ben Benetianern und Türken dauerte auf ber Insel Canbia noch immer fort, und die unausgesetzte Sulfe adentoländischer Fürften, nebst dem massenhaften Zustrom von einzelnen freiwilligen Bittern aller Nationen, ließen diese vorgerusche Jahrhundert noch das Bild eines modernen Kreuzzugs erteben. Der Größmeister saubte alle Jahre den Benetianern eine Abtheilung zu Dulfe, welche sich namentlich bei dem Sturm auf Santa Beneranda bei Suda anszeichnete. Obgleich es nicht möglich war, die Pauptstadt Canca selbst zu erobern, so siesen doch die Inseln Calogaro, Calami und Apricerno in die Hände der Griften, nub wahrscheinlich würre es ihnen auch gelungen sein, die gang Insel den Ungläubigen wieder zu entreißen, wenn nicht die steinsschießen Anasstreitzigteit zwischen den Republisen Benedig nut Geuna dieses fooden Unteruchmen batte scheitern lassen.

Richts befto weniger erfannten die Benetianer, früher die erbitterten und icheetsuchtigen Beinde des Ordens, seine Stiffeleistungen in bem candischen Rriege mit großer Dautbarteit an, und ber Senat, um ben Johannitern sofort einen sprechenben Beweis seiner Erseuntlicheit zu geben, hob das Berbot, baß fein Malteser-Ritter, wenn er auch ein geborener Benetiamer war, betvaffnet in Benedig erscheinen burfe, für alle Folgezeiten ganglich auf.

Die Thaten bes Orbens jur Gee waren mahrend ber furgen Regierung Raphael Cotoner's nur gering und beschränften fich auf die Begnahme







eines tunefifchen Raubiciffes und einer mit 500 Janiticharen bemannten türfischen Galeere.

Bu früh für ben Orben starb ber Großmeister am 20. October 1663 an einem bösartigen, auf ber Insel berrichenben Fieber, und anger ben gewöhnlichen Beiseungs-Geierlichkeiten ehrten die Ritter der aragonischen Zunge sein Andenten noch insbessondere, indem sie ihm in ihrer Kapelle ein prachtiges Monument errichteten. Sein Nachfolger in ber Großmeisterwürde, wie er es bereits in ber Ballei von Majorta gewesen, war fein gartlich geliebter Bruder

### Nicolas Cotoner y Dlega (1663-1680),

welcher in jeber Beziehung in bie Fußtapfen seines nürvigen Borgangers trat. Seine Regierung, obgleich arm an großen, gemeinsamen Waffentbaten, zeichnete sich boch durch Würde und Araft nach ber einen, und durch Lenteiligleit und Gite nach ber anderen Seite hin so vortheilbaft aus, daß der Orben von ben Fürsten Guropa's hobe Achtung genoß, und die Ritter bem Großmeister ihre Liebe am würvigsten badurch bewiesen, daß während der ganzen Zeit seiner Rezierung der Geist ber Zwietracht und des Ungehorsams sowie gund die alte, herzsiche Stimme brüderlicher Liebe und Eintracht wieder ans Malta beimisch wurde.

Im Jahre 1664 bat Ludwig XIV, obgleich im Befit einer ansehnlichen Flotte, ben Glosmeister um seinen Beistand gegen bie Corsaren der Berberei, welche ihre Banbage bis zu den Kisten der Prodence ausgedehnt hatten, und zu deren Unterdrückung er in ihrem eigenen Staat ein Fort antegen wollte. Die Galeeren des Ordens dereinigten sich dei Machon in Afrika mit den französischen Badrzeugen, aber die Expedition misglückte. Die begonnenen Arbeiten wurden von den Kanonen der Mauren zerftört und die Christen, bei meldem Seiten überfallen, mußten solchem ihren Ridzug antreten, bei welchem ihnen ben ihrer Arnibregarde 400 Mann gelöbet wurden.

Obgleich, wie bereits ermahnt, Nicolas Cotoner's Regierung nicht reich an großen gemeinsamen Waffeuthaten war, so zeigte sich boch bie alte, trabitionelle Tapferleit ber Ritter, ihre einzige Eigenschaft, bie noch nie geschlummert hatte, und bie noch immer einer gewaltigen, bem Orben inne-







wohnenben Rraft bas Beugnif rebete, in mehreren einzelnen Thaten, auf bewunderungewürdige Beife. - Co 3. B. griffen bie Ritter Crainbille und Temericourt mit ihren zwei Baleeren im Safen von Camos eine von Alexandria nach Conftantinevel fegelnte Rlotille ber Unglanbigen von gebn Schiffen und molf Safgnen (fleine griechische Raufmanusschiffe) an, brangen ungeftum mitten unter bie feindlichen Sabrzenge, bobrten einige in ben Grund, nahmen feche babon gefangen und gwangen bie übrigen gur Rlucht. - Roch mebr zeichnete fich ber Ritter b'Boguincourt que. Bor Anfer bei ber Infel Dauphine (ober Dolphin), murbe er ploblich von 33 Baleeren bee Gultane fiberfallen, welche Truppen nach Canbia transportirten. Der turfifche Abmiral ließ bie maltefifche Baleere von feinen fammtlichen Buchjenschaten beschiegen, mabrent bie turtifchen Schiffe ibr eine bolle Lage nach ber anbern gaben und bann jum allgemeinen Sturm fdritten. Aber Boguincourt macht Gront nach allen Geiten und webrt fic auf feinem gericoffenen Schiff mit bem Bauflein feiner Betreuen Die von allen Geiten an ben Schiffemanben emportletternben Turfen mit folder Rraft und Energie ab, bag feiner ber Unglaubigen fein Ded erreicht. Aufgebracht über ben geringen Erfolg feiner coloffalen Uebermacht befiehlt ber turfifde Abmiral feinen Schiffen, ibre Reibe au öffnen, und ibn felbft an bie maltefifche Galeere ju laffen. Diefen Moment benutte jeboch Soquincourt, indem er, mit Aufbietung aller Rrafte feiner Mannichaft, bas Rabrzeug mit gewaltigem Drud vorwarts treiben ließ, woburch er guft betam und, burch einen frifden Bind begünftigt, ben nachften driftlichen Safen erreichte, nachbem er ben Turfen an 600 Mann getobtet. - Rurge Reit barauf icheiterte ber brave Ritter mit bemfelben Schiff an einem Gelfen ber Infel Scarpanto und marb unter ben Trummern feines Rabrzenges begraben. - Gin noch traurigeres Schidfal ereilte mehrere Jahre fpater ben Bruber bes verber ermabnten Ritter Tomericourt, welcher, von funf großen tripelitanifchen Schiffen angegriffen, bennoch zwei babon entmaftete und bie übrigen in bie Alucht folug. Gleich barauf jeboch bon einem Sturm an bie Rufte ber Berberei geworfen, gerath er in bie Gefangenicaft ber Dauren, welche ibn racheburftenb nach Abrianopel vor ben Gultan Da bomet III führen. "Bift Du ber Dann", berricht ibm ber Gultan gu, "ber mit



einer einzigen Galeere fünf meiner größesten Rriegsichiffe geschlagen bat?"
""Der bin ich!"" antwortet ber unerschrodene Ritter. — "Bas bist Du für ein Laubsmann?" ""Branzose, Suttan!"" "Dann bist Du also ein Deserteur, benn ich habe mit Deinem Könige einen feierlichen Brieben geschlossen!?" — ""Ich im Franzose, Suttan,"" erwiebert Temericurt, ""aber ich bin and Walteservitter, und als solcher durch mein Getliebe verpflichtet, mein Leben gegen bie Zeinde bes christischen Manbens zu wogen!""

Mahomet, erstaunt über die Hochberzigkeit des erst zweinndzwanzigjährigen Jünglings, versuchte alle möglichen Mittel, um ihn zur Annahme seiner Dienste zu bewogen, ja er bot ihm sogar die Hand einer Prinzeß and dem Hause der Ottomanen, und eine der hochsten Würden im Reich, wenn er seinen Glauben abschwodern, und sich zum Islam betennen wolke. Aber so verzeblich alle Berführungen waren, mit denen Mahomet die Seele bes christlichen Ritters bestürmte, ebeuso ehnmächtig waren Kerter und die grausamste Folter, durch die er ihn martern ließ, die der Sultau, würsend über die Denüttigung, welche die Festigkeit Teimericent's seinem Stolze zussügte, seine Schwäche am klarsten dadurch bekundete, daß er dem jungen Märttyrer des Glaubens den Kopf abschagen, und seinen Körper in die Kluthen wersen ließ.

Unterveß danerte ber caubifche Rrieg, welcher nun bereits 22 3ahre währte, noch immer fort, als ber Groß-Bezier Achmet, bes langen Biber-ftandes mube, perfonlich eine gewaltige Armee nach ber Infel führte. Benebig rief erschreckt alle europäischen Staaten um Hulfe an, bie anch von
allen Seiten bereitwilligft, aber nicht hinreichend, gewährt ward.

Malta, bas feit ber gangen Dauer bes Arieges nicht aufgehört, alijahrlich huffstruppen gu fenben, schidte auch jeht wieber von neuem eine Abtheilung ben 400 Mann. Aber ungeachtet biefer partiellen Anftrengungen,
ungeachtet einer gegen bie Turten gewennenen Seeschlacht, tennte die Hauptstadt ber Infel nicht langer widersteben, und fiel am 16. September 1669,
nach neunundzwanzigmenalticher Belagerung, ben Ungländigen in bie Sanbe,
wobnirch Benebig gezwungen ward, mit bem Suttan Brieben zu schließen,
in welchem es ihm Canbia abtreten mußte. — Der Fall biefer Infel ließe





ben Großmeister für Malta's Sicherheit fürchten, weshalb er von einem geschidten Ingenient bes herzogs von Savohen, Namens Balpege, neue Befestigungen an ber Oftseite ven Bormela, ber Città vittoriosa und Va Sangle autegen ließ, welche bem Großmeister zu Ehren ben Namen La Cotonera erhielten. Außerbem ward nech zum Schut bes Henn Marta, St. Einw gegenüber, bas Fort Ricaseli begennen, so geheißen, weil ein Commendator gleichen Namens zu dem Ban besselben and seinen eigenen Mitteln eine Beistener von 30,000 Kronen gegeben hatte. Endlich legte Nicolas Cotoner auf einer kleinen Insel bes Marsa Museeit ein Krankenhaus an, das von allen Schriftstellern als musterzittig gerühmt wirb, und bas spätchin der Großweister Manoel verlichen mit einem Fert umgeben ließ, das nach ihm Kort Manoel genannt wurde, während die kleine Insel von Annen Vazarette annahm.

3m Jahre 1675 brang bie Runte nach Malta, baf Carl II bon England bem Ronig von Eripolis ben Rrieg erffart babe, und obwohl es bier menichlich gewesen mare, gegen eine Ration einen Groll gu begen, welche fammtliche, ibrem Schnte und ihrer Berechtigfeit anvertrauten Buter bes Orbens eingezogen batte, fo vergaß ber Groffmeifter bennoch bas ibm gefchebene Unrecht, und um fo mehr, ale es bier galt, eine Carbinal-Tugenb bes Orbens in üben; feinen driftlichen Mitbrubern gegen bie Reinbe ibres Glanbens beigusteben. Alle Safen, Arfenale und Dagagine Dalta's öffneten fich auf bas bereitwilligfte ben englischen Rabrzeugen und verforgten fie mit Broviant und Munition, fo bag Carl II fo burchbrungen ben ber eblen Baftfrenubichaft ber Johanniter war, bag er fich veranlagt fühlte, bem Grofmeifter in einem eigenhandigen Schreiben feinen tief gefühlten Dant bafur anszufprechen. - Da biefer Brief ein Beleg bafur ift, bag bie driftlichen Rurften ben Grogmeifter bes Johanniter Drbens ale ihresgleichen betrachteten, fubren wir ben Anfang bes foniglichen Sanbichreibene bier nachitebent an:

"Carolus II, Dei gratia Magnae Britanniae, Franciae et Iberniae, Rex, Fidei Defensor, Eminentissimo Principo Domino Nicolao Cotoner, Magno Ordinis Melitensis Magistro, Consanguineo et Amico nostro Charissimo, salutem.



Non solum per litteras Joannis Narbrourgh Equitis aurati, quem classibus nostris in mari Mediterraneo admirabili jure ac potestate praefecimus, sed alimque quoque intelleximus, quam benigne Eminentia Vestra, vestroque jussu et exemplo totus Sacco Ordo Melitensis illum, aliosque navium nostrarum bellicarum rectores tractaverit, ita ut domi et in armamentariis nostris melius quam in portu vestri Melitensi haberi non possent." etc. etc.

Diefer Brief ift batirt aus bem Balaft bon Bhiteball, unter bem 26. Januar 1676.

Rur; nach biefer bebentenden Hilfeleistung von Munition und Munderrath an die Englander brach auf Malta eine verfeerende Best aus, welche auch unter den Rittern so entsessich aufräumte, daß taum genug zur Bemannung der Galecren sidig blieben. Die Besapungen verselben saufen von einmutzwanzig auf neun. Diesem Ungläck folgte im Jahre 1679 eine Hungersneth, die der Großmeister jedoch durch seine wollen Magagine etwas mitberte. Während er auf diese Weise eifrig bemüht war, Malta's Leiben zu limdern, erlag er seinen eigenen nud starb, nach schrecklichen Stein und Sichtschwerzen, am 29. April 1680, in einem Alter von dreinnbssedzug Jahren.

Unter Ricolas Cotoner's Regierung verfer ber Orben, um 1667, seine ben ber Commende Parlem in holfam abhängigen Güter, welche bie Gemerafftaaten einzogen, erhielt jeroch burch bie Bermittlung Ludwig XIV für alle seine helfändischen und westfriesischen Besthungen eine Entschädigunge- Summe von 150,000 ferins. Für diesen Bertuft erhielt ber Orben jedoch für die Zutunft einen reichen Erfah in Beshpnien. Bereits im Jahre 1618 hatte nämlich ber Perzog von Oftrog sein ganzes Majorat (ordinatio) bem Maltefer-Orben testamentlich verschrieben, wenn seine Einie erseichen sein würde. Dieser Kall trat 1674 mit bem Ableben Alegander Oftrog's ein, und bon bem Orbenstrieter Kuften Ludwir zu bom is elt sofert babon benachrichtigt, wollte ver Größneister seine Rechte gestend machen. Da trat ber Perzog Demetrins, welcher eine Schwester bes verstorbenen Alegander gestel-

rathet hatte, unter biefem Borwande als Erbe auf, und ber Proces 30g sich so lange hin, bas ber Orben erst im Jahre 1780 seinen rechtmäsigen Besits antreten kennte, ben er bamals in sechsiehn Commenden theilte. Anserdem gelang es dem Ordenstitter Antonio Correa de Susa, den Genus des reichen portugiesischem Mros. Priorats Crato, welches sich die Regierung nach dem Tode bes Cardinals Don Ferdinand, Insanten von Spanien, ungeriaust batte, dem Orden wieder einzwertleiben.

In ber letten Zeit wurde bas Magisterium hauptsächlich als eine reiche Bente betrachtet, beren man burch Intriguen und Cabalen habhaft zu werben suchte. Obgleich bereits vor Cotoner's Zobe Merian von Bignacourt zu seinem Nachfolger bestimmt war, sehten es bennoch die italienischen und spanischen Jungen burch, die Bahl auf

### Gregorio Caraffa (1680 - 1690),

ben Prior von La Rocella, zu lenten, feit 128 Jahren wieder ber erste Italiener, und überhaupt ber fünste biefer Nation, welcher zur großmeisterlichen Würde berufen ward, und bessen Regierung eine fast unbedingt glückliche zu neunen ift.

Die langjabrigen Arbeiten feiner Borganger fortfebenb, ließ er bas Fort St. Eimo bebeutenb verstarten, Die Festungswerte von St. Angelo ausbeffern, und an ben Befeligungen La Baletta's ruftig weiter arbeiten.

In bem Rriege zwischen Desterreich und ber Pforte waren bie Turten unter bem Groß. Bezier Kara-Mustapha um jene Zeit bis unter bie Mauern Wien's bergebrungen, und schon gab man bie beutsche Raierstad verseren, als ber tepfere Polentönig Johann Sobiesti und herziga Carl von Lothringen jum Entsah beran rüdten, und bie Auflen am 12. September 1683 so entscheiden auf's haupt schugen, daß sie sich zu schlenzunger Blucht nach Böhmen und Ungarn wanden, und niemals wieder beutschen Boben betraten. Diese glauzende That erfüllte bie gesammte Ehristenheit mit Begeisterung, und bewog ben Papft Innocenz XII, eine Ligue zwischen bem Kaiser, Belen nud ber Republit Benedig zu bilden, zu welcher der Großmeister seine Arafte ebenfalls anbot, und schon 1684 seine



Saleeren bie Anter lichten ließ. Nachdem biefelben bie Turten von ben Infeln Prevesa und Santa Maura vertrieben hatten, verbreiteten sie mahrhaftes Entieben an ben Kuffen ber Berberei. Als bas Jahr 1685 ben Keldug ben Neuem eröffnete, erschien wiederum die Johanniter-Actille in den Reiben der Streiter Chrifti, und vereint mit ben Benetianern und ben Galeeren des Papsies, griff bie vereinigte Macht die Stadt Coron auf Morea an, und ereberte viesen wichtigen Plat, trot bes harmactigsten Bierstandes ber Türten. Der Sieg wurde jedoch theuer erfauft, indem viese tapsere chriftliche Streiter siesen, unter ihnen Latour-Maubonrg, ber General ber maltefischen Galeeren.

3m 3ahre 1686 nahmen bie 3channiter, vereint mit ben papftlichen Galecren, bie Stabte Alt- und Ren- Navarin, furz barauf bas reiche und viechtige Weben, und enblich, nach viermonatlicher Belagerung und beigen und erbitterten Kampfen, anch bie machtige Hauptstabt Morea's, Napoli bi Romania (Naupsia).

3m Jahre 1687 wurde ber glangende Siegeslauf ber driftlichen Baffen mit bemfelben Glud fortgeseht. Acht Galeeren ber Maltejer vereinigten sich, nach einer gandung in Dalmatien, vor Castel-nuevo, wiederum mit ben Benetianern und bapflitichen Truppen, bemächtigten sich bieses Forts, nub machten burch bie Ueberweising besselben an Benedig bie Republit wieder zur Berrin bes abriatischen Meeres.

Auch in biefem getozuge standen die Iohanniter, ale Bortampfer der Streiter Chrifti, stets in den ersten Reiben, entschieden sast immer den Sieg und zeigten eine so standen der Tenten Briefe an den Großmeister Carassa, demselden über das Mück seiner Baffen und den Großmeister Carassa, demselden über das Mück seiner Baffen und den Hebenssinn seinen Richter in den schweichsaftesten Ausdrügen seine Justriedenheit und Bewunderung an den Tag logte. Leider erhielten diese glänzenden Thaten, welche außerdem mit einem glücklichen und ungetribten Leben im Convent Hand in hand gingen, leinen so gümftigen Schluß, als sie es verdeint hatten. — Im Jahr gingen, leinen so gümftigen Schluß, als sie es verdeinzten Wächte, trop riesenhafter Anstrengungen, an den Mauern der Zestung Regroponte, welche, beinahe soon in den handen der Gerissen, dene siehe ftarte Armee entsetz, benselben wieder entrissen worde.

Reunundzwanzig ber besten Ritter besiegesten bier ihren Glauben mit ihren Leben und mancher andere tapfere Mann rothete mit seinem Blute fürfifches Land.

Der Rummer fiber biefes mifflungene Unternehmen, bas ben Schliche fein zu so glanzenden Waffenthaten bitten sollte, bie fast ben gauzen Ranm seiner Regierung füllten, bengte bas haupt bes ebten Caraffa früher zur Brube, als es bei seiner röftigen Gestundbeit soust vielleicht geschohen wäre. In Schwermunt und Arantheit versintene, starb er am 21. Inti 1680 im 76. Jahre seines Lebens und nach einer zehnsährigen Regierung, bie zu ben glidlichften gezählt werten fann, welche über bem Orben Sch Johannis walteten; sie war fleckrules, von aussen wie von innen.

Leiber wich jedoch ber fcone Beift ber Gintracht und Bruberlichfeit fofort nach Caraffa's Tobe bem giftigen Sand bes Stolzes und ber Selbstjucht, ber bei ber neuen Grofmeister-Bahl lebhafte Jutignen entstehen ließ, ans beneu endlich ber bereits früher vesignirte

## Mbrien be Bignacourt (1690-1697),

ber Groß. Schammeifter bes Orbens, herverging.

Es ift eine wonnerbare Erscheinung bieser Zeitperiode, bag wir sast bei jever Bahl die Partheisucht und Cabale ihr Handt erheben sehen, bag bie fleinlichften und oft unwürdigiern Mittel angewandt vorrben, um die Bahleitter zu beeinstuffen und die rosp. Bartheihanpter auf den großmeisterlichen Stubl zu dringen; tagelang wogt der Stimmentampf bin und ber, herrschen Gehässigistit und Scheeljucht gegen einander, nud kaum ist der Name bes Siegers den Lippen der Wahlritter entstohen, so befänftigen sich schnell die aufgeregten Leidenschaften, die Hatter zum feierlichen haublaft, die Partheien vereinen sich zu gemeinsamer Pflichtersum feierlichen haudelaß, die Partheien vereinen sich zu gemeinsamer Pflichtersum gund während der gauzen Regierungszeit ist sein Diff, keine Spalte in dem Ordens Organismus zu entsden. — Das Berteint hiervon lag in den vondhaft vortrefflichen Großmeistern, nut daß hauptsächlich solche gewählt wurden, zenzt noch von einem erusten, heiligen Interesse für den Orden, um bestenn wan einen







Babrent feit langen Babren ber Rampf gegen bie Ungläubigen bie Sauptaufagbe bee Orbene gewesen, und ber Bofpitalbieuft gwar in umfaffenber Beife, aber nicht mehr mit ber alten Freudigfeit, mit ber alten Buft und Gelbfibefriedigung genbt worben mar, ift bie Regierung Abrian's pon Bigngcourt ale Dufterbild fur bie Erfullung ber iconen Doppelpflicht bee Orbene binguftellen. - Bleich im Aufang feines fegenereichen Baltens mart bem neuen Grofmeifter bie Belegenheit geboten feinen Bobltbatigfeite. finn ju geigen, indem er bie vielen Bittmen und Baifen, welche bie letten, langen und blutigen Rriege gemacht batten, unter feine Dobnt nabm, Die Rranten pflegte, Die Bulfebeburftigen unterftutte und ben Unbeschäftigten Arbeit gab, indem er Dagagine aufführen, ein Arfenal jum Galeerenban errichten und bie juganglichen Ruften Dalta's befestigen lief. In biefem iconen Beifpiel folgten bem Groftmeifter auf bas Bereitwilligfte alle im Convent anwesenden Ritter, und felbft bie armften bienenden Bruder trugen frentig ibr Scherflein bain bei, um ber allgemeinen Roth abinbelfen. -3m 3abre 1693 wurde burch ein entfenliches Unglud ber Milbtbatigfeit Bignacourt's ein neues gelb ber Thatigfeit eröffnet. Um 11. Januar biefes Babres, Abente 10 Ubr, begann namlich ein beftiges Erbeben Dalta ju





erichnttern, welches, mahrend einer breitägigen Daner, bedeutende Berwüftungen auf ber Infel und in la Baletta anrichtete. Roch empfindlicher ward jedech die sieilianische Stadt Angusta heimgesicht, welche burch die heftigleit der Erhftöße in einen vollstäutigen Tefinmurchaufen verwaudelt wurde. Nachdem Lignacourt der angenblicklichen Noth der Seinen abgebeisen, schiede er sessen führt mid baleeren, beladen mit Allem, was den Unglicklichen erwünscht und nüglich seinen hund und und mehrere Ritter und beinente Brüden blieben in legterer Stadt, um die Noth der Einwohner burch Rath und That zu lindern, bis ihre häufer wieder anfgebant sein würden.

Reben biefen fillen Thaten ber Barinherzigfeit erschien bie nenarmirte Johanniter-Flotte, unter bem Beschlib bes Priers von Meffina, wieder auf bem mittelländischen Meere nut nahm ein tunefisches Schiff mit frader Befatzung, und im folgenden Jahre, 1624, belagerten die Galecren bes Orbens, unter bem Grafen von Thum, die Stadt Chie, die sie nach achtlägigen Biberstande in ihre Gewalt brachten, und auf bem Rudwege nach Malta noch ein trivelitanisches Schiff erbeuteten.

Rachem Bignacourt bie Berfohnung bes Ordens mit ber Republit Genna 311 Stande gebracht hatte, gelang es ihm auch, ben König von Frantreich nud ben herzog den Savehen, welche, unter bem Berwarte unerschwinglicher Ariegsfoften, die Absiche, methen, ben in ihren Staaten gelegenen Ordensbesitungen Steuern aufzuerlegen, ben in ihren Staaten abstechen 311 lassen bei indem er, an ihre Gerechtigleit appellirent, ihnen ber Brivitegien bes Ordens vorlegte, welche von allen ihren Berfahren geachtet werven seinen. – Auch der Papft Innocenz XII zeigte sich bem Orden geneigter und hielt sich von Eingriffen in seine Rechte fern. Als im Jahre 1696 ber Großmeister lebensgefährlich ertrantte, erwachte sefort die burch sein erhabenes Beispiel se lange unterbrückte und eingeschläferte Cabale zu neuer, geschäftiger Thätigteit sie die Baht eines Nachfolgers, welche jerech versäufig Bignacourt's Genesum nunötig machte, die er wirklich ein Jahr barauf einem heftigen Fieber erlag. Er starb am 4. Februar 1697, im

Brei Tage nach bem Dabinicheiben bes Oberhanptes fdritt ber Con-





feil zur Bahl eines neuen. In viele fleine und badurch schwache Bartheien getheilt, vereinigten sich endlich die Stimmen auf den Titular-Bailli von Negroponte,

#### Ramon Berellos y Roccafull (1697-1720),

einen Ritter ber aragonifchen Bunge.

Bon jeht ab, bis jur Erwählung Emanuel Roban's im Jahre 1775, sehen wir bas bereits früher bei verschiebenen Gelegenheiten angedeutete llebergewicht ber spanischen Zungen so mächtig hervortreten, baß in viesem Zeitraum nur Spanier, Portugiesen und Italiener jur großmeisterlichen Burde gelangen, weiche früher saft ausschließlich von Franzosen besehrt wurde. Das hierburch bewirtte Zurücktreten ber französischen Zungen und ihre Erbitterung barüber, mag vielleicht zu bem Benehmen Beranlassung gegeben haben, das bieselben in ber unglicklichen Rataftrephe unter Dompesch, bem letzten maltelischen Gresmeister, beobachteten.

Gleich in ben Anfang von Berellos' Regierung fällt ein Ereigniß, bas nicht allein ben Beweis liefert, wie allgemeiner Achtung sich ber Orben erfrente, sonbern welches ihn anch mit einem Staat in Berbindung brachte, ber, in nicht langer Zeit, seine mächtige Stillse werden sollte, nämlich mit Rufland. Im Jahre 1808 nämlich erhielt ber Großmeister die Benachrichtigung von dem Ritter Sacchitti, seinem Gesandten in Rom, daß der rnsifische General nut Boeischafter Beter's des Ersten, Boris Petrewitsche Schermeteff\*), in einer Rede an den Papft Annocenz XII geäußert habe, daß, "nachdem er nun die berrlichte Stadt des Univerlums, Rom, die beilige Stadt Gettes, gesehn, und in derselben vom Stellvertreter Ieslu Christige Auf Erden gesonet worden sei, er nichts sehnlicher wünsche, als den glor

<sup>\*)</sup> Der Name tommt bei ben berfdiedenen Schriftellern in febr verfciebener Form bei Gerennete, Gerenneter v. — Beltaire in feiner "Histoire de l'empire de Russie sons Pierre le grand' bedautet, rej ein Prenfe ven Mehret gewejen, und schrift ibn: Scherente. — Dieler Angabe ift jedoch edenle menig Glauben zu schenlen, als ber Unrechischeung frember Namen von französischen







Mm 12. Dai bes genannten Jahres lanbete Scheremeteff auf ber Infel, wo er mit ben größten Chrenbezeugnugen nub einem pomphaften, bie in's gerinafte Detail binein ausgegrbeiteten, Geremoniell empfangen marb. In feiner lateinischen Unrebe an ben Grofmeifter nannte er benfelben: "Serenissime Reverendissime Princeps", und änkerte, "baß er pom boberboreifchen Bol gefommen fei, um ben berühmten Rriegern bes 3obanniterorbens feine Sufbigungen bargubringen, und in ber Berfon bee Grofemeiftere einen Dann zu bewindern, ber von feinen Reinden ebenfo febr gefürchtet, ale von feinen Unterthanen geliebt fei." Rachbem er zwei Empfeblungefdreiben bom Raifer Leopold I und bem Cgar Beter an ben Grefe meifter abgegeben, in welchem Letterem namentlich bie freundlichften und gutigften Acuferungen über ben Orben euthalten maren, marb ber bobe Gaft in ben Balgit Cotoner, bas geräumigfte und prachtigfte Sans ber Stadt, geführt, wo er mit ber größten Chrerbictung und Auszeichnung bebanbelt und bewirtbet murbe. Um 19. Dai, bem letten Tage feines Aufentbalte in La Baletta, bing ibm ber Grofmeifter eigenbanbig bas Croix de devotion bes Orbens, an einer prachtvollen golbenen Rette, um ben Sale, ale Belobnung für bee Baftes militairifche Thaten unt feine Anbanglichkeit an ben Orben St. Johannie. - Beim Mittagemabl fag Scheremeteff gur Rechten bes Grofmeifters, und nach bemielben verließ er Dalta mit bemfelben pomphaften Ceremoniell, wie es bei feiner Aufunft beobachtet worben mar. - Debrere Schriftsteller ber neueren Reit (Recherches Hist, et Polit. p. 104) baben behauptet, bag biefe Befandichaft Beter's bes Großen tiefere politifche Amede gebabt babe, banptfachlich ben, bie europaifchen Dachte ju irritiren, und neue, bereite befchloffene Eroberungeguge gu verbergen. Dem ift inbeg wohl nicht fo, Ueberzengt von ber Starte feiner Feinbe, ber Turfen, im Berhaltnig ju ber fich erft bilbenben Dacht feines eigenen Reiches, mar Beter mohl zu ber richtigen Bolitit gefommen, fich erft mit feinen driftlichen Feinden gut ju ftellen, um fraftiger gegen bie Unglaubigen auftreten ju tonnen. Go batte er bereite Bolen, ben beutichen Raifer Leopold I, und bie Republit Benebig auf feine Seite gebracht, und was war bei einem Kämpfer gegen bie Türken wohl natürlicher, als beren Tobseinbe, die Ishauniter, im Bunde zu haben!

Anger biefem Fremdschaftsverhaltnis mit Rufland hatte Berellos bas Gind, gleich im Beginn feiner Regierung ben gehäfligen Inriedictionsftreit geschlichtet zu sehen, welcher zwischen bem Bitchof von Malta und bem Prior ber Kirche Et. Jean entstanden war, indem ber dem Orden sehr geneigte Papit Innecenz XII jeder Barthei ihr Recht sprach, und badurch unnendlich wehltbätig für die Ande ber ganzen Bevollterung ber Insellen wirtte. Der Gresmeister, and tiefgesichter Tantbarteit gegen ben Papit, tieß benselben liber bem Hanpteingange ber Kirche de la Victoire eine Statue mit selgender Unterschrift errichten:

Innocento XII Optimo et Sanctissimo Pontifici, dessidiis compositis inter Ecclesiasticum et Magistrale forum exortis, utrique juribus pie servatis, pluribus commendis liberaliter restitutis: Em. et Rev. Dom. Fr. D. Raimondas de Perellos Roccaful, grato et unanimi omnium rato, tot tantaque beneficia acternitati dicavit Anno MDCIC.

Obgleich unn verläufig Rube auf Dalta war, begannen boch bereite im Babre 1711 bie alten Streitigfeiten mit bem Inquifitor in erbobterem Grabe, wie je guber. Diefe aufange fo beideibene, fich taum bemertbar machente Burbe erhob gulett ibr Saupt gu fann glaublicher Arrogang, und ftrebte mit allen, ibr gu Bebote ftebenben Baffen nicht allein nach Unabbangigfeit bom Grofmeifter und Orbenbrath, fonbern foggr nach ber Berrfchaft über biefelben. Währent ichen ber Inquifiter Dbi verfucht batte, Martin von Rebin bom großmeifterlichen Stuhl gu exclubiren, fteigerte jest ein gewiffer Delei bie Frecheit und Anmagung gu ber angerften Grenge bee Glanblichen. Er verlangte, baf bie Rutiche bes Grofineiftere anbalten follte, wenn fie ber Geinigen begegnete, und beaufpruchte neben biefem Beichen fait funtofer Arrogang bie Burisbiction über bas bem Orben geborige Bofpital. Diefes, wegen ber barin genbten Bobltbatigfeit und Barmbergigfeit auf ber gangen Bufel fo beilig gebaltene Buftitut, bag fogar ber Darfchall bee Orbene feinen Rommanboftab bor ber Thur beffelben laffen mußte, ftant unter ber Aufficht einiger frangofifder Ritter, bie an ibren Borrechten febr feit bielten, und feine andere Autoritat anertannten, ale bie bee Grofe-



Hofpitaliers, bes einzigen Ordensritters, dem es gestattet war, das hofpital ohne Burückassing seiner Annte diffiquien zu betreten. Desseungsachtet draug der Inquission mit den Seinen gewaltsam ein, nud begann seine unbestigte Bistation, die er von den herbei gerufenen Rittern gezwungen ward, das Institut sofort zu vertassen. Außer diesem Frevel gegen die Rechte des Ordens entzog der Inquission durch seine Patente oder Unabhängigkeitsbriefe dem Großmeister einen immer bedeutenderen Theil der mattesischen der Wrosmeister einen immer bedeutenderen Theil der mattesischen angegeben wird, welche in keinem Hall, selbst nicht bei einem Ungriff der Türken auf die Institut gund intern Geherfam und Dienste zu leisten nöchig hatten, seudern einzig und allein unter der Oberhobeit und Inrisdiction des Inquissters stauden.

Um biejes ftrafliche Gebabren ju unterbruden, ober bemfelben wenig. ftene Schranfen gn fegen, fchidte Berellos im Jahre 1712 ben Groß-Brior Bonbobari nach Rom jum Bapft, mabrent ber Boifteber bes Sofpitale, Infirmier be Bocage, ju Ludwig XIV gefandt murbe, um Schut gegen ben gewalthaberifchen Inquifitor ju erlangen, und bas Refultat ber Doppel-Ambaffabe mar wenigstens eine crufte Aurechtweifung bes Inquifitors, welche vorläufig feine Uebergriffe bemmte, aber nicht unterbrudte. Babrenb fo ber Gregmeifter mefentlich jur innern Rube bes Convents beitrug, that er and Mues, um bem aukeren Rubm feines Orbens neue Rrange um's Saupt ju minben. 3m Jahre 1699 feben wir bie Baleeren bes Orbens wieber auf bem mittellanbischen Deere fiegreich ben Rampf gegen bie Unglaubigen beginnen. Rur im Jahre 1700 erlitt ber Commenbator Spinola, trot belbenmutbiger Tapferfeit, eine unverschuldete Schlappe bei bem Ungriff auf ein turfifches Rabrieng, mobei 22 Mitter und 500 Golbaten um's Leben tamen. - 3m folgenben Jahre 1701 nahm bie Orbens-Gecabre bas große türfifche Rriegefchiff Bingbem mit 84 Rauonen und 300 Dann Befatung, und führte es im Trinmph nach Dalta. Trot biefer gludlichen Unternehmungen maren boch feit ungefahr achtgig Jahren, feit welcher Beit ber Orben feine Rriege . Linienschiffe mehr gehalten, fonbern fich mit einer Blotille bon feche bie fieben Baleeren begnugt hatte, bie Ruften Italien's und Spanien's bebeutent mehr bon ben Laubungen ber Corfaren beunruhigt





worben, ale fruber, und bie geangiteten Bewohner, beren Dorfer verbrannt und beren Granen und Rinber in Die Sclaverei geichleppt murben, batten lange vergebene bie Sulfe ibrer alten Beichnter, ber Dalteferritter, ermarten muffen. Um biefen Uebelftanden abzuhelfen und bas wieber überband nehmente Corfgrenwesen auf bem mittellanbifden Deere ju unterbruden. lieft Berellos, auf Bontobari's Rath, unter ber Leitung bes Rittere be St. Bierre brei große Rriege Linienschiffe bauen, welche fpater, unter ben Befebl ibres Conftructore gestellt, bereite im Jabre 1706 brei tunefifche Schiffe angriffen, zwei bavon nach blutigen Rampfe in bie flucht ichlngen, und bas britte mit 50 Ranonen und 360 Colbaten erbenteten. - Gin 3abr barauf führte ber Commentator bon Langon fein mit Rriegevorrath belabenes und nach bem, purch bie Alaerier belagerten. Dran beitimmtes Schiff glud. lich und unangefochten mitten burch tie feindliche Blotte binburch. Derfelbe Langen, benachrichtigt, bag ber berüchtigte Corfar Mli. Dglou. Bafca mit funf Sabrzeugen nach ben calabrifden Ruften fegelte, um bort einen Ranbing in unternehmen, griff bie Flotille, welche 96 Wefchute und 600 Dann Befatung führte, bon allen Geiten mit foldem Ungeftum an, bag biefelbe theile in ben Grund gebobrt, theile gefangen genommen murbe. -Bom Ronig von Spanien im nachften Jahre jum Schut feiner Sanbelefcbiffe berbeigerufen, griff Langon mit gewohntem Belbenmuthe wieber ein algerifches Fabrgeng an und nabm es, wobei er jeboch ben Gieg mit bem toftbaren Breife feines Lebens bezahlte. Der bantbare Grofmeifter lieft ibm ju Carthagena, wo ber Balceren-General in ber Rirche begraben murbe, ein ebrentes Denfmal für alle Reiten errichten. Gin jungerer Bruber bes gefallenen Seehelben fette in ben folgenden Jahren bie Giege bee Orbens fort, indem er 1713 mit einem Linienschiff fieben glaerische Rabrzeuge in Die Blucht foling, und bae Saupticbiff berjelben, ben "Jarym aj" (Salbmond), mit 40 Ranonen und 400 Geefoldaten gefangen nahm. 3m nachften Sabre bobrte er wiederum ein Ranbicbiff mit 56 Ranonen und 500 Dann in ben Grund, und in ber nachften Beit, Giege auf Giege mehrent, maren balb Die geangstigten driftlichen Ruftenbewohner bee Mittelmeeres por ben gefürchteten Corfareniciffen ficher, beren größter Theil bon ber Orbenefiotte



gerftort ober genommen war, und bie hanbelofchiffe zogen unangetaftet bon ber Levante nach bem Abendlanbe.

Die Johanniter waren wieber bie herren bes mittellanbifden Meeres und bie Befconer bes Sanbels ihrer driftlichen Brüber.

Unter solchen Berhaltniffen mußte Malta die Rüftungen, welche die Pforte in diefer Zeit machte, natürlich auf fich beziehen, und der Großmeister sowohl, als alle Ritter des Convents und der Connuenden, überboten sich in Anstrengungen und Auschstenungen, um die Insel gegen einen Augriff sicher zu fiellen. Aus allen Theilen Europa's strömten Ritter berbeit, um an den Waffenthaten ihrer Brüber theilzunehmen, ja die Schnstuch nach neuem Ruhm war so groß, daß man die ottomanische Plotte gar nicht abwartete, sondern in See stach, um berselben entgegen zu gehen. Da ersuhr man, daß die Rüftungen der Pforte gegen Benedig gerichtet seien, und sosort eilten die Johanniter ihren alten Berbündeten zu Hilfe. Rach zweisätzigem Ariege war die türtlische Flotte von den vereinigten Benetianern umd Maltesen das Geschlagen, und lehrte in dem traurigsten physsischen mortalischen Aussande nach Constantinopel zurück.

"In der Zeit vor bem türfifcenentianischen Rriege," ergablt ber Bailli von Chambrab\*), "bet ber hof bes Grofmeisters Perellos bas glangenbste Bilt, bas man feben tonnte. Fünfzehnhundert Ritter, unter benen man bobe Offiziere aller driftlichen Machte gablte, zierten banals mit brem gabtreiden Gefolge die Residen bes Orbens ber Iohanniter." — Berellos war anch ber erste Grogmeister, ber sich eine Leibwache hielt, theils wohl zu seiner Sicherheit und zur Unterftuhung seiner perfonlichen Macht, theils aber auch wohl, um es in ber Pruntsucht ben anderen Scuverainen gleich zu fbun. ...

Der Bapft war fo erfreut über ben hohen Muth ber 3ohanniter, bag er ihrem Ubmiral, bem Commendator von Ciutrab, ben Titel eines General-Lieutenants ber beiligen Rirche beilegte, und ber Großmeister benutte

<sup>\*)</sup> Memoires de J. T. de Chambray, adressés à sa très illustre et vénérable famille, remis entre les mains du marquis de Chambray l'ainé. (Ein Manujcript in 4° von angefâpt 1200 Stifen. Sièpe Billeneuve-Bargemont II, pag. 206.)





wohlweislich biefe gunftige Stimmung bes Rirchen-Oberhauptes, indem er baffelse in ehrerbietigen, aber boch eutschiebenen Ausbrucken bat, fernerhin teine Orbens-Mitglieber mit hoben Memtern oder sonstigen Beneficien zu belleiben, welche fich nicht durch ihre Berdienste bei den Carabanen berfelben würdbig aceigt batten.

Die ganze Regierung Berellos' war ein unausgesehtes Wirten für bie Größe, ben Glanz und ben wahren Werth bes Orbens. Bertwöhrend barauf bebacht, die Misbräuche abzuschaffen, welche sich in kause der Beit wieder in bas innere Leben des Orbens eingeschichen hatten, unterfagte er namenlich auf das frengtie die siderham nehmende Aleiberpracht nud verpönte jegliches Hazarespielt. Unausgeseht beschäftigt, die Bortificationen Matta's zu vermehren, die Waarenhäuser zu vergrößern und ber Armuth der Wittvoen und Waisen durch mitbe Gabe ober Beschäftigung abzubelsen, bestel ihn mitten in diesen eblen Bestredungen im Jahre 1719 eine schwere Krantheit, der er im Januar bes solgenden Jahres, in seinem vierundachtzigsten Jahre, ertag.

36m folgte obne Babl-Intriguen:

### Marc = Anton Bonbobari (1720 - 1722),

Greftrenz ber italienischen Zunge, aus Siena, intimer Freund und Rathgeber bes bersterbenen Gresneisters, und zur Zeit seiner Erwählung Gesandter bes Orbens am päpstlichen hefe. Seine Ernennung zur höchsten bes Orbens am päpstlichen hefe. Seine Ernennung zur höchsten blurde rief große Breude und Sestlicheiten auf ber ganzen Insel bervor, und bas mit vollem Recht, benn Zoudebari's, wenngleich nur furze, Regierung ift als eine nach innen und außen hin rühmliche und ehrenvolle zu betrachten. Sie zeichnete sich and burch glückliche Unternehmungen zur See, namentlich erreicht burch Langen's Bewachung ber spanischen Küssen, benen sich tein Corsarenschiff nähern durchte, ohne sofort angegriffen und genommen zu werben; auf ber anderen Seite zevoch hielt er die Uebergriffe vos Inquisitiers in Schrauten, beseistigte den Handel, und ba auf itrenge Befolgung bes Hospitaldienstes und auf die



Bon großer Frommigfeit und außerordentlicher Thatigfeit in allen bas Wohl des Ordens betreffenden Zweigen, beschäftigte fich Zeudedari auch mit der Schriftstellerei, indem er eine Auftruction für den Orden schriebund berausgab, unter bem Titel: "Breve e particolare Instruzione del sacro ordine militare degli Ospitalieri. Rome, 1719. 1 vol. in 12." (wiedergedrucht in Paris 1721 und bann in Padna, mit einer Paraphrafe des XLI Balms, ebenfalls von Zendedari).

Unter feiner Regierung ward eine papftliche Bulle erlaffen, welche jebem Ritter, beffen Rebenuen 300 Livres überfliegen, anbefahl, auf feine Reften einen Solvaten jur Bertheibigung ber Infel zu halten. Diefer Befelb icheint jeboch niemale Befolgung gefunden ju haben.

Schon nach zweijahriger Regierung ward Zenbebari, im breinnbiechszigften Lebensjahre, am 16. Juni 1722 von einer tobtlichen Krantbeit babingerafft, und bie Babtritter vereinigten nach feinem Tobe ihre Stimmen anf:

### Antonio Manoel de Bilhena (1722-1736),

einen portugiefifchen Ritter, ben Schatmeifter bes Orbens.

Naum hatte ber neue Großmeister bie Regierung bes Orbens übernemmen, als ber politische Horizont sich gegen Diten bin wieber zu verbunteln begann. Ein gewisser Dal'i nämlich, ber lange Zeit Oberaufsehr ber türlischen Sclaven auf Malta gewesen, und endlich von Mehemet Effendi, bem fürtischen Botschafter in Baris, losgetauft werben war, hatte bei seiner Rücktebr nach Constantinopel bem Groß-Bezier einen genauen Bericht über bie Beseltigungen ber Insel abgestauter, und biesen Minister bie Ueberzengung gewinnen taffen, bag Malta jest mit Leichtigkeit zu erebern sei, namenttich ba bie gesangenen Türtensclaven, beren Zahl ber ber Einwohner La Batetta's beinabe gleich täme, nur, and bie Gelegenheit zu einer algemeinen Revolte warteten, und ihm Stadt und Insel in bie Sand ir bei gefen gehn Arlegsschiffen beanspruchte, ging ber Groß-Bezier mit Frenden auf



einen Blan ein, ber mit fleinen Opfern reiche Fruchte verfprach. Diefe Alotte ericbien bereits in febr furger Beit por Malta, fant jeboch ben Grofe meifter vollständig auf ben Schlag vorbereitet. Die Sclaven maren in Retten gelegt und fefter vermabrt, Die Balle mit Geschüten befett und eine ftarte Bertheibigungefraft in La Baletta jufammen gezogen. Der turtifche Abmiral Abbi Baida begnugte fich mit wenigen Ranonenfchuffen, und ichrieb, anftatt Dalta anzugreifen, bem Grogmeifter einen impertinenten Brief, in welchem er bem Orben mit Bernichtung brobte, wenn er nicht fofort alle Türfenfclaven berausgebe, welche in biefem Augenblid .. bie miferable Regierung Malta's" gefangen bielte. Bilbena erbot fich, Die Befangenen gegen Chriftenfelaven auszuwechfeln, und ber Darquis be Bonnac, Frantreich's Gefanbter bei ber Bforte, balf einen gwangigjabrigen Baffenftillftanb amifchen Malta und ber Bforte ju Stanbe bringen, woburch ber Orben. obgleich bie Bedingungen fehr gunftig fur ibn waren, fich felbft bie Alugel feiner Dacht beschnitt und eines feiner Sauptprincipe, ben Rampf gegen bie Ungläubigen, verlette. Doch mabrent bie Unterhandlungen noch gepflegen murben, icheiterte ber gange Tractat an ber Ungufriebenbeit ber turfifden Marine mit bemfelben, und bie Gachen blieben wie guver. Gleich barauf begann anch wieber ber Biratenfrieg, in welchem bie Johanniter ihre alte Tapferfeit und Beididlichfeit auf's neue bemabrten. - Der gescheiterte zwauzigjährige Baffenftillftant ift jeboch ein folgenber Beweis, bag fomobl bie Bforte, ale ber Orben eigentlich feine rechte guft mehr batten, einander mit blutigen Rriegen gu übergieben. Der Chrgeig und Die Rubmfucht ber Sultane war in ben Luften bes Gerails entschlummert, und bie Ritter, anftatt fich ju freuen, wie Aubuffon es that, ale ibm bas Raben ber türtifchen Flotte gemelbet murbe, begannen bereits auch lieber in Rube an bem glangenben Bofe Dalta's zu leben, und ihre Unternehmungen auf algierifche und tunefifche Corfaren gu beidraufen, woburch ber Orben allerbinge mehr practifden Rugen ftiftete, ale wenn er bie Bforte jum Rriege gegen fich und bie driftlichen Dachte aufreigte, aber bie Boefie feines Belobniffes fing an ju erblaffen.

Bilbena mar jedoch beffenungeachtet nicht unthatig in ber Rraftigung feiner Befitungen, und batte ben bereits febr ftarten Befeftigungen bon La



Baletta und seiner hafen noch neue hinzugefügt, nuter benen namentlich bas nach ihm benannte Fort Manoel hervorzuheben ift, welches, auf einer fleinen Insel bes Sasens Aus ert bervorzuheben ift, welches, auf einer fleinen Insel bes Sasens Maria Musecit gelegen, zur Bertheitigung besselchen wesentlich beitrug. Außerdem legte Bilhena den Grund zu der süblich von La Baletta gelegenen, start beseitzten Berstadt, deren Bauten von dem römischen Ingenieur Kloriani geleitet wurden, nach welchem tieser Stadtiefell anch den Namen la Rloriana erhielt, obgleich er auch, zu Ehren seines Gründers, unter dem Namen la Vilhena vorsemmt. Die ersten Gebäude von Bedentung innerhald dieser neuen Maner-Enceinte waren zwei Hospitäler, das eine zur Aufnahme alter, arbeitsunsähiger Männer, das andere zur Wartung und Pflege den Personen beidertei Geschechts, welche an nuheilbaren Krankheiten litten. Vilhena doritze beide Ausstalten von seinem Privat-Bernögen, und beselchen bestanden, unauszeschet Segen verdreitend, bis zum Jahre 1798, in welchen das Wirten der Vrbens auf Malta verlösich wurde.

In gutem Einverständniß mit Frankreich und bem Papft, erhielt Bilbena von Benedict XIII, als Zeichen gang besonderer Zufriedenheit mit der Sanderung der italienischen Kniten von den Raubschiffen der Berberei, ben Eftoc und das gesquete Kastett, welches der heilige Stuhl um Fürsten oder anderen hochgestellten Personen verlieh, die sich durch wichtig Ebaten gegen die Ungläubigen ausgezeichnet hatten. Der Estoc war ein sischerner, stadt vergeldeter Degen von funf guß Länge, und die "Canque beni" ein purpurue, reich mit Gold gesticktes Barrett, das besonders vom Papft gesentet wurde.

Bon allen Fürsten geachtet und geehrt, und von feinen Untergebenen geliebt, ftarb Bilbena am 12. December 1736, im 74ften Jahre feines Lebens, und fein Nachfolger warb:

## Ramon Despnig\*) (1736-1741),

Bailli von Majorta, ein catalonifcher Ritter, welcher bereits breimal ftellvertretenber Großmeister gewosen war, beffen Regierung, außer gludlichen



<sup>\*)</sup> Dit feinem vollen Ramen: Ramon Despuig Martinez be Marcilla Rocaberti p

Rampfen gegen bie Corfaren, jedoch fo wenig Bemertenswerthes bietet, bag wir gleich ju feinem Nachfolger

#### Manuel Binto be Fonceca (1741 - 1773),

übergeben, einen Portugiefen, welcher bereits unter bem Großmeister Gregorio Caraffa jum Titular. Bailli von Acre ernannt worben war.

Die Liebe und allgemeine Achtung, welche sich Binto schon vor seiner Wahl jum Orbene-Derhaupte erworben hatte, war se greß, daß die Republis Genna, seit dem Jahre 1387 auerkannte Herrin von Corsica, den Orosmeister Binto jum König dieser Insel machen wellte, weil die Corsen wurch ben Oruk des oligarchischen Spikems der republikanischen Regierung sich in sortwährender Rewolte gegen Genna besanden. Da jedoch Frankreich, welches bereits gegen ben abeutenverischen Usurpator, den Baron Theodor von Renhof,\*) welcher sich im Jahre 1736 jum König von Corsica gemach batte, von den Gennesen zu Hilfe gerusen, den König versagt und selbst ben Blan gesaßt datte, Corsica seinem Gesat einzwerteiben, so hintertried es die Absich der Republik, den Gresseisler Binto zum Souderaln beiser Insel zu machen, welche denn and im Jahre 1768 durch den Berrtrag von Compliegue an die Krone Frankreich siel.

Die ersten Jahre von Binte's vortrefflicher Regierung floffen rubig und friedlich babin, Malta fowohl durch innere als durch augere Rube beglichend, aber auch erichtaffent. Im Jahre 1748 jedoch brobte eine Berichwörung mit Leichtigleit das zu bewerstelligen, was Soliman's gewaltiger Kraftaustrengung unter bem Großmeister La Balette nicht gelungen war.

Es befanden fich namlich zu jener Zeit auf Malta 4000 Turten- und Maurensclaven, welche theils ber Bemannung ber Galeeren einverleibt, theils

<sup>4)</sup> Theodor von Neuhof war ein westphässicher Bedinaun, der eines Duells megen von Ielniter Ceslegium ans Sön entsiehen muste. Dann Lieutenaut in spanishen Dienstein, wurde er beim Raumf gegen die Mauren in Afrika von den Tumelen gelangen, vom Den sierbin zum Befeisbehoter nedererer Regimenter gemode und als solcher den Gerfen gegen Genna phölife gefandt. Im Jahor Liva fann die holder den Gerfen gegen Genna phölife gefandt. Im Jahor Liva fann fieden, gerieth hier in de Schuldgesiangtis.



in ben Arfenālen, Wagazinen, beim Fortificationsbau und anderen öffentlichen Arbeiten beschäftigt waren.

Aukerbem murben Biele biefer Befangenen in bem Dienft ber Burbentrager bes Orbens und in ben Anbergen ale Bebiente, Stallfnechte und Roche verwandt, und felbft ber Grogmeifter beschäftigte mehrere berfelben in feinem Balafte, ben benen namentlich zwei ale Rammerbiener feiner Berfon fo nabe ftanben, baf fie in bem Borgemach feines Schlafzimmere fcbliefen, und gu jeber Tages- und Rachtzeit Butritt gu bemfelben batten. Die Brauchbarteit, Intelligeng und fceinbare Trene, welche biefe mabometanifchen Sclaven an ben Tag legten, hatte bei ben Rittern jebe Befürchs tung eines möglichen Berrathes eingeschläfert, und bie Sclaben wurden besbalb fo aut behandelt, baf bie meiften berfelben gar nicht ben Bunfch begten, in ihr Baterland gurudgutebren. Babricbeinlich mare auch unter biefen, bereite auf Dalta acclimatifirten Denfchen, niemale eine Berichmorung anegebrochen, wenn nicht bie Dacht ber Berführung feinbfelig unter fie getreten mare. Gine Ungabl von Chriftenfelaven, welche bie Befatung eines turtifden Schiffes ansmachte, batte namlich auf bem Deere repolirt, fich bee Fahrzeuges bemachtigt, und baffelbe im Triumph nach Dalta geführt. Der Commandant beffelben mar Duftapha, Bafcha von Rhobos, ber Liebling bee Gultane Dabomet V, und einer ber machtigften Manner bes turtifchen Reiches. - Der Orben, ber jest bereits ben Frieden mit ber Pforte mehr liebte, ale ben Rampf mit berfelben, und welcher baber gern folche Belegenheiten bermieb, burch bie er fich ben Born bes Gultans jugichen tounte, magte es nicht, ben turfifchen Bafcha ale eigenen Rriegegefangenen ju behalten, fonbern gab benfelben, um gleichzeitig Franfreich gefällig ju fein, in Die Bewalt bee Bailli bu Boccage, bee Wefanbten jener Ration am Sofe gu la Baletta. Diefer bebanbelte ben Bafcha mit angerfter Milbe, wice ibm eine Bobnung in einem reigenben Gartenbaufe ber Borftabt Floriana an, erlaubte ibm bie Beibehaltung feiner eigenen Diener, wie ben Befuch ber Türfenfclaven, und bewilligte ibm einen Denategebalt von 125 Binnt Sterling. - Diefe Unvorsichtigfeit batte jeboch ju ben traurigften Folgen fuhren tonnen. Gin Reger namlich, welcher jene Revolte ber Chrifteniclaven auf bem turfifchen Schiff geleitet batte, war





mit seiner, vom Großmeister empfangenen, Belohnnug nicht zufrieden, und um sich eine größere ju erwerben, machte er bem Pascha Mustapha ben Vorfchlag, sich mit Sulfe ber Türkensclaven in den Besith La Baletta's, und folglich ber gangen Insel zu sehen, und auf diese Beise leichten Kaufs bem Eultan Malta zu erwerben, was früher aller Kriegsmacht nicht gelungen seihung für seine Revolte, und des Paschas fürsprache beim Großberrn für eine ankerordentliche Belobunna.

Muftapha, von Ehrgeis gestachelt, ging mit Frenden auf die Ibeen bes Regere ein, und von nun an wurde seine abgelegene Wohnung ber gebeime Sammelplat ber Berichworenen, und ber Secretair bes Paschas, ein verschwigter Ropf, hauptagent ber gangen Intrigue, welche sich zu folgendem Plan forute:

Das gest bes St. Beter und St. Baul, ber Patrone ber Iniel, bas auf Malta mit großen Feiertlichkeiten begangen wurde, sellte bas Unternehmen beganftigen, ba an biefem Tage viele Ritter und bie meisten Einwohner La Baletta's nach ber Città notabilo wallsahrteten, und auf biese Beise, namentlich während ber greßen Mittagsbilve, in welcher die übrigen Ritter Siesta bieten, die Stadt leicht zu überrumpeln, und die wichtigkten Plätze zu besten waren. — Der eine jener beiben Türkensclaven, welche bei dem Gressmeister als vertraute Kammerdiener sungirten, und der den Ramen In selett führte, sollte in Binto's Genach treten, ihm ben Kopf abschneiden, und betriebten von dem großen Balcon des Kalastes ben Berschwerenen zeigen. Diese That war zum Signal für de folgenden bestimmt, welche der Masse andein sielen. Die übrigen Sclaven batten nun nämlich die Aufgabe, ihre schaften, her Kachen zu terbrechen, derren theils zu erdolchen, theils zu verzisten, die Arfenäle zu erbrechen, die Kachen zu machen.

Der forgfältig geschmiebete, furchtbare Blan ward jeboch burch einen fleinlichen Umstaub entbedt, und Malta baburch aus brobenbfter Gefahr gerettet.

Der bereits ermannte Reger nämlich hatte auch einen jungen Berfer für bie Berfchwörung gewonnen, ber erft feit Aurgem in ber Leibwache bes



Grofmeiftere biente, und fam mit biefem Spiefgefellen faft taglich in bem Saufe eines getauften Inben, ber felbit Mitverschworener war, gufammen, um bie Details bee Unternehmens ju berathen. Gines Tages jeboch geriethen ber Reger und ber Berfer, burch Brauntwein entflammt, in einen beftigen Streit, mabrent beffen ihnen mehrere unbedachte Meugerungen entichläpften, welche von ber Frau bes Juben, Die feine Gingeweibte mar, gebort murben. Bon Borten tam es balb ju Thatlichfeiten, und ber Reger brang mit gegudtem Dold auf ben Berfer ein, welcher in ber Aufregung bes Branntmeins und bes Schredens ju bem Ritter Bignier, bem Commanbanten ber Leib. mache, eilte, ibn um feinen Schut auflebte, unt Alles offenbarte, mas er bon ber Berichwörung mufte. Babrent Bignier mit bem renigen Berfer jum Grofmeifter eilte, war ein neuer Streit gwifden bem Meger und bem Buben entstanden, welcher Lettere feinen Baft mit Bormurfen übericbuttete. bag er auf fo leichtfinnige Beife bas Bebeimnig bes Complotte unt bas Leben ber Berichworer auf bas Spiel gefett babe, unt ale ber Meger mit Born und Drobungen bas Saus verlaffen batte, ließ fich ber Inte, bon ber geangftigten Frau überrebet, burch offenes Beftanbnig wenigftens fic und feine Familie gu retten, bewegen, nach bem großmeifterlichen Balaft gu eilen, wo er ben Berfer bereits vorfant und ju Binto's Sugen Alles geftant. Der Reger murbe fogleich ergriffen unt, bor bas Tribunal gebracht, geftant er fein Berbrechen und nannte viele Miticulbige, obne jetoch bes Bafchas Ermabnung ju thun, welcher nur ftreng bewacht und bes Umgangs mit feinen Creaturen beraubt murbe. In nicht langer Beit maren über buntert Berichworer verhaftet und man glaubte nun, ber großen Gefahr vollftanbig entronnen ju fein, ale biefelbe noch einmal ibr brobentes Saupt erbob. Es waren nämlich mehrere ber Berichworenen, aus Abficht ober Bergeflichfeit, nicht genannt werben, und unter biefen gerabe bes Großmeiftere türlifder Rammerbiener 3mfeletth, ein Denich, ber von feinem herrn ftete mit ber groften Freundlichfeit und Gute bebaubelt morben mar. Trop bee Feblichlagens bes Complotte glanbte er, bemfelben noch einmal neue Rahrung ju geben, wenn er feiner urfprunglichen Aufgabe gemäß, ben Grofmeifter torte. Er ichlich jur Ausführung biefer 3bee mehrmals in bas Schlafzimmer feines Berrn, obne noch ben Enticblug gur That faffen





ju fönnen. Binto, obgleich verwundert über das ofte und zwedlose Eintreten seines Dieners, und erstaunt über bessen de und verstärtes Aussehpen, obne jedoch nur im entsernteften gegen die bewährte Treue diese Menschen Berracht zu schöpfen, fragte ihn endlich mit seiner gewohnten herzgewinnenden Arrenmelichteit und Gute: "Che voi, siglio? Cosa voi?"") — Dies nichtsahnenden, vertranenden und gütigen Werte drangen Imsselettt zu Berzen, die Thräuen traten ihm in die Augen, und ohne eine Antwort zu geben zog er sich zurück. Als am anderen Tage Ausseletty's Rame auch unter deu Berschworenen genannt wurde, wollte der zute Größmeister seinen Ohren faum trauen und debtagte noch das Schickal seines guten Dieners, den er ungern verlor.

Sechezig Berichworene buften ihr Bergeben mit bem Schaffet; ber Baicha jeroch, obgleich burch feine eigenen Diener verratben und feine Schulb gestehn, warte, aus Rüdficht gegen bie Pforte und Frankreich, von St. Eime aus auf einer französischen Bregatte nach Constantinopel spediet.

Um abnlichen Revolten verzubengen, warb nun bie Beftimmung getroffen, bag fammtliche Türtensclaven bei Somennutergang zu ihren Bagnos zurudetehren mußten, und zum Andenten an Malta's glüdliche Rettung ans so verhenver Gefahr, warb der Jahrestag der Entbedung des verbrecherischen Planes seftlich begangen, bis zum Jahre 1708, in welchem andere Conspiratoren Malta in die Hande ber Frangosen lieferten.

Bon 1741 bis 1760 fast ohne jegliche Thätigkeit zur See, weil die handeltreibenden Mächte bas Durchsinden ber Kausmannsschiffe von Seiten bes Orbens bitter gerügt hatten, und von ber französischen Regierung bem Grosmeister gerörezu ber Beschl ertheilt worden war, die Streifzüge im Archipel gänzlich einzustellen, erwuchsen und biese Beit dem Orben mangenehme Offereuzen mit Carl III, König von Spanien und beiber Siellien, welcher ein feinen Staaten gelegenen Orbens-Bestungen sennestriere ließ und bie Aussichtung von siellischem Getreibe nach Malta verbet.

Bei biefer Belegenheit ermahnen bie frangofifden Schriftfteller unb

<sup>\*) &</sup>quot;Bae willft Du, Cobn? Bas willft Du?"

namentlich ber englische Malta" febr anerkennent und daufbar die Achung Friedrich's bes Greßen ver ben Besignungen bes Johanniterorbens in bem neueroberten Schlessen. Boisgelin sagt hiersiber wörtlich: "Friedrich ber Große ließ nach ber Eroberung Schlessen's in bieser Previnz alle fathelischen Cemmenben tes Ordens St. Ischam von Ierusalem besteben, umb zwar beshalb, weil er sehr gut wußte, daß die Ritter von Malta in jenen strengen Principien der Ehre erzogen wären, welche treue Unterthanen und würdige Staatsburger aus ihnen machen würden, und ferner beshalb, weil er als Senverain eines Landes, bessen ganze Tritern auf seinen Militatrmacht bernhte, die Rethwendssseit einsah, sich einen Orden zu erhalten, welcher den Geist des kriegerischen Enthnsiasmus und die Grund-Ideen des Ruhmes bewahrte, und welcher der Mitwelt außerordentliche Thaten wieder in's Gebächtnis rief."

Much Bissenver-Bargemont sagt: "Frédéric le Grand manifesta constamment depuis un vif intérêt pour l'ordre de Saint-Jean de Jerusalem, dont l'institution belliqueuse plaisait à son imagination!"

Im September bes Jahres 1760 wurde ber Pascha Mehemet bom Sultan abgesandt, um ben ber Pforte schuligen Tribut auf ben Inseln bes Archipelagus zu erheben. Er warf bei ber Infel Stanchio Anter, und bertieß mit bem größten Theil seiner Truppen die Schiffe, um sich in das Innere ber Infel zu begeben. Seine Abwesenheit benuhend, revolltirten die auf ben türtlichen Fahrzeugen besindlichen Christeusclaven, bemächtigten sich bes reich belabenen Abmiralschiffes und segelten mit bemfelben unangeschten nach Malta, wo sie nach achzischntägiger Fahrt anlangten, und bem Orden das Schiff zur Verfügung stellten.

Der Sultan, emport über ben empfindlichen Berluft, beichleß, fich nachbrudlich an bem eigentlich hierbei giemlich unschuldigen Orben gur rachen, und von beiben Seiten rüftete man jum Angriff und jur Bertheibigung. Da übernahm Frantreich, ob barum gebene, ob freiwillig, bleibt bahin gestellt, bie Bermittlung zwischen ben beiben Bartheien, sandte ben Bailli von Aleury nach Walta, ließ von littliche Abmitalschiff anf seine Rechen



nung taufen und schictte es seinem rechtmäßigen herrn, bem Sultan Mustapha III jurild, welcher burch biese Ausmertsamteit Frantreich's vom Kriege gegen Malta abstaut. — Diese Befreinug von brochenber Gefahr war jedoch eine moralische Nieberlage, ein testimonium paupertatis fur ben Orben, und biese benohrte sich in ber Jolge nur zu flar. Bon 1761 au sau saut bei Seemacht ber Malteser sichtlich, ihre Carabanen waren nur noch Spiegelsechtereien und leere Formerfüllungen, und ihre Thatigleit zur See beschäuftet sich auf fohltsende Convois.

Babrent unter Binto's Regierung tie Baffenthaten ber Maltefer fich faft auf Rull beidrantt batten, war bas friedliche Birfen bes eblen Dannes bem Beil und Anfeben bes Orbens, wie ber Infel, boch febr nutlich gemefen. Er errichtete ein Ergiebungebaus unt eine Buchrinderei in La Baletta, vermehrte bie Bibliothet ansebulich, grundete eine Universität, bob Sandel und Boblfabrt und verminderie bie Gelbausfuhr aus Dalta. Db. gleich er Rriegsgefabren vermiet, burch bie lange Baffenrube ben Grund jum ichlennigen Berfall ber Seemacht bee Orbene legte, ben friegerifden Beift ber Ritter ichmachte und bierburch verweichlichenbem gurus Gingana verschaffte, mußte Binto bennoch mabrent feiner ungewöhnlich langen und rubigen Regierung bem Orben nach aufen bin Anfeben und Achtung in geben. In La Baletta mit foniglichem Brunt Sof baltent, verschaffte er ben Orbens . Befanbten an fremben Sojen biefelbe Braregative, wie ben Botichaftern ber gefronten Saupter, bielt ben Bapit vor llebergriffen gurud und erwarb fich bas Recht, eine geschloffene Rrone über fein Bappenichilb au ftellen.\*)

Obgleich freundlichen und gutigen Charactere, mar Binte faft abfoluter herricher. "Wenn ich Rouig von Frantreich ware," pflegte er zu fagen, "wurde ich niemals bie Beneral-Staaten vereinigen; ware ich Bapft, niemals

<sup>4)</sup> Billeneure Vargement fagt, Binto fei auch ber Eifte gewesen, bem von den Ordens-Ruglichern und den fermden Gefanden der Eite Altezza Eminentissima beigelegt werden jei. Das ist webt meßight. Dem Grefineister de Vaule ward der Ettel Altezza Berenissima genenmen, und da
jür die einfache Gminen; gegeben, die fich erft fischer im Altesso Eminentissime unfänderte. Earl II von England schreibt nech an Ricolas Ectoure im Johre 1676 Eminentissime Princeps.





das Concilium berufen und als Chef der Hofpitaliter von St. Johann von Jerussalenn, will ich fein General-Rapitel; ich weiß, daß diese Versammlungen saft immer damit endigen, die Rechte berjenigen zu schmälern, welche die Reumion erlaubt haben."

Frisch und fraftig an Körper und Geist, erhielt sich Binto seine weitgerühmte Lanne bis in bas höchste Greisenalter hinein. Als er in ben letten
Jahren seines Lebens einmal tes Gelbes bedürftig war, ließ er sich eine
beträchtliche Summe aus ben Koubs ver Brüderschaft holen, welche für die
im Fegeseuer schmachtenben Seelen Wesse las. Die Bersteher vieler Austat
erlaubten sich bemüthigst ben Einwand zu machen, "baß wenn er bieses
Geld nehme, die Seelen barunter leiben würden." — "3ch bin sehr alt,"
entgegnete Binto heiter, "binnen Anzzen werde ich mit jenen Seelen zufammensommen und ich verfreche Ench. nich mit ibnen zu arrangiren."

Am 25. Januar 1773 ftarb ber Großmeister in bem ungewöhnlich boben Alter von 92 Jahren und im 33ften feiner Regierung.

36m folgte ber bereits fiebengigjahrige Groß. Prior von Ravarra

# Francisco Timenez de Tejada (1773-1775),

bereits ber sechite Richt-Frangose seit Abrien be Bignacourt, ein Mann, ber nicht die Sigenschaften befaß, um bie schwierigen Berhältniffe bes Ritter-Staates zu lenken und bas unter ber Afche glimmenbe Reuer zu bampfen, welches burchaus nicht erleichen, jebe Doffnung benutht, um bervorzubrechen. — Der Orben hatte leinen inneren Halt mehr; wenn bie fraftige Stube eines tüchtigen Großweisters feblte, ber ben simtenten Bau noch von immen hielt und von außen mit glaugender Uebertindung belleivete, so zeigte sich berfelbe sofort mit allen seinen Alfsen und Schaben.

Als Aimenez im zweiten Jahr feiner Regierung war, hatte er fich burch fein ftolges und bochmüthiges Benehmen ben größten Theil seiner Untergebenen zu Keinben gemacht. Bon guter Absicht geleitet, aber falliche Mittel zu ihrer Aussichrung mablend, trat ber Grofmeister mit erbitternber Strenge gegen ben Lugns und andere Uebertretungen ber Statuten auf, berbet ben jahlreichen Priestern und Patentiren ber Aufel bie Jago, welche sie sonft



mit voller Freiheit ausgentst hatten, erhöhte ben Preis bes Brobes, um bie Schulben ber bon Linte gegründeten Universität zu tilgen, und unterließ Richts, um sich bem Bolle, ben Priestern und ben Rittern unangenehm zu machen. Endlich traten bie Misbergnügten, ber langen Berfolgungen mübe, zu einem voeitverzweigten Complott zusammen, auf bessen gebeimsten Triefebern immer noch ein gewisse Dunsel ruht. Mehrere Schriftsteller vertheitigen Timencz und lassen bei ganze Berschwörung von Rugland in's Leben gerufen werben, bessen schlieben, den Marquis von Cavalcabo, ben Auftrag gehabt haben solle, Malia seinem Seweraln in die Haue zu schlieben, um den Schlissel zu Beherrschung bes Mittelmeers zu erlangen; Andere sieden lassen bei derfieden des Großmeisters bearünket sein.

2m 1. Ceptember bee Jahres 1775, einen Zeitpunft, in welchem bie Galeeren bee Orbene ben Spaniern nutlos Algier bombarbiren halfen, marb jum Ansbruch ber Berichmorung bestimmt, an beren Spite ein entichloffener Briefter, Gaëtano Danarino, ftant, und an welchem fammtliche Beiftliche, mebrere Batrigier und einige Ritter theilnabmen. Der 3med war Abfetung bes Großmeiftere, Befitnahme ber Stadt und Retablirung ber alten Brivilegien ber Bufel. In bem Angenblid, wo bie Schildmache am Fort St. Elmo abgeloft murbe, bemachtigt man fich bee Corporale und feiner brei Golbaten, vertreibt bie Befatung, bringt bis ju ber Befestigung bes Baupttbore por, und nimmt 200 Dann ber großmeifterlichen Leibmache, Die bereits im Schlummer lag, gefangen. 3m Befit gweier forte, ruft man bie Bevollerung la Baletta's ju ben Baffen, feuert mehrere Ranonenicuffe gegen bas großmeifterliche Balais ab und lagt bie Freiheitefahne weben. Da ftellt fich ber Grofmeifter an Die Spipe einer Abtheilung bon vierzig Rittern, ber General ber Galeeren, Emanuel von Roban, fcbreitet von einer anberen Geite fraftig ein, bie genommenen forte werben ohne Blutvergiegen wieber genommen, bie Saupt-Rabeleführer gefangen und ber gefahrliche Aufftanb, welcher bie gange Erifteng bes Orbens auf's Spiel ftellte, im Reim erbrudt. - Debrere ber Berichworenen wurden bingerichtet, einige gehangen und fieben bis acht Briefter gu lebenslänglichem Gefangnig verurtheilt. 218 Die Frangofen im Babre 1798 Dalta ufurpirten, lebten noch mehrere biefer



Beiftlichen in ihren engen Mauernischen und wurden fofort in Freiheit gefett.

Diefe Berichwörung, obgleich nicht erheblich in ihren außeren Folgen, war bennoch ein ernstes und warnenbes, aber leiber nicht genng beachtetes, Memento mori für ben Orben. Obgleich man jur inneren Stärtung fofort ben Plan saße, ein neues Regiment von 1200 Maun in La Laletta zu errichten, so sah man boch ben Abgrund nicht, ber immer gesahrtenberaginter, man waffnete sich gegen einen sichtbaren Feind, aber man war blind für ben tobbringenden Gegner, ber unsichtbar im innersten Mart bes Orbens wühlte.

Die heftige Gemuthsaufregung und ber Kummer niber ben hablichen Bied, ber seine Regierung brandmartte, warfen Timeneg auf bas Krantenlager, von bem man ibn balb in die Gruft trug.

Er starb am 11. Rovember 1775 und war ber erste Großmeister von achtunesechzigen, bem man tein Grabmonument errichtete. Rur ein einsacher Stein mit seinem Ramen und ber Angabe seiner Regierungszeit, bedt die strethliche Hulle Francisco Kimenez de Tejaba. Nach ihm wurde zum lehten Male mit alter, voller Einstimmigfeit gewählt:

# Emanuel be Rohan\*) (1775 - 1797),

beffen fraftige und weise Regierung, wenn auch durchaus nicht sehlerfrei, bem innerlich zusammensinkenden Ritterftaate jum letten Male den Mantel fürstlicher Joheit um die Schultern hing, und der mahrscheinlich dem Schief, fal des Ordens eine andere Wendung gegeben, wenn ihn der Tod noch zwei Babre verschont hatte.

Die Lage und Bebeutung bes Iohanniter Orbens im letten Saculum feiner politischen Egistenz ist bereits an ben geeigneten Stellen zu verschiebenen Malen von uns geschilbert worben. Das schnelle Fortschreiten einer neueren Zeit machte bas Besteben bes noch gang auf mittelalterliche Infli-



<sup>\*)</sup> Mit feinem vollen Ramen: François-Marie des Reiges Emanuel de Roban-Polduc (Pring). Die Noban's zerfallen in viele Linten, von denen nicht alle den fürstlichen Litel fibren.

tutionen gegrunteten Ritterftaates mit jebem Decennium fcwieriger, bie Boefic ber Denfungeart vermanbelte fich in Brofg, Die Sanbele Intereffen überwogen bie Glanbene. Intereffen, und mo man lettere verfechten wollte, nabm man guftatt bes Schwerte bie Reber. Der Ritter-Orben, welcher ber gefammten Chriftenbeit ale leuchtenbes Borbild gebient und fewohl ben abend. lanbiiden Gurften wie beren Unterthanen jahrbundertelang großen Ruben gemabrt batte, begann jest fomobl ben Rurften als tem banbeltreibenten Bublicum unbequem und fforent ju merben, weshalb bem Orben nach und nach feine Thatigteit gur Gee immer mehr und mehr geschmalert murbe, bis fie ganglich erlofd, und bie Galeeren nur noch bagu bienten, um bie gur leeren Form berabgefuntenen Caravanen gu toun. - Der langfame Berfall bee Orbens batirt bereits bon ber Befinnahme Malta's an. Das lebne. Berbaltnift unter ber ichmachen Uebertfindung einer anfange menig und fpaterbin immer mehr bedingten Converginetat, und bas mit bemfelben verfnüpfte abbangige Berbaltnik von Spanien, gab bem Bapft wie ben anberen driftlichen Dachten Beifpiel und Gelegenheit, ju ihren Gunften bie Rechte bee Orbene einzuschräufen und erzeugte Giferfucht und 3wiefpalt unter ben Rungen, Die wieberum ben Beift bes Ungeborfams, ber Intrique und ber Berichwerung nabrten, ben wir in ber letten Beit je oft ausbrechen und bas Darf bee Orbens vergiften faben. Bapft und Fürften, fonft bie Beichuter und Beidenter ber Johanniter, nahmen ibnen jett bie verbrieften, jum unbeftrittenen Gigentbum geworbenen Beichente wieber ab, und bas Dberbaupt ber Rirche ging fogar fo weit, ben Orben im Bergen feiner Bermaltung angutaften und ibm auf Dalta felbft ein offenes Grab zu graben. indem man ibm bort eine feindliche Regierung gegenüber ftellte. Dit allen biefen Uebelftanben mußten naturlich Abnabme bes Intereffes unter ben Mitaliebern felbit, Loderung ber Disciplin und ber Brincipien, Untbatigfeit. Bermeichlichung und Gittenverberbnig, fowohl im Convent als auf ben Commenden einreißen, bis ber immer mehr gebobite Ban, von leifem Stog berübrt, mit einem Dal gufammenfturgte.

Rachbem ber Bubel ber Beftlichleiten und bie Evoivas verflungen maren, von benen bie gange Infel, bei ber Erwählung Roban's jum Großmeifter, wiederhaltte, richtete berfelbe guerft fein Augenmert auf bie Befefti-







flache Band und bie Ruften ju bemachen und im Rotbfall ju vertheibigen batte.

Die Unmöglichfeit einfebent, auf Grundlage ber veralteten, feit beinabe 150 Jahren nicht repibirten, vermehrten ober verbeiferten Statuten weiter ju regieren, berief Roban im Jabre 1776 bas lette Beueral-Rapitel bes Bobanniterorbeus alter Geftaltung, in welchem vericbiebene Diffbranche abgeicafft, nothwendige Reuerungen eingeführt, und einige Sanptprincipien bes Orbens wieber aufgefrischt murben. Die Finangen murben regulirt, ber febr loder geworbene Lebenswandel ber Ritter auf Die alte Ginfachbeit und Sittenftrenge gurudguführen verfucht, öffentliche Schulen angelegt, eine Sterne marte errichtet, ein bochfter Berichtebof letter Buftang (Supreme Magistrat de Judicature) begrunbet, ber fich wochentlich zweimal verfammelte, und por allen Dingen ber Sofpitalbienft wieber mit großerer Strenge eingeführt. indem bestimmt murbe, bag allwöchentlich ein Ritter ben Dieuft im Rrautenbaufe ju verrichten, und fich felbft ber niedrigften Bulfeleiftungen feiner Schutbefoblenen ju unterzieben babe. - Durch bice General Rapitel murbe Roban ber lette Wefengeber bee Orbene, und aus ber 1776 erfolgten Berbefferung und Bermebrung ber Statuten entftanb ber, unterm 20, Juli 1779 bom Bapft Bius VI fanctionirte, Cober, welcher am 10. Juli 1782 im Drud ericbien, unter bem Titel: Codice del sacro militare ordine Gerosolimitano etc. In Malta nella Stamperia di S. H. E. per Fra Giov. Mallia, suo Stampatore 1782.

Reben biefen Kraftigungen von innen, welche jedoch mit ihrem Begrunber wieder babin ftarben, ein Beweis, bag ber Orden bas Gefeh nicht mehr im Fleich und Blut trug, wie er es früher that, mehrten sich unter Rohan's Regierung bie Bestjungen des Ordens durch manchertei Erwerdungen und Bereicherungen. Dierher gehort guerst die Bereinigung bes Iohaniterordens mit bem Orden ber "Anton britter" ober ber "Hofpital-



berren bee beiligen Anton bon Bienne in Franfreich." Diefer Orben, im Jahre 1095 geftiftet, bestand urfprunglich aus einer fremmen Berbrüberung einiger Ebelleute aus ber Daupbine, welche fich bie Bflege bon Berfonen gur Pflicht gemacht hatten, bie mit bem Musfat behaftet waren, jener entfetlichen und unbeitbaren Rrantheit, bie man in jener Reit il fuoco sacro di S. Antonio (bas beilige Reuer St. Anton's) nanute. 3m Jahre 1218 erhielt biefe Sofpitaliter Berbrüberung Orbenerechte und einen Großmeifter jum Oberhaupt, bie um 1297, Bapft Benedict VIII Die grofimeisterliche Briorei in eine Abtei, und bie Sofpitalberren in orbentliche Canonici unter ber Regel bes beiligen Anguftin ummanbelte. Go blieb ber Orben, anfer einer Reform um 1634, bis jum Jahre 1768, in welchem er vom Bapft bie Beifung erhielt, feine Rovigen mehr aufzunehmen, welcher bie noch ftrengere Aufforberung folgte, gwifden Secularifation, ganglicher Aufbebung ober Berichmelgung mit einem anderen Orben ju mablen. Die Antonebruber entschieben fich fur letteren Borichlag, und wünfchten in ben Johanniterorben, bem ibren Brincipien anglogften, übergutreten; aber erft im Jahre 1777 tam, nach langen Unterhandlungen und einer endlichen liebereinfunft mit bem piemontefifchen Gt. Lagarus. orben, biefe Bereinigung bergestalt ju Stanbe, baß fammtliche Befitungen ber Antonsbrüber amifchen ben Jobannitern und ben Laggrinern getheilt werben follten, und bag Erftere fich verpflichteten, ben Ditgliebern bes aufgebobenen Orbens eine jahrliche Benfion ju gabten, und biefelben ale Conventual-Rapellane aufzunehmen.

Im Jahre 1781 trat Malta in ben Genuß ber reichen Besispingen eines Theils ber Antonsbrüber, woburch die Robenuen bes Orbens nicht unbebeutend bermehrt wurden, obgleich ber Laganis Orben, welcher ben Grasen bon Provence, Bruber bes Königs von Frankreid, jum Großmeister hatte, bebeutend besser bei der Theilung weglam. Außer vieser Bermehrung seines Reichthums trat ber Orben im Jahre 1780 auch in ben unbeschränkten Besis ber Erbschaft bes Herzseg b von Oftrog in Bolhpinien, welche bemeselben bereits seit 1674 rechtmößig zustand, bem Großmeister Ricclas Cotoner, ber ben Orbenstitter Grasen Ludwinfell mit Wahrnehmung seiner Interessen beauftragt hatte, jedoch durch andere Erben vorenthalten worden war. —





Rachbem ber Bailli Graf Sagramofo, Gefanbter bes Orbens in Bolen, fich bereits feit 1772 vergebens bemüßt hatte, bie Perausgabe ber Orbens-bestiung zu erlangen, ersolgte vielelbe 1780, nach ber ersten Theilung Polen's, indem die Cabinette von Wien, Berlin und Betersburg sich zu Gunften bes Orbens aussprachen. Die auf biese Weise neu erworbenen Bestiungen bestanden aus einem Groß-Prierat, acht orbentlichen und acht Patronate Commenden, mit einem jährlichen Ertrag von 120,000 peluischen Gulben ober 40,000 preußischen Thalern.\*) — Ben diesem Treigniß an batirt die Hinneigung bes Orbens zu Rußland, in welchem er, leiber jedoch nur auf turge Zeit, eine Dauptstüge sand, nachdem Kranfreich von stie seines Geistes von sich gestoßen, die Büthe seiner Nationalität verrätherisch gestickte. — Ratharina II war Rohan und dem Orben sehr zugethan, indem sie die Tüttrifche Krast zu ihren kriegen aceen die Türten benusen wollte.

Schon war ber Plan entworfen, daß ber Bailli von Flachslanden an ber Spige ber Johanniter Galeeren sich mit ber Flotte des Grafen Orloff vereinigen sollte, um die Türten auf Worea anzugreisen, als Branfreich's politischer Einfluß das Unternehmen im Keim erstidte. Als beritter bedeutender Zuwachs zum Johanniterorden ist die in die Jahre 1781 und 1782 fallende Gründung der englisch-daprischen Junge zu bertrachten, welche durch die Bemühungen des Bailli von Flachslanden und unter dem Schuhe des Aurfürsten Carl Theodor von Bahern in's Leben trat. Wit England hatte diese Junge jedoch nichts gemein, als den Raumeiszusah und die Würbe des Turcoposier, Beides zum ehrenden Andenten an die einst mächtige und seit der Königin Elisabeth gänzlich erlospens Bunge von England. Die Bestungen diesen erstandbenen Ordenszweiges von England. Die Bestungen tieses nen erstandbenen Ordenszweiges von Benach aus den frühreren Gütern der Zesuiten gebildet, deren Gesellschaft bereits durch die Walte Papst Cemens XIV (Dominus

<sup>9)</sup> Boisgelin rechut, indem er feine eigeme Mingtabelle in som glaublich follder Beife benuth, aus der Groef, Strieri und den in Commendeu unt 7740 malteliche kreinen = 5160 preußischen Thaltrin beraus, und Falten flein in feiner "Geschichte der Ritter-Orden" (dreibt die Summe 7740 rubig nach, läße befelbe aber preußische Thaltr antefflicher Arbeite bekennten. – Leiber veinmelt das Gonft febt forglätige Wert vom Boisgelin fo von Drudfelbern, namentlich in den Zablen, daß sown einem Jahre 1879 bie Web fil. (Vol. 11. nark. II. p. 8).



Rachbem in ben Jahren 1775, 1782 und 1783 bie Galeeren ber Daltefer ben fruchtlofen Rampfen bee beutichen Raifere gegen bie Turten, und bes Ronige von Spanien gegen bie Raubstaaten ber Berberei einen ichmachen Beiftaub geleiftet batten, murben bie Unter berfelben im 3abre 1783 au einem erfolgreicheren Unternehmen gelichtet, welches bie erfreuliche Erfcheinung bot, bag in einer Reit, mo bie friegerifche Thatigfeit bee Orbens einquichlummern begann, ber Beift ber alten, iconen Difbtbatigfeit und Barmbergigfeit wieber erwachte, ber einft bie Sofpitaler Berufglem's burchmebt hatte. In Sicilien und Calabrien hatte nämlich ein lange anhaltenbes Erb. beben furchtbare Bermuftungen angerichtet, und namentlich bie beiben Stabte Deffing und Reggio in Schuttbaufen vermanbelt. Raum mar gegen 7 Ubr Abende bie Runbe von bem entjeglichen Unglind nach Dalta gebrungen, ale Roban fofort bie gauge Racht binburch arbeiten lieft, um bie Galeeren fegelfertig ju machen, und bereits am nachften Morgen perliefen biefelben unter bem Befehl bes Bailli von Freston ben Safen Marfa, um ihren ungludlichen Chriftenbrübern beignfteben. Die fleine Rlotille führte Alles mit fich, mas zur Abbulfe bes erften Glenbe nothwendig ericbien: Die geicidteften Chirurgen mit gwangig großen Riften voll Mebicin und Berbandgeng, Lebensmittel aller Urt, Gelb, gweihundert Betten, und eine große Angabl von Belten, um ben Obrachlofen eine proviforifche Behaufung gu geben. Roch am Abend beffelben Tages laubeten bie Galeeren in einer



mehrere kleinere Fahrzenge mit Brob und Zwiebad zu senden, obgleich in Matta selbst kein Uebersing berrichte. — Diese sichnen Thaten, welche an die ersten herrlichen Jahre der Hospitaliter erinnern, waren das letzte Aufstadern der heitigen Blamme, die so lange auf dem Mitar des Ordens gebrannt hatte, und die bald daruf, wenn auch Gottlob! nicht auf immer, erlosch, sie waren der wehmilthige Schvanengefang des Ritterstaates, dessen leise Klänge der Stitterstaates, dessen

Diefer gewaltige Rrater, beffen Stofe faumtliche Throne Europa's erfchitterten, Monarchien vernichteten, und beffen Ausbrüche bas eigene Baterland mit Clend übergeffen, ben eigenen König jum Tobe mit fich fortriffen, wie die eigenen Landestinder, diefer Krater, ber Nichts achtete, Richts beilig hielt, tonute anch ben Ritterstaat nicht schonen, und zertrat in ihm einen Theil ber Geschichte bes frangössichen Boltes, einen Theil seines Ruhms, seiner Chre!

Schon waren bie Bogen ber großen Revolution über Franfreich bereingebrochen, ohne baf man bie jest bie Commenten bee Orbene angetaftet batte, und ber Grogmeifter Roban, in bem feften Glauben an Die trabitionelle Ritterlichfeit und Chrenhaftigfeit feiner Ration, fdrieb noch in biefer Beit an ben Commenbator Grafen b'Sannonville, im vollen Bertrauen auf bie gunftige Bufunft bee Orbene: "Le découragement, dont vous éticz saisi en écrivant votre lettre du 4 octobre 1791 ne vous est pas naturel, et nous en avons été étonnés. Nous ne devons pas craindre les suites du renvoi à la législation présente. Notre ordre était reconnu puissance étrangère avant la Constitution française, et ce caractère indélébile n'a pu éprouver aucune atteinte par les décrets de l'Assemblée nationale . . . La nation, éclairée sur l'utilité réelle qui résulte de notre position et de nos services, pour l'avantage et la sûreté de son commerce dans cette mer, est trop juste pour vouloir diminuer nos moyens . . . Tous nos chevaliers et Commandeurs, en général, doivent se considerer et se conduire en France comme étrangers et comme tels, être soumis aux lois du pays. Partout, vous le savez, la loi n'accorde protection et sûreté qu'à ceux qui la respectent: ceux qui la violent s'exposent à l'animadversion publique."



Aber ber eble Großmeister hatte sich getäuscht in bem festen Glauben an die Ritterlichteit und Chrenhaftigseit seiner Ration, denn es waren eben teine Ritter, welche die Revolution leuften und beherrschten, sondern fortwährend wechselnde, sich selbst bekämpfende, und sich gegenseitig vernichtende sondern Wacht des Sturunes, den sie seinst es det eine Proposition erfolgt willeulos Mit fortgeriffen und zerschmettert wurden. Es gab tein Geseh nicht nachtende des gegenschules und gerschmettert wurden. Es gab tein Geseh nicht in Frankreich.

Der Orben femiea ju allen an feinen Rechten vernbten Gemalttbatig. feiten, und beobachtete in bem Strubel ber Bartbeien eine vollfommene Rentralitat. 216 man feine Guter mit Steuern belegte, maren bie Receveure ber frangofifchen Bungen fofort bereit, Diefelben gn gablen, und als man ben Rittern Die burgerlichen Rechte verweigerte, weil Die Mitglieber ihrer Corporation Abelsproben verlangten und beebalb nicht mit bem Chrentitel eines Citoven français ju belegen feien, batte ibuen Roban gefdrieben, fie ale Fremte in Franfreich ju betrachten. - Mm 19. Geptember 1792 traf ben Orben ber Sanptichlag, inbem ein Decret ber National-Berfammlung fammtliche Commenben ber Johanniter ale Rationalgut eingog. Raum mar biefer Befehl erlaffen, ale bie Baufer bee Orbens geplanbert und gerftort, bie Ritter wie wilbe Thiere verfolgt, in bie Befangniffe geftedt und bon bort ju bem Beil ber Builletine verbammt murben. - Das lette Gelb. 500,000 frangoffiche Livres, welches ber Orben aus ben frangofifchen Befigungen verwandte, erhielt ber ungludliche Ronig Bubwig XVI auf feine Bitte vom Commenbator D'Eftourmel au ber miglingenen Glucht nach Barennes\*), und trot ber blutigen Berfolgungen ber Orbensritter nahm Roban nicht allein biefe, welche jest in Daffen und von Allem entblokt auf Dalta anlangten, liebevoll auf, fonbern gemabrte auch mabrent bee gangen Bintere von 1793 fechegig reich belabenen frangofifden Schiffen Schut in bem Safen von Dalta. Ale Roban einmal aufgeforbert murbe, fich berfelben ju bemachtigen, antwortete er gang im alten Beift bes Orbens: "Unfere Berbruberung murbe in's Leben gerufen, um Unrecht ju bulben, nicht um Rache ju üben!" -

<sup>\*)</sup> Schon fruber batte ber Orben gu bem Lofegelb ber frangofifchen Ronige: Lubwig's bes Beiligen und Frang I nicht unbetrachtlich beigeftenert.





Der große Zusammenfing von Rittern auf Malta, ber Berlust ber französsichen Revenuen und ber Bau eines neuen forts auf ber Bunta Oragut, welches seinen Namen nach bem Groß Brior der Champagne, Tigne erhielt, ber große Summen bazu beigesteuert hatte, machten die Geleadamität bes Orvens und bes Großmeisters so bedeuteub, daß ein handbeamter besselben ihm einmal Berstellungen barüber zu machen wagte, und ihm zu versiehen gab, daß, wenn er seiner Großmuth feine Schratten sebren, "Lag täglich eine Arone (20 Sitbergreschen) für meine Tafet zurücklegen," antwortete Rohan, "nnd vertheite den Rest unter meine ungsücklichen Priber."

Um bem ebten Beifpiel ibres Grofmeiftere ju folgen und ber immer brudenber werbenben Belbuoth bee Orbens abzubelfen, verboppelten viele ipanifde und portugiefifche Commentatoren freimillig ibre Refponfionen. und auch manche italienische nut beutiche Ritter foloffen fich ibnen an. Trot aller biefer ungureichenben Mittel, welche ben Berluft ber reichen frangofifden Commenten, ber Saupt-Lebensabern bes Orbens, nicht ju beden vermochten, fab fich Roban endlich genothigt, ju frember Bulfe feine Bufindt ju nebmen, und fcbrieb besbalb ju verfdiebenen Dalen an ben Bapft, ben Raifer von Deiterreich, und bie Ronige von Spanien und Bortugal. indem er ihnen feine traurige Lage andeinanderfette, und bie Unmöglichfeit barlogte, Die Roften gur Erbaltung feiner Flotte langer beftreiten gu tonnen. Bene Guriten batten jeboch bamale an viel mit fich felbit au thun, um bem Orben ein lebhaftes Intereffe und burchgreifenbe Bulfe gugumenben. Die Lage Dalta's murbe immer verzweifelter. Reben ber brobenben Gelbfrifis ichlich noch ein anderes tobtliches Bift burch bie Abern bee Orbeneforpere. und gerftorte immer nicht und mehr feinen inneren Organismus. Unter ber Daffe emigrirter Ebellente, welche, por ber Repolution fliebent, auf Dalta ein Afpl fucten, befanten fich auch gebeime Agenten bes Direc. torinme, welche burch geschickte und perfibe Dachinationen Franfreich bie Befinnahme ber Infel vorbereiten und erleichtern follten. - Diefe Leute fanben ein giinftigeree Gelt, ale man batte glauben follen. Geit ber ritterlich religiöfen Beit bee Rapmond bu Bub waren fiber 600 3abre per-





floffen, jebes Gaculum batte bie eifernen Orbenbregeln bee erften Deiftere - etwas gemilbert, und ber Roft ber Beit batte felbft bas barte Er; gerfreffen. Die Belbenthaten jener Martbrer bee Glanbene, und bie Strenge ber alten Orbene Disciplin, obgleich fie fett jeber Ritter gebrudt in feinem Bimmer hatte, waren beinahe vergeffen, und murben vielleicht grabe beshalb fo menig gelefen, weil bie lecture ben Abstand gwifden jener Beit und biefer gu flar und tief hervorgehoben batte. Die unter ber Regentichaft und Enb. mig's XV trauriger Regierung bon Frantreich ausftromenbe Unfittlichfeit, Berweichlichung und thatenlofe Bergnugungefucht batten auch unmerflich nach und nach auf Dalta Gingang gefunden. Die Ritter, feit langer Beit gur Untbatigfeit verdammt, begannen bie Monotonie bes Lebens im Convent imerträglich ju finden. Done Belegenheit ju ritterlichen Thaten, und ohne bie alte beilige Glaubenebegeifterung im Bergen, ergaben fie fich allgemach ben weltlichen Frenten, von beren Gufigfeiten fie fo viel gebort batten. -Bon brobenben Sturmen umbrauft, folummerte ber Orben am Ranbe eines Abgrunde, ben er nicht fab, und ale er enblich ermachte, mar ee in fpat, feine Ginne maren befangen, feine Schritte mantent - er taumelte binein. -Babrent fich jeboch Dalta felbft vollftanbig über feinen Buftant taufchte, entging berfelbe fremten Dachten nicht, und ale bie frangofifche Glotte im 3abre 1798 por bie Bufel rudte und fich ibrer bemachtigte, ichrieb ber Bergog von Rovigo (Geite 47 und 48) über bie Situation folgende richtige Borte: "Seit ber frangofifchen Repolution, und namentlich feit ber Auflofung ber Emigranten-Corps, mar ber Felfen bon Dalta ber Bufinchtsort einer großen Denge junger Ebelleute geworben, welche fich unter bie Fabnen bee Orbens reihten. Die neuen Ritter batten jeboch nicht ben Gifer ber alten Brüber von St. Johann von Berufalem. Ihre weltliche Erziehung gewöhnte fich nicht an bas monchische Leben, und bie uble Lage bes lanbes erbobte ben Bunich in ibnen, ben Relfen zu verlaffen, ber ibnen ale Afol gebient batte. Das Erscheinen unferer Flotte por Dalta bot ihnen bie Belegenheit, ibre Berpflichtungen ju brechen, bie fie bereite ale Retten angufeben begannen."

Die Begunftigungen, welche ben frangofifden Emigranten in fo reichem Mage wiberfuhren, mahrent ber Orben Mangel litt, erregten ben Reib



ber übrigen Zungen, und namentlich waren es die Aragonier, Caftilianer und Bortugiefen, welche laut ju murren begannen, mabrend die geheimen Creaturen bes Directoriums, biefe Mifftimmung benuțent, ben Borfolag machten, einen Theil der Truppen ju entlassen, und aburch bedeutende Ersparnisse ju machen. Unglaublicherweise wurde dieser Borfolag wirtlich angenommen und ausgeführt, und man entließ gleichzeitig einen großen Theil der Bemannung der Goleeren.

Seinem Reutralitateberhaltniß gu Fraufreich untreu, und um jenen Staat mit gleicher Munge gu bezahlen, verweigerte Bobau (1795) einem Befanbten bes Directoriums ben Aufenthalt in Malta, und gestattete ibm nur einen Conful, welcher, jum großen Nachtheil bes Orbens, alle Migvergnigten um sich versammelte, nub sie für seine Plane bearbeitete.

Als im Jahre 1796 bie französischen Abmirale Truguet und Latouche- Treville, von Gorfu fomment, vor Malta Anter warfen, befürchtete Roban einen Angriff, und traf bie Anstalten zur Bertheibigung mit einer Energie und Einsicht, die sich noch einmal, aber auch zum letten Mal den Rittern mittheilte. hätten bie Franzosen jeht augegriffen, wurde Malta nicht schinuft dapitulirt, senbern entweder gesiegt, over sich wenigkens mit Achtung aus der Affaire gezogen haben; leiber aber verflog die schnell angefachte Begeisterung mit der abziebenden Gesahr, und der Großmeister wie der Orden saufen in ibren apathischen Austand zurück.

Unterbeg war die Geldnoth jedoch in so beunruhigender Beise gewachsen, bag Roban sich nach einem letzten Rettungsanker umsah, und da der der britten Theilung Polen's die Besitungen ben ben Ordens in Boldonian unter russische Derbobeit gesommen waren, benutte der Vresmeister biesen Moment, um ein näheres Ansehnen Malta's an die russissische Acht zu bewirken. Bu diesem Ende schieder er den Bailli Grafen Litta, einen Maltaber, welcher bereits vor mehreren Jahren, mit des Großmeisters Bewilligung, eine russische Beloille gegen die Türten commandirt hatte, nach Petersburg, um die Kaiserin Katharina II für die Erbaltung des Ordens zu interessisch, und sie gleichzeitig zu bitten, die Bestungen besselben in Bolen zu seichten. Die Kaiserin, in beren geheimen Plänen es sehon längere Zeit gelegen batte, Walta zu gewinnen, empfing den Grafen Litta mit großen

Ongbenbezengungen und Beriprechungen, an beren Regliffrung fie aber ber Tob, welcher fie am 17. Rovember 1796 ereilte, verbinberte. 3br Rachfolger Baul I jeboch, namentlich burch bie Lecture Bertot's fo entbufigemirt fur ben 3obanniterorben, bag er im 3abre 1799 ale Grofmeifter beffelben Franfreich ben Rrieg erflarte, erfullte bie Bitten Litta's in fiberrafchent audbiger Beife, indem er burch einen, am 15. Januar 1797 von bem Reichefangler Grafen Begborobto, und bem Bicefangler Gurften Rourafin von ruffifder, und bem Grafen Litta von maltefifder Geite abgefchloffenen Bertrag, bem Orben bie bebeutenbften Bortbeile gemabrte. Diefe beftanben bauptfachlich barin, bag bie Ginfunfte ber, in bem ruffifden Bolen gelegenen Oftrog'iden Orbensbefigungen von 120,000 auf 300,000 polnifche Bulben\*) erbobt, und von jest ab Groß. Briorat pon Ruftand genannt murben. Daffelbe murbe nun eingetheilt in bas Groß-Briorat felbft, nebit gebn Ritter- und brei Briefter-Commenben, welche vom Grofmeifter an aufnahmefabige ruffifche Unterthanen vergeben murben, und in beren Corporation baffelbe Gefen berrichen follte, wie auf Malta.

Das nene Groß. Priorat wurde ber englifch-bahrifchen Zunge einwerleibt, ber Bring von Conde wurde Groß. Prior, ber Chevalier D'Sara ruffifcher Gefaubter am hofe ju la Baletta, und als Zeichen gan; besonderer Zuneigung ließ fich ber Raifer mit feinen bier Sobnen in ben Orden St. Johannis aufnehmen.

Diefen wichtigen Bertrag, ber eine Lebensfrage für Malta war, schickte ber Graf Litta burch einen expressen Courier von Betersburg an ben Großmeister. Unglücklicherweise sam biefer Botschafter aber grabe zu ber Zeit im Hafen zu Ancona an, als bie französische Armee benselben und bie Stadt occupirte. Obgleich im Auftrage einer Macht reisend, welche mit Frankreich in Frieden lebte, wurde ber Courier bennoch burchsucht und seiner Depeschen beraubt, beren Publication bas Directorium noch seinbseliger gegen ben Orben feinmte.

<sup>\*)</sup> Damale betrug ber polnische Gulben 5 Silbergrofchen, (jeht 10 Silbergroschen). Die genannte Summe mar also gleichbebeutend mit 50,000 preufischen Thalern.





Ein zweiter von Litta abgesandter Courier fand Rohan bereits auf bem Sterbebett, boch die Freide über die glüdtlich Wendung, die er dem Schichsal seines Ordens burch ben Anschulg an Rufland gegeben hatte, verschönerte ihm die letzten Stunden des Lebens, wahrend das weitere Bordringen der Franzesen am Rhein, der physische Fall Benedig's und der moralische Genna's, wie die Demitisigung des Papftes noch trübe Schatten in biesen Lettungsfehinnungeschinner warfen.

Schon seit bem 30. Juni, an welchem Tage Roban sich gelegt, batten sich in allen Bungen geheime Cabalen, in Bezug auf die Ernennung seines Rachfelgers, erhoben. Um 5. Inti empfing ber Großmeister bas heilige Abenbmabl, und ernannte ben Bailli von Bacon. Belment zu seinem Stellvertreter. Um Ten unachte er fein Testament und am Gountag ben 9ten lanteten alle Gloden und bate er sein Testament und am Gountag ben 9ten latteten alle Gloden und bate Wolft lief in bie Rirchen, um für ihn zu beten. Ults er sich am nächsen Tage etwas wohler befand, untersagte er bas Läuten und fragte, wer sein Rachfolger sein wurde.

"Man fpricht vom Bailli von hompefc," antwortete gögernd einer ber ibn umgebenden Commendatoren. ""Die Bahl wird nicht schlecht sein, wenn er gute Rathe befemmt," fagte Roban, ""übrigens," fuhr er fort, ""bin ich ber lette Großmeister; wenigstens eines berühmten und unabhängigen Orbens." Diese Prophezeihung, die sich leiber so bald erfüllen sollte, war das Ergte was er sprach. Er fiarb unter furchtbaren Schmerzen am 13. Juli 1797 in einem Alter von 72 3abren.

Trot bes Anfchusses an Außtand hinterließ Roban, theils mit, theils of ine Schiel, ben Orben in ber traurigsen Bersasium. Obgleich von ber einen Seite abgöttisch verehet, wird er von ber anderen Seite aber anch bitter getadelt und ihn, ungeachtet seinen votrefflichen Eigenschaften, vergewerfen, burch salsch angebrachte Nachsicht, Auszsichtigkeit bei ben wichtigsten Interessen ber Irven und sasche Nachschung ber inneren Disciplin bie Katasstrephe von 17918 verbereitet zu haben. Das Privat-Leben ber Ritter, namentlich ber jüngeren, war in ber letten Zeit von Rohan's Regierung allerdings zientlich anstößig, bagegen sehen wir auf ber anderen Seite ben Hespitalbienst auf das Strenzste gestet. "Alte Ritter siberwachten nich allein die verschiedenen Iweige ber Abeninistration," sagt Avalos in seinem









jofen ein Militair-Sofbital baraus machten."

Trot ber Revenuen ber ruffifchen und babrifchen Groß-Briorate, trot ber weifen Deconomien, welche ber Orbens Schabmeifter, Boerebon be Ranfijat, eingeführt batte, waren bie ungebeuren Ausfälle ber frangofifchen Befitungen noch immer nicht zu beden, beren Gingiebnug auch ben Berluft ber Orbensguter im Elfag, im Rouffillou, im frangofifden Theil Navarra's, auf bem linten Rheinufer und in ben Staaten ber belvetifchen, ligurifchen und ciealpinifden Republit, jur Folge batte. Die bierburch entftanbenen Ausfälle an Refponfionen fur ben Schat hatten ben Orben gulett gu ber Erflarung veraulaft, bag er ben vielen nach Dalta ftromenben Rittern in ben Aubergen nicht mehr offene Tafel geben tonne, fonbern fich barauf beidranten muffe, jebem Ritter, jur eigenen Beftreitung feiner Beburfniffe, eine Benfion von 60 France (15 Thalern) monatlich angumeifen. Gilber- und Gelogerathe manberten in bie Minge, ber Sanbel lag banieber, bae Bapiergelb fant, Unleibe baufte fich auf Unleibe, bie Bevolterung ber Jufel verarmte und öffentliche Bebete murben in ben Rirchen gebalten, um ber entjeglichen Roth Ginbalt ju thun.

Das war bie Lage bes Iohanniter-Orbens bei Rohan's Tobe. Nach ihm übernahm bas Ruber bes schwankenben Schiffes:





## Ferdinand Freiherr von Sompefch (1797-1798\*),

ber erfte Großmeifter ber beutschen Zunge und zugleich ber lette Souverain bon Dalta.

Der Grund, weshalb bie beutschen Ritter bieber nicht gur hochsten Burte gelaugt waren, liegt keinesweges in ihrer Unfabigleit, sonbern haupt-sachlich in bem Umftante, bag bieselben numerisch gegen bie anderen Jungen zurudkanden und namentlich im Convent nie sehr gabtreich vertreten waren. Sie führten ein mehr friedliches Leben auf ihren Commenden und ihr Ehrgeit richtete sich gewöhnlich auf die gefürstete Würde des Johanniter-Meisters in Seitersbeim.

Ferbinand von hompesch war ber jüngste Sohn bes fürstlich Julich-Berg'ichen Erhe berr-Agermeisters von Hompesch, und am 9. November 1744 auf bem Schlosse Bollbeim bei Dufscloorf geboren. Schon in seinem sechseinten Jahre Page beim Großmeister Manoel Pinto, gelangte er balb jur Würde bes Großtreuz und wurde als solcher Gesandter bes Ordens am Dofe zu Wien, eine Stelle, die er 25 Jahre besteidete.

Um ben Charafter biefes unglüdlichen Mannes fo flar wie möglich zu beleuchten und baburch zur richtigeren Erfenntnis ber unter ihm hereinbrechennen Kataftrophe zu führen, ist es nothwendig, bei der Schilberung bessellsche länger zu verweisen, als wir es bei den früheren Großmeistern gethan haben, unter bernen die Facta durch sich selbst verftänblich waren.

Rach Roban's Tobe ftanb Sompefc burchaus nicht ohne Concurrenten

<sup>\*)</sup> Die Cuellen über ben Berlinß Malta's unter hompelch sint in ihren Urtheitsssprücken sehr wöhersprechend. Die Frenapseln werfen gerehnlich all'e Gutth auf ben bentschen Ieben ehne in ein ein nicht, das Penechann ihrer Landselnen und bei handtung Benaparte's star zu beseicht und bei Andtung Benaparte's star zu beseichten, und die Ordens-Schrisfteller vertheitigen wieder zu sehr ben Werichten ben Bregingen und mit Benutyung bes maltelissen Archive verfaßte Und von Panga-vechia: L'ultimo periodo della storia di Malta sotto il governo dell' ordine Gerosolimitano. Malta 1835, nicht erreichter war, se benutye uir Mediterung diese schen Beriche baupesächlich bie umpartheisischen Urtheile Alfrec's von Reumont, der nicht allein Bangarchia benutzet. Cuelten waren Beigegen meh ben Augenzugen Besetzden be Kanssigt.







ba; biefelben maren jeboch theile abmefent, theile alt und uuschluffig, theils fcmach und obne Bartbei, endlich erachtete man bie Erlangung ber große meifterlichen Barbe in biefen bewegten, unbeilvollen Beiten für fein beneibenswerthes Loos. Babrent nach Roban's früheren Musfprüchen bie Baillis pon Birien und Graf Litta, Die jedoch beibe abmefent maren, fich am beften gur Rachfolge geeignet batten, bachte man auch an ben Bailli be Borge, ber fich jeboch felbit nicht mehr bie rechte Rraft gutraute, unt ferner an bie Baillis Bento bee Bennes und Frigari, welche es vorgogen ibre großen Reichtbumer in Rube ju vergebren, ale ibre Rrafte bem fintenben Orben ju meiben. Die Baillis Tommafi, be Belmont und Camille bon Roban glaubten ju fdwache Bartheien gu baben und thaten feine entideibenben Schritte: bies Alles begunftigte Sompeid, über welchen bas Buch von Bengavechia folgenbes Urtheil fallt: "Obne ausgezeichnete Beiftesagben batte Sompeich feinen Mangel an Charafter jebergeit unter jenen außeren Rormen ju verbergen gefucht, burch welche bie Dinbereinfichtigen fich taufden ju laffen pflegen. Mittelft biefes Berbienftes allein batte er bas Bolt fo febr fur fich gewonnen,\*) bag feine Erhebung gur groß. meifterlichen Burbe fo gu fagen von ber Befammtheit gutgebeißen mar. Er, ber feine eigene Schmache beffer fannte ale feine bethorten Anbanger, batte nie ben ebrgeizigen Blan gefaft, in fo bebrangten Beiten nach ber Regierung ju ftreben. Außer bem Alter fehlten ibm bie Dittel, bie Stimmen ber bornebmften Bartbeibaupter ju geminnen; biefe fich ju verschaffen bedurfte ber beliebte Bailli inbef nur glangenber Berfprechungen, bie er ben reichften Bewohnern ber Infel machte. 3mei unternehmente Convente-Caplane, welche burch bie Babl bes Berrn bon Sompefch ihre eigenen Abfichten gu forbern hofften, batten teine große Dube, auf folche Beife zu einer ftarfen und gabl-

<sup>9)</sup> Er jorad vergläglich das mattefiche Thiem. Das Abels-Lezicon von Jedlich fogt and, bie mattefichen Unterthonen bätten Dempeld ibre viebe aburde downielen, do sit zwei nen angelegte Ortschaften nach seinem Namen: hand bei bet bed bie bei de genammt hatten. Degleich wir biefer Behaupung nicht direct wiberfreien wollen, so dalten wir es boch für etwein möglich, ab jonnesch inne Orte erbanen ließ und ibnen sleich leiten Lauen gab. Es finden fich anf ber Specialtatte von Malla übrigens noch mehrere nach Grefmeisten kommente Ortz, wie "R. bas Schofe Bertole, von tem Grefmeisten benammt erbaut. Diese Beispiel und ber Bau vieler Duftballer von Seiten ber Ritter bürte für unfere Bekanptung ferechen.





reichen Bartbei ben erften Grund ju legen. 3bre Bemubungen wurben burch Die Intriquen bee Mbbe b'Drion und bee Bifchofe von Cherfon, Saffelin, (nachmaligen Carbinale und babrifchen Gefandten in Rom) unterftubt, welche burch eine geschickte Bereinigung ber beutschen und anglobavarifden Rungen mit ben brei frangofifchen bem Bailli bon Sombeich eine Dajoritat jumege brachten. Biele Grunde veranlagten bie frangofifden Ritter in ein foldes Bundnig einzutreten. Ginige, welche bie politischen Berbaltniffe in Betracht jogen, bielten es fur ungeitig, bie Babl auf einen ganbemann ju lenten, welchem Frankreich, jeber privilegirten Rlaffe feint, offenen Rrieg batte erffaren tonnen. In Sombeich, welcher gegen bie revolutionairen Grundfate immer eine entichiebene Abneigung und eine marme Unbauglichfeit an bie Intereffen bee Orbene gezeigt batte, glaubten fie nun einen eifrigen Bertheibiger ju finben, welcher fie unter bem Beiftante Defterreich's in biefer brobenben Brifie aufrecht erbalten fonnte. Unbere gogen gemeines Intereffe in Betracht und gaben, ba fie bon ben verarmten Baillie ibrer Ration nichts mehr erwarten tonnten, ibre Stimmen an Sombeich, bon bem fie großmutbigen Bobn bofften. Richt wenige, Die gegen Die Erifteng bes eigenen Corps perfcmoren maren, fanben in Sompeich ben ichmachen und fleinlichen Mann, ber burch feine Charafterlofigfeit ben Untergang bee Orbens befdleunigen tonnte. Diefe letteren hatten am guverfichtlichften auf Die Erfüllung ibrer Buniche ju rechnen; benn Sombeich mar fein Dann, bie Laft ber Regierung gu tragen. Gelbit folde, welche aufrichtige Freundschaft gu ibm begten, erkannten feine Unfabigfeit au. - Dieje traurigen Borbebeutungen gu mehren, trug eine aberglaubifche Bolfemeinung bei, welche von Bielen geglaubt warb. Giner alten Trabition gufolge, follte ber Orben Dalta unter einem beutichen Grofmeifter verlieren und wirflich batte bie beutiche Bunge bem Orben nie ein Saupt gegeben. Leuterer Umftant, ber vielleicht ju ber Borberfagung felber Aulag gab, fdrieb fich nicht ber von einem Dangel an Berbienft unter ben Rittern biefer bochfinnigen Ration, fonbern utufte letiglich ber geringen Babl ber im Convent refibirenten beutiden Ritter beigemeffen werben.

Da bie Letteren bas Fürstenthum Beiterebeim gum legten Biel ibrer Bunfche machten, fo gegen bie Berbientesten unter ben beutschen Baillis es

ver, in ber eigenen heimath ben Weg zu biefer secundairen Burde bes Erbens sich zu bahnen, start auf Malta in ben Bettsampf um die Gresmeisterwürde fich einzulassen. Belcher aber auch immer ber Grund gewesen sein mag, ber die zu biesem Moment die beutschen Ritter vom Magisterium sern biett, so ist es bech gewis, baß die Bahl bes herrn von hempesch ber beutschen Annae eine erwünsche war."

Die erste Rathversammlung, welche ber neue Großmeister berief, führte ten Bertrag mit Rußland zu einem günstigen Ende, und bereits am 27. Novenber 1797 überreichte der Ordenseitter von Raczynnell, unter großen und bomphaften Keierlichteiten, dem Kaiser Paul I das Ordensfreuz des Großmeisters La Balette, nebst anderen noch von Whodes berstammenten Kreuzen für sämmtliche Prinzen und Prinzessinnen der faisertichen Familie und mehrere der ersten Beamten des Reichs. In einer längeren Rede ertheiste Raczynski dem Kaiser im Namen des Großmeisters dann den Titel eines "Protectors des Maltesernen", den aus I sehr gnädig annahm, und die Rede des Gesandten in den scheichelspiesten Ausbrücken durch den Reichssausser Bezdoroble erwiedern ließ.

Unterben blieb bie Lage bee Convente auf Dalta noch immer troftlos. genug. Dan fürchtete einen Angriff von Franfreich, obne bag man gredmakige Anftalten gur Bertbeibigung traf, und wenn man fie wirflich batte treffen mollen, fo mare ber brudente Belbmangel jeber einigermaßen umfaffenben Operation binberlich in ben Weg getreten. Durchaus auf frembe Sulfe angewiesen, feste man ein Memorial auf, in welchem man ben Raifer von Rufland befdwor, burch fein Aufeben ben Orben gegen Die übrigen Machte Europa's in Schut ju nehmen. Bant I weibte fein Brotecter-Amt fogleich auf bie wurbiafte Beife baburch ein, baf er burch feine Befantten an ben refp. Sofen Die Fürften erfuchen lieft, bem Orben ibr Intereffe gumenben gn wollen, und baß er jebes ben Johannitern gespendete Beichen von Achtung ale eine Aufmertfamteit gegen feine eigene Berfon betrachten murbe. Dbgleich bies 3ns tereffe Rufland's fur ben Orben feinen Ginbrud auf Die meiften europaifden Fürften nicht verfehlte, fo verftartte es jeboch auf ber anberen Geite auch ben Bag bes frangofifchen Directorinms gegen ben Ritterftaat, und führte bie revolutionaire Regierung ju bem Gebanten, bag Ruftant Dalta nur





Babrent fich fo im Beften brobenbe Sturme erhoben, welche balb gang Guropa ericuttern follten, mar man auf Dalta noch immer nicht im Stanbe. fich feine politische Situation flar ju machen; eine Denge von Deinungen und Intereffen beberrichten bie Bemuther und gerfplitterten bie Rraft, unb ber ichmache Grokmeifter glaubte benen am meiften und am liebften, bie ibm fagten, es fei feine Befahr vorhanden und Franfreich's Ruftungen galten England. Das Einzige, mas hompefc that, mar, bag er fich oft im vollen Ornat bem Botte zeigte, und bie ichallenben Eppipas fur Ginigfeit und Begeifterung feiner Unterthanen haltenb, fehrte er gufrieben in feinen Balaft jurud, anftatt bie Fortificationen und bie Dagagine gu befichtigen, und feine Truppen in ben Baffen üben ju laffen. - Cogar bie gefahrbrobenben Somptome bes Congreffes von Raftabt (9. December 1797) permochten nicht ben Großmeifter aus feiner Rube ju reißen, obgleich er burch bie Borgange auf bemfelben feine und feines Orbene Ohnmacht beutlich batte erfennen follen. Der erfte Uebelftand fur Dalta's Beidide ftellte fich bei biefem Congreg baburch beraus, bag ber Gefanbte bes Orbens, ber Bailli Truchfeg von Balbburg, von ber Theilnahme an ben Berhandlungen gurudgewiefen murbe, weil ein Artitel bes Friebens von Campo Formio (17. October 1797) nur bie Bevollmachtigten bes Reiches als zu benfelben für gulaffig ertlarte. Go tam es, baf bie Bertretung bes Orbens auf bem Congreg bem, bem Convent icon ferner ftebenben, Grog. Brior von Deutichland, ale Reichefürften von Beiterebeim, anbeim fiel, welcher nun ben Bailli bon ber Bfurtt\*) und ben Ritter be Brap \*\*), ale beffen Cooperator, an ben Raftabter Berbandfungen abicbidte. Eres ber geichidten Bertretung bes Orbens burch bie beiben borgenaunten Ritter, tonnten biefelben boch nur wenig, und bies Benige auch nur mit frember Gulfe burchfeben. Franfreich machte alle möglichen Unftreugungen, um ben Orben in Deutschland ju vernichten, beantragte ben Berfauf ber italienifchen Commenben und reitte auch ben Ronig von Carbinien gur Besteuerung ber Orbenebefitungen. Doch ber Ginflug bee Raifere von Rukland und ber fich ibm aufchliegenden Bofe von Berlin und Wien, trat ben Blanen bes frangofifden Befandten fo fraftig entgegen, bag bicfelben nicht burche brangen. - Aber Franfreich, auf biefer Geite in feinen Unternehmungen gebemmt, verlor beebalb fein Biel nicht aus bem Muge, und fcon mabrenb bes Congreffes von Raftabt ruftete man in Toulon eine beträchtliche Rlotte ans, und ber Bailli von Schonau feste ben Grogmeifter von Raftabt ans bon biefen gefahrbrobenben Ruftungen burch folgenben Brief in Chiffern in Renntuif: "Je Vous préviens, Monseigneur, que l'expedition qui se prépare à Toulon régarde Malte et l'Egypte. Je le tiens du Secrétaire intime de Mr. Treilhard, l'un des Ministres de la république française. Vous serez sûrement attaqué. Prencz toutes vos mesures pour Vous défendre. Les ministres de toutes les puissances alliées de l'ordre, qui sont ici, en sont instruits comme moi; mais ils savent aussi que la place de Malte est inexpugnable, ou du moins en état de resister durant trois mois. Que Votre Altesse Eminentissime v prenne garde; il y va, Monseigneur, de Votre propre honneur et de la conservation de l'ordre. Si Vous cédiez, sans Vous être défendu, Vous seriez déshonoré aux yeux de toute l'Europe. Au surplus, cette expédition est regardée ici comme une disgrâce pour Bonaparte. Il a deux puissans ennemis dans le Directoire qui ont profité de cette occasion de l'éloigner: Rewbell et Laréveillère-Lepaux." -

<sup>\*)</sup> Ecoll nennt ibn Gerretti.

<sup>\*\*)</sup> Rachmaliger Graf von Brad Steinburg, babrifder Gefanbter an mehreren großen Sofen und Bater bee jetigen babrifchen Gefanbten in Berlin.

Obgleich herr von hompesch biese wichtige Nachricht auch noch von herrn von Bray erhielt, schenkte er ibr boch wenig Glanben. Bahrend einige Großteuze eifrig riethen, sich jur Bertheibigung zu ruften, wie es ben Rittern von St. Ishann gezieme, überrebeten andere Beswillige ben Großmeister, bag von ben Rüstungen Frankreich's Richts zu besitroten sei, da die selben, wenn sie wirftlich in's Leben träten, gegen eine englische Escabre gerichtet wären, die, unter Nelson, im mittelländischen Meere erwartet würde. Hompesch glaubte natürlich bas Lehtere, und zwar mit selcher Beharrlichteit, baß er nech lurze Zeit vor bem Unebruch ber Catalitrophe nach Beiterscheim schrieb: "Die beutschen Ritter nöchten über bas Schildla ber Insel ganz berubigt sein, es sein alle Bortebrungen zur Vertheibigung gertressen, die jedoch nicht stattsinden würde, weil Frankreich durchaus keine feinellichen Absichten gagen ben Erben bege."

Mus Furcht, Die Aufregnng auf ber Infel noch ju bermebren, bielt er bie Depefden gebeim, und berubigte alle beforgten Fragen und Borfcblage feiner Ritter mit ber emigen Antwort: ,, 3ch bin von Allem unterrichtet; man foll unbeforgt fein." Gublich murben jeboch einige wenige, aber lange nicht binreichenbe Bertbeibigungegnitalten getroffen. Dbalcich Rufignb ben lebbafteften Bunich an ben Tag legte, bem Orben gu beljen, obgleich Baul I mit bem Blan umging, noch eine Groß Priorei mit 84 Commenten fur bie alten und treuen Golen feiner griedifd driftlichen Unterthanen gu errichten, und biefelbe jabrlich mit 200,000 Thalern gu botiren, mar Dalta noch immer in tobtlichfter Gelbverlegenbeit. Die Revenue von 1788 betrug 2,722,284 France, 54 Cente, und bie Ausgabe 2,523,720 France, 20 Cente; ber Orben batte alfo einen Uebericbuf von 198,564 France, 34 Cente. -Unftatt biefes lleberichuffes ben 1788 batte jeboch ber Orben im Babre 1792 bereite ein bebeutenbee Deficit, bas taglich in erschredenerregenber Beife junghm. Durch bie Aufbebung ber frangofifden Commenten, burch bie im Frieben von Campo Formio erfolgte Abtretung bes linten Rheinufere an bie Frangofen, burch bie Bilbung ber verschiebenen Republifen batte ber Orben alle feine Befitungen auch in tiefen Staaten, und baburch ein Ginfommen bon 1.631.480 France verloren, fo bag bie Revenue von 1792 nur noch eine Million Livres betrug; bagegen war bie Schulbenlaft auf feche





Millionen Livres angewachsen und so brudent geworben, bag ber Orben Richts mehr aufzutreiben vermochte, und seine Zuflucht zur Beränferung bes Silbergeschirts ber Aubergen — und sogar ber Kirchen schreiten mußte. Die erwartete Silfe von Spanien sam erst einige Tage nach bem Berfust Malta's an, und fiel ben Franzosen in die Hante, und von Portugal, wober Orben jedoch seine Besthungen behielt, blieb die versprochene Geldelinung aus.

Babrent Malta fich in biefer verzweiflungevollen Lage befant, erfcbien am 27. Februar 1798, von Corfu tomment, eine frangofifche Flotte bon 18 Rriegeschiffen unt Fregatten, unter bem Befehl bes Contre . Abmirgle Bruebe, und fegelte in Schlachtorbnung grate auf ben Safen Darfa und bas Fort St. Elmo gu. Der Abmiral bat, gur Berbergung feiner mabren Abfichten, ein beidabigtes Schiff im Safen ausbeffern zu burfen. ein Berlangen, bas man ibm, ben Reutralitätegefeten gufolge, nicht gut abichlagen tounte. Das Schiff lief in ben Safen ein und verblich bort acht Tage, mabrent welcher Beit man lebhafte Unnaberungen bes frangofifchen Confule und feiner Creaturen an Die Dlaunicaft bee Schiffes bemerfte. Deffenungeachtet bielt ber Abmirgl Bruebe ben Augenblid noch nicht fur geeignet, und fegelte micber ab, inbem er bem Grofmeifter beim Abicbiebe bie beiligften Berficherungen von ben friedlichen und freundlichen Befinnungen Franfreich's gegen Dalta aussprach. Richtsbestoweniger erflarte bas Directorium menige Monate fpater, bak Dalta bereite feit 1792 ale Frantreich's Reint betrachtet worben fei.

Es nuf fibrigens gu hompeich's Ehre gesagt werben, bag er mahrenb ber Anwesenheit ber frangösischen Flotte vor Malta bie Truppen burch Gelbgeschente aufenerte, ihre Schuldigkeit gu thun, und ihre Posten bei einem gu erwartenben Angriff gu vertheibigen, ber leiber nicht stattfanb.

Jum Verfianviss eer Ereignisse, verdee wenige Monate spater ben Bertust Watta's berbeissischen, ift es nothwendig, sich noch einmal bie Lage La Baletta's und feiner Werle zu vergegenwärtigen. Wir verweisen zu viesem Zwed ben Lefer auf Ansicht und Plan von La Baletta, und bie bereits im Ausang biefes Abichnitts verangeschiefte Situations Beschreibung, ber wir hier nur noch wenige Andeutungen hinzuzufügen baben: Die Stadt La Ba-



letta ift auf einer erhöhten Felfenlandzunge gebaut, beren gelbe Banbe fenfrecht in Die Gee binabfallen, und mit ben auf ihnen errichteten gleich. farbigen Mauern vermachfen ju fein icheinen. Das Fort St. Elmo am außerften Enbe biefer landzunge bertheibigt bie Stabt, und bie Safen Marfa und Marfa-Musceit. Die Berte ber Floriana find von benen la Baletta's bominirt, welche mit ibren beiben Cavalieren bie gange Stadt und Umgegend beberricht. - Die Forte Ricafoli und Gt. Ungelo flantiren La Baletta, und ficbern, ben Safen Marfa vertheibigenb, bie Communication gur Gee. - Die Forte Manoel und Tigne fanfiren auf ber anderen Scite bie Stadt, und vertheibigen ben Safen Marfa-Dusceit. - Die einzige Terrainerbobung, Die ga Baletta Gefahr bringen tann, ift ber Corabin, ter jeboch von bem oberen Theil ber Bormola bominirt wirb. -- Die brei Statte Bittoriofa, La Sangle und Bormola find ftart befeftigt, und vertheibigen fich gegenfeitig, mabrent fie nach außen bin burch bas fort St. Margaret und bie impofanten Berte ber Cotonera gefchutt werben. - Sammtliche Festungewerfe maren in gutem Buftaube, und mit beinabe 2000 Ranonen, Morfern und Saubigen befest. In ben Arfenalen waren 35,000 Bewehre vorhanden, nebft 12,000 Saffern Bulver und febr reichlicher Munition. - Dalta mar im Stante, ber ftarfften Dacht au troben.

Die Streitfrafte bee Orbene betrugen:

- 1. 200 frangofifche Ritter.
  - 90 italienifche.
  - 25 fpanifche.
  - 8 portugiefifche,
  - 5 anglebavarifche,
  - 4 beutiche,

Summa 332 Ritter, von benen jeboch 50 burch ju bobes Alter tampf. unfabia maren.

- 2. Das Maltefer Regiment betrug 700 Mann.
  - 1200.
- 4. Die großmeifterliche Leibmache betrug 200.

3. Das Jagerregiment (Dilig) betrug

- 5. Befatung ber Rriegefabrzeuge betrug 1600,
- 12,000,
- 6. Allgemeine Dilig betrug

Summa 15,700 Manu.



Ginfing ber Mgenten entruct murben.\*) - Mm 8. Juni langte eine zweite Abtheilung ber frangofifchen Flotte vor Dalta an und am 9. Juni folgte ber Reft unter bem Befehl bes Generals Bonaparte, welcher fofort nach feinem Gintreffen bem frangofifden Conful in la Baletta, Beren Carufon, fagen lieft, er moge in feinem Ramen bom Grofmeifter ben freien Gintritt ber gangen Flotte in ben Safen begebren, ba biefelbe nothwenbigermeife frifches Baffer einnehmen muffe. Sompefc gerieth beim Unblid ber aus 18 Linienfchiffen und 90 anderen Rriege- nebft 300 Transport-Fahrzeugen beftebenben Glotte, mit 40,000 Mann Befatung, in Die außerfte Befturgung und berief fogleich bas Confeil, welches, jest volltommen fiberzengt, bag bas frangofifche Unternehmen Dalta galte, burd ben Conful Carufon bie Antwort jurudbringen ließ, bag bies Ginlaufen ber folte in ben Safen nicht geftattet werben tonne, baf jeboch fur allen moglichen Beiftand in Bezug auf Broviantirung Gorge getragen werben folle. - Dit biefer Untwort begab fich ber Conful Carufon an Borb bes Abmiralfdiffes L'Orient, und überbrachte Bonaparte gleichzeitig eine Lifte von 4000 Berfonen, welche ibm bei ber Befitnabme Malta's in bie Bante arbeiten murben.

Alls Caruson mit ber Antwort Bonaparte's nicht wiedersam, gerieth gang de Baletta in die äußerste Berwirrung und Hompesch sieß jetzt schenige Aussaltat auch der Insel treffen. Der Bailti de la Zour du Pin-Montauban wurde zum Leiter des Ganzen ernannt, nächstihm commanbirten die Bailtis de Loras, Rohan, Clugnh, Tommasi, Suffren und Soubirats nehts fechzehn Rittern, wolche

Der Beteil jur Einnahme Matie's in bem Directerium ausgagangen, und jurar am 12. Spril 1798. Der crift Krittle fefnimmt nach weitfalliger Mnifbrung won Grünbert, "Le général eu chef de l'armée d'orient est chargé de s'emparer de l'île de Malte."— Der Betfell wart in einer jueiten Jauftruction errectiert, voi folgit, "L'ordre donné par l'arrête de ce jour au général Bonaparte, comunandant en ehet de l'armée d'orient de s'emparer de l'île de Malte, ne sera par lui executé, qu'antaut qu'il le jugera possible, saus compromettre le succès des autres opérations dont il est chargé.





<sup>\*)</sup> Muf el. Acten brildte fio Napoleon juor fohr milte iber bas Ortrague ber Mitter aus, inten et salet; "Les chevalieres ne firent rend eb honteux. Nul n'est teau à l'impossible. Mais ils furent livrés. Le succès de la prise de Malte était assuré avant de quitter Toulon. Il vaut mieux prendre une lle par des intrigues qu'en répandant du sang."





Die Sauptpoften abernahmen. Aber Bermirrung, Boswilligfeit, Mangel an Uebung und Berrath iterten und bemmten alle Operationen. Die Gefchute befanden fich in traurigem Buftande, bie Rartufchen und Batronen maren grokentheils verborben, jum Bulvertransport maren feine Bagen und Maulthiere ju beichaffen und icon erhoben fich Stimmen, welche mehrere frangofifche Ritter bes gebeimen Ginverftanbniffes mit ihren Canbeleuten befchulbigten. Borbereitungen, ju benen minbeftens acht Tage erforberlich gemefen maren, murben in 24 Stunden betrieben, aber nichte bestoweniger muß es jum Rubme ber Ritter nachgefagt werben, baf fie fich mit Geberfam und Gifer auf ibre Boften begaben, bis auf ben Sccretair bes Schapes, Bailli Boerebon be Ranfijat, welcher an ben Grogmeifter fcbrieb, er moge Die Schluffel bee Schapes einem anberen Ritter anvertrauen und ibm gleich. geitig einen Blat anweisen, mo er mabrent ber Belagerung bleiben tonne. ba weber feine Reigung noch feine Bflicht ihm erlaubten an bem Rampfe theilgunehmen; er babe gelobt gegen bie Unglaubigen gu fampfen, aber nicht gegen feine Canbelente. Auf Dies Schreiben marb Raufijat fofort ale Befangener nach St. Angelo abgeführt. - faft gleichzeitig mit biefem Brief Ranfijat's erbielt Sompeich endlich im Auftrage Bongparte's Die Antwort bes frangofifchen Confule Carufon in folgenben Ausbruden: "9. juin 1798. Eminence! Ayant été appelé pour aller à bord du vaissau amiral, porter la réponse que Votre Eminence avait faite à ma proposition, de permettre à l'escadre de faire de l'eau, le général en chef Bonaparte à été indigné de ce qu'elle ne voulait accorder une permission, qu'à quatre bâtiments à la fois; et, en effet, quel temps ne faudrait-il pas à quatre à cinq cents voiles, pour ce procurer, de cette manière, l'eau et d'autres choses dont ils ont un pressant besoin? Ce refus a d'autant plus surpris le général Bonaparte, qu'il n'ignore point la préférence accordée aux Anglais, et la proclamation faite par le prédécesseur de votre Eminence. Le général Bonaparte est résolu de se procurer de force ce qu'on aurait dû lui accorder, en suivant les principes d'hospitalité qui sont la base de votre ordre. J'ai vu les forces considérables qui sont aux ordres de Bonaparte, et je prévois l'impossibilité où se trouve l'ordre de résister. Il eût été à sou-



haiter, dans une circonstance aussi majeure, votre Eminence, par amour pour son ordre et ses chevaliers et toute la population de Malte, eût pu proposer quelque moyen d'accomodement. Le général n'a point voulu que je retournasse dans une ville qu'il se croit désormais en droit de traiter en ennemie, et qui n'a plus d'espoir que dans la loyauté du général Bonaparte. Il a donné des ordres les plus précis pour que la réligion, les moeurs et les propriétés soient scrupulemsment respectées."

Um 10. Juni, Morgens 4 Ubr, begann bie Landung ber Frangofen auf elf vericbiebenen Buntten ber Infel, und in La Baletta berrichte große Unrube neben letten rubmlichen Reichen von Entichloffenbeit. Bom großmeifterlichen Balaft webte bie alte Fabne ber Religion, bie Ritter maren en grande tenue und bie maltefifden Bewohner La Baletta's in enticbieben feindlicher Stimmung gegen bie Frangofen. Bare jest eine fraftige obere Leitung borbanben gemefen, es batte noch viel gescheben tonnen. Die Stimmung ber ibr Baterland über Alles liebenben Daltefen, benen man bie Frangofen ale "betes feroces" gefdilbert batte, war noch trefflich gur Bertheibigung gu benuten, aber man beging Rebler über Rebler. Das Diftrauen ber Daltefen gegen bie frangofifden Ritter, welche man, wenn auch großentheile obne Brund, bee Berrathe beschuldigte, mußte noch machfen, indem man ber Dilig faft ausschlieflich Befehlebaber biefer Bungen gab. Die Folge bavon mar, ban bas Diftrauen gegen bie Ritter fich auf bie Regierung übertrug und balb gu ben beflagenemertheften Erceffen fubrte. - Die landung ber Franjofen ging auf ben meiften Bunften ber Infel ziemlich unbehindert bon Statten. Die Ranonen ber Ruftenforte fielen, ibrer murmftichigen Laffetten megen, nach ben erften Schuffen gufammen, ober tonnten gar nicht fenern, weil bie Rugeln nicht ju ben ganfen paften; bie Dilig lief anseinander, bas Landvoll brang voller Schred und Berrath ichreient haufenweis nach la Baletta vor, ber Safem ber Citta notabile übergab ben Grangofen bie Schluffel und bie Berbindung gwijchen ben beiben Statten borte bamit auf.

Gegen Mittag waren bereits 15,000 Frangofen gelandet, Die meiften Forts in ihren Sanden und Die gefangenen frangofischen Ritter vor Bonaparte geführt, ber fie hart antieß nut ihnen mit bem Tobe brobte. — In



Be mehr bie Gefahr jedoch von außen brohte, beste mächtiger schwoll auch die allgemeine Unordnung und Berwirrung im Innern an. Bei der Rachricht, daß am nächsten Tage das Boundarbement beginnen werde, lösten sich mit einem Male die noch bestedenden schwachen Bande des Geborsams. Das Boll rottete sich auf Straßen und Pläten zusammen; man hielt nicht mehr allein die frauzösischen Ritter für Verräther, sondern mistraute bereits jeder rothen Uniform. Die Anarchie griff immer weiter um sich, die Sesdaten berweigerten ihren Führern ben Geborsam und besertirten daussenweis, ein surchtbarer Lärm tobte durch die Straßen La Baletta's, die Männer schrieben fachten







Ginige Stunden fpater ericbien jeboch eine zweite Deputation, wenn man fie fo nennen barf, eine tumultugriiche, aufgeregte Bolfemaffe, bestebenb aus einflugreichen Bewohnern von La Baletta, Aneipwirthen und öffentlich befannten Berfonen, welche bem Grogmeifter noch einmal mittbeilten, bag, wenn er nicht mit bem Reinte capituliren wolle, fie es felbit thun murben. In biefer verzweiflungevollen Lage versammelte Sompeich ben Confeil, welcher, unbollftanbig ericeinent, bie Auficht aussprach, einen Baffenftillftant bon Bonaparte ju verlangen. Sogleich nach biefem Befchlug begab fich eine Special : Deputation, bestebent aus bem Bailfi Coufa, ben Rittern Diari und Monferrat, bem maltefifchen Baron b'Aurel, bem bollaubifden Conful Fremeaux und Berrn Bouffielgne, Conful bon Ragufa, auf bie frangofifche Flotte, mabrent gleichzeitig ber Brogmeifter burch ben Ritter Diari an ben Commenbator Dolomien, ben berühmten Raturforicher, welcher fich im Gefolge Bonaparte's befant, batte ichreiben laffen, er moge fich bei feinem Chef fur bie Intereffen bee Orbens verwenben.\*) Rach bem Abgang ber Deputation murbe bas, übrigens wirfungs. lofe, Schiegen eingestellt und bie weiße gabne auf ben Baftionen aufgezogen.

Benige Stunden nach ber gurudfehrenben Deputation langte Bonaparte's Abjutant, ber Brigabe-Gbef Junot, mit feinem Stabe, worunter Dotomien, im großmeisterlichen Palaste an, wo er von hompeld und bem versammelten Confeil empfangen wurde. Rach furger Berathung fam folgenber Bergleich ju Stande:

e) Das Driginal biefes Briefes befindet fich in ber faifertiden Bibliothet ju Baris. Dolomien ift wegen feines zweidentigen Benehmens gegen ben Orben hart angegriffen werben, wird jeboch von Billeneube-Bargemont "un obevaller sans reproche" genannt.

Artitel I. Es ift zwischen ber Armee ber franzöfischen Republit, unter bem Befehl bes Generals Bonaparte, vertreten burch ben Brigabe-Shef Junot, seinem Abjutanten, und zwischen bem Orben St. Johannis ein bierundzwanzigsfündiger Waffenstillstand geschlossen Caes bessehen Benbe bes 11. Juni 1798, bis 6 Uhr Abende bes morgenben Tages bessehen Monatel.

Artitet II. Innerhalb biefer viernndzwanzig Stunden fcieft ber Orden feine Deputirten an Bord bes Abnitralfchiffes "l'Orient", um Die Capitulation zu ichlieken.

Doppelt ausgefertigt ju Malta, 11. Juni 1798.

3unet. Dompeid.

Bahrend Junot bie Zimmer, ben Baffensaal und die Galerieen bes Balastes besichtigte, und die großmeisterliche Leibwache jusammen trat, um ihm die honneurs zu machen, ernannten hompesch und der Confeil, sedoch unter entschiedener Beeinfinssung ber französischen Barthei, die Witglieder ber Deputation, nämisch:

- 1. Den Bailli Frifari, Gefandten Reapel's beim Orben.
- 2. Den bobwilligen Commendator Bobrebon be Ranfijat, welcher am Abend juvor von bem Bolf aus bem Gefängniß St. Angelo befreit worben war.
- 3. Den Marquis Mario Teftajerrata
- 4. Den Gr-Mubitent Benoit Edembri
- 5. Den Er-Anditeur Ricolas Duscat

fammtlich Maltefen.

6. Den Arvofaten François Bonnano

Außerdem murben ber Deputation beigegeben: ber spanifche Charge d'Affaires in Malta, Chevalier Amati, und ber Chef bes Orbens-Secretariats, herr Doublet.

Als biefe, bem unendlich schwachen hompesch aufgebrungene Teputation eben gusammen getreten war, eilte eine Augahl von Rittern, zitternb vor Buth und Entrustung über bie letzen Ereignisse, zum Großmeister, und beschwor ibn, sie in bem Fort St. Elmo einschließen zu lassen, bamit sie, es vertheibigend, sich unter seinen Trimmern begraden lassen fanten ehe sie bei Schante überlebten, bie über ben gauzen Orben berein zu brechen brobte. — Aber honvesch hatte jeht bereits ben seiten Rest seiner geringen



Rraft verloren; ungeachtet der Bitten jener helbenmuthigen Ritter ging die Deputation, gleichzeitig mit Junot und seinem Stabe, nach dem Admiralschiffe ab. Bas sie jedoch dourt sollte, hatten Großmeister und Rath vergessen ihr zu fagen; bas Schickal des Ordens lag in der Willfur von acht Mannern, von benen die größere Salfte keine Ritter und dem Orden seinbletig gesunt war.

In Malta herrichte jest anftatt ber tumultnarischen Aufregung eine angstliche Stille; nur von bem entfernten Fort Rohau, wo ber Ritter bu Bin be la Guériviere commanbirte, tonten von Zeit zu Zeit noch Kanonenicofife.

Ueber die Berhandlungen an Bord des "l'Orient" führt Reumont den Bericht des Geheim-Secretairs Doublet an, welcher benfelben beiswohnte, und da die Urtheile über die Borgänge der Schuß-Cataftrophe des Ordens fo sehr partheinehmend und beshalb bisserien fünd, ist es zum richtigen Berständnuß der Sachlage nothwendig, so viel wie möglich Briefe, Documente und Augenzeugen sprechen zu lassen. Nachdem die Deputation sekrant an Bord des Admiralschiffes angetemmen war, lassen wir herrn Doublet die Borgänge auf bemselben erzählen: ")

"Nach einer Viertelstunde wurden drei Deputirte in das Confeils-Zimmer geführt, welches hell erleuchtet und mit Trephäen und anderen auf Bonaparte's Siege anspielenden Berzierungen auszeichnnückt war. Künf Minuten darauf erschien der General, begleitet von dem Vice-Admiral Brueds. Er wunderte sich darüber, eine so geringe Anzahl won Kogeordneten zu finden. "Es scheint," bemertte er zu ihnen, "daß Manchem von Ihnen die Ueberfahrt schlecht bekommen ist, denn es war mir gesagt worden, Sie würden acht an der Zahl sein, und ich sehr nur dei haben indes sehr aus er gesagt worden, eine best ich nicht warten konnte, so haten ich sich und bestadt zu werfen, die Ihre Tank Damen nicht besenden, einige Confetti in die Stadt zu werfen, die Ihren Damen nicht besenders behagt haben würden." Auf diesen liede angebrachten Scherz wagte Niemaud zu antworten. Hierauf Einen nach



<sup>\*)</sup> Das perfonliche Eingreifen Doublet's in bie Unterhandlung tann jeboch in Zweifel gezogen werben, ba feine Anhanglichteit an ben Orben eine zweibentige war.



Mle Bongparte ben erften Artitel las, welcher bie völlige und unbebingte Bergichtleiftung auf bie Befit und Gigenthumerechte auf bie Infeln Malta, Boto und Comino queipricht, nabm ich bas Bort, inbem ich fagte: "Dein Beneral, ich apellire an Ihre Grogmuth. Bas wird ber Grogmeifter fagen - mas wird gang Europa bon feinem übermäßigen, in Sie gefesten Bertranen benten?" - ",Oh, ma foi,"" antwortete Bonaparte, "tant pis pour lui - bie Befiegten tommen ichlecht weg; bas ift mein Grimbiat. Bas bat übrigene Guer Orben fur une getban, um une gu veranlaffen, an feinem Schidfal theilgunehmen? Er bat ben Englanbern gegen Toulon, wie gegen Corfica, Matrofen, Sandwerfer und Rriegebebarf geliefert; er bat unfere Sanbele-Marine beläftigt, inbem er ben Capitainen unterfagte, bie breifarbige Fabne aufzugieben und bie Rational-Cocarbe gu tragen; er fanbte feine Ritter nach Cobleng, unfere Rrieger gn tobten, unb viele biefer Ritter rubmten fich fpater auf Malta ihrer Thaten; enblich, obgleich ich ibm ju miffen getban, wie febr ich bes Baffere bedurfte, ift mir felbft bies verweigert worben."" - Go enbete ber Beneral in gur-



nenbem Tone feine Diatribe und fuhr zu lefen fort. Als er am zweiten Artikel war, durch welchen bem Großmeister eine Benfion von 300,000 Francs bewilligt ward, bis ihm eine Entschädigung in Deutschland zu Theil werben würde, hielt er inne und bemerkte:

"3ch boffe, ber Grogmeifter wird gufrieben fein mit ber grogmutbigen Beife, mit ber wir ibn behandeln, obalcid er's nicht verbient bat, indem er fic burch bie ichmeichlerifden Berfprechungen Ruftant's betboren lief, welches, jum Rachtbeile Granfreich's, fic Dalta's bemachtigen mollte," Bei biefen Borten fucte ich ber falfcben Borftellung ju begegnen, inbem ich bas Berbaltnik bes Orbens ju Rufland erlauterte. Aber Bonaparte ermiberte: "Richts bavon ift une in Barie verborgen geblieben, und bas Directorium bat nicht unterlaffen, ju bemerten, wie ber Orben in Betracht ber Bortbeile, bie ibm aus ter Berbindung mit Rufland erwuchfen, von ber Strenge feiner Gruubfate einigermaken nachgelaffen bat, inbem er feine Befügigfeit bis ju bem Buntt ausbebnte, baf er in feine Bemeinichaft eine Menge ichismatifcher Ritter aufnahm, fur welche Baul bie Stiftung von 70 Commenten jugefagt batte. Run febt 3br mobl, baf fo grofe Breigiebigfeit von Geiten einer ehrgeizigen Dacht bem Directorium bie Augen öffnen, und es jum Gutichluffe, fich Dalta's ju bemachtigen, bringen mußte, um ju verbinbern, baf bie Infel eines Tages bie Beute Rufland's murbe, womit ber Grofmeifter einverftauben mar." 3ch wollte antworten, mas gefcheben, fei mit Buftimmung bee papftlichen Bofes gefcheben, ber Grokmeifter toune nicht . . . aber Bonaparte unterbrach mich: "Bas Gie entgegnen, anbert bie Ratur bee Factume nicht. Bie bem auch fei, Dalta ift in unferen Sauben, und Reiner wird's uus nehmen!" Ranfijat, ber ben Dunt nicht öffnete, außer um ben Beuergl in ber Deinung ju beftarten. baf ein gebeimer Briefmechfel bes Grofmeiftere mit Ruftland ftattgefunden babe, und um ibn, wenn auch fruchtlos, ju bewegen, alle frangofifden Ritter in Franfreich jugulaffen, bot feine gange Energie auf, ale es fich um ben vierten Artifel banbelte. Diefer Artifel bestimmte 600 France Benfion für bie Ritter im Durchichnitt, und 1000 fur bie mehr benn fechezigiabrigen. Ranffigt, ber in biefem Moment alter ju fein munichte, ale er wirlich mar, flagte über ben geringen Betrag bee ben jungeren Rittern bewilligten Jahr-





gelbes, und erlangte burch ben Beiftanb bee Abmirale Bruebe bie jabrliche Rulage pon 1000 France. Der Er-Auditeur Duscat wollte Die Aufrechterhaltung ber Freiheiten und Brivilegien feiner Ration erlangen. Bong. parte nahm bies lachelnb auf, und erflarte endlich, es fonnten feine Bribilegien und Corporationen mehr besteben, bas Befet fei fur Alle gleich. Die übrigen beiben Deputirten, welche jugegen waren, brachten fein Bort berpor; ein vierter, ber unterwege feefrant geworben, mar auf bem Berbed jurudgeblieben, und ericbien erft im Augenblide bes Unterzeichnens. 216 biefer Moment ba mar, zeigte ber Bailli Frifari, welcher mabrent ber gangen Beit tiefes Stillichmeigen beobachtet, Strupel, und erfuchte Ranfijat, ben General mit bem Dotiv befannt ju machen. Er wunschte burch eine Boftille Die Rechte feines Couverains, bes Ronige von Reapel, auf Dalta ju referviren, indem er, falle er bies unterließe, Gingiebung feiner Commenben beforgte. "3br fonnt alle Refervirungen machen, bie 3br wollt." antwortete Bonaparte, "ift's nothig, fo werben wir fie mit Ranonentugeln in ben Grund ichieken."

Nachbem ber spanische Geschäftsträger ben Unterschriften ber Deputirten bie Seinige hingugesügt, wurde mir die geber gereicht. Ich antwortete, ich habe fein Mandat zu unterzeichnen; hätte ich's aber auch, so würde ich Anstaun nehmen, meinen Ramen unter eine Convention zu sehen, welche ben Orben, den Großmeister nub die Malteser mit Schwach bebectte, ohne daß bem General Ruhm, und Frankreich Bortheil daraus erwachsen tönne. "Bie das?" siel Bonaparte ein. "Beil die Ruslität Eurer Marine Malta immer ben Engländern Preis geben wird, deren Escadre nus vielleicht blosirt, bewor wir die Laudung in Cypten bewerstelligt haben."" "Eure undeildrochende Borbersgaung," erwiderte Bruehs, "beweist, wie wenig Ihr die Zanferteit unserer braven Marine sennt." Hier erhob sich Bonaparte, und machte der Unterredung ein Erde.

Bei Tagesanbruch fehrten bie Deputirten nach la Baletta gurud. Um ben aus einer so schmachvollen Convention entspringenben Uebeln guvorgutommen, begab ich mich sogleich jum Grofmeister, und suchte ibn zu bewegen, die Convention burch bas Conseil verwerfen, und bem republicanischen General sagen zu laffen, ber Orben und bie Rovigen wollten lieber





unter ben Trimmern fic begraben, als eine fo entehrenbe Uebereintunft annehmen. Aber ber Aubiteur Bruno begegnete mir mit bem Einwante, baß, ba bie Convention vom Confeil weber fanctioniet, noch ratificiet fel, ber Orben zu geeigneter Zeit leicht feine Aufprüche auf die Insel geltend machen tonne."

Unterbeg batte auch ber brave bu Bin be la Bueriviere bas Bort Roban übergeben, weil er icon feit 24 Stunden obne Lebensmittel mar. Nachbem er vom General Defair einen ehrenvollen, freien Abrug erbalten, und erft bon ibm Dalta's llebergabe erfahren, begab er fich mit feinen wenigen Getreuen unangefochten mitten burch bie frangifiche Armee binburch nach la Baletta. Ueberall wehte fcon anftatt ber Orbensfabne bie Tricolore Franfreich's, und revolutionaire Lieber tonten auf ben Strafen und Blaten. Die Treppen bes großmeifterlichen Balaftes maren fo bicht mit Rengierigen befett, baf La Gueriviere fich nur mit Dlube burchgubrangen vermochte. Endlich fant er Sompefd mit bem Bailli be Reveu auf ein Canape gelebnt, und bittere Thranen vergießent. "Monfeigneur", rebete er ben Grofmeifter an, "ich babe Gurer Emineng ben ichmerglichen Bericht zu erstatten, bag ich bas fort Roban nicht langer gu balten vermochte. Die Rabrzeuge bringe ich jeboch mit gurud. Gure Emineng tennt bie fcwachen Rrafte, Die ich batte, und bag ich feit 24 Stunben ohne alle Lebensmittel mar." Sompeich antwortete gerührt: ",, 3ch weiß, mein lieber Ritter, bag 3hr gethan habt, mas 3hr tonntet; aber ber Simmel bat une mit Unbeil überbauft."" Thranen erftidten bei biefen Borten feine Stimme. - "Baben Guer Eminen; noch etwas zu befehlen?" fagte endlich La Bueriviere, Abichieb nehment. ""Rein! Leiber habe ich nicht mehr bas Recht, Ihnen Befehle gu geben,"" fagte Sompefc, ben Ritter umarmenb. ""Leben Gie wohl, und fein Gie gladlicher, ale ich.""

Der Inhalt ber Convention mar folgenber:

1. Die Ritter bes Orbens von St. Johann von Bernfalem fibergeben ber frangofifchen Armee bie Stadt und Forts von Malta, und verjichten zu Gunsten ber französischen Republit auf die Souverainetateund Eigenthumsrechte, die sie auf die Inseln Malta, Gogo und Comino
haben. — (In Bezug auf biesen Artitel fügte ber Bailli Frifari, im







- 2. Die Republit wird ihren Einfluß beim Congreß von Raftadt benuhen, dem Großmeister für die Dauer seines Lebens eine unabhängige herrschaft zu verschaffen, die derzienigen gleichstemmt, welche er aufgiebt; sie verpflichtet sich, ihm eine jährliche Benson von 300,000 Francs zu zablen, überbeides wird ihm, als Entschäung für sein Mobiliar, der zweisährige Betrag dieser Benson ausgezahlt werden. Während seines Berbleibens in Malta wird er ferner die ihm bisher gebührenden milltairtichen Ebrendezengungen genießen.
- 3. Die französischen Orbensmitglieber, bie sich gegenwärtig in Malta befinden, und bor bem commandirenben General erscheinen werben, können
  in ihre heimath zurudlehren. 3hr Aufenthalt auf ber Infel wirb
  ihnen wie ein Aufentbalt in Frankreich gerechnet werben.
- 4. Die französische Republik wird ben anwelenben französischen Rittern eine lebenstängliche Benfion von 700 Francs auszahlen. Bur die, welche das Alter von 60 Jahren erreicht haben, wird viele Benfion auf 1000 Francs erhöht werben. Ueberdies wird die französische Republik ihre Berwendung bei der cisalpinischen, ligurischen, römischen und helbetischen Republik eintreten lassen, auf daß dieselben ben Rittern ihrer resp. Nationen ein gleiches Jahrgehalt gewähren.
- 5. Die frangofische Republit wird fich bei ben übrigen europalichen Machten berwenden, bamit biese ben Rittern ihrer Nation bie Ausübung ihrer Rechte auf bie in ihren Staaten gelegenen Besitzungen bes Orbens gewähren wollen.
- 6. Die Ritter werben bie auf ben Infeln Malta und Gogo gelegenen Guter bes Orbens als Privateigenthum behalten.
- 7. Die Bewohner ber Infeln Malta und Gojo werben wie bisher fortfahren, die freie Ausübung ber fatholisch-apostolisch-römischen Religion
  ju genießen; sie werben die ihnen gehörenden Besihungen und ihre Privilegien bewahren, und nicht mit außerordentlichen Abgaben belastet werden.







8. Alle mabrend ber Regierung bee Orbens ftipulirten Civil Acte finb gultig.

Doppelt ausgefertigt am Bord bes Drient, bor Malta, ben 24. Prairial bes fechsten 3ahres ber frangöfischen Republit (12. Juni 1798. V. S. T.) Gezeichnet: Bonaparte.

Der Commendator Bobrebon de Ranfijat. Der Baron Mario Testaferrata. Doctor G. Ricolab Muscat. Doctor Benoft Schembri. Rath Bonnano.

Der Bailli bi Torio Frifari (sauf le droit de suprématie qui appartient à mon souverain en qualité de roi de Deux-Siciles).

Chevalier Filipe be Mmati (ober Mmat).

Das Benehmen ber Franzofen nach ber Besithnahme von Malta war burchaus unebel und ber gebildetsten und ritterlichsten Ration Europa's, woster sie sich so gern ausgeben, unwurdeig. Mebernen Laubalen gleich bernichteten sie alle Zeichen und Embleme ber gestürzten Orbendsegierung an ben öffentlichen Gebänden und in den Aubergen, ja, nuter des Großmeisters eigenen Augen, rif man die Wappenschifte von den Wänden seines







Am 13. Juni stieg Bonaparte an's Land und begab sich ju Buß, durch bie lautlos gaffende Bolomenge, ju bem Hotel bes maltesischen Barons Paolo Parifio, nahe bei der Kastellanei, wo er fein Hauptquartier aufsthua. —

Der hochmithige Groberer verschmäßte es dem Fürfen einen Besich ju machen, bessen Erren er gertreten, und der ungläckliche hompesch wurde noch in der legten Demüldigung gezivungen, am 16. Juni dem republikanischen General seine Hubigungen darzubringen. Blass, wankend, mit entstellten Zügen schritt der Gregmeister an der Spige seiner Ritter, den en es sogar untersagt worden war, ihr Ordenstreuz zu tragen, zu der Wohnung des Gewalthabers. Die Zusammenkunst war kurz und eben wolkte hompesch die Treppe wieder kinabsteigen, als ihn ein Seldat der Guiden allein zurückries. Diesenal begleitete ihn Bonaparte, nach einem kurzen Gespräch unter vier Angen, die an die Treppe, gewährte jedoch keine der Bitten bes Großmeisters. —

Unterbeg war eine proviforifche Regierung auf Malta feftgefett worben unter ber Prafibentur bes Commendators Boorebon be Ranfijat und bes Directorial. Commiffars Ct. Bean b'Angeli, benen bie maltefifche Banca dei Giurati untergegeben war.

Der ruffifche Gefandte auf Malta, Chevalier D'Bara, und bie Ritter



jener Ration erhielten ben Befehl, bie Infel binnen brei Stunden zu verlaffen; ben portugiesischen und spanischen Rittern bewilligte man 48 Stunben, ben frangosischen brei Tage.

Rachem Hompelch noch einen bantbaren Brief an Bonaparte geschrieben, ben er später jedoch abläugnete, und nachem er die Histe von der Republik bewilligten Entschäugungssumme, näutlich 300,000 France, und 100,000 Franced von seiner Jahresbenssien zur Deckung seiner Privatschulben bestimmt\*) und die übrigen 300,000 France, zu einem Drittheil in baar und zu zwei Drittheilen in Anweisungen auf den Zahlmeister zu Straßburg, empfangen hatte, schiffte er sich, von sechszehn Rittern begleitet, in der Racht vom 17. zum 18. Juni auf einem Kausmannssschiff nach Triest ein.

Dan bat Sompefch vielfach beschulbigt, Malta verlauft und ben Rauffcbilling fur fich allein bebalten zu baben, ba in feiner Capitulation mit Bonaparte nur von feiner Entichabigung bie Rebe fei. Gerner befchulbigte man ibn, all fein Gilbergeng, feine Denbeln und Jumelen in verichleffenen Tounen mitgenommen gu baben. Beibe Anflagen find jeboch ganglich unbegrundet. Erftens bat Sombeich bie Convention mit Bongparte nicht gemacht. fonbern biefelbe murbe von bem Beneral felbft gefdrieben und von einer, bem Grofmeifter feinblich gefinnten Barthei gutgeheißen, von ibm felbft jebod nicht einmal ratificirt. - 3meitene ift in ber Convention von ber Benfion fammtlicher Ritter ebenfo viel bie Rebe, ale von ber Entichapigung bee Grofmeiftere. Dag Lettere bebeutenber mar, verfteht fich von felbft. - Bas ben anberen Theil ber Befchulbigung betrifft, Sompefch habe fein Gilber zc. mitgenommen, fo ift biefer noch unbegrundeter ale ber erfte. Benn erftens Sompefc wirflich fein werthvolles Berath mitgenommen batte, fo lag barin fein Grund jum Bormurf, benn es war fein ober bes Orbens Gigenthum und er fur beffen Erhaltung verantwortlich. -Außerbem ift aber genugfam befannt, bag ber Grogmeifter nichts von Dalta mitnehmen burfte, ale bie Sand bee beiligen Johannes, ein Beichent Ba-

<sup>\*)</sup> Dompeld batte ale Grofmeifter ein Gefammteintommen von 536,794 France, wovon er jeboch ber Universität 50,000 Rianes abliefern mußte. Er besteitt von biefem Gintommen seinen Dausbalt und bie Befoldung feiner Balaftwache. In ben eif Monaten seiner Regierung machte Dompeld 20,0000 France Schilben.







mebr Schuld belaftet bat, ale er perbient,

Benaparte blieb nach ber Abreise bes Großmeisters noch fünf bis sechs Tage in La Baletta, und promenirte oft in ben Garten bes Pasastes und auf ben Bassen ber Jestung. Dei einem bieser Spasiergänge äußerte er beim Anblich bieser starten mit Geschüben gespiedten Bastione zum General Caffarelli, ber ihn begleitete: "Il faut convenir, general, qu'il est bien heureux qu'il se soit trouvé du monde en cette ville pour nous en ouvrir la porte."

Babrent biefer Anwefenbeit bes berühmten Generals ichloffen fich aber auch, bon ibm ernannte, Commiffgire vier Tage und vier Rachte in Die Rirche St. Jean ein und beranbten fie ihrer Schate und Rleinobien. Anbere Beamte ber frangofifchen Republit plunberten bas Confervatoire, bas Brivateigenthum bee Orbens, und erbeuteten bier eine große Ungabl toftbaren Silbergeichirre, golbene Retten, Gbelfteine, Orbenefreuze mit Diamanten 2c., wie ferner alles Gilbergefdirt ber Aubergen und bes Sofpitale, ben Degen und Dold la Balette's und viele werthvolle Befchente und Chrengeichen, bie ben Grofmeiftern bon Bapften und gefronten Bauptern gefchenft morben maren. - Das mar bie ehrenwerthe Beife, in ber Bonaparte auf allen feinen Relbingen bie eigene Tafche und bie Dufeen von Baris fullte. - Aber bie Sieger batten wenig Muten von ibrer firchenranberifden Beute. Die Schate. welche Bonaparte auf feinem Abmiralfchiff ('Drient angebauft batte, murben am 1. Anguft in ber Schlacht von Abufir ein Ranb ber Rlammen und bas zweite mit Orbensgut belabene Schiff, ber "Genfible", fiel am 19. Juli ben Englanbern in bie Sanbe.

Die Ritter, von Allem entblößt und nur julent noch mit einem targlichen Reifegelb aushestattet, zerstoben nach allen Welttbeilen und zingen theilweis tranrigen Schickfalen entgegen. Zweiundvierzig der frangofischen Ration traten in die Dienste ber Republik und zogen mit Bonaparte nach Egypten. Auf Malta blieben 4-5000 Mann Befahung unter dem Befejd





bes Generals Banbois jurud, welcher, von ber englischen Flotte gwei Jahre lang bloffir und ausgehungert, endlich nach entsetlichen Leiben, am 4. September bes Jahres 1800, bem Sir Alexanter Ball bie Aufeln übergab. — Ben ber Lehns-Oberbobeit bes Königs von Sieilien war fernerbin nicht mehr bie Rebe, ebensowenig jeroch von einer Burudgabe Malta's an ben Obern.

Beinahe 268 3ahre hatte ber Johanniter-Orben auf Malta gefeffen und mit bemfelben verler er gum britten Mal feine heimath.

Aber wie verlor er sie? — Nicht wie Jean be Billiers bie über ibm zusammenstürzeuben Trümmer von Ptolemais flob, um ben winzigen Rest seiner Ritter nach Evpern zu retten und ben Orben vor gänzlichen Erlöschen zu bewahren, nicht wie ber helbenmültigig Greis Villiers be Tollier zu be Mobens bem ber felbst burch ben Berlust von Rhebes bem flozen Soliman Staunen und Bewunderung abrang, und bem sein ganzes Bolf freiwillig in's Eril folgte, uein, nicht wie jene Helben verließ Kerbin and von Hompesch ben stärtsten Orbensssis ber Ibabaniter, ben er fast ohne Schwertstreich übergeben, sondern wie ein Flüchtlung, und von wenigen Getreuen begleitet, mit bem erdrückenden Bewospisein, durch eigene Schuld und Schwäcken Malta verloren und seine Ritter in alse Weltsteile zerstrent und beim

Mit dem Berluft Malta's verläßt der Ichanniter. Orden feine politische Stellung, die er unter den europäischen Mächten einnahm. Ben den Bapften, seinen urfprünglichen Bestöubern, nicht allein verlassen, soudern segar in seinen von ihnen selbst empfangenen Rechten beeinträchtigt, nud als Bersorgungsanstalt für ihre Familien bennigt, hatte der Orden auf Malta nur noch eine geduldete Eristen. Der Willfür der Fürsten preisgageben, die dei dem veränderten Geist der Beiten die Rüsslichteit des religiös-ritterlichen Institutes nicht mehr einsahen nud sich seiner Giter bemächtigten, um ihre Staatsschussen zu bezahlen, hatte der Orden jegliche eigene Kraft verloren. Er wnrde geduldet und buldete. Dies Bewößlich, was die Ritter bunste oder flar im Perzen trugen, tödetes allgemach den alten Ordensgeist und, dereint mit den Beschräufungen einer fortgeschrittenen Zeit, brachte es ihn auch um seinen rechten Ausbruck. — Der Orden stand in verliegendem





Fall in einem tobtlichen Conflict. Rach bem Theil feines Gelbniffes, nicht gegen driftliche Machte tampfen ju burfen, sondern benfelben ftete Schut, und Beistand zu gewähren, mußte ber Orden jeder Lift und jedem Berrath berselben jum Opfer fallen. Das Infittut als politiss der Staats-torper hatte sich überlebt; es mußte fallen; aber es sonnte auf andere Beise jeine Ledensfäbigkeit, nur auf ganz besondere Zeiten und einen außerordentlichen Geist bafirent, trug es ben Keim bes Todes in sich, burch seine complicirte und abhängige Organisation. Als jene Zeiten und jener Geist aufbotten die Welt zu beherrichen, als ber Orden nicht und pren bein poetischen Glanz bes Mittelatters umflossen war, tödtete der Mangel äußeren Hates ben inneren, und ben beiben erdrückt santer





## Das hentige Malta.")

---3:0---

Seit die Ishanuiter Malta verließen, find erft fechzig Jahre verfiossen und ber angere Anblid von Stadt und Infel hat sich nicht wefentlich geandert. Trobbem burfte es von Interesse fein, die Berichte von Reisenden
ju horen, welche in neuerer und neuester Zeit Malta saben und sich durch
biefe Detail-Malerei bas Gemälbe vervollständigen zu lassen, das in bem
vorhergebenden Abschnitt zu geben versucht wurde. Ein tabler Felsen im
Mittelmeere, versengt von ven glübenden Strablen einer africanischen Seune,
bem ermüdeten Auge nur banne und schattenlose Gebenen bietend, beren Probenteinsblraft nicht hirreicht, um ber armen Bevölterung einige Monate
Nabrung zu geben, das ist Walta.

Bei bem Einlaufen in ben hafen Marfa jedoch fühlt man sich wunderbar durch die Schönheit bes Schanspiels überrascht, das sich dem Auge darbietet. Die amphitheatralisch aussteiligende Stadt, die sich in den erbstallbellen Finthen spiegelt, die vollreichen Borstädte, welche fühn, der Stadt gegenüber, sich in den hasen bieneinstreden, die beguemen Meeresduchten, auf benen sich Schiffe von allen Dimensionen schaufeln und bunte Flaggen aller Nationen im Binde stattern lassen, die prachtvollen Gebäude, die Zestungswerte und Sitadellen, welche auf allen zugänglichen Puntten die Stadt bertheibigen — alles dies bilet ein grantioses und saft einzig in seiner Art

<sup>3,</sup> Nach Berichten der Augenzugen: Avales und Reumont, dem Journal d'un voyage inchit dans le Levant (fiche Billeneuve) und dem Artikl eines zwerlässigen Berichterfaktere der Spenetichen Zeitung, der Malte in diesen Jahre fah.





Bas jerech bem Ange bei Annäherung ber Infel am meiften auffällt, ift bas wirflich erschriebe Enfemble ber bie Stadt vertheitigenden Teftungswerfe. Wehin ber Blid sich wendet, trifft er auf bebe, mit Gefchügen beseihe Manern, auf zwei- und berifache Batterienreiben, die fich gegenseitig und in jeder Richtung flantiren, auf uneinnehmbare Baftiene, auf steile Batte, umfplitt von tiefen Basseraften und getröut mit schwerer Artillerie. Inwolsseiten und getrout mit schwerer Artillerie. Inwolsseit, Gibraltar und St. helena nicht ansgenemmen, seinen Ort ver Welt, der innerhalb se beschaft nur eines flüchtigen Blickes an biese brechenden Berte, bei außerdem nurch Baffer und Riffte geschützt sin wert, das ver leberzengung zu gelangen, baf es nur zwei Mittel giebt, La Baletta zu nehmen, den Kunger oder den Berrath.

Ber bie Hanpfladt Malta's besneht, wird überrascht durch die Mischung von Nationalem und Englischem, welches die gesammte Ericheinung darbietet. Die jum Theil and Treppenreihen besiehenden breiten nuch foon gepflasterten Straßen, die zahllesen Madonnen und Heiligenbilder an den Ecken, die vielen Rirchen, die bieben Paniser mit flachen Dachern, verschließenen Balconen und Jassensien, die Einwohner mit bem dunften Teint und bligendem Ange, die Francu, deren das Gesicht halb vervedende Mantille an orientalische Sitte erinnert, die underziehenden Mönche, der monatelang unversänderlich blaue Simmel und die Anslicht auf das tiefagurne Meer — alles das verfündet den Siene. Englische Schalen, englische Magazine, Ausdängeschilder und Inschläfige, englische Reinlichteit in den Ertaßen und Eemferts in den Gasthöfen, englische Reinlichteit in den Ertaßen und Eemferts in den Gasthöfen, englische Reinlichteit in den Ertaßen und Eemferts in den Karlon erteil den, nud englische benten auf die fremden Herricher. In der Stadt ist viel Regfaunteit. Sie hat gegenwärtig über 48,000 Sinnechner, ohne Engländer, Frenden Wenne und inselammt auf





etwa 9000 belaufen, währent bie Jufel gegen 100,000 Einwohner und mit Einschluft von Gozo ic. über 118,000 gablen mag.

Form und Baufthl ber Saufer find unendlich verschieden, die vorerwährten Balcone gewöhnlich von hol; und ihre Jasonsien geschloffen ober offen, je nachdem die Frauen hubich ober diftlich, ober die Manner eifersuch an venigsten vertrauend find. Was man von Sprachen am öftesten hort und am wenigsten versteht, ift bas Arabische, ein bremendes Idom, besseu ichten Eccente ber Rebse entströmen, so baß nan glauben fanute, diese Sprache sei obne Zunge und mit geschlossen Munde ju reben.

Im Allgemeinen geben bie vornehmen Frauen auf Malta wenig aus und die Beisen bes Landes wiederholen mit Gefälligleit, daß eine Maltefin sich nur zweimal öffentlich zeigen barf, am Tage ihrer Hochzeit und am Tage ihres Begrabnisses.

In Bezug auf bie aus alterer Beit ftammenben öffentlichen Banwerte La Baletta's find in ihnen ber gute Befchmad in ber Bertheilung ber Strafen und bie Ginfachbeit in ben Details ber Angenfeite charafteriftifc, bas beißt, eigentlich eriftirt in ber agngen Ctabt fein einziges icones Bebaube, Gie fint jeboch fo folit conftruirt und meiftene bon fo machtiger Anebehnung, baf fie bennoch einen großartigen und impofanten Anblid gemabren. - Gie rufen ben Bebauten an Graft und Starte mach und pergegenmartigen une . Die Beit, an Die fich ihre Entftebung fnupft. Das bauptfachlichfte berfelben ift ber ebemalige Balaft bes Grofmeiftere auf bem bochften Buntte ber Stabt, am Blate St. Beorgio, gelegen und alle auberen Bebaube weit überragent. Gein Menkeres bietet nichts Merfwurbiges, ale bie coloffale Große feiner vier Fronten. Der Sthl ber Architectur ift weber rein noch regelmäßig, und barmonirt ebenfo menig wie bei ber Rirche St. Jean, mit ben prachtvollen inneren Raumen, in benen bie berühmten Fresten bon Arpino und Matthieu be Lecce fich befinden. Die grofe fcnedenformig gewundene Treppe ift febr merfwurdig. - Bor ber Ufurpirung Malta's burch bie Frangofen fab man in ben mit weißen Darmorfaulen gefchmudten Bimmern bie Deifterwerte Buibe's und Carrade's, eine toftbare Sammlung antifer Dangen, Baereliefe zc, zc. Diefe wie allee Golb und Gilber nabm jeboch Bongparte mit bimmeg und es rubt jest mit bem

Linienichiffe I'Drient auf bem Deeresgrunde bei Abufir. - Bier Thuren führen ju bem Balaft und bor ber größten berfelben mar ein Barten bon Drangenbanmen angelegt. Alle Zimmer find mit rothem Brocat bebangen und in vielen befinden fich Gemalte, Die Thaten bee Orbene barftellenb. Das Bimmer bes Großmeiftere ift mit bamaftenen Frangen und golbenen Galone vergiert; in bem Bimmer gur Rechten, bem Binteraufenthalt, ift ein Fries mit ben bilblichen Darftellungen aller Thaten ber Galeeren bon Bofeph Arbino: bas Bemach ift mit Haute-lice-Tapeten bebangen, unt groke offene Galerien bilben bie Berbindung mit bem großmeifterlichen und bem auf ber anderen Geite befindlichen Commer-Bimmer, welches an eine Boliere ftont. Bon letterem Bemach begiebt man fich in ben Baffenfaal, in welchem fich jene toftbaren Greoten befinden, welche leiber von Tag an Tage immer mebr und mehr verberben. Gie ftellen bie banptfachlichiten Thaten bee Orbene bon feiner Grundung bis be l'36le Abam bor\*), und fint bon einander getrennt burch Statuetten jubaifcher Konige, Bropheten und allegorifche Figuren, unter benen Stellen ans ber Bibel eingrabirt find. - Beim Betreten biefes Caale tann man fich einer gemiffen Bewegung nicht erwebren. wenn man ber vielen eblen Bergen gebentt, Die unter ben in langen Reiben aufgestellten Barnifden geschlagen, ber tapferen Arme, Die biefe Langen und Schwerter geschwungen. Diefe Reliquien find voller Boefie, und rufen im Beifte bie Erinnerung an zwei Jahrhunderte bes Rubmes und ber Ritterlichfeit mach. - Um unteren Ente tiefes Saale erblicht man über einem reich in Golb bamascirten Sarnifch, ber bem Grofmeifter Alof be Bignacourt gebort hat, bas Portrait beffelben in Lebensgroße, von ber Sanb bee Dichel Angelo Caravaggio, bae fconfte Bert biefes berühmten Runftlere. Gin anberer Caal ift mit Gobeline tapegirt, beren Beichnungen bie reichen Broductionen Afien's und Afrita's barftellen. Alles erinnert bier an ben Drient; man glaubt fich inmitten biefer üppigen Ratur verfest, bie über bie Ufer bes Bosporus ibre unericopflichen Schape ftromen laft. und bie Coune von Dalta, beren fengenbe Strablen in bies Bimmer fallen, traat noch bagu bei, bie 3llufion gu bermebren.



<sup>\*)</sup> Billeneuve Bargemont giebt im zweiten Theil feiner: Monumens du Grands-Maitres Feberzeichnungen nach jenen Fresten.



Es war Sitte, am ersten Mai jedes Jahres mit Blumen geschmudte Bammyveige unter den Balcon tea Großmeisters und bor die Thuren der Großtreuze zu stellen, ein Gebrauch, der mit den Rhobioten nach Malta gesommen ist, welche auf diese Beise schon in alter Zeit ihr Sonneusest eierten. — In dem Schloß ber Großmeister halt jest der britische Gouverneur feine Leders.

Außer bem Palast ju La Baletta befaß ber Großmeister breiviertel Weilen bon bem Stabtchen Mebina, nech ein mit Thirmchen berziertes und von Graben umgebenes Schloß, welches als Sommeraufenthalt viente, und nach seinem Erbaner, bem Großmeister be Loubenz. Berbale ben Namen Mont Berbala sührt, ebzleich es hänfiger unter ber Benennung Bosquetta, Boschette ober Bosquet verlemmt. Sehr schone Gewässer beleben bie Garten, und unmittelbar hinter bem Schloß besindet sich bas Bosquet, welches ber ganzen Beschung ben Namen gegeben hat. Es besteht ans Granate, Citronene, aber hauptsächlich Trangen-Baumen, beren Blüthen man bas berühnte Eau de fleur d'orange de Malte entninunt, und beren ausgezeichnete Früchte bie Großmeister allissertid an bie Sonveraine Europa's als Geschont versandten. Das Schloß beherrscht ein liebliches Thal, bessen rieselnve Bäche die Laubschaft verichönern und beleben, und die en ungebenden tablem kelsen bien bei en umgebenden tablem kelsen bien bau einen pittoresten Controlien

Am lebhaftesten erinnert an bie Glorie bes Nitterstaates bie Rirche St. 3 can Baptiste (La chiesa maggiore), wie ber Palast, ein ansehn licher Bau and ber Zeit bes Großmeisters La Caffiere, im berborbenen Geschmad bes siebenzehnten Jahrhunderts, ohne Thurm, und beshalb gebrückt, aber höchst mertwürdig burch bie Grab-Monumente ber Großmeister bon be l'Iste Abam bis Emanuel be Rohan; burch bie hunberte von Grabsteinen ber Mitter, die in buntem Marmormosais ben Zusboben bilben, durch bie zahlreichen Gemälbe, in welchen Mattia Ponti von Taverna, genannt Il Cavalier Calabrese, seit ber Großmeister Lascaris ihm 1614 bas Orbenstruz verliehen, die Lebensgeschichte bes Taipers, und manche auf die Geschichte des Orbens bezügliche Ereignisse bargestellt hat. — Wenn man das Portal ber Kirche St. Jean burchschreitet, wird man bas Portal ber Kirche St. Jean verchschreitet, wird man bard bet alte Rirche St. Jean verchschreitet, wird man bard bet Artel ber Kirche St. Jean verchschreitet, wird man burch bie Masse ihrer Berzsterungen und den Gauz ihrer Occerationen geblendet.









Johannes bes Tanfere, aufbewahrt, Die fruber ber Gopbienfirche in Conftantinopel geborte, und burch ben Gultan Bajaget bem Grogmeifter Anbuffon

gefchentt murbe. Das Webaufe ranbten bie Frangofen; Die Band jeboch nahm Dompefch mit nach Trieft, und fandte fie fpater an ben Grogmeifter Baul I bon Ruflant.

Die Bemalbe ber Rirche St. Jean fint faft anefchlieflich Deifterwerte Mattia Breti's und Dichel Angelo Caravaggio's, beifen Enthanptnug 30. bannes bes Taufere bobe Berühmtheit bat.

Der Chat ber Rirche Ct. Bean genog burch feine großen Reichthumer eines bebeutenten Renommes burch gang Gurepa, bie Bonaparte biefelben burch feine fogenannten Commiffaire ranben lieft. Um 9. Geptember jeben Jahres feierte man in biefer ehrwürdigen Rirche ben 3abrestag ber Aufbebung ber Belagerung von Malta burch bie Turten. "Diefe Ceremonie," fagt Avalos, "wurde mit großem Bomp und einem tiefen Befühl von Achtung und Dantbarteit gefeiert. Dan trug Die fiegreiche Sabne ber Religion gu bem Ing bee Altare; fie murbe begrugt bon ber Artillerie fanuntlicher Fortificationen und aller Schiffe im Safen. Gin Ritter, in ber Tracht ber alten Rrengfahrer, trug bae beilige Panier, ju feiner Linten einen Bagen bes Großmeiftere, welcher feinerfeite ben Degen und Dolch trug, ben La Balette von Philipp II jum Gefcbent erhalten batte; an feiner Rechten ging ber Marichall bee Orbene. Go gog man in Procession burch bie Stadt, nach ber Rirche St. Bean; and ftellte man an biefem Tage ein febr fconce Bortrait bee Bertheibigere ber Infel öffentlich aus."

Bon ben übrigen Monumenten ber Ritterzeit, bie, wenn auch nicht megen ber Sconheit ihrer Architectur, fo boch megen ihrer großartigen Dimenfionen nut ibrer Beftimmung bemertenemerth fint, zeichnet fich befonbere bas Confervatorium ane, ein machtiges Bebaube, in bem fruber bas Gilberzeug, Die Diamanten, und Die Raffe bee Orbens aufbewahrt murben. Gin Theil beffelben ift in eine öffentliche Bibliothet verwandelt. Gie fcblieft and ein Dinfeum ein, bas hauptfachlich aus ben auf Dalta und Gogo aufgefundenen Antiquitaten, Dangen, Reliefe, Jufdriften, Baffen ac. befteht, unter benen ber Abbrud bes Grabfteins von Sannibal bas Mertmurbigfte ift.





Die frühere Banca dei Giurati ist jest ber Sie er Bice-Abmiralität. . Die Privat- Gefäube, welche den Ramen Palais verdienen, sind das des Erzbischofs, das der Familie Spinola, wo im Jahre 1808 die Pringen der Familie Orleans wohnten, das der Familie Cotoner, und endlich das der Familie Pacle Parisio, wo Bonaparte 1798 sein Dauptquartier aufschug. Die Borstädte Floriana, La Sangle, Bormola und Città vittoriosa bieten wenig Bemerkenswerthes; sie sind größtentheils von den ärmeren Alassen bewohnt."

Das ift bas heutige Malta. — Obgleich fast unverandert, seit bie Ritter es verließen, bietet es boch nicht bas Interesse, wie bie versallenben Ruinen von Rhobos. Die gewaltige Kraft, die der Orden in jenen alten Mauertrummern entwidelte, überstrahlt noch heut mit unvergänglichem Glanze bas Leben ber Iohanniter in dem une innehmbaren und boch eing enommenen Pa Baletta.



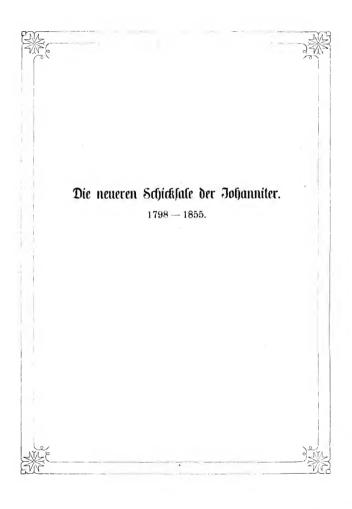



er mittelalterliche Ritterstand, beffen Tugenben und Febler, beffen Glanz und Schattenfriten bie Robanniter burch bie Aufrecheltung ihres Ritterstaats in bie neueren Zeiten hineingetragen hatten, starb mit bem Berluste Malta's plöglich babin,
nnd mit ibm bas lette lobenbe, allerbings anch fich überlebt habenbe Dentmal bes fraftig-jugenblichen, findlich-glaubigen Mittelalters.

Babrend ber Orden St. Johannis mit seinen alten, langst veralteten Institutionen auf bem isesitren Malta noch immer in bem Geiste verzaugener Jahrhunderte sein geinngen, niächtige politische und seinen Guropa dem Geiste ver medernen Zeit gelungen, niächtige politische und seiste Umgestatungen ju Tage zu fördern, und die Boller begannen die leiten Bertreter ihrer Bergeschichte als Fremklinge in ihrer Geschlichaft zu betrachten. Das mittelalterliche Epos sant feinen Antlang mehr bei der verstäudigen Prosa der neueren Zeit, und weil das Ritterthum keinen practischen Anhen mehr hatte, mußte es sallen, weil es als Zaufapfel bastand, um den der Ebrgeiz der europäischen Mächte sich fritt. Der ritterliche Orden St. Johannis, Jahrhunderte lang der frendige Stelz, die Blithe und die Zier der gauzen Ebrischeit, er stand den Fürsten und den Bölfern jeht im Wege und eschieten alte, schlimme voos der Welt: Verzessen und mit Undant abgelohnt zu werden.

Es ging bem Orben wie einem alten fconen Baum, unter beffen fchubenbes Blatterbach icon Eltern und Großeltern fich begaben, um bort ber erquidenben Ruble zu genießen; aber bie Enttur brach herein über bas



Der fühle, fonigende Schatten, ber einft ein Segen mar, er murbe jest jum Schaben, jum Berberben.

Berr bon Sompefd, welcher gegen alles Bolferrecht auf bie unritterlichfte Beife um feinen Orbenefit betrogen und feiner Buter beraubt worben mar, langte nach neunnnbbreifigtagiger fturmifcher Fahrt endlich in Trieft an, wo er mit feinen wenigen ibm treu gebliebenen Rittern ben propiforifchen Convent etablirte. - Unterbeft mar bie Annbe von bem Fall Dalta's burd gan; Europa gebrungen. Trot ber machtigen Umgeftaltungen in faft allen Staaten. Spftemen, tros bee geringen Intereffee, bas man bem Orben bereits feit Jahren jumanbte, lief boch ein ungebencheltes Erftannen. ja eine Befturgung felbit, burch bie Bemuther ber Unbetheiligten, ale fie bie Runbe erhielten, baf Dalta gefallen, bie ftartite Feitung Europa's, und vertbeibigt von ber Bluthe bee Abele aller Rationen, bauptfachlich aber auch barüber, wie es gefallen, und auf wie rudfichtelofe, Dichte achtenbe und emporenbe Urt ber Beneral Bonaparte mit ben Rechten ber Staaten und Boller umgebe. - Die Jobannitericaft jeboch ftief einen Schrei ber Entruftung ane über ben Gall ibrer Schöpfnng, bes machtigen la Baletta, bee rubmgefronten Orbensfiges, bes Centrume ihrer Berbrüberung. Bon allen Geiten flagte man Bempeich an, ichrie man über Berrath, verlangte man Unterfuchung. Das neugestiftete Groß. Briorat Ruflant mar bas erfte, welches am 9. Gep. tember ein brobentes, fcwer befculbigentes Danifeft gegen Sompeich erließ, obgleich ber gemejene ruffifche Befantte in la Baletta, Chevalier D'Bara, ben Grofmeifter burd Bort und Schrift mit Barme vertheibigte.\*)

\*) Siebe bie Briefe bes Chevalier D'Bara an ben Bailli Loras, bei Billeneuve Theil II, pag. 409.





Der Raifer Baul I, als Protector bes Orbens, bestätigte ben Protestationsact, versprach bas Institut ber Johanniter wieder ju hoben und erließ an alle europäischen Sofe bie Ertlärung, baß er bei der Ibee der Anfrechte erhaltung bes Orbens nicht die entsernteste Absicht habe, die Rechte ber anberen bei ber Ausführung bieses Planes betheiligten Mächte auf irgend eine Beise zu beeintrachtigen.

Dem Gewicht ber gegen ibn geschlenberten Antlagen fast erliegend, und in bem Bestreben, sich und bie Ritter bes Convents ju rechtsertigen, erließ Dempesch unter bem 15. October 1798 von Trieft ans solgende Proclamation:

Prolestation Seiner Durchsaucht (Altesse Eminentissime) des Frosmeisters des souverainen Ordens St. Iohannis von Ierusalem, des heitigen Krabes und des heitigen Antonius von Wienne, gegen die Einnahme der Inself Matta, am 12. Inni 1798, durch die französische Armee, unter dem Besehl des Leuterals Bonaparte.

Der Großmeister bes Orbens St. Ichann von Bernsalem, bes heiligen Grabes und bes heiligen Autonins von Bienne, sowohl in seinem, als auch im Namen bes gangen Orbens, bessen rechtmäßiger Ches und Repräsentant er ist, protestirt vor Gott und allen Souverainen, im Angesicht ber ganzen Belt, gegen die Wirfungen ber inneren Revolution, welche die französische Republis auf ber Insel Malta veraulaßt hat, gegen die Berführung, mittelst welcher biese Republit einige Mitglieder bes besagten Orbens abtrünnig gemacht, eine Menge von Bewohnern ber Stadt an sich gezogen, die Treue bes Bolts bethört und getäusight, die Bertseibigungsmittel vergeblich und alle militairischen Dispositionen unnung gemacht hat;



Er protestirt gegen die feindliche Invasion ber Truppen in bem Moment, wo ber Orben die Pflichten der Rentralität und ber aufmerksamsten Gaftfreundschaft gegen sie ausübte, und endlich gegen die offenbare und ungerechte Ulurpirung des Eigenthums, ber Rechte z. z.;

Er protestirt in aller Form gegen bas Schriftitud, bas boswiligerweise eine "Convention" genannt, und bessen bekannter Inhalt vom General en eine Benaparte entworfen und geschrieben wurde, ein Schriftlund, bag Richts ist, als ein burd insane Berräther ausgezwungenes Geset, welcher sieh ber Feind zur Erreichung seiner Absichen bebiente, 
indem bie französsischen und mattesischen Deputirten und die übrigen Rebellen
aburch bem Gregmeister und bem Conseil bie Macht nahmen, besagte Conpention zu untersuchen und zu verwerfen:

Besonbers pretestitt er gegen bas Berlassen und bie Abreise von ber Infel, wogu er solgerecht gezwungen worden; indem er sich nie angemaßt noch sich anmaßen konnte, die Sonverainetät über dieselbe irgend einer Macht abzutreten, ohne Zustimmung Er. Majestät des Königs beider Scistien, welchem allein die Oberschnsherrlichteit über Malta zusteht, während er im Gegentheil, wie früher, sich zur Hulvigung verpflichtet halt, die der Orden Seiner Majestät für ein Fürstenung zu seisten hat, auf das dieselbe immer ihre Rechte bewahrt.

Der genannte Gresmeister protestirt insbesondere gegen Alles, was ihn im Artisel II der erwähnten Convention perfonlich betrifft, und welches bes-willigerweise erkadt und zu Achenzweden eingeschoben worden ist, sowohl was sich auf pecuniaire Entschäugung als auch auf die, durch französischen willes in Aussicht gestellte Souverainetät bezieht, indem er Alles dies berabschaut und auf immer verwirft, als Etwas, das er nie verlangt, nech auf irgend eine Weise ansbedungen.

Endlich protestirt er gegen alle Brivat- und öffentlichen Acte, bie fich auf tie angebliche, burch Gewalt abgebrungene Convention grunten und betrachtet fie, in Gemäßheit bes Bollerrechte, als vollig Rull und nichtig.

Und bamit bie gegenwartige, formliche und feierliche Brotestatien, beabsichtigt und beschliefen vom ersten Angenblide an, wo, unter bem Schut,
bes erhabenen Kaisers und Konige, ber Orben und bessen Oberbaupt bie





freie Ansibung ihrer Befinnungen und ihres Willens in biefer Stadt Trieft wieder erlangt haben, bekannt und offentundig werde, erft Demjenigen, welchem ehne Wiberspruch die Debreichnöhertlichkeit über Malta gehört, und dann allen ben Orden befreundeten und ihn beschübendem Mächten, legt der Brogmeister, in feinem Namen wie in bein bes ganzeu Ordens, biefelbe ehrerbietig Gr. Majestät dem König beiber Sicilien vor, wie er sie allen übrigen Souverainen mittheilen wird.

Bezeichnet Bompefc.

Trieft, ben 15. October 1798.

Aber bie Protestation verhallte, wenn auch nicht ungehört, so boch ziemlich unbeachtet, in ben politischen Stürmen, welche über Europa hinsogen. Hompesch sand nur Richter, keinen Bertheibiger, und auch der damals in der Certosa dei Richten, gesangen gehaltene Papst Pins VI, an den er eine ähnliche Protestation richtete, wie an den Rinig deber Sicilien, äußerte sich in einem Schreiben dem b. November 1798 an den Bailli Grafen Litta in Petersburg auf solgende indignirte Art über die Katastrophe auf Malta: Nous avons été saisi d'horreur à la réception de votre première dépêche contenant la protestation et le manifeste du Grand-Prieuré de Russie au sujet de la perte de l'île de Malte, de voir, que le Grand-Maitre, par l'appât de son intérêt propre, soit tombé dans l'indigno saiblesse de sacrister l'intérêt de tout l'ordre etc.

Um 24. October erließ ber Grand-Bailli von Deutschland, Freiherr Rint zu Balbenstein, von heitersheim aus, im Namen aller Ritter ber beutschen Zunge, eine Antwort auf die Protestation und das Manisest bes ruffischen Groß-Priorate, welche, die Ansichten und Principien besselben volltemmen billigend, die Berufung eines General Rapitels vorsching, auf bem Hompelch sich rechtfertigen tönnte, die Berratber berurtheilt und die inneren Interessen des Ordens besprochen werden sollten, mahrend die Entscheidung sier die Gestatung seines äußeren Schicklass den Hösen überlassen werden mitgte, unter beren Schut der Orden noch stände. Außerden seines den knieden anzuschließen, von bessen Macht nud Einsluß der Orden anzuschließen, von bessen Macht nud Einsluß ber Orden allein eine Aufland anzuschließen, von bessen Macht nud Einsluß ber Orden allein eine Aufland anzuschließen, von bessen wacht nud Einsluß ber Orden allein eine Aufland anzuschließen.







"Bir Baillie, Groffrenge, Commenbatoren, Ritter ber Grof . Briorei Rufland und alle anderen, gegenwärtig in biefer faiferlichen Refibeng bon St. Betereburg verfammelten Mitglieber bee Orbene bon St. Johann bon Berufalem, nachbem wir bie bebrangte Lage unferes Orbens, ben polligen Mangel an Mitteln, ben Berluft feiner Refibeng und Converginetat, bie Berftreuung feiner, ohne haupt und ohne Bereinigungepunft umberirrenben Mitglieber, Die brobenben Befahren und Die ufnrpatorifchen Blane, melde Die Binmegnahme feines Gigenthums und feinen völligen Ruin bezweden, in Betracht gezogen, und ba wir um biefer Grunbe willen aller bon Gott une verliebenen Sulfemittel une bebienen wollen und muffen, burch beren Unwendung wir ber Berftorung eines fo alten wie berühmten Orbens, ber Die Bluthe bee Abele vereinigt und ber Chriftenbeit fo viele Dienfte geleiftet bat, jubortommen tonnen; eines Orbens, beffen Statuten auf ben auten Grunbfaten beruben, welche bie festesten Stuten legitimer Berricaft find, und beffen Erhaltung une obliegt; erfüllt von Dantbarfeit gegen Geine Majeftat ben Raifer von Rufland megen feiner Befinnungen gegen unfer Juftitut und ber Bohlthaten, Die er bemfelben erwiefen bat; voll Bochachtung für feine Engenben, gleichwie voll Bertrauen in fein beiliges Berfprechen, nicht nur une in unferen Stiftungen, Brivilegien und Ehren etbalten, fenbern auch Alles, mas in feiner Dacht ftebt, aufwenben ju wollen, um unferen Orben wieber ju ber ehrenvollen Stellung zu verhelfen, Die er einnahm und in welcher er jum Boble ber Chriftenbeit im Allgemeinen und jebes gutregierten Staates im Befonberen beitrug; in Betracht enblich ber Unmöglichfeit, worin bie Berftrenung ber Mitglieber une verfest, unter







Rraft gegenwartiger Proclamation versprechen wir, in Gemagheit unserer Gesehe und Statuten und burch eine feierliche und heilige Bersicherung, Gr. Majeftat bem Raiser, als unserem Großmeister, Gehorsam, Unterwürfige feit und Treue.

Gegeben gu St. Betersburg, ber Refibeng unferes Orbens, am 27. October (alten Sthis) 1798."

(L. S.)

Bereits am 13. Rovember nahm Bant I bie Bahl an und machte bies Ereignig burch folgende öffentliche Erflärung befannt:

Declaration.

"Bir Paul I, von Gottes Gnaben, Raifer und Selbstherrscher aller Rengen ic. zc. In Betracht bes Bunfches, ber uns von ben Baillie, Großteugen, Commenbatoren, Rittern bes ruhmreichen Orbens von St. Johann von Jerusalem und anderer, in unserer Residenz versammelter, Mitglieder, im Namen aller ihrer wohlbeneinden Mitbrüber, ausgesprochen ward, nehmen wir ben Titel bes Großmeisters bes Orbens an, und erneuern bei biefer Gelegenheit die feierliche Bersicherung, die wir bereits früher als Brotector gegeben haben, nicht allein alle Ctablissements und Privilegien bieses berühmten Orbens, sowohl in Anbetracht ber freien Ausstlung der Religion, und was sich auf die Erstens ber Ritter ber römischen Rirche bezieht, als auch der Aursebiction bes Orbens, bessen Sie wir in unsere

Refibeng perlegen, aufrecht zu erhalten, fonbern wir erflaren auch noch, baf mir fur bie Bufunft unaufborlich alle unfere Gorge fur bae Bachethum bee Orbene und feine Wieberherftellung ju einer achtungemertben Lage bermenben wollen, welche angemeffen ift bem beilfamen Riel feiner Inftitution. feinem Befteben und feinem Bortbeil; wir erneuern ebenfo bie Berficherung. baf, iubem mir bie oberfte Regierung bee Orbens übernehmen und une ber Berpflichtung untergieben, Alles ju thun, mas in unferen Rraften ftebt, um ibm bie Rechte wiederzugeben, Die ibm unrechtmäßigerweise genommen find, mir burchaus nicht bie Abficht baben, in unferer Gigenichaft ale Raifer aller Renken. Ansprüche an erbeben auf irgent eine Art von Recht ober Bortheil, welche es auch fein mogen, jum Rachtheil ber anberen, une befreunbeten, Dachte, fonbern bak wir im Gegentheil ftete mit befonberem Beranugen alle Magkregeln ergreifen werben, bie baju bienen tonnen, unfere freundschaftlichen Berbindungen mit ihnen ju befoftigen. Unfer faiferliches Boblwollen für ben Orben im Allgemeinen und fur jebes feiner Ditglieber im Befonberen, wird unveranbert bleiben,

Begeben gu Ct. Petereburg om 13. November (alten Ctole) 1798. Bezeichnet: Baul.

#### Begengezeichnet: Fürft Begborobto."

An bemselben Tage wurde ber Raifer in pomphaftem Gerementell mit ben Insignien ber Großmeisterschaft besteibet, und furz barauf, am 29. Revember, schuf er bie bereits beabsichtigte neue russische Priorei für feine Unterthauen, bie bem Ritus ber griechischen Kirche angehörten, und betirte biefelbe mit einem jahrlichen Einfommen von 216,000 Rubelu. Die Priorei warb eingetheilt in 98 Commenden, welche außer ben für bie nothwendigen Ausgaben bes Orbens bestimmten 216,000 Rubeln folgende Erträge abwarfen:

| 2  | Commenben | von | 6000 | Rubeli |
|----|-----------|-----|------|--------|
| 4  | "         | ,,  | 4000 | "      |
| 6  | ,,        | ,,  | 3000 | ,,     |
| 10 | ,,        | ,,  | 2000 | ,,     |
| 16 | _ "       | ,,  | 1500 | ,,     |
| 60 | ,,        | ,,  | 1000 | ,,     |







Der Confeil murbe aus folgenben Berfonen gufammen gefett:

### großmeifter:

Geine Raiferliche Dajeftat Baut I.

#### Confeil:

Stellvertreter bes Großmeisters: Seine Excelleng ber General-Feldmarfchall Graf Coltitow.

Groß-Marichall: Seine Raiferliche Bobeit ber Groffürft Alexander.

Groß-Commendator: Geine Excelleng b' Dbolianinoff.

Groß.Bofpitalier: Surft Gagarin.

Groß-Momiral: Graf Roucheleff.

Groß.Confervator: Beneral gamb.

Groß-Turcopolier: Seine Raiferliche Sobeit ber Großfürft Cafarewitich Conftantin Bawlowitich.

Groß.Bailli: Baron bon ber Bfürbt.

Groß-Rangler: Graf Roftopfchin.

Groß-Genefchall: Berr von Rarifchtin.

Außerdem erfolgte die vollständige Ernennung des großmeisterlichen Hofstaates dis in's geringste Detail hinein, die Ernennung vieler Damen zu Großteugen des Ordens (unter beuen die Raiserin und alle Großfärstimmen) und die Beschung der Groß-Priorei und ihrer Commenden, größtentheiss durch Russen oder russische Unterthauen, und zuletzt ward das alte Banner des Ordens St. Johannis von Jerusalem auf dem Admiralitäts-Gebäude zu St. Petersburg ausgestedt, und durch das Feuer von 33 Geschüben begrußt.



Die driftlichen Dachte fonnten bei biefer Babl nur von bem Gebanten geleitet merben, baf Rufland fein Souverginetate-Recht über ben Orben geltent machen und Alles versuchen werte, Dalta für benfelben, ober vielmebr für fich, wieber zu geminnen, und bierin batte man fich nicht getäuscht. Baul I, obgleich er ben Johanniter. Orben ju Gt. Betereburg einer burch. greifenben Reorganisation ju unterwerfen gebachte, wollte beffen ungegebtet nicht blos bem Ramen, fonbern auch ber That nach alle Rechte feiner neuen Burbe genichen, und beshalb Dalta, fowohl ale Orbenefit, wie auch ale ftartften Bunft bes Mittelmeeres, feiner Doppelberrichaft unterwerfen. Bu biefem Gube beichtoft ber Raifer, feinen Alliirten, ben Englanbern, welche Malta blofirten, aber nicht binreichenbe Lanbtruppen befagen, um ernftliche Berfuche gegen bie Stadt und bie Forte unternehmen gu tonnen, eine bebeutenbe Bulfe ju fenben. Birflich empfing auch ber furft Bolfoneti ben Befehl, fich mit ftarter Beeresmacht einzuschiffen, und mit ben Englandern pereint, Die Frangofen gur Uebergabe ber Infel gu amingen. Diefer Blan fam jeboch nie gur Ausführung, ja, burch eine munberbare Laune bes Schidfale murbe bie ben Englanbern jugebachte Bulfearmee balb barauf beftimmt, bie Befitungen jener Ration in Inbien anzugreifen.

Mit noch größerem Recht jedoch, als die Fürsten, mißbilligten die Ritter bie Erwählung des Kaisers von Rußsand zum Großmeister ihres Ordens. Ganz abgesehen dadon, daß die Wahl auf ganz ungesehmäßige, den Statuten widersprechende und die Principien verletzende Art vor sich gegangen war, ganz abgesehen dadon, daß die, noch nicht einmal dem ganzen Orden auerkannte, Groß-Priorei Anstland dhie Zuziehung der anderen Zungen den rechtmäßigen Großweister abgeseht, ein Recht, das nur dem Papft zustand, nud einen neuen ernaumt hatte, abgesehen endlich dadon, daß die Bildung des neuen Conseils durch den neuen Großmeister ganz eigenmächtig geschen und daß, mit Regirung aller bestehenden und bereits besehen Großwürden, dieselben zum großen Theil an russische fie augenblicklich einen Rettungs-





- X

aufer bot und einen Soffnungofdimmer zeigte, nur bie balbige Bertrummerung frince alten Befene, feines alten Befeges, feiner Eriften; überbaupt, feben. Benn auch ber Orben unter ruffifder Oberbobeit wieber Gelegenbeit erhielt, gegen feine Rachbarn, bie Turfen, ju fampfen, wenn er and wieber Sofpitaler errichten und Gegen in benfelben verbreiten burfte, fo war bies Alles boch nur eine Berftellung ber außeren Form; ber alte Rern, bie alte Bree ging babei verloren. Durch bie Babl bee Raffere von Rufland jum Grofmeifter bocumentirte ber Orben bie Unmöglichfeit, fich langer auf eigenen Gugen gu halten; ba aber in Paul I bie beiben Bewalten bes Raifere und bes Grogmeiftere nicht fcharf bon einander gu trennen maren, fenbern im Begentheil eng mit einander verwuchsen, fo gab ber Orben in ber Anerfennung ber ruffifchen Oberherrlichfeit feinen Lebensquell, bie Reutralitat, auf, er mußte in furgefter Beit mit ben übrigen Dachten Europa's in verfculbete ober unverschulbete Conflicte gerathen, welche bie unausbleib. liche Gingiebung feiner Commenten in jenen Staaten gur Folge haben mußte. Balb alfo mare ber gange Grundbefit bee Orbens auf bie ruffifden Briorate beidrauft gemejen, Gbelleute frember Rationen batten fich geweigert, quasi ruffifche Unterthanen ju merben, und ber gange Orben St. Johannis von Berufalem mare gulett nichte weiter gemefen, als ein mit befonberen Borrechten begabter Theil ber ruffifchen Armee.

Da Perr von Hompesch burchaus nicht geneigt war, seiner rechtmäßigen Bürve zu entsagen, und badurch ein verdersiches Schisma im
Treen entstand, das seine sehte geringe Kraft zu vernichten drechte, se beischloß
nach langen Berhandlungen das Wiener Cabinet im Juni 1799, den Hompesch die Abdantung in den bestimmtesten Anseriäden zu verlangen. "On
exige," schrieb dieserhalb der Précht Massei an seinen Bruder, den diter
reichischen Consul in Triest, "une prompte décision; ce n'est plus le lieu
de temporiser ni de négocier. Dans le temps que le Grand-Maitre sera
l'acte d'abdication pour notre souverain (l'empereur d'Allemagne) il doit
en saire un second pour l'empereur de Russie. S'il tarde, s'il tergiverse
à accomplir le désir de notre souverain et du ministre il deviendra personnellement empeni de l'empereur et devra être traité en prisonnier
d'État. Il peut prendre prétexte d'aller prendre des bains d'eaux minerales."







6. Juli 1799.

"Gire!

Bebeugt unter ber Laft ber Ungludefälle, bie mich nieberbruden, fann nur bie innerliche Ueberzeugung, Die beiligen Pflichten meiner Stellung gemiffenbaft erfüllt ju baben, infoweit bie Ratur und ber fconclle Bang ber Begebenbeit mir bie Rraft baju gelaffen, mich baver bewahren, meinem Unglud ju unterliegen und mir ju einigem Troft gereichen. Daffelbe Bewußtfein meiner Bflichten gegen ben Orben, ben unter meiner Leitung fo fcbred. liche Ratgitropben betroffen baben, verpflichtet mich auch, feiner Boblfahrt, feiner Bieberherftellung und Erhaltung in feinen alten Rechten, Statuten und Brivilegien, meine Berfon ju opfern, indem ich bie Burbe, bie ich befleibe, freiwillig nieberlege und burch biefen Act bie Ritter biefee boben Orbens ber Bflichten gegen ibren ungludlichen Chef entbinbe. 3ch bitte folglich Eure Raiferlich Ronigliche Dajeftat gegemvartige Erffarung ju genehmigen, in berfelben bie Unbanglichfeit an meine Pflichten und an bas Wohl ber allgemeinen Cache, welche mir fie eingegeben bat, ju erfennen und ibr bei bem Raifer aller Reugen Beltung ju verschaffen, unter beffen machtigen Aufpicien ber Orben von St. Jehann von Berufalem wieber aufleben wirt, beifen Schut fur ben Orben angufleben ich ber Erfte gemefen bin und beifen grefmutbige Bemubungen fur bas Bobl ber "Religion" ju fegnen ich ebenfalls ber Erfte fein merbe."

Mit biefer Abbicationsacte verlaffen wir nun hompefc ale Großmeister, obzleich seine Person uoch einige Male im Laufe ber Begebenbeiten austreten wird, und bringen seine Laufbahn als Mensch zum Schuse.
Nach ber Entsagung seiner großmeisterlichen Würde verließ Ferbinand
von hompesch Triest, wo er bisher noch immer einen probiorischen Convent etablirt hatte, und lebte in gänzsicher Zurudgezogenheit in den Umge-



bungen biefer Stadt. Bon feiner Familie gurudgeftofen, bie es ibm nicht pergab ben Kall Malta's überlebt ju baben, perfolgt pon feinen Glaubigern und nicht in ben Befit feiner Benfion gelangent, bemabrte er, trot feiner felbitgefdriebenen Abbication, noch immer ben Bebanten in feinem Innern, wieber ju ber bochften Burbe im Jobanniter-Orben ju gelaugen und that nach bem Tobe Baul's I felbft Schritte gur Bermirflichung biefer 3bee, inbem er fich auf ben Frieden von Amiene und bie allerbinge nur eingebilbete Unbanglichfeit ber Daltefen an feine Berfon ftuste. Rachbem er jeboch vom Beneral Durgt, ber fich ibm gewogen auferte, nicht bie gemunichte Unterftungung batte erlangen tonnen, verließ Sombeich in bringenb. fter Gelbberlegenbeit bie Umgegend von Trieft und ging nach Frantreich. um fowohl feine rudftanbige Benfion ale auch ben noch nicht bezahlten Theil feiner Mobiliarentschabigung von ber Confular-Regierung ju beaufpruchen. Begen Enbe bee 3abres 1804 fangte er in Montpellier an und lebte bier. mit bereite geschwächter Gefundheit und in ganglicher Burudgezogenheit, nur in ber Befellicaft feines Argtes und zweier Ritter feines alten Saushalts, bie ibm in allem Unglud treu geblieben maren. Bon einem nervojen Afthma beimgefucht, erlag er bemfelben am 12. Dai 1805, in bem Augenblid, wo Rapoleon fich bamit beschäftigte feine pecuniaire Lage ju berbeffern, mabricheinlich weil er mußte, bak es mit feinem Benfiongir balb ju Enbe ginge,

Die über feinen Zob aufgenommene Acte brüdt fich über benfeiben folgenbermaßen aus: Du 23 jour de flòreal (12 mai 1805). Acte de décès de son Altesse Eminentissime Ferdinand Joseph Hermann Antoine de Hompesch, ancien Grand-Maütre de Malte, décèdé le jourd'hui à trois heures après midi, dans la maison de jardin Guidais, sise sous le peyrou, au faubourg Saint-Dominique, âgé d'environ soixante-un ans, ètant né le 9 novembre 1744, originaire de Bollheim, dans le cidevant duché de Juliers, demeurant à Montrellier depuis six mois.

Nahere Nachrichten über feine Beifetung geben noch bie Register ber Filial-Rirche ber heiligen Gulalie, Die wir hier im Auszuge mittheilen: \*)

"Le 13 mai 1805, a été déposé sans cérémonie, avec simplicité,

<sup>\*)</sup> Extrait des Registres de la succursale de Sainte-Eulalie.



le corps de Son Altesse Eminentissime F. J. H. A. de Hompesch, Grand-Maître de l'ordre dit de Malte, décédé ce jourd'hui, âgé d'environ soixante-un ans. Le corps à été déposé dans un caveau à lui seul destiné; le cercueil en bois blanc, scellé aux armes de Son Altesse-Eminentissime, a été lié par un cordon blanc en fil, formant sept tours ½, avec cinq sceaux en cire d'Espagne; et le caveau a été clôturé d'une pierre carrée, et arrêtée par une bande de fer, placée à fleur de terre, en présence de M M Joseph Milion, aumonier de Son Altesse Eminentissime; Jean Baptiste Sabatier, ancien garde-du-corps; Vincent Soulier, marguillier de l'oeuvre. Signé: Cambon, prêtre; les susdits: Le Bailli de Suffren Saint Tropez; le chevalier Le Normand, et le chevalier Becker Vincent Gravagna."

Hompe fch hatte sich am 25. December 1804 als Mitglieb ber Brüberschaft ber blanen Bufer (penitiens bleus) von Montpellier aufnehmen lassen und wurde beshalb in ber berselben zngehörigen Kapelle unter bem Hanptaltar beerbigt. Er war ganz in schwarzes Anch gelleibet, hatte einen französischen Dut auf bem Kopf, Bantoffeln von bronzirtem Leder mit rotben Maroquin Dut auf bem Kopf, Bantoffeln von bronzirtem Leder mit rotben Maroquin Dut auf bem über ber Schulter bie Schärpe bes Orbens, auf weicher bie Leibens-Instrumente Christi in Gold gestickt waren. Um den Leib trug er ein großes rothes Band, an welchem die Almosentasche hing. Die Bisser ließen ihm einige Trauer-Geremonien veranstalten; benn seine Ressourcen waren im Augentdick eines Todes bermaßen erschöpft, daß seine Rerzte tein Honorar für ihre Bemühnngen empfangen sonnten, und auch nicht das Geringste zur Bestretiung der Beertsjungskossen ibrig blieb.

Rein Monument, teine Inschrift, nicht einmal ber Name bes Mannes, ben man einst Fürsten von Malta nannte, bezeichnet seine lette Ruhestätte. Berichollen und vergessen ruht er unter ben blauen Bugern von Montpellier.

Das war das Ende bes letten Großmeisters von Matta, eines Mannes, ber in friedichen Zeiten gewiß einen geacheten Ramen hinterlassen ber nur bem Sturm nicht gewachsen war, welcher auch andere Throne gerbrach als ben Seinen. Er hat schwer gebigt für die Behler, die er beging,

wersen wir keinen Stein auf sein Aubenten.









Da wir hompeld nicht eher von der Lifte der Grofmeister streichen tomnten, die er seiner Burde selbst formtich entjagt hatte, mußten wir die erften Sandlungen Bauls I, bessen schiemeister Großmeisterwürde mit der seines Borgangers eine Zeit lang ausammensätt, noch unter jenem anführen und sehen nun das Wirten bieses in vieler Art ausgezeichneten Mannes als Großmeister des Isohaniter-Ordens fort.

Wir haben bereits unfere Ansicht über bie Bahl eines machtigen weltlichen Fürsten jum Oberhaupt bes Orbens ansgesprochen, wie wir anch bereits erwähnten, bag bieselbe weber von ben Fürsten Europa's noch von ben
Mitgliebern bes Orbens rechte Billigung sanb. Nichtsbestoweniger schwiegen
bie Fürsten, weil sie eigentlich tein Recht hatten etwas bagegen ju sagen, und
bie Ishanniter-Mitter fügten sich ebenfalls, weil sie angenblicktich keinen aubern Halt in bem Orang bieser bewegten Zeiten fanben.

Indem Paul I bemust war, ben Orben neu zu organisiren und bie Stattten besselbabin umzugestalten, daß die Ichamiterschaft ale Mittels punt des Abeis aller Nationen, das erste militairische Institut Europa's bilben, auch angesehene Nichtablige aufnehmen nnd feinen driftlichen Cuttus ausschließen seilte, war ber neue Großmeister auch nach außen hin unablässig um bie Wacht bes Orbens zu starten und zu heben.

Als nämlich ber herzog von Pfalg. Zweibrniden, Maximilian 3c. seph, Rurfürst von Babern geworden war, hob er, um Streitigkeiten mit dem Kaiser von Rußtand zu vermeiden, das von seinem Borgänger Carl Theodor gestistete Groß-Priorat der engelisch-dayrischen Zunge auf, und zog die Guter besselben ein. Paul I jedoch, stets mit Feuereiser für die Interessen des Ordens wachend, ertsarte diese handlung für eine unrechtste diese bei Die Broch den Dailli von Aquila und Turcopolier des Ordens Klachelanden am 12. Juni 1799 mit dem baprischen Minister Baron von Montgelas zu Minchen einen Bertrag zu Stande bringen, laut welchem der Orden in Bahern, Reuburg, Sulsbach und der Geberen Pfalz wieder hergestellt wurde. Der Kaiser wurde vom Kursstelte als





Großmeister anerkannt, nud das neue babersche Groß Priorat sollte stete burch einen Prinzen des kurfürstlichen Haufes, zuerst dern den zweiten Sohn des damals regierenden Herrn, Carl Theodor, besehr werben\*). Doch auch diese Groß Priorat war nur von turzer Dauer, obgleich am 28. Januar 1806 ber Bailli von Flachslanden mit bem Grasen Montgelas noch einen Bergleich solls, in Gemässieit bessen Wassen Montgelas noch einen Bergleich solls, in Gemässieit bessen ben Arden mit seinen beutschen Besitzungen in Schnig nahm, und sich für die Gewährung der in dem Reichsbeputations Haupsschaft sie Genember 1808 ben Orden in seinen Staten auf, und zog seine Glüter ein. Schon werher war das Fürstenthum heitersheim an Baben gefallen; dann zog 1810 Preußen die Johanniter-Commenden ein, in demssessen Berluste sind delannt. Die übrigen, durch die französsische Revolution verauslaßten Berluste sind belannt.

Unterbeß verfor Paul bie Insel Malta nicht aus bem Ange. — Der englische Abmiral Ball war bereits im Besit ber ganzen Insel, mit Ausnahme von Ja Baletta, in welchem sich bie salt verhungernde französische Besayung nuter bem General Banbois noch immer hielt, und der großen Angheit und Gewandtheit des englischen Besehlschaers war es gelungen, nuter seiner eigenen Prafisentschaft einen National-Congres zu bilden, der, mit Anerkennung der siellischen Oberhobeit, jedoch ziemtich britisch-nuumsschrändt waltete. Russand, des den Engländern ein Hilfscorps zu schieden versprach, welches sedoch, wie wir bereits erwähnt baben, später zum Kompf gegen viese Nation in Indien bestimmt ward, sandte den Gevalier Italinsti, seinen Gesandten am sieilischen Hose, an den maltessischen Congres



<sup>9)</sup> Ueber beifeit Vertrag ift eine Keine Schrift erfohienen unter bem Titel: Berbanklungen zwichen Geiner turfürstlichen Turchlaucht zu Pfalz und Bupern, und Seiner Aussische Arieflich-Raifeitigen Wasselfil baut bem Ersten, als des hoben Iodanmiter-Ordens Greigneitzer, wegen Errichtung einer Johanniter-Ordens Greigneitzer, wegen Errichtung einer Johanniter-Ordens Jung in Bupern, Neuburg, Sulfbach und ber oberen Pfalz, degelchössen um 19. 2011 1799 (Wildhafen 1802).

Die Breichftre befindet fich in der leider nur aus vonigen Blichern bestehenden Bibliotopte ber Ballei Brandenburg. Deffentlich ift der Zeitpunft nicht sen, wo dem Orden bie nach der Aulischung ber Ballei im Jahre 1811 der Königlichen Biblioteke einwerleibten Blicher und handschriften gurilderhalten wird. Bedes ferfichen in Bezug auf Ordensigeschiede nur der bedurch bedeunte erleichtert sein, da ein Wert off monatelung unterbrochen werden fann, weil ein zu bemielben nethrendiges Buch verlieben ift.



Mm 4. September des Jahres 1800 capitulirte der französische General Baubois, weil durch das Waffennuglud der Franzofen in Italian, nud durch die wichtigeren Borgänge in Paris, wo am 13. December 1799 Bonaparte zum ersten Consul ernannt wurde, auf Entjah durchans leine Hoffenung mehr war. Die Franzosen erhickten nach zweisähriger, tapferer Bertheibigung freien Abzug mit allen friegerischen Ehren, und Sir Alexander Ball hielt am 5. September, als Gouverneur des Königs beider Sicilian, einen seierlichen Einzug in La Baletta. Die Regierung, wie sie unter dem Orden gewesen, ward wieder hergestellt, die Liebe und das Bertrauen der Waltesen durch Abhüsse der die hielt am 15. Februar 1801 durch den General-Major Pizzot, und dieser wieder am 15. Juli desselben Jahres von Sir Charles Cameron abzelöst wurde, war bereits die Obenherrlichseit Sicilien's tetal verzessen, und der Vouderneur im Ramen jener Wacht hatte sicilien's tetal verzessen, und der Vouderneur im Ramen jener Wacht hatte sicilien's tetal verzessen, und der beitet britssselfen und der Vouderneur im Ramen jener Wacht hatte sich in einen "Commissa einer britssschen Rozsselfen werdandelt.

Alls nun jedoch bie Englander bas allerbings ohne ruffifche Stilfe eroberte Malta nicht herausgeben wollten, stieg ber Zorn Paul's gegen biefe Nation auf's Sochste. Bereits am 8. November legte er ein Embargo auf alle in rufsischen Safen besindlichen englischen Schiffe, ja er ging in seinem Saß so weit, baß er alle Könige, welche es verweigerten, sich gegen



England ju erflären, jum Duell herausforbern, und eine folche, an ben König von Dänemart erlaffene Herausforberung fogar in ber Petersburger Zeitung abbrucken ließ.

Diefe Feinbichaft zwischen Rufland und England brachte eine freundschaftliche Annaberung zwischen Rufland und Frankreich zu Stande, welche, Beibe in ihren Absichten auf Malta getäuscht, sich die Sande reichten, um es ben Englandern wieder zu entreißen. Aus biefer Conjunctur hatten bem Orben gunftige Aussichten erwachsen können, leiber machte aber das tragische Ende des Raifers Paul am 23. Marg 1801 biefem freben hoffnungssichimmer ein Ende.

Balb nach Baut's Tobe erließ fein Nachfolger Alexanber (ber bie Grofimeisterwahl abgelehnt hatte), eine Proclamation, bom 18. Marz 1801, woburd er ben Grafen Soltiloff als Stellvertreter bes Grofimeisters bis jur Bahl eines neuen Oberhauptes anertannte, welche nicht ohne Berufung eines General-Capitels geschehen tonne. Zugleich erflärte er, ben Orden in feinen Schut nehmen, und bie rufsifchen Groß-Priorate in ihren alten Rechten bestehen laffen ju wollen.

Um biese Beit war es, wo hompesch, ber bereits während ber Botabe burch bie Engländer aufgeserbert worden war, sich an die Spige ber zegen die Franzosen rebellirenden Maltesen zu stellen, um die Operschaft über die Insel wieder zu erringen, mit den Ansprüchen auf Wiedereinseung in seine Würde hervortrat, edgleich er derselben seierslichst entsagt hatte. Tropkem sedort hompesch den ben Bapst Pius VII, an den deutschen Kaiser, an Bonaparte, an den Minister von Thugut, und an den Greß. Prier Colloredo schrieb und wieder schrieb, so hatte man doch seine Unfähigteit zu der von ihm inne gehabten Würde zu klar erfaunt, als daß man ihn noch einmal mit verselben hätte bekleiben sollen. Bor allen Dingen bekundete aber England durchand keine Lust, die Inseln heraus zu geben, und die Ritter zeigten gegen eine Wiederwahl des herrn von hompetch die ausgesprochenste Opposition.

Der am 28. Marg ju Florenz abzeichlossene Friede zwischen Frankreich und Neapel führte auch zu Unterhandlungen mit England und am 1. October tam es zwischen letterer Macht und Frankreich zu einem Praliminarfrieden,



Unterbeg begann am 1. December ber Congreg ju Amiene, welcher beftimmt mar, Die Streitigfeiten amifchen England, Franfreich, Spanien und ber batavifden Republit zu ichlichten. Die politifche Situation mar nämlich in ber Rurge folgende: England fab fich bereits um's 3abr 1800 von fammtlichen continentalen Bunbesgenoffen verlaffen, und ale Baul I, unqufrieden bamit, baf Dalta bem Jobanniterorben nicht gurudgegeben murbe, bie Staaten Breufen, Danemart und Schweben jur Berftellung ber norbifchen, bewaffneten Reutralitat beftimmte, fo legte Bitt auf bie Schiffe ber brei letten Rlaggen Beichlag. Ale Revanche fur biefen Schritt marb bem englifden Sanbel ber europäifche Continent gefperrt, und biefer Umftanb gab ber Opposition im Barlament bas Uebergewicht gegen bas Minifterium. An bie Stelle Bitt's trat ber Sprecher Abbington ale erfter Borb ber Schapfammer, mabrent Borb Samfesbury bie auswartigen Angelegenbeiten fibernabm, und fofort leitete bas neue Minifterium bie Friedensunterbanblungen ein. - Nachbem man fich über bie meiften Buntte gludlich vereinigt batte, machte Jofeph Bonaparte, in Bezug auf ben Orben, ben unmöglich burchzubringenben Borichlag: Die Berfaffung ber Johanniter







folle ganglich umgeanbert, aus bem Ritterorben eine einsache hofpitaliter-Bruberichaft gemacht, Malta's Festungswerte gesprengt, und auf ber Infel ein großes Lagareth gum Rugen aller seefabrenben Rationen angelegt werben.

Am 27. Marz bes Jahres 1802 unterzeichneten endlich Joseph Bonaparte von französischer, der Marquis von Cormballis von englischer, be Azara von spanischer und Schinmespennind von Seiten ber batavischen Republit den Desinitiv-Frieden von Amiens, saut welchem England von seinen Eroberungen die Instellen Coslon und Trinibad behatten sollte; Frankreich erheitet seine Cosonien zurück und, gegen Brasilien, in Guiana den Araavvari zur Grenze; dagegen mußte es Rom, Neapel und Elba räumen; Spanien und die batavische Republit erhielten, die auf Cepson und Trinibad, ihre Cosonien wieder; das Dais Oranien sollte entschädigt, die Republit der sieden ansesannt werden. — Was den Johanniter-Orden betrifft, so kam es, nach langen Debatten, zu solgendem Mittimatum:

#### Artikel

in dem Definitiv-Frieden zu Amiens, betreffend Malta und den sonverainen Orden von St. Johann von Jerusalem.

Die Infeln Malta, Bogo und Comino follen bem Orben von St. 30hann von Berufalem gurudgegeben werben, um in berfelben Beise wie vor bem Kriege und unter folgeuben Stipulationen in feinem Besith ju bleiben:

- 1. Die Ritter bes Orbens, beren Zungen noch bestehen, werben nach bem Austanisch ber Ratisication bieses Friebens eingesaben, nach Malta gurud zu febren. Sie werben bort ein General-Rapitel halten und zur Wahl eines Grömeisters schreiten, ber jeboch nur aus ber Mitte jener Rationen zu nehmen ift, welche noch eine Zunge bilben, wenn biese Bahl nicht schon seit bem Austanich ber Praliminarten stattgesunben hat.
- 2. Die Regierungen ber frangbifichen Republit und Groß-Britanniens, in bem Buniche ben Orben und bie Infel Malta in eine gänzlich von ihnen unabhängige Lage zu verseigen, bestimmen, bag es fünstig weber eine frangbisiche noch eine englische Zunge mehr geben und fein Individuum ber einen ober ber auberen Nation als Orbens-Mitglieb ausgemeumen werben soll.







- 4. Die Truppen Seiner britischen Majestat raumen bie Insel innerhalb breier Monate nach bem Abschuse ber Ratistirung eber wo möglich noch früher. Bu jener Zeit wird bann Malta in seinem gegenwärtigen Zuftanbe bem Orben übergeben, vorausgesetzt, bag ber Großmeister ober autoristirte Commissarien zugegen und bag bie untenbezeichnete, bom König beiber Sicilien zu stellenbe Truppenmacht angesangt ist.
- 5. Minbestens die Salfte ber Garnison soll aus Maltefen bestehen, ber Rest tann aus jenen Lanbern geworben werden, in benen ber Orden noch Zungen (Bestigungen) bat. Die Maltefer-Truppen erhalten auch maltesische Offiziere. Der Oberbesehl über die Garnison und die Ernennung der Offiziere steht dem Großmeister zu, der sich bieses Rechtes nie begeben darf, es sei benn zu Gunsten eines Ritters oder mit Zustimmung bes Orbendstabs.
- 6. Die Unabhängigfeit ber Infeln sowohl, wie bas gegenwärtige Arrangement soll unter Schut und Garantie Frankreich's, Groß-Britannien's, Desterreich's, Spanien's, Rußland's und Preußen's gestellt werben.
- 7. Die Reutralität bes Orbens und ber Infel Malta und feiner Devenbengen ift erffart.
- 8. Die Safen von Malta sollen bem hanbel und ber Schifffahrt aller Nationen geöffnet sein, welche bort gleiche und maßige Zölle bezahlen, beren Beträge zu ber Bilbung ber im § 3 angeführten Maltefer Zunge berwandt werben sollen, ferner fur bie Civil- und Militair-Ctabliffements ber Insel und fur bas allen Farben geöffnete Lagareth.
- 9. Die Staaten ber Berberei find von ben Bebingungen ber vorigen Baragraphen ausgenommen, es fei benn, bag auf bem Bege ber Unter-







handlung bie Feinbseligkeiten gwischen jenen Staaten und bem Orben nebft feinen ibn fongenben Dachten, beigelegt worben maren.

- 10. Der Orben foll nach benfelben Statuten regiert werben, wie fie es waren, ale er bie Infel verließ, mit Ausnahme bergenigen Mobificationen, welche einzelne Stibulationen best gegenwärtigen Bertrages veranlaffen.
- 11. Die in ben Baragraphen 3, 5, 7, 8 und 10 enthaltenen Regulirungen follen in Gefete und feftitebende Statuten ungewandelt werden und ber Großmeister ober fein Stellvertreter einen Eid ablegen, biefelben zu befolgen.
- 12. Seine Majeftat ber König beiber Sicilien wird eingesaben werben, ein Truppencorps von 2000 Mann zu stellen, um auf ein Jahr die Garnisonen ber festen Plate zu bilben. Sollte nach bem Ablauf biefer Frist Wilitairmacht bes Orbens noch nicht hinlänglich organisirt sein, so wirb Reapel bis auf weitere Bestimmungen bas Recht ber Besatung behalten.
- 13. Die verschiedenen ift Paragraph 6 besignirten Machte: Franfreich, Groß. Britannien, Ociterreich, Rufftand, Spanien und Preugen werben eingelaben werben, biejen Stipulationen beigntreten."
- So gunftig fich burch biefen Bertrag bie Berhaltniffe fur ben Orben wieber zu gestatten schienen, so zeigte sich bennoch in ber Abfassung verstebenber Paragraphen bei allem gutem Billen, bem Orben beifen zu wollen, flar und beutlich, baß bies eigentlich taum mehr möglich sei. Bon beschranter unter beschränktete unter beschränktete Souverainetät gestellt, von allen Kursten Europa's abhängig, in seiner friegerischen Thätigseit beinach anf Rull gebracht, fant nach bem nenen Plane Malta zu einem gebulbeten Krantenpfieger-Staat herab, bessen bassen mehrere höchst unpractische Paragraphen von vorn berein untergraben.

Wie es fich voraussehen ließ, fanden die Bestimmungen des Friedens ju Amiens, namentlich in England, allgemeine Migbilligung, die sich noch steigerte, als der erste Cousin eine große Expedition nach San Domingo ausönstete und in allen irischen Höfen französische Consultate errichten wollte. In Folge biefer Ereignisse weigerte sich England Egypten und Malta ju räumen, weil es behanptete Frankreich bedroche Erfteres. — Bas die Räumung Malta's aubetrifft, so sand bieselbe im Parlament ben lebhaftesten









nachautommen und bie Infel an raumen.

Währenbeffen war jedoch der Orden eifrigst bemüht, von seinem ihm eingeräumten Recht, einen Großmeister wähsen zu dürfen, Gebrauch zu machen, die verschiedenen Groß. Priorate beschäftigten sich mit der Ausstellung ihrer Candidaten, und Tallehrand, der Minister des Auswärtigen der Republik Brantreich, suchte im Austrage Bonaparte's die Retablirung des Ordens auf Malta so viel wie möglich zu beschleunigen. Da in den gegen wärtigen Zeiten die Jusammenberufung eines General-Rapitels mit nicht unbedeutenden Schwierigkeiten verbunden war, so kamen die Groß-Priorate dahin überein, sir die ses Mal dem Papst die Ernennung des Groß-Priorate dahin überein, sir die ses Mal dem Papst die Ernennung des Groß-Priorate dahin überein, sir die ses Mal dem Papst die Ernennung des Großmeisters aus den ihm vorgestellten Candidaten zu überlassen, ein Beschluß, der von Bonaparte unterstützt wurde, indem er seinem diplomatischen Agenten in Kom, Herrn Cacault, den Austrag gab, über diese Augelegenheit mit Seiner Heiligkeit, dem Papst Bins VII, zu unterhandeln.

Die Sofe von Wien, Betersburg und Berlin wurden gur Genehmigung biefer Magregel aufgefordert, mabrend Spanien babei gauglich unberücksich tigt blieb, weil die Zungen biefer Macht seit bem Falle Matta's sich von der Theilnahme an ben allgemeinen Angelegenheiten bes Orbens jurudgegen hatten.

3m Mai bes Jahres 1802 langten bie Canbibatenliften in Rom an und zeigten folgende Namen: Ben ber bairschen Junge: Fürft Collorebo, Graf Rolowrat, Graf von Tauflirchen, Freiherr von Flachslanden, Pfürbt von Blomberg, Rind von Balbenstein (ber Grand-Bailli von Deutschland); von ben ruffischen Groß-Brioetein:







von Morawigly; von ben italienischen und sieitischen Prioreien: Die Baitlis Ruspeli und Tommafi, Fürst Bignatelli von Monteleone, die Commendateren Masini und Bonelli; von Bortngal: Don Robrigo Mancel Gorjāo und Cavalho Pinto. — Diesen Candidaten schloß sich noch herr von hompesch an, der in mehreren, an einstügeriche Persennen gerichtete, Schreiben sich selbst als Mitbewerber aussitellte, jedoch nur den bem Cardinal Spina, im Austrage Genna's, unterstützt, den allen anderen Mächten aber abschläglich beschieden wurde. Dieser ehumächtige Wertsampf um das Magisterium ist die letzte handlung bes herrn von hompesch in unserer Geschichte. Seines traurigen Cubes baben wir bereits verstebend erwähnt.

Da Benaparte feinen Ritter ber bentschen ober russischen Zunge zur Grofmeisterwürke wünschte, war bie burch eine Congregation ben Carbinalen abgehaltene Bahl eine sehr beschändte, unt ber Papst, nachbem er sich von ber Kinanzlage bes Orbens überzengt hatte, bedauerte selbst ben zu Erwählenben. Dies wurde ber Bailli Bartolomes Anspeli, aus einer vornehmen römischen Familie, späterer Kurst von Cerveteri, geberen um 1754, und beienwispwanzig Lahre alt, im Jahre 1778, in ben Orben ausgenommen, und 1784 zum General ber Galeeren ernannt. — Da Ruspolisich zur Zeit seiner Erwählung in Schettland auf Reisen befand, ward ber Ritter Bussis seiner Erwählung in Schettland auf Reisen befand, ward ber Ritter Bussis serveingen. Obgleich von bem französischen Cabinet mit Geisalbegrüßt, sehnte Ruspoli bie ihm angebeten Wurde auf das entschebente ab, brachte in ber Belge fast sein ganzes Leben auf Reisen zu und starb, in späteren Jahren einen ziemtlich ercentrischen Charatter zur Schan trogend, im Jahre 1836 zu Siena.

Rach Ruspell's Beigerung erhoben sich eine Menge Streitigkeiten unter ben protectorischen Machten bes Orbens. Währene Benaparte bem Papft eine neue Wahl verlaugte, nur England's wahre Absichten möglicht schnell fennen zu lernen, wahrend ber beutsche Kaiser bie Garantie ber Matta betreffenben Stipulationen zusicherte, verweigerte bagegen Ruftanb bie Seinige, weil jene Bestimmungen benen zuwiber liefen, weiche Panl I, als Pretector bes Orbens, aufgestellt habe. Nachbem sich Frankreich und Preußen mit





ben ruffischerfeits vorgeschlagenen Abanderungen ber bekannten Stipulationen einverstanden erklärt hatten, erhob das englische Cabinet jedoch von Neuem Schwierigkeiten niber Schwierigkeiten, machte ausweichende Bemerkungen und suchte Zeit zu gewinnen, um die Sachlage zu Gunften Englaud's zu gestaten. Als Frankreich jedoch, siber das lange hindalten aufgebracht, von Neuem rüstete, schienen die Früchte des Kriedens von Amiens vernichtet und ber Wiederausbruch des Krieges so gut ib gut ibe gewiß.

In biefer verbanguiftvollen Beit, wo bie Bolitif Europa's fich um Malta brebte, und bie Erifteng bee Orbene noch einmal auf bem Spiele ftant, traf benfelben ein neuer entfetlicher Schlag. Carl IV, Ronig von Spanien nämlich, ale er fab, bag bie Stipulationen bee Friedene von Amiene nicht erfüllt murben, bielt fich feinerfeite ebenfalle an feine weiteren Bertrage . Bebingungen gebunden und lofte, mittelft zweier Decrete, vom 20. Januar und 17. April 1802, Die Bungen von Caftilien und Aragon fammt ihren Asambleas auf, und vereinigte ihre Befitnugen mit ben Rrongutern, indem er jedoch ben Orben fortbefteben ließ und fich felbft gum Grofmeifter beffelben erflarte, ein Ict, ber natürlich bon allen ipanifchen Rittern genehmigt marb. - Anger ben eben genannten Befigungen verlor jeboch ber Orben auch noch alle feine Commenten in Barma und Biemont, meil erfteres Ruritenthum bon ben Grangofen befest, und letteres mit Grantreich vereinigt murbe. - Trot biefer Uebelftante verlangten Defterreich, Frantreich und Reapel vom Bapft eine neue Grofmeifterwahl, welche am 9. Februar 1802 auf ben Bailli

## Giovan Batifta Tommafi (1802 - 1805)

fiel, nachbem ber Orben über ein Jahr ohne Dberhaupt gewesen war. Der neue Großmeister vor am 6. October 1731 ju Cortona im Königreich bei ber Siellien geboren und bereits in seinen wölsten Jahr als Page an ben Dof bes Großmeisters Manneel Pinte getommen. Rachbem er sich, nach seiner Baterstadt zuruch gelehrt, eifrigst mit bem Studium ber Mathemati und Rautit beschäftigt batte, ging er wieber nach Malta, wo er sich haupt- sächlich beim Seedienst wiedenen Expeditionen rühmlich theil-



nahm, im Jahre 1784 jum General ber Galeeren abancirte, und in ben Genuß fehr reicher Commenden gelangte. Rach dem Berluft von Malta jeg er fich nach Weffina jurud, wo ihm der Ritter Buffi feine Erwählung jum Großmeister, nebst einem fehr huldvollen Schreiben des Papftes vom 9. Redruar 1802 überdrachte.\*)

Tommasi nahm bie Wahl an und wart binnen Autzem bon ben europäischen Machten anerkannt. In einem Schreiben Friedrich Withelm's III vom 13. 3uli 1802 heißt es unter Auderem: "Die Berhältnisse, unter benen Sie das Großmeisterthum angetreten haben, sind gewiß in vielsacher Beziehung äußerst schweierig, doch man muß eine glücklichere Zukunft hoffen, und 3ch wanfiche, daß sie nicht entsernt sei, da 3ch Mich immer für daß Wohl des Orbens interessieren und bereit sein werde, demscheben die Dienste zu erzeigen, welche von Mir abhängen werden." — Aehnliche freundliche Schreiben erhielt Tommasi von dem Könige beider Sicilien, dem König Victor Emanuel von Sardinien, dem Auffürsten Mazimilian Joseph von Baiern, dem Knifer Alexander von Aufland, dem König von Schweben, dem Pring-Regenten von Portugal und dem ersten

Gleich nach feiner Wahl ernannte Tommafl den Ritter Buffi zum Bailli und zu feinem Stellvertreter, schickte denfelben als Commissar und Statthalter nach Malta, um, saut der Stipulationen des Friedens von Amiens, don dem rechtmäßigen Eigenthum des Ordens Besit zu nehmen, und verlegte vorläufig den Convent nach Catania in Sicilien.

Nach bem Paragraph 12 jener Verhandlungen hatte ber König beiber Sicilien bereits bie bestimmten 2000 Mann nach Walta abgeschicht, welche jedoch in den Dörferu campiren mußten, ba die englischen Garnisonen die sesten Plate nicht verließen. Am 2. Märg wandte sich Buffi au Sir Alexander Ball und forderte ihn auf, die Infel zu übergeben. Der englische Gonverneur jedoch antwortete, daß die die Insel Walta betreffenden Artiklel noch nicht von allen Mächten genehmigt seien, und daß er überhaupt von seiner Regierung noch keinen Beseich habe, Walta ju räumen. Alls er bald barauf

<sup>\*)</sup> Copie bee Originale fiche Billenenve: Pieces Justificatives, pag. 450.





vernahm, der Großmeister wolle mit feinen Rittern von Catania nach La Baletta übersiedeln, entgegnete er sebr ungenirt, der Palaft zu La Baletta werde jeht nothwendig vom englischen Gouvernement gebraucht; dagegen ftande ber, allerdings nicht eingerichtete, Palaft II Boschetto Seiner Eminenz zur Berfügung, doch ersaube er sich zu bemerten, daß est gerathener sein würde, verfüglich ben Couvent noch in Catania au sassen.

Trotbem fich noch mehrere Dachte fur bas Recht bes Orbens bermanbten, blieb bennoch Alles erfolglos; bie Reibereien gwifchen Franfreich und England, wegen ber Richterfüllung ber Bertrage von Amiens, nabmen eine immer brobenbere Rarbung au, und mabrent ber Chraeis ber garantirenben Botentaten Borichlage und Gegenvorichlage in Bezug auf Malta machte, warb in benfelben bom Orben immer weniger bie Rebe und feine Boffnungen fanten immer mehr und mehr. Bir übergeben bier alle bie nicht in's Leben getretenen Propositionen ber verschiebenen Botichafter und balten une nur an bas factum, bag ber Orben eben Dalta nicht wieber erhielt. Babrent fich England und Franfreich mit gegenseitigen Beschwerben und Bormurfen überhauften, blieb boch bie Baupturfache bes 3miftes immer Malta, bas im 3abre 1530, ale bie Jobanniter es übernahmen, elenbe unb unbeachtete Dalta, welches jest, burch bie Bemubungen bes Orbens, jur Beberricherin bee Mittelmeeres beraugewachfen mar, auf beffen Befit bie europaifden Dachte fo groken Berth legten, um beffen Befit England einen gwölfiabrigen Rrieg begann. "Dan rebe une nicht bom Orben bon St. Johann", batte am 24. Dai Port Delville gefagt, "bas britifche Bouvernement und bie Bewohner Malta's mogen felbanber bie funftige Regierungeform beftimmen. Unfer 3med in biefem Moment ift Dalta; 3med bes Rrieges ift. Malta mit britifchen Truppen befett ju balten, nicht auf einige Babre, fonbern auf immer. Für Dalta giebt es feinen anberen Sout, ale ben Grogbritannien's, beffen Geemacht allein einer folchen Mufgabe gewachsen ift. Bir beginnen ben Rrieg, um Dalta gu behalten." -

Der Krieg begann; er bauerte von 1803 — 1815 und, während in biefer bewegten, erschütternben Beit, fast alle Throne Europa's wantten, hatten
bie garantirenben Mächte allerbings weber Zeit noch Macht, sich um bie
Retablirung bes Johanniter. Orbens zu befümmern; er erhielt seinen Sit





Als ber Großmeister Tommasi einsah, daß die Wiedererlangung Mata's für den Orden wenigstens dortsusig eine Unmöglichteit sei, berief er am 27. Juni 1802 eine General-Assemble in die Pioral-Arich zu Messina, wo die Bulle seiner Ernennung vorgelesen und der Erd der Trene geleistet wurde, worauf Tommasi in einer erzeisenden Rede seine Ritter zur Eintracht und zur Erhaltung des Ordensseistes unter sich ermachte. Nachdem Sorft und Webenstein der Verlatung des Ordensseistes unter sich ermachte. Nachdem Sorft als Ordenssis vordenssis derworfen worden, bestimmte man nun Catania definitiv zum Convent, und der Argiven berüchten dann un Catania desinitiv zur Bersstügung gestellt wurde, während der Großmeister der Augustiner zur Bersstügung gestellt wurde, während der Großmeister ein benachdartes Palais bewohnte. Unter Tommasi's Regierung bemächtigte sich Russland, obgleich die Prioreien dert noch bestanden, einer dem Ordenssschabe gehörigen Summe von 3 Millionen Rubel Silber und verwaudte dieselbe zu Staatsbedürstissen, daß die Rückerstatung ersolgen solle, sobat der Orden wieder mit der Souverainetät besteidet sei.

Bergebens auf bessere Zeiten wartend starb Tommasi, ber lette Großmeister bes Johannier-Orbens, am 13. Juni 1805 in Catania, und zwei Tage später ermählten bie, im Convent anwesenben, Mitglieber, unvollzählig versammelt und beshalb nicht zur Wahl eines Großmeisters berechtigt, ben Baiss

# Inigo Maria Guevara Suardo (1805-1814),

einen Reapolitaner, zum stellvertretenden Großmeister (Lieutenant du Magistère). Unter ihm gingen 1806 die Commenden im Königreich Reapel, 1809 die im südichen Theile des Kirchenstaats, 1810 die russischen Groß-Priorate und 1811 die Commenden der Ballei Brandenburg verseren, und der Klegander ließ dem Guedara Suardo die seinem Bater Paul I von Hompelch übergebenen großmeisterlichen Insignien nehst dem Ordensterungen wieder zusstellen. Bon allen reichen Bestigungen war dem Orden Richts, geblieben als die Commenden in Oesterreich, Sicilien und





Auf bem Biener Cougres (vom 1. November 1814 bie 9. Juni 1816) fiberreichten ber Bailli Miari und ber Commendator Berlinghieri, als Bevollmächtigte bes Ichanniterorbens, ein Memorial, beffen Zwed bie Biebererlangung feiner Rechte und eines festen Ordenssites war. Es heißt barin seigenbermaßen: \*)

"Der Orben ift in biefem Angenblid im Genuf feiner alten Befitungen in Sicilien und Garbinien. Diejenigen, welche ibm im romifchen Briorgt geborten, find ibm beinabe in ihrem gangen Umfange gurudgegeben worben, gleicherweife bie in ben Bergogtbumern Barma und Biacenga. Unberührt geblieben find bie im bobmifden Grof . Briorat, unter bem Schute bes erhabenen Monarchen Defterreichs. Dies find bie gegenwartigen Befitnis gen . . . Bas bie Biebererlangung eines Orbensfites betrifft, fo achten wir gu febr bie Rechte eines jeben Souverains, und bie bes gangen Fürftenbunbes, um einen folden Ort gu beftimmen zu magen. Es ift bie Cache ber Berricher felbit, und ihrer weifen Reprafentanten, welche bie Intereffen fammtlicher Staaten volltommen tennen, und miffen, worüber man verfügen tann, um bie gegenfeitigen Berlufte ju compenfiren, mit jenem Scharffinn und ber reifen Ueberlegung, welche fie in allen Bortommniffen an ben Tag legen, ben für bie Wieberberftellung bes Orbens paffenbften Ort ju bezeichnen. Rur im Allgemeinen wollen wir bie Gigenschaften anbeuten, welche ein Etabliffement biefer Urt haben muß, bamit wir une bafelbft noch nutlich erweifen tonnen. Der Ort muß bom Centrum bee Mittelmeere nicht gu entlegen, und mit einem ficheren und geräumigen Bafen berfeben fein, ber alle Arten Schiffe, unfere fomobl, ale wie bie ber befreundeten Machte, Rriege- wie Sanbelefabrzeuge, aufzunehmen im Stante mare. Ueberbies mußte ein gur Anlegung eines Arfenale, wie eines für une felbft nicht blos, fonbern auch für bie Menfcheit im Allgemeinen viel mehr nothwendigen, benn nutlichen Lagarethe geeigneter Blat bafelbft vorbanben fein. Enblich murbe es



<sup>\*)</sup> Giebe Reumont: Beitrage gur italienifchen Befchichte.



noth thun, bort, namentlich für bie ersten Augenblicke, hinreichenbe Sicherheit ju finden, um feinen Angriffen bloggestellt zu fein, sowie ein Untertommen für bas Bersenal bes Orbens, wenn fein bequemes, boch ein gegen die Witterung Schut gewährenbes. Eine Rirche, ein, zum mindesten provisorisches, Spital gehören jum innersten Wefen unseres Instituts. Es find keine großen Dinge, die ber Orben berlangt."

Doch auch die fleinen Forderungen wurden nicht bewilligt. Nachbem Corfu und Elda als neuer Sie der Johanniter vorgeschlagen und bertworfen worden waren, nachbem man eing eschen hatte, daß der Orden auf einen anständigen Buß wieder hergestellt und ausse Reue gegen die Berberei verwandt werden solle, nachdem man ihm Bersprechungen gemacht und bie selben ulcht gehalten hatte, mußten die Johanniter ihre letzte Aussicht auf Wiedererlaugung ihrer staatlichen Souderainetät schwinden sehen. Während manches noch so fleine Fürstenthum Ensschung erhielt, gelangte der Orden nicht zu seinem Recht, und der Congres schwirt ihm ziede fernere Possenung auf die Wiedererlaugung seiner Peimath mit dem Artisel ab: "L'ile de Malte et ses dependances appartiendront, en toute proprieté et souveraineté à Sa Majesté Britannique."

Guebara Suarbo ftarb am 25. April 1814, nachbem er burch ungerechtfertigte Pratenfionen ber noch lebenben frangofischen Ritter gleichsam ein Schisma im Orben zurudgelaffen batte, und ibm folgte als ftellbertretenber Grogmeister ber Bailli

## Andrea di Giovanni p Centelles (1814 - 1821),

geboren am 3. Februar 1742 zu Messina, und seit 1750 bem Orben angehörig, bessen gegierung ebensalls von fruchtosen Schreibereien und ohnmächtigen Austrengungen ausgestüllt wird, um die Rechte des Ordens wieder zu erlangen, und beren Erzählnun nur einen peinlichen Eindruck machen würde. Seutelles starb am 10. Juni 1821, und ihm solgte in gleicher Eigenschaft der Titular-Bailli von Armenien









#### Antonio Busca (1821 - 1829),

geboren ju Maisand am 17. Februar 1767; Ritter seit bem 11. Marg 1779. Unter bieser Regierung eröffneten sich bem Orben wieder gunstigere Aussichten, aber es blieb seiber wieder nur bei der Eröffnung.

Auf bem Congreß zu Berona, wo die Ordensgesandten wiederum ihre Sache bortrugen, boten die griechischen Gesandten dem Orden, unter gewissen Bedingungen, eine der Inseln des Archivels an; der Papst Bins VII ging jedoch, aus politischen Rücksichten, nicht auf den Borschlag ein. — Rach dieser sehlgeschlagenen Hofsnung suchte man an die Großmuth bedeutender Capitalisten zu appelliren, und eine Anleise von zehn Millionen Franken zu machen, mit welchen man eine der Inseln des Archivels zu erwerben dachte; ja, man schmiedet sogar den Plan, von dort wieder Rhodos zu erobern. — Aber alse Plane miglangen; der Orden sollte und konnte auch eigentlich nicht mehr zu einer staatlichen Souverainetät gelangen.

Als im Jahre 1824 bas sicitische Staatsministerium ben Beschlus satte, bie Guter bes Orbens in Sicilien and bem Tobe ber jedigen Besiter einzuziehen und sie, unter Borbehalt fünftiger Bestimmung über ihre Berwendung, einstweilen auf Staatstossen zu verwalten, ein Beschlus, ber noch bahin erweitert wurde, bag man bem Orben befahl, fernerhin teine Commenaben mehr zu vergeben und ohne Ersaubnis bes Königs auch leine nenen Ritter mehr zu ernennen, verließ ber Convent seine bisherige Residenz in Catania und siebelte 1826 nach bem stillen Ferrara über, wo ihm vom Bahft Leo XII bas Aloster und bie Kirche ber Colestiner angewiesen wurden. — Die Baillis, Commendatoren und Ritter, welche ben Conseil bilbeten, mietheten die schöfen und große Passas Broisaqua mit drei anstogenden Haufern. Die übrigen Beamten wohnten in dem Aloster Eblestiner, in bessen Kische sur erfüllen.

Der Conseil war um jene Zeit zusammengesetzt aus: Stellvertretender Großmeister: Se. Excellenz der Bailli von Armenien Antonio Busca.







Stellvertretenber Abmiral: Der Commendator Fulvius Alphons Ran-

Stellvertretenber Groß-Confervator: Der Commentator Aleffandro Bhis.

Stellbertretenber Grand Bailli: Der Commendator Caefar Borgia, Brocurator bes Schapes.

Stellvertretenber Turcopolier: Der Ritter Scipio Seffi.

Stellvertretenber Groß-Rangler: Der Commendator Alessandro Borgia. Der Bailli Busca starb zu Mailand am 19. Mai und ihm folgte berreits am 23. besselben Monats ber Bailli

#### Carlo Candida (1829-1845)

aus Lucera in Abulien, unter welchem ber Orben, aus langiabriger Berfuntenbeit, fich wieber ju beben begann und nach einem neuen Relbe ber Thatigteit ftrebte. Obgleich unter Canbiba's Magifterium ber Orben bas Unglud hatte, bag feine in Bortugal belegenen, fcon fruber ju ben Prontomanen geschlagenen, Commenten, im 3abre 1834 formlich eingezogen wurben und baburch unwiberbringlich verloren gingen, obgleich alfo ber gange Orbensbefit nur noch aus bem romifchen und bobmifden Groß-Briorat bestand, raffte fich ber Orben que biefer troftlofen Lage bennoch, burch Caubida's Bemubungen und unausgefette Unftrengungen, wieber gu einer gemiffen Bluthe empor. Raifer Ferbinant von Defterreich gab nämlich 1839 ber Stimme ber Berechtigfeit Bebor und rief in feinen italienifchen Staaten ben Johanniter-Orben wieber in's Leben. Der Orben erhielt ale Gigenthum bie Rirche ber Malteferritter und bas Briorategebaute ju Benebig, ale Gis bes nen gu bilbenben Combarbifd. venetianifden Briorate, meldes mit einer jahrlichen Revenue von 2000 Bulben aus bem Staateichat botirt murbe. Die abligen Beschlechter bes lanbes erhielten gleichzeitig bie







Sich auf biefe Erlaubniß flugenb, entstanden in lurger Zeit vier 3nepatronate Commenten, welche von ben betreffenben Familien mit liegenben Grunben ausgeliattet wurden.

Dies Beispiel bes Kaifers von Desterreich wirfte wohlthätig auch auf andere Fürsten. Schon in bemfelben Jahre stellte auch ber König beiber Sicitlen, durch ein Decret vom 7. December 1839, ben Johannitererben in seinen Staaten wieber her, und übergab bemfelben acht Commenden als freies Eigenthum. Im Uebrigen galten anch hier bieselben Bestimmungen, welche bereits bei ver Bildung bes sombarbisch-venetianischen Groß-Picvats genannt worden sind. Auf bieselbe Weise siellte ber Perzog von Mobena am 15. Juni 1841 ben Orden wieder her, und übergad bemfelben zwei Commenden, von benen er jedoch eine selbst besehen wollte, und Marie Louise von Desterreich, Perzogin von Parma, stiftete 1840 brei Rechts-Commenven für die Ritter ihres Staates. Auch im Königreich Sardinien, wie in dem Herzogstum Kucca ward die Stiftung von Commenden erlandt, während in Toscana ähnliche Bestrebungen an der Gesehgebung des Landes schiebesteten.

Aber nicht allein burch bas Bermehren bes Grundbesites zeichnete sich Candida's Regierung aus, sondern der Orden wandte sich unter ihm seiner letten ihm gebliebenen Pflicht, der Arankenpstege, mit erneutem Eiser wieder zu. Im Jahre 1841 eröffnete der Orden, im Beisein des Papstes, ein großes Militair-Pospital, das er in einem früheren Pospiz für arme Geistliche auf seine Kosten errichtet hatte. Das Spital umfaste 14 Sale mit 500 Betten, und nahm in den ersten vier Monaten 1595 Meuschen auf. Trot des günftigen Anfangs hat jedoch das Pospital uicht lange bestehen konnen.

Seit bem Jahre 1834 wurde ber Couvent nach Rom verlegt, und ber Orden resibirt bort noch heut in einem in ber Bia Condotti, nicht weit vom spanischen Plah, gelegenen Palast, ber einst von bem Geschichtescher bes Ordens und bessen Bevollmächtigten beim heiligen Stuhl, Jacopo Bosio, und ben späteren Ordens Gefandien, bewohnt wurde.







Carlo Canbiba ftarb ju Rom im Jahre 1845, und ihm folgte in ber Stellvertretung bes Magisteriums am 15. September ber Bailli

#### Graf Philipp Colloredo = Dels (1845 - jest),

geboren am 29. Rovember 1779 ju Collorebo in Frigul, aus ber Beitarbifden Linie bes Rubolfinifden Zweiges, und fcon feit ber Wiege bem Orben angeborig. Das Bert, welches Canbiba begonnen, bat Collorebo mit bemfelben Gifer und einem iconen Erfolg fortgefest. Die Babl ber Commenden bat fich in erfreulicher Beife vermehrt, und bie Aufnahme bon Rittern ift wieder eine bebeutent gabireichere geworben, ale fruber. Bab. rend in ber Lombarbei, in Mobena, Barma, Sarbinien und Sicilien unter ben Rechte-Commenden bie Babl ber von abligen Familien als Fibeicommiffe errichteten, muche, murben auch in Biemont Commenten geftiftet, fo bag Toscana ber einzige Staat in Italien ift, in welchem ber Johanniter-Orben nicht regenerirt worben. Babrend bie unter bem Bailli Canbiba unternom. mene Leitung bes Militair-Bofpitale an localen Umftanben icheiterte, richteten fich unter Colloredo bie Blide wieber auf ben Beburteort bee Orbene, auf Berufalem. Gin beuticher Ebelmann, ber aber meiftentbeile in Italien lebt, Gottlieb bon Schröter, murbe bor Rurgem bon bem Borftanbe nach Balafting gefchidt, um bort mit Sorgfalt bie materiellen und inneren Buftanbe ju erfunden, unter welchen ber Orben eine neue Thatigfeit in bem Canbe feiner Entftebung entwideln tonnte. Berr bon Schroter (ober Br. Schrober, wie er anderweitig genannt wird) foll junachft ben Auftrag gehabt baben, bie alte Convente-Ruine ber Johanniter tauflich ju acquiriren, ju welchem 3med er eine bebeutenbe Summe (man fpricht von 70,000 fpanifchen Thalern) in baarem Belbe bei fich gehabt habe. Trop biefer lodenben Summe traten bem Antauf ber Rnine jest noch größere Schwierigfeiten entgegen, ale fruber, weil in neuerer Beit nicht allein bie mabometanischen, sonbern auch driftlichefatbolifche Beborben, namentlich bas frangofifche Confulat und bas Batriarchat, welchem ber officielle Schut ber tatholifch-firchlichen Anftalten in Berufalem obliegt, gegen ben Blan ber Biebererwerbung ber alten Convente-Ruine bon Seiten ber Johanniter operiren, ba fie befürchten, bag ber







Es ist bies zwar nur ein geringer Ansang, aber bas erfte Entstehen bes später so machtigen Orbens in Berusalem war ja wenig bebeutenber, wuchs seboch, burch seinen Beift getragen, bald jur Riefengröße hinan. Mogen auch die Bestrebungen bes tatholichen und bes ebangelischen Theils unseres Orbens in ber heiligen Stadt ein segenbreiches Gebeihen haben und machtig anwachsen in ihrem Wirten, mögen sich bie beiben Theile bes Orbens brüderlich bie hand reichen über ihrer gemeinsamen Wiege, und







mogen fie bann vereint fortwirten jur Ehre Befu Chrifti, beffen Diener fie find.

Bas bas öfterreichische Bofpig anbetrifft, fo ift ber Bauberr beffelben ber Cardinal Ergbifchof Raufcher in Bien. Es mar baffir anfangs eine Summe von 60,000 Bulven ausgesett, fpater murbe biefelbe verboppelt und bann noch fernere 30,000 Bulben bewilligt. Ale aber auch bamit ber Bau noch nicht über bie Salfte gebieben mar, rief ber Carbingl feinen Architeften ab und ber Bau liegt nun porläufig, wegen Dangels an Mitteln, in ber Unvollendung ba. Außer bem pecuniaren Sinberniffe ift bem Ban auch noch ein anberes entgegengetreten, inbem ber fatholifche Batriard, Digr. Balerga, auf formelles Recht geftutt, Broteft gegen ben Bau eines firchlich-religiofen Inftitute eingelegt bat, bas nicht ibm, fonbern ber öfterreichischen Regierung unterthan fein murbe. Durch bie llebernahme bes ju vollenbenben Bofpitals burch ben Maltefer : Orben, murbe fowohl bie pecuniaire ale bie religiospolitifche Schwierigfeit gehoben werben tonnen. - In allerneuefter Beit bat ber Raifer von Defterreich 100,000 Bulben jur Bollenbung bes Baues bewilligt, fo bag berfelbe wieber fortgeführt wirb. Die Berwaltung ber Unftalt merben boffentlich bie Daltefer übernehmen, obgleich Franfreich Alles aufbieten wirb, bem ale ofterreichifch gefinnten ihm migliebigen Orben bie Rieberlaffung in Berufalem ju erichweren. Berr bon Schroter ift bereits bon feiner Genbung gurudgefehrt und bat bem Orbene Borftanbe Bericht über feine gemachten Erfahrungen abgeftattet. Obgleich bie 3bee ber Errichtung eines Bilger-Bofpitale in ber beiligen Statt ben lebhafteften Anflang gefunden, fo ift boch ber Orben vorläufig noch ju fcwach, um fich fowohl ber turfifchen Regierung als auch ben tatholifchen Dachten gegenüber, welche fich in ben Schut ber lateinischen Chriften bes gelobten Lanbes theilen, eine feiner biftorifden Burbe entfprechenbe Stellung ju geben und fich in ben Rampf ber ben Drient beeinfluffenben, nationalen und biplomatifchen Rivalitäten unabhangig ju erhalten. Um alfo ben frommen 3med in's leben treten gu laffen, bebarf er bes papftlichen Schupes und ber papftlichen Bermenbung, Die wohl ju erwarten ftebt, ba bie Oberhaupter ber Rirche ja ftete bie naturlichften Brotectoren bee Orbens maren. Diefer Brotection wird es hoffentlich gelingen Die Rlippen gu befeitigen, welche fich







bem Unternehmen bee Orbens entgegenftellen, namentlich auch bie, baf Branfreich, welches feiner Befetgebung gemäß, felbitftanbigen Corporationen principiell entaegentritt, ben exclusipen Schut ber im beiligen Lanbe wohnenben lateinischen Chriften in Anfpruch nimmt, ein Berlangen, bas fich mit ben Statuten bee Orbens ichwer vereinigen laft. Wie wir boren foll es bereits gelungen fein, ben jest regierenben Bapft Bius IX (Johann Maria Maftai Ferretti), ber bem Orben unter bem 25. Juli 1854 ichou neue zeitgemafe Beftimmungen und Formen gegeben batte, fur bas Intereffe bes gebachten Blans ju gewinnen und Geine Beiligfeit foll bie Abficht baben, im Berein mit Defterreich bie Ritter von St. Johann wieber in Berufglem. ber Biege ibrer Entftebung, einzuführen. Babrent ber veranberte Beift ber Beiten ben Rampf gegen bie Ungläubigen unmöglich macht, follen Rrantenpflege und Beidung ber in's gelobte Land giebenben Bilger, alfo bie erfte urfprüngliche Beftimmung bee Orbens, wieber ihr Sauptzwed bafelbit werben, mabrent bie in Europa wohnenben Ritter bei ausbrechenben Rriegen mit Befahr bes eigenen Lebens bie Bermunbeten aus ben Schlachten tragen und für beren Transport gu ben Lagarethen Gorge tragen follen. Der lange fcmarge Mantel mit bem achtivipigen weifen Rreut, Die ebemalige Tracht ber Ritter in Friedenszeiten, foll wieber ibr Orbensgewand werben, ber rothe, fonft im Rriege, jest ale Orbene-Uniform beibehaltene Leibrod, bagegen fortfallen. - Much bon einer Uebernahme ber papftlichen Militair. macht burch bie Johanniter ift bereits ernftlich bie Rebe gemefen.

Außer bem ftellvertretenten Grofmeister, Bailli Collorebo, welcher in bem alten bereits erwähnten Orbens-Gefandtschafts Palais resibirt, wohnten im Jahre 1855 noch im Convent zu Rom:

Der ftellvertretenbe Groß. Rangler, Bailli Gra Aleffanbro Borgia. Der ftellvertretenbe Groß. Conferbator. Commanbeur Gra Anaclo

Der Secretair bes Schahes und ber italienischen Bunge, Commandeur fra Biufepbe Ferretti.

Der Bice-Rangler und Magistral-Secretair, Commandeur Fra Aberardo be' Medici Spada.





Ghielieri.



Um öfterreichischen Sofe wie an ben Bofen ber Bergoge von Dobena und Barma ift ber Johanniter-Orben ale Couperain biplomatifc pertreten. Befanbter in Bien ift ber General Dajor und Rammerer, Bailli Carl Graf Morgin (accr. 5. Januar 1854), Ginnebmer bee bobmifden Briorate, Legatione . Gecretair Dr. Carl Comund Langer. Gefchaftetrager in Mobeng ift ber Rammerberr Dardefe Bofeph Caranbini und Beicaftetrager in Barma ber Commendator Gra Grancesco Ricorbano Marchefe Dalaspina, Bor ber Berlegung bes Convents nach Rom batte ber Orben and einen Bevollmachtigten beim beiligen Stubl in Rom, und bor ber Juli-Revolution, ale bie Couverginetat bee Orbene in Frantreich noch anerfanut mar, auch einen Bertreter in Baris. Seutzutage ift ben Frangofen ber Gintritt in ben Orben ganglich unterfagt. Die Babl ber ale mirfliche Mitglieber bee Orbene und Inhaber ober Expectanten von Commenben eingeschriebenen fatholischen Rechteritter belief fich im Jahre 1855 auf ungefahr 110; bie Bahl ber Groffreuge ad honores und bie ber Chrenritter, mit Ginichluf ber mit bem Johanniter-Rreug becorirten Damen, ju benen bie meiften romifchen gurftinnen (auch beutsche) und andere bornebme Frauen geboren, auf etma 800, mit Ausnahme ber fpanifden Ritter, welche fich feit bem Sall Malta's vom Magisterium losgefagt baben, und melde von ihrem Souverain als Grefimeister bas Orbenefren; empfangen. Die Balley Brandenburg, welche ebenfalls eine felbitffandige Stellung einnimmt, verleibet bas Krenz an ben edungelischen Toeit ber bem Oben beitretenben Ritter. Auf bem Aventin steht bie Kirche bes römischen Johanniter-Priorats: Santa Maria Aventin itch bie Kirche bes römischen Johanniter-Priorats: Santa Maria Aventina eber bet Briorate, mit einem auftofenben jeht verlaffenen Klofter. Das Johanniterfreu; prangt überalt in ihren inneren Rammen und ihre Wölbung überbacht bas Grab manches Ritters.")

Bis hierher reichen, immer fparlicher werrent, bie gernatten Quellen jur Geschichte bes Orbents, von benen Renmont zulest eigentlich als einzige übrig bleibt. Ben nun an habe ich zu einer Darstellung ber gegen-wärtigen lage bes Orbens nur schriftliche Nachrichten benupen fonnen, beren Mehrzahl ich ber gnäbigen Vermittelung bes Ourchtanchtigften herrenmeisters ber Baltey Brandenburg, Prinzen Carl von Preufen, Königliche hobeit, ju banten habe.





<sup>\*)</sup> Alfred von Renmont: Beitrage jur italienifden Wefchichte.

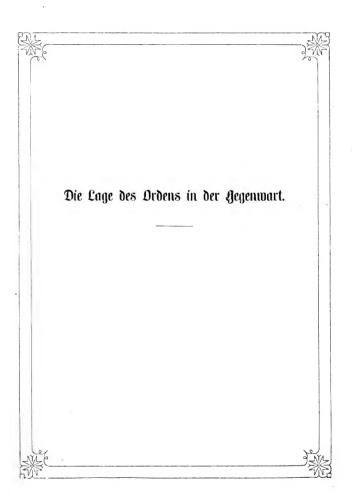



1. Aus bem alten Stamm bes Orbens, bessen Blitglieder sich, jum Unterschiede von ben Johannitern ber Ballei Brandenburg, gewöhnlich noch Malteser ober Ishanniter Malteser nennen. Sie siud im Besit bes einzigen, bem Orben gebliebenen Eigenthums, nämlich ber vier Große Priorate von Rom, Neapel, Benedig und Prag mit hundert Commenden. Diefer Theil bes Orbens steht unter bem stellvertretenden Großmeister Bailli Grafen Colloredo-Mels zu Nom, und ertheilt nach ben bestehenden Bedingungen dem christich tatholischen Abel (mit Ausnahme bes spanischen und französsischen) die Ersaubniß zum Eintritt in den Orben.

2. Aus bem Johanniterorben bes Adnigreichs Spanien, unter ber Königin Ifabella II, als Gresmeisterin. Diefer Theil bes Orbens bilbet feit Walta's Berluft ein felbstftanbiges Gange, bat fammtliche Commenben gu ben Kronbomainen gezogen, und gestattet, nach ben bestehenben Bedingungen, bem spanisch-tatholischen Abel Aufnahme in ben Orben.



3. Aus bem Ichanniter-Orben ber Ballei Brandenburg ober bem Herrenmeisterthum Sonnenburg, unter bem Durchlauchtigsten herrenmeister Pringen Carl von Preußen, Königliche hofeit. Dieser Theil bes Ichanuiter-Orbens, früher eine Ballei ber beutschen Junge bilbent, bebeschie sein 1852 als selbsstätiges Gauze, und gestattet, nach ben bestehen Bedingungen, bem evangelischen Abel den Eintrit in ben Orben. Die Güter ber Ballei sind eingezogen. Im Anschluft an die Ballei Branbenburg bestehen bis jest bie Genossenschaften von Burtemberg und hessel, und ber Berein von Medlenburg. (Die Geschichte ber Ballei Pranbenburg werben wir am Schluß des Werts ankführlich bekanbeln).

Bas bie Berhaltnisse bes Theils bes Ishanniter-Orbens betrifft, ber feinen Sit in Nom bat, so ist die Geschichte besselben, als bes alten Stammes bes Orbens, im vorigen Abschnitt bis jum Jahre 1855 geführt worben, und bedonich sit weig zu sagen fibrig geblieben. Auf ein Ersuchen bes Ourchlanchtigsten herrenmeisters ber Ballei Branbenburg, Pringen Carl von Breugen, Königliche Hobeit, an ben stellvertreteuben Großmeister Bailli Grafen Colloredo, um eine Schilberung bes gegenwartigen Zustanbebes gegenwartigen Zustanbebes bes Ishanniter-Malteser-Orbens, ist burch bie Gitte bes Letzteren solgender Bericht an Seine Königliche Hobeit eingegangen:

### Buftand

der füter und Ginfiunfte des heiligen Maltefer-Ordens von Jerufalem\*).

"Durch bie fraugöfische Revolution und die Besthnahme der Insel Malta verlor der heilige Johanniter-Orden von Jerusalem fast sein ganges Eigenthum (570 Commenden), ausgenommen die Güter, welche er im König-reich Sicillien und im Groß-Priorat von Böhmen besaß. Bur Zeit der Restautation wurden alle diesenigen Commenden den päpstlichen Staaten zurückerstattet, die nicht wöhrend der frangösischen Besahung vertauft worden waren. Im Jahre 1824 versor er burch Consideration alle ihm in Sicilien





<sup>\*)</sup> lleberfetjung nach bem italienischen Original.



gehörigen Güter, und erst 1839 erhielt er durch den Einstuß des Papstes seine frühere Stellung in diesem Neiche, jedoch wurden ihm nur acht kleine Commenden wiedererstattet, während die anderen sehr reichen, deren Werthsich auf zwölf Milliouen Francs belief, für immer den Königlichen Domainen zusielen.

Die herzogin von Barma, Ihre Majestat Marie Louise von Desterreich, grundete ju Gunsten ber Ritter ihrer Unterthauen im Jahre 1840 brei Rechts. Commenden, und ju gleicher Zeit, 1841, stiftete Seine hoheit der herzog Franz IV von Mobena zwei zu bemseiben Awecke.

3m Jahre 1839 stellte Seine Majestat ber Raifer Ferbinanb I von Desterreich in ben Lombarbisch-Benetianischen Staaten bas Groß-Privat besselben Namens wieder her, und fibernahm felbst bie Doctation bes Groß-Privat, wogegen von seiner Seite ber heilige Orben auf Rosten bes eigenen Schaftes bei Rechts-Commenden zu Gunften breier, in biesem Lande geborner Ritter, grundete.

Endlich 1848. stiftete S. M. ber König Carl Albert von Sarbinien burch Bermittelung bes heiligen Stuhls fünf Rechts-Commenden für ebensowiel Ritter aus feinen Unterthanen; aber diese Schenkung wurde durch das Parlament dieses Reiches im Jahre 1850 wieder aufgehoben, so daß, wenn man im ganzen Orden die Jahl ber Commenden zusammenfaßt, sowohl der für die Ritter, als auch der für die Kistische des heiligen Ordens, welche sich "Conventual-Kapelläue" (Capellani conventuali) nennen, so haben wir:

100.

Priorate ad. Dotationen ber resp.

Mit einem ungefähren Eintominen von 400,000 Francs.

| 3116|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316|| 316

Total-Summe ber Commenben

Einkommen bes Orbens 8000 Francs.





Der segenannte gemeinsame Schat (Commun tresor, comun tesoro) bat, tret ber Lait vieler alten Schulden, welche er für seine Ehre nölbig gehalten hat anzuerkennen, ein eigeues Einsommen, einestisciels durch die selektimiten und jährlich gegebeuen Beiträge Aller, die im Besith einer Würde oder Commende sind, anderutheils durch Erledigungen ber Aemter durch Tobessall, durch die Aufnahme neuer Ritter, oder endlich durch die sogenannte Spossia oder Erbschaft verstorbener Ritter. Den Betrag biefer Einnahme kann man ungefähr auf 100,000 Francs jährlich berechnen, über welche allein in gewöhnlichen Fällen der stellvertretende Großmeister nach seinem kreien Willen versigen dart

Bei bem Berluft ber Insel Malta tonnte ber Orben Richts von seinen alten Reichthumern retten. Gelb und Kostbarteiten siesen in die Sande ber Unterbruder, und in ber Folge hatte er noch weitere Berluste baburch zu erleiben, bag man ibm in Europa ben Crebit berweigerte, obgleich auf bie besten Rechte begründet und gesichert.

So bemächtigte sich bie Ruffische Regierung 1805, auf ben Grund bin, baß ber Kaiser Paul I eine Zeit lang Großmeister bes Orbens war, ber Summe von 3 Millionen Silberrubel, welche sich in bem Commun tresor befanden, ber von bem damals in St. Betersburg reibirendeu Magistras-Rath verwaltet wurde, nud verwendete biese Summe zu Staatsbedurfnissen, mit bem trügerischen Bersprechen, daß die Wiedererstattung erfolgen solle, sehald der Orben in der That wieder mit seiner Souverainetat bekleibet sei.

Co wollte man auch in Frankreich ber Wieberforberung ber 500,000 bem Schabe gehörigen France nicht nachtommen, welche ber Bailli b'Eftourmel





in bie Sanbe bes Konigs Ludwig XVI gesangen ließ, mahrend beffen Gesangenichaft im Temple, wo er ben graufamften Entbehrungen unterworfen war.

Sbenso ertlärte ber Ronig Ferbinand I von Sicilien, bie Schulb seiner Gemablin, ber Königin Careline von Desterreich, gegen ben Orben nicht anerkennen zu wollen, welcher, trot bes bamals pecuniair sehr traurigen Zustanbes bes Orbens selbst, 12,000 Ulugen Gold, gleich 200,000 Francs, ohne Interessen gelichen wurden, bie von bieser Perrscherin bringenb, in ihrer größten Bebrangnis, berlangt worben waren.

So endich verweigerte Frantreich die jest, unter verschiedenen Borwänden, seine Berbindlichkeit zu erfüllen, die es bei einer Capitulation eingegangen war, wegen der dem Großmeister Honne of zugesicherten und von ihn dem Orden anheimgefallenen Entschätigung, als einziges Erbe eines jeden Nitters, der Profes gethan, welches auch sein Rang sei. Ueber diesen Butt jedoch, aus dem bem Orden ein Gewinn von mehreren Millionen Francs etwachsen würte, verhandelt man noch und nicht ohne eine leise Hossinung für den glücklichen Ausgang. —

Was die Aufnahme ber Ritter in biefen Theil bes Orbens anbetrifft, fo miffen fie außer ben moralischen Anferberungen eine beftimmte Ahnenjahl nachweisen und zwar die Ehrenritter zehn und die Rechtsritter zwanzig. 
Der beim Eintritt zu zahlende Beitrag beträgt: vom Ehreuritter 480 römische Scubi = 720 Thaler preußisch (incl. ber Gebühren); ber ber Rechtsritter 450 Scubi = 660 Thaler (außer sonstigen nicht figirten Spesen)."

Ueber die gegenwärtigen Berhaltniffe bes fpanischen Johanniter- Ordens hat, auf die Aufforderung bes Durchlauchtigsten herrenmeisters, Prinzen Carl von Breußen, Königliche hoheit, einen Bericht über ben jetigen Bustand bes Ordens einzuschien, ber Chreunitter, Wirtliche Geheime Ober-Regierungsrath und Beneral-Coussus für Spanien und Bortugal, Dr. Breiherr von Minutoli, sich ber mühevollen und böchst verbienstlichen Arbeit unterzogen, eine ganze Geschichte bes spanisch vohanniter-Ordens einzusenben, unter bem Titel: Historia de la sagrada muy inclita Orden militar de San Juan Bautista de Jerusalem en Espasa, ober: Geschichte bes Ritterordens

von St. Johann von Jerufalem in Spanien, von Dr. Julius von Minutoli. Barcelona, 15. November 1858. — Da bieje Arbeit, fast nur aus spanischen, bis jest sast gar nicht benusten, Quellen geschöpft ist, und beshalb das höchste Interesse gewährt, lassen wir bieselbe, obgleich sie hie und ba bereits Gesagtes berührt ober wiederholt, unverkürzt hier solgen:

# Der Ritterorden

von St. Johann von Jerufalem in Spanien.

Als ein großer Theil ber Bluthe ber Ritterschaft ber civilifirten Lanber Europa's in ben heiligen Krieg 3cg, jur Ereberung bes gelobten Lanbes und jum Ruhme bes Chriftenthums, war im Norben und Westen Spanien's ber Batriotismus und Glanbenseiser schon fangt entbrannt und im heißen, ritterlichen Lampfe mit ben Ungläubigen begriffen, zur Befreiung bon ber Frembherrschaft, zur Wiebereroberung ber iberischen halbinsel und zum Siege ber chriftlichen Kirche.

Allein nichtsbestobeniger stellte auch Spanien zu ben Krenzingen, zu ben Schachten und Siegen an beiliger Stätte, sein reichliches Contingent, und betheiligte sich vorzugsweise bei ber Gründung ber verschiedenen Ritterorben in Berusalem, gestiftet zur Ehre und zum Kampf für ben christlichen Mauben, zum Schuß ber Schwachen und Waisen und zur Pflege und Untertfüßung ber Kranken und Berwundeten. Unter ben im gesobten Lantertfäßung ber Kranken und berwundeten. Unter ben im gesobten Lantertfäßung ber Kranken und berwundeten. Unter ben im gesobten Lande bindenträgern, geistlichen und weltsichen Mitgliebern und bienenben Brübern ber Ritterorben ber Templer und ber geistlichen Genossenschaften von St. Lazarus, vom heiligen Grabe und vom Hofpitale von St. Jahanes bem Täufer von Jerusalem, befanden sich zu allen Zeiten viele Spanier ans ben ebessen Beschliche Gaben und Stiftungen slossen besen beschliche Gaben und Stiftungen sollsen biesen Irochbaren Boben fanden sin, wo sie in verschiedenen Königreichen einen fruchbaren Boben fanden sin ihren Ruhm, Macht und Reichthum, getragen von der öffentlichen Meinung, ergänzt, gepstegt und beschent, gesichert und

verburgt burch fursten, Ronige und Rapfte in ihren Besihnungen, Einnahmen und Erwerbungen, in ber weltlichen und geistlichen Jurisdiction, in ihren Burben und Aemtern, Rechten und Privilegien.

Sobald Rahmond bu Anh jum Meister vom hofpitale von St. 3ehann von Berusalem erhoben, die Statuten mit bem Gelöbniß ber Renschbeit, ber Armuth und bes Gehorsams entworfen, die Brüder nach Predingen
eder Inngen geschieden und in die Rathsgorien ber Erlen für bas Baffenhandwert, der Raplane für ben Conventual- und Spiritual-Dienst ber Kirche,
und ber dienenden Brüder für Krankenpsiege und zum Schub der Rieger
eingetheilt hatte, bezeugten die Könige von Castilien, Aragon und Navarra ein besonderes Interesse für den Orden. Sie ließen Aufsorderungen
an die ältesten und mächtigsten Familien zur Betheiligung durch ihren Eintritt erzehen, und zeigten sich überaus freigiebig in Bersprechungen und
Schenlungen.

Den Alenfo I von Ravarra und Aragon, mit bem Beinamen el Batallabor (ber Schlachtenführer), feste in Ermangelung bon mannlichen Rachfommen bie Mitglieber bes Templer Drbens, welche feit 1128 auch in Spanien verbreitet maren, gleichzeitig mit ben Rittern bom beiligen Grabe und benen vom Sofpital von St. Johann von Berufalem, benen er icon im Jahre 1132 bebeutenbe Schenfungen angewenbet batte, ju Erben feines Reiches ein. Der Ronig fiel bei ber Belagerung von Braga, im Jahre 1133. Der Meifter bee Bofpitale, Rammond bu Bnb, begab fich jum Antritt ber Erbicaft perfoulich nach Spanien. Allein ber Graf von Barcelona, D. Ramon Berenguer, ber Große, batte fic bereits in ben Befit bee Reiches gefest und mar gleichzeitig burch öffentliches Befenntnig Mitglied bes Orbens St. Johann von Berufalem geworben. Ge vergichtete benn am 16. September 1142 ber Orben, unter Beftatigung bee Bapftes Sabrian, auf ben ibm angefallenen Theil ber Erbichaft ju Buuften bes Grafen von Barcelona, unter ber Bebingung, bag, wenn biefer und feine Gobne verftorben, bie Schenfung an ten Orben gurud fallen folle, und namentlich bie Buter bei Baragoga\*), Suesca, Bar-

<sup>\*)</sup> Bon Deutschen gewöhnlich Sarageffa genannt.

baftro, Calataque und Darofa, und was fonft noch von ben Mauren erobert werben wurde.

Graf Ramon Berenguer II, welcher burch seine Bermählung mit ber Königin Petronisa, Tochter Ramon's II, bes Mönche, in Aragon berrscht, äußerte ben Wunsch, baß ber Ritterorben von St. Johann von Jerusalem sich in Aragonien und Aragon förmlich nieberlassen möchte. Er erbat sich 1142 zehn Mönche von St. Johann, und übergab bem Orben vurch Urfunde vom IR. November 1143 zeichentweise die Stadt und Festung Monzon nebst Umgegend, die Burgen Monzon, Bova, Kanta, Barbara, Remolins nub Corbino, nebst kelb und Wald und Gerichtsbara, Remolins nub Corbino, nebst kelb und Wald und Gerichtsbarteit. Die lebergabe hatte in einer seierlichen Asambsea im Gegenwart aller in Aragon und Catasonien sich bamals aushaltenden Templer statt.

Ingwischen liegen sich bie Ritter von St. Johann, mit Rücksicht auf bie ihnen 1140 vertragemäßig verheißenen Gnter von Zaragoga, auch in Aragon förmlich nieder, und schenkte ihnen König Alonso II, el Cafto (ver Rensche), Sohn Ramon Berenguer's und ber Königin Petronila, 1193 bie Stadt und Beste Caspe, bie sie von der Mourenherrschaft befreit hatten. Zur selben Zeit breiteten sich die Ordensritter auch in Castilien mehr und mehr aus, und bestimmte demgemäß König Alonso von Castilien im Jahre 1156, daß ber Orden über seine Basallen, sowie in Betress ber Miter und Renten, unabhängig von ben Discesen. Bischofen, bolle und unbeschräfte Jurisdiction aussiben solle.

In Beit, als ber wurdige F. Caftro\*) Grofimeister bes Orbens war (1169), regierte in Mragon Alonfo II, bermaft mit Dofia Sancha, Tochter Alonfo's X, Königs von Castillien. Im Jahre 1188, acht Jahre vor seinem Tobe, nachbem er zwei Probingen in Frantreich seinen spanischen Pessingen einverleibt, beschloß er, ber Krone zu entsagen, um fich ausschließlich drisstlichen Werten zu widmen. Er erbaute zu seinem Anfalgen Aufenthalte bei Tarragona bas Kloster Santa Maria Poblet, und

<sup>&</sup>quot;Bon ben meiften Schriftfellern Gafto, Gaftie ober Cafto genannt, obne Angabe bes Baterlandes. Die Angabe bes herrn von Minuteli burfte bier bas Dunfel aufgeflärt haben.

permochte feine Gemablin, mit febr bebeutenben Fonds ein Monnenflofter bon St. Johann von Berufglem ju grunden, in welches Tochter von Rittern bee Orbens, obne fich einzufaufen, aufgenommen werben fonnten. Gie mabite bagu bas Stabtchen Gijena\*) bei Suesca, in ber Diocefe von Beriba, in Catalonien, ba bort icon ein Dondeflofter von St. Johann von Berufglem beftant. Die Schweftern nahmen biefelbe Orbeneregel an, und trugen, wie bie Monche, bas weiße Johanniterfreug mit brei Balten und feche Spiten. Der Orbensmeifter von Ampofta trat ber Ronigin gur befferen Dotirung bee Frauenfloftere bie Buter Geng, Urgelet und Cantalering fammt Berechtsamen ab, wogegen bem Orben ale Entichabigung ein Land. ftrich bei Tarragona mittelft Urfunte, de dato Suesca ben 20. Rovember 1188, überlaffen marb. Bapft Coleftin III beftatigte 1194 bie Stiftung und Riofterregel mit ber Ermachtigung, baf bie Burisbiction unabbangig bom Bifchofe, bom Grofmeifter bee Orbene von St. Johann reffortiren follte. Die Ronigin beichlof ale Bittme ihr Leben in biefem Rlofter, beffen erfte Mebtiffin ibre Tochter, Dona Dulce, mar. Die Brarogative und Brivilegien bes Rloftere von Gijeng murben fpater mieberbolt ernenert und beftätigt, fo 1250 vom Ronig Jaime von Aragon, 1313 vom Ronig Mionfo XI, und 1370 von Martin von Aragon. \*\*)

Seute befinden fich in biefem fehr fcon gelegenen und wohl erhaltenen Alefter noch 24 Nonnen von St. Johann von Berufalem, ausschied atten spanischen Weichtechtern angehörig, welche fich ber Erziebung junger Madchen widmen. Ausgerdem bestehen in Catalonien noch zwei Nonnen-liöfter von St. Johann: in Barcelona und Tortofa; eines in Aragon, in Zaragoza, und eines in Aragon, in Zaragoza, und eines in Mit-Caftifien: in Torbefillas, welches Ronig Johann von Castifien reichlich mit Gitern ausstattete, die ursprünglich ben Tempfern gebort batten.

Der Ritterorben von St. Johann befag auch in Spanien eine Collegial.



<sup>\*)</sup> Rach althunifder Orthographie Sirena. Das r, fruber icon wie i ausgelprochen, bat auch in neuerer Beit bas Beichen für jenen Laut angenommen.

<sup>\*\*)</sup> Siebe unferen weitlauftigen Bericht: Die Schwestern bes Orbens St. Johannis bom Spital ju Berufalem, pag. 115.



firche, und zwar in Galizien; und in Salamanca einen Lehrstuhl für höhere wiffenschaftliche Ausbildung.

Im 3ahre 1229 hatte König Jaime, el Conquistabor, (ber Eroberer) bie Dienste bes Orbens von St. Johann, und namentlich bes Groß-Priors von Catalonien, bei ber Wiebereroberung ber Insel Mallorca von ben Mauren wirdig belohinen wollen, und schontte bem Orben Garasanal mit allen vagu gehörigen Gründen, Malb und Gebänden, um bort ein Ktoster von St. Johann von Jerusalem, zur Ausnahme von 30 Rittern, zu gründen. Bon hier aus batiren bie Kenten und Pfründen ber Eucomeniendas ober Comthureien (Commenden), welche bie Orbenstitter auf ben balearischen Inseln besagen.

Bon bemfelben Rönige erhielt ber Orben fpater für feine wesentliche Mitwirtung bei ber Biebereroberung bes Königreichs Baleucia, bie Stadt Torrente und Umgegend mit sammtlichen Renten und Gerichtsbarfeit. Die Tochter bes Königs Jaime pilgerte bamals nach Jerufalem und starb bort im Hospitale von St. Johann.

Balb barauf eroberten bie Orbenstitter bie auf ber catalanifchen Sochebene belegene Stadt und Befte Cerbera und erhielten biefelbe bom Ronige Alfons bon Aragon jum Gefchent, welchen Act beffen Sohn, Ronig
Bebro, fpater feierlich bestätigte.

Um biefe Zeit begann ber berüchtigte Bernichtungsprocest wiber bie Templer, in Folge beffen beren ausgebreitete Befigungen in Portugal an ben Chriftus-Orben, biejenigen in Spanien an ben Orben von St. Johann von Berufalem fielen.

Wahrend Phillipp von Frankreich ben Papft Clemens V zu ber am 23. Juni 1308 in Potitiers erlassenen Bulle veranlaßt hatte, um ben Inquisitionsproces einzuleiten, nahm er gleichzeitig ben Beistaub bes Königs Jaime II von Aragon in Anspruch, welcher in Folge bessen bie Tempser in ihren Burgen belagerte, sie zur Uebergabe zwang, und sie bann bem Concile zu Tarragona überantwortete. Auf bem Consistorium Biena löste ber Papst ben Tempserorben auf und behielt sich die Disposition über bessen Genterbor, wie Pineba und Zurita in ihrer Spezialgeschichte besonvers bervorbeben: de providencia und nicht: de condenacion). In ber zweiten







Seffion bes Concils wurden bann bie in Spanien belegenen Besigungen ber Templer ben Rittern von St. Johann überwiesen, wofür sie die Berpflichtung übernehmen mußten, wider die Mauren zu fampfen.

Die Uebergabe fand in Folge einer befonders an die Könige von Spanien ergangenen feierlichen Einladung des Papstes Johann XXII an den spanischen Gefandten für den Orden statt, wogegen derselbe seine im Königereich Balencia belegenen Bestigungen abtrat, welche zugleich mit den bort vorhandenen Templergütern bestimmt waren, den neugestifteten Militairorden von Santa Maria Montesa, der den Orden don St. Georg de Alfama in sich aufnahm, auszustatten. Die Comthurei von Monzon ging an den Gaitellan von Amwelta über.

3m Jahre 1314 ergangte Bapft Clemens V bie ben Johauniter-Rittern auferlegten Bebingungen bahin, bag biefe bie bon ben Templern übernommenen Berpflichtungen nur in fo weit zu leiften hatten, als fie beren urfprungliche Revenuen bezögen.

Inzwischen hatte 1312 bas Probincial Concil zu Tarragona bie Templer von Aragon für unschuldig ertlärt, so wie bas Concil zu Salamanca bie Templer von Castilien, Portugal und Leon freigesprochen hatte. Die Gefangenen wurden bemgemäß eutlassen.

Allein ba ber Orben nun einmal aufgelöft war, beschräntte man fich auf bie Anweisung, baß ihr Unterhalt aus bem Betrage ihrer bormaligen Befigungen bestritten werben muffe.

Da bie Eigenschaften bes Orbens von St. Johann burch ben Zuwachs ber Guter ber Tempfer bedeutend zugenommen hatten, so entstand im 3ahre 1319 außer ben brei spanischen Groß-Brioraten von Aragon, Nadurra und Castisien mit Leon, die neue Burde eines Priors von Catalonien, welche bis bahin im Gerichtsbegirt bes Castellans von Amposta einbegriffen gewesen war.

3m Jahre 1325 erhoben sich Streitigkeiten aus ben bormaligen Besitzungen bes Templer-Orbens in Betreff bes Schlosses bon Fregenal, welches
bie Municipalität von Sevilla für sich in Anspruch nahm. Um ein öffentliches Nergerniß zu vermeiben, entschieb ber Bapft, baß jene Beste ber Stabt







Mit dem Beitervordringen ber spanischen Fürsten und mit Ausfösung ber Maurenberrschaft durch thatige Mitmirtung der Johanniter-Ritter, nahmen beren Bestungen in den eroberten spanischen Königreichen übersand und zwar nicht allein auf dem spanischen Festlande, namentlich in den Königreichen Jaen, Cordoba, Granada, Murcia, Sevilla, Estremadura und Bortugal, sondern anch auf den benachdarten Insseln (Balearen) und auf den nordafritanischen Küsse, namentlich in Besien, Oran und Algier.

In gleichem Berhaltnis wie Reichthum und Macht, wuchs anch bas Ansehen bes Orbens in Spanien. Wie überhanpt ber Eintritt nur Familien von alten Abel, nach strenger Brüfung ber Geschiedechte-Register möglich war, so hieten es selbst Kurien und Könige für ehrenvoll, sich bem Orbens-verbande anzuschliegen, Burbenträgerstellen zu bekleiben und bie Rechte und Privilegien bes Orbens aufrecht zu erhalten und zu erweitern. In biefer hinsicht ist es nothwendig anzusähren, daß

Ronig Johann II, im Jahre 1408, und Ronig Alonfo V von Aragon, im Jahre 1445, bie Jurisdictionsrechte bes Orbens ausbehnten, namentlich bestimmten, bag Untersuchungen wiber Orbensritter nur von ihren eigenen Gerichten geführt und entschieden werben sollten.

Beinrich IV von Caftilien bestätigte 1456 biese Anordnung und stellte 1457 ben Orben unter seinen unmittelbaren Schuft. Er fette unter Anberem eine Strafe von 3000 Gulben gegen benjenigen fest, ber es wagen wurde einen Ritter von St. Johann zu beseibigen.

Carl V beftätigte 1519 feierlich bie fammilichen Privilegien bes Orvens und feste fest, bag bie Ritter fich untereinander beerben follten.

3m Jahre 1525 empfing er bie Abgefandten bes Orbens in Tolebo mit großem Bonnp und bewies ihnen fürstliche Ebren. Er schenke bem Orben, bessen und bewies ihnen fürstliche Ebren. Er schenke bei Orben, bessen und Robisser ich bis jum Berluft ber Insel Rhobos auch Rhobisser. Ritter genannt, die Inseln Malta, Gozo und Comino, sowie einen großen Landstrich in Tripolis und verlangte bafür nur bie jährliche Sendung eines Ballen, als Auertennung eines bestehenben Lehns-Berhältnisses. Seit biefer







Im Jahre 1526 nahm Raifer Carl V ben Orben in feinen perfontichen Schub, bestätigte 1529 bie von feinem Großvater Ferbinanb 1497
ertheilten Prarogative und verdürgte 1531 alle von ben Papsten und spanischen Königen bem Orben gemährten Privilegien, befahl beren buchftäbliche
Befolgung und bebrohte beigenigen, welche solche streitig zu machen versuchen
würden, mit seiner faiferlichen Ungnabe und einer Strafe von 1000 Ungen,
Miles dies in besonderer Anertennung für bie großen Dienste, welche bie
Ritter von St. Jobann in der Berberet wider bie Ungläubigen acleistet batten.

1547 beftätigte Philipp II alle Gerechtsaue und Ezemtionen, welche burch papftliche Bullen, und alle Privilegien, welche burch ipanifche Könige bem Orben überhaupt, namentlich aber ber Caftellanfchaft vom Ampolta perlieben waren.

1554 ließ berfelbe König 27 fonigliche Decrete an die Bifchofe von Caftilien mit der Anweifung vertheilen, daß fie fich nicht erlauben follten, unter Bezugnahme auf das Tribentiner Concil die eximirten Kirchen des Orbens von St. Johann einer Bifitation zu unterwerfen.

Im Jahre 1609 erließ König Philipp III ein Gefet, wonach er die Annahme und bas Tragen fremder Orden bei Strafe einer sechsjährigen Berbannung und Erlegung von 500 Dufaten verbot, jedoch ausdrücklich bingufügte, daß sich das Berbot nicht auf die Ritter bes Ordens St. Johann von Ierusalem beigge, welche in biefer Beziehung freie Dand hätten zu ihun was ihnen beliebe. Derfelbe Bürft bestimmte im Jahre 1611, daß in der Rriegssotte der erste Plat dem Capitain und der Standarte von Malta und ber Borrang vor anderen Plotten und Orden gebühre und erklärte 1622 seierlich, daß der Orden von St. Johann in den Königen von Spanien iederzeit die fraftiaften und wohlwollendsten Beschützer finden werde.

Philipp V fprach im Jahre 1708 bie völlige Befreiung von ber Erlegung bes Behnten in Betreff fammtlicher Grunbftude aus, welche ber 30hanniter-Orben bamals in Spanien befaß, ober fpater noch erwerben wurbe.

Ronig Carl III wiederholte im Jahre 1771 Die früher erlaffenen Beftimmungen, baf bie Johanniter-Ritter Die Beneficien ber ihnen zugehörigen



Rirchen felbstifandig verwenden und die hierüber etwa entstehenden Streitigteiten von ihren eigenen geistlichen Gerichten rechtsgultig Jentscheiden laffen follten.

In bemfelben 3ahre bewilligte er ben Rittern von St. Johann ale perfontiche Auszeichnung bas Tragen eines Stodes mit golbenem Anopfe.

3m Jahre 1802 incerporirte König Cart IV bie Zungen und Afambleas von Sastilien und Aragon ber spanischen Krone und erkärte sich selbs jum Großmeister bes Orbens von St. Johann innerhalb ber spanischen Bestingungen, und bieselbe Würde bektieibet heute Ihre Majestät die Königin Jabella II auf Grund bes Gesehes 14. tit. m. lib. VI de la novisima Recopilacion.

Der Orden von St. Johann von Jerusalem befaß, wie bekannt, in Spanien zwei Zungen (lenguas); diesenige von Castilieu, mit Leon vereinigt zu einer Mamblea, die siebente in der Reihenfolge. Bon ihr ressortiet die Besetzung des Groß-Ranzlers des Ordens, der adwechselnd von Castilien und Bertugal bestellt ward, und welcher die Kanzleigeschäfte des Ordens zu überwachen und sich einen Bertreter in der Rerison des Bice-Kanzlers zu wählen hatte — und die einen Bertreter in der Person des Bice-Kanzlers zu wählen hatte — und die fünste von Aragon nud Navarra zur Mamblea von Zaragoza vereinigt, die fünste in der Reihenfolge. Bon ihr wurde die Bürde des Gran-Conservador des Ordens gewählt, zu dessen Amtsthätigsteit die Unterschrift der Zahlungs-Anweisungen und die Beausstichtigung der Silber-Vorräthe des Hofpitals gehörten.

Bur Asamblea von Castilien und Leon gehörten die Producial-Bereine von Consuegra und Zamora; zur Asamblea von Aragon und Navarra die Brodincial-Bereine von Catalonien und Massora.

Die brei Groß Priorate und bas Priorat von Catalonien bestanben aus 116 Balleien (Bailigies) und Commenben (Encomeniendas).

Die Inrisdiction bes privilegirten, eximirten Gerichtsstandes umfaßte in Coftilien 179, in Aragon 168 Pfarreien; 19 Bicarien in Coftilien erkannten in erster, die Asambleas in zweiter und britter Infanz. Der Ritterorben bon St. Johann bon Jerusalem in Spanien war ursprüngtigd unabhängig von ben Diöcesen-Bischen und firchlichen Pralaten, selbst bon Delegirten bes papsstichen Euchges. Die Kirchen, Barcobien, Beneficien,









Alofter- und Weltgeistliche, die Ritter und Waffenbrüber bes Orbens bewahrten ibre eigene Inrisdiction, Seelforge und Abministration ber Sacramente, und bulbeten von außen ber weber Bisstationen, noch Examina ober Correctionen. Das war ihnen burch zahlreiche Bullen, insbesondere ber Bapfte Baccual II, Caligt II, Innocenz III, Gregor IX, Innocenz IV, Alexander VI zugesichert.

3u Spanien felbst erfreute sich ber Orben ju allen Zeiten bes höchsten Unsehens. Die in ben Kampfen und Siegen über bie Unglaubigen in Spanien, im gelobten Lande, auf Rhobos und Malta bewährte Tapferfeit, ber Reichthum und Ginfluß, und ber persönliche Schut ber Landessürsten mußte ben Rittern die öffentliche Uchtung sichern. In den Urfunden tritt ber Orben unter ber Bezeichnung: La sagrada y muy inclita Orden Militar de San Juan Bautista de Jerusalem unt\*).

Es lag in ber Disciplin ber organifchen Ginrichtung bes Orbens, bie Rothwendigfeit bee Beborfame ber einzelnen Aungen, Burbentrager, geiftlichen und weltlichen Mitgliebern, in ibrer Stellung jum Grogmeifter bes Orbens, ju beffen Bailios Capitulares, bie feinen Rath bilbeten, und jum Bifchof bon Dalta, ber in ben Grof-Brioraten burch feine General-Bicare vertreten mar; nichtsbestoweniger finbet man bei Bearbeitung ber Quellen baufig bas Streben ber Groß. Briore nach einer Gelbitftanbigfeit, wohin fie felbft burch bie bon ihnen geleiteten Brovingial-Mambleas gebrangt murben, und wogu ihre ifolirte und einflufreiche Stellung in ben ganbern ihrer refp. Bungen mefentlich beitrug. Die in ben Orbene-Archiven von St. 30hann be Banetes in Baragoga, in Barcelona und Ampofta aufbewahrten Sammlungen ber Berbanblungen auf ben Beneral- und Epecial-Afambleas beftatigen vielfach bas eben Ungeführte, mas feine Erflarung in ber Dacht und bem Reichtbum ber beiben fpanifchen Orbenszungen, in ber groken Rabl feiner geiftlichen und weltlichen Mitglieber, und in bem Umftanbe finbet, baf in Spanien ber Orben fich in feiner inneren Organisation, in Aufrechthaltung ber ftatutarifden Beftimmungen abgefchloffen und langer

<sup>\*)</sup> Der beilige und fehr berühmte Ritter-Orben von bein beiligen Johannes bem Täufer von Berufalem.



erhielt, als in anderen Lanbern, wo folde fich in bemfelben Berhaltniß aufloften, und in Bergeffenbeit geriethen, als gegen Ende bes vergangenen Bahrhunderts bie Direction bes Orbens in Malta an Energie und Ginfluß abnahm.

Unter ben Grofmeiftern bee Orbens von St. Johann befanben fich bie nachgenannten von fpanifcher Abfunft.

- 1. R. Caitro.
- 2. Bebro be Billabriba.
- 3. Obon be Bine aus Catalonien.
- 4. Bebro be Cornellano.
- 5. Rogerio be Bine aus Catalonien.
- 6. Raimundo Berenguer aus Catalonien.
- 7. 3nan Fernandes be Berebig.
- 8. Antonio Aluviano be la Rivera.
- 9. Bebro Raimunto Bacofta.
- 10. Juan be Somebes aus Mragon.
- 11. Dartin Garces aus Aragon.
- 12. Antonio be Baula aus Tolofa.
- 13. Juan Bablo be Lascaris-Caftellar.
- 14. Martin be Rebin aus Aragon.
- 15. Rafgel Cotoner b Olega aus Balma, auf Dallorca.
- 16. Ricolas Cotoner b Olega aus Balma.
- 17. Raimundo Berellos b Roccafull aus Balencia.
- 18. Raimundo Despuig, Martinez be Marcilla Rocaberti p Ram be Montoro aus Balma.
- 19. Francisco Timenes be Tejaba aus Aragon.
- Der Johanniter Drben in Spanien war gleichfalls in funf Rlaffen getheilt.
  - Caballeros de justicia (Rechteritter), welche 16 Abnen nachweifen mußten.
  - Capellanes Conventuales.
  - Sirvientes en armas, welche je fünf Generationen in untabelhaftem Gefchlechtsabet gablen mußten.





Hermanos de obediencia (bienenbe Brüber).

brei Urmen und feche Spigen.

Donados, welche Beibe nur aus legitimer Ehe entiproffen sein mußten. Die brei erstem Alassen, welche bas sogenannte Triumbirat bilbeten, und an ber Wahl bes Großmeisters, sowie an ben Probinzial-Kapiteln ber Große Priorate theilnahmen, wurden in ber Minderzahl durch Dispens bes Japstes, und nach 16 Jahren, je nach dem Alter der Ansiahme, sörmisch eingereiht. Sie zahlten bei ihrem Eintritt ein Kapital, dessen höhe nach Umftänden normirt war. In den Genuß der Encomiendas und Pfründe traten die Ritter der Reihensolge nach; die Sacerdotes de Obediencia mußten in den ihnen überwiesenen Beneficien residien. Die Großwürdenträger trugen das Ordens-Greßkreuz um den Jale; die Rechts und Ehrenritter, die Kapelläne und Mönche das weiße, achtspissige Kreuz auf der linken Brust; die übrigen Glieder, die Kooligen und Romen das weiße Kreuz mit

Nachdem die Franzofen Matta genommen, die Infel sich später am 5. September 1800 durch Capitulation ben Engländern ergeben hatte, und in dem zu Amiens zwischen Frankreich, England, Spanten und Holland im März 1802 abgeschlossenen Bertrage die Rückgabe der Infel an den Drben zwar stipulirt, aber nicht ansgesicht ward, so hielt sich König Carl IV von Spanien auch feinerfeits nicht weiter an die Bertragsbedingungen gebunden.

Mittelft ber Königlichen Decrete vom 20. Januar und 17. April 1802 wurden die Zungen von Cafiilien und Aragon sammt den Asambleas aufgelöft, und den Besitzungen der Krongster angereiht. Der König erklärte sich selbst zum Großmeister des Ordens von St. Johann von Jerusalem in Spanien, indem er sich wie folgt ausbrückte:

"Vengo en incorporar y incorporò perpetuamente à mi Real Corona las lenguas y Asambleas de España de la precitado Orden Militar de San Juan de Jerusalem, declarandome Gran-Maestro de la misma en mis dominios, para inviligar sobre su bien gobierno y dirección en la parte externa; dejando lo concerniento al regimen espiritual y religioso à la Autoridad de la Iglesia y del Santo Pontifico, que no ha desoprobado esta providencia."



Diefe Erflarung, worin ber Ronig feines Einverständniffes mit bem Papfte erwähnte, und ben Uebergang ber geistlichen Jurisdiction an die Diocefen-Bischöfe andeutete, ward von sammtlichen Rittern bes Orbens in Spanien genehmigt.

Die Prarogative bes Grofimeisters hat bemnachft feither bie fpanische Krone mehrmals ausgeübt.

1817, 1824 und 1826 ergingen verschiebene Bestimmungen in Betreff ber Ernennung von Prioren, Berbesserung ber Berwaltung ber inneren Orbens-Angelegenheiten, namentlich ber besseren Bewirthschaftung ber vernachlässigten Encomienbas.

3m Jahre 1833 ward festgesett, bag bie religiofen und Angelegenbeiten ber Afambleas bes Orbens vom auswärtigen, die Berwaltungsgegenftande vom Finang-Ministerium ressortiren follten.

Schon einige 3ahre fruher hatte Ronig Ferdinand VII die Abficht bethatigt, ben Orben wenigstens in feiner außeren Erscheinung zu heben. Um benfelben in Betreff ber Monche und Brüber einen größeren Salt zu geben, schied er die Rechts- und Chrenritter in:

Caballeros de profesion, melde bas Belubbe ber Reufcheit, ber Armuth und bes Beborfams ablegen mußten, und in

Caballeros de devocion, welche nur geloben mußten, bie fatholifche Religion ju ichuben, und bem Ronige von Spanien, als Grogmeister bes Orbens, in seinem Gebiete mit Trene ju bienen.

Als Bebingung zur Aufnahme war ber Geschlechtsabel von ben Großeltern ber, gute Erziehung und Bildung, und ehrenhafter Wandel erforderlich, und mußte bei der Aufnahme eine gewisse Summe zum Bortheile von Hospitälern und frommen Stiftungen erlegt werben.

Die Afamblcas von Castilien und Leon, sowie von Aragon und Ravarra wurden wieder herzestellt, und besteben bieselben jur Zeit aus je einem Prasibenten und Bice-Prasibenten, vrei Mitglieden, und einem Secreair mit Stimmrecht, zwei bis brei Afsesoren, und ebenso vielen Fiscalen. Diese Asamblcas beardeiten nicht allein die inweren Ordens-Angelegenheiten und alle Berwaltungs-Gegenstände, sondern sie bilben auch die Civil- und Criminal-Tribunale der zweiten und britten Instanz, b. h. der Appellation





Der ursprüngliche Zwed bes Ishanniter-Orbens war jedoch in ber Entwidelung ber europäischen Staatengeschichte nicht weiter zu erreichen, und so trachteten bie Fürsten banach, die Orbensgüter ber Krone ober bem Mational-Bermögen einzuverleiben. In einigen Ländern nahm man bazu bie Hüsse Sapstes, in anderen sehte man sich darüber hinweg, und überall erschien der Borwant, daraus die Staatsschulten zu bezahlen, der angemessensten wurde, und bie einem würdigste. Nicht andere versuhr man in Spanien, und die Summe für ben Bertauf don Gutern des Ordens, welche bis jest zur Beräußerung gestellt wurden, und die successive in den spanischen Staatsschaft sieh, beträgt zwischen fünfe bis sechsbundert Millionen Reasen, oder etwa 43,000,000 preußischen Thalern. Die jährlichen Revenuen aus den in Spanien belegenen Ordensgütern betrugen 60,000,000 Reasen, oder 4,285,713 Thalern.

Schon 1785 war bas Groß-Priorat von Castilien und Leon mit seinen ungeheuren Revenuen bem Infanten Gabriel für sich und seine Rachtommen überlassen (Breve bes Papstes Pius VI vom 17. August 1784). Das dem Infanten Don Sebastian übergebene Groß-Priorat hatte an Renten eine Jahres-Einnahme von 3,880,000 Reasen, oder 277,150 Thatern. Groß-Kastellan von Amposta, Prässibent der Klambsea von Aragon, Gran-Recibidor (Groß-Einnehmer) und Baillo von Lora in Castilien ist der Infant Francisco de Paula Autonio, Bater des jehigen Königs.

3m Jahre 1837 wiederholte die Krone, in Eigenschaft als Grofmeister bes Orbens, bag bem Johanniter. Orben, als Militair. Orben, alle seine Rechte und Prarogatiben belaffen werben sollten, bis baß spater in Betreff bes Clerus allgemeine Bestimmungen ergeben wurden.

1844 warb befohlen, bag bie Afamblea von Castilien sich nicht in die Angelegenbeit ber Ajamblea von Aragon zu mischen habe.

Ein fönigliches Decret vom 26. Juli 1847 bestimmte, baß, so wie alle Civil-Orben, so auch ber Ritter-Orben von St. Johann von Jerusalem in seinen Zungen von Castillen und Aragon fortbesteben solle als ein geschichtliches Andensen an ben Rationalrubm bes Lanbes. Es wurde jedoch von







Bugleich warb ber Johanniter. Orben in ber Reihenfolge ber fpanifchen Decorationen unmittelbar nach bem Golbenen Bließe rangirt, und ben Rittern ber Rang ber Comthure bee Orbens Carl's III und Ifabella's ber Ratholifden eingeraumt.

1850 marb festgesett, bag bie Priorate von Barceloua (Catalonien) und Mallorca im Groß-Priorate von Aragon, und insbesondere burch bie bortige Asamblea, vertreten werben follten.

Durch Decret vom 28. October 1851 ward bas Eintrittsgelb von 1000 Realen auf 1500 (ungefähr 100 Thaler) erhöht.

Der Artitel 21 bes zwischen bem Papfte Pins IX und ber Königin Ifabella II bon Spanien im Jahre 1851 abgeschloffenen Concerbates bebt bie bem Johanniter-Orben gehörige, in Galizien belegene, Collegial-Kirche bon Puerto Mesen auf, und ber Artitel 11 unterbrut bie Jurisbiction bes Orbens, welche auf die Didecsen-Bischofe übergeben soll, woburch bem Orben ber letzte lleberrest seiner vormaligen Macht und Größe entzagen wirb.

Factisch besteht gwar ber eximirte privilegirte Gerichtsstand bes Orbens sort, benn nicht allein ber Infig-Minister hat durch Circular Berfügung vom 17. October 1851, sondern auch bie Königin durch Oecret vom 30. April 1852, Artilel 5, bestimmt, baß einstweisen bie Bicarien und Nambleas bes Orbens in ibrer Insistiction bis babin sortsachen, baß bie neue Diöcesen-Einthellung durchgeführt werben würde.

hierüber wird, beiläufig gefagt, wohl eine Reihe von Jahren bingeben, allein ber jehige Zustand ift gleichwohl nur ein transitorischer, und ber Bapft wird zulest schwertich auf die gemachte Concession bergichten.

Ingwischen hat man in ben lettvergangenen 3ahren mehrfach baran gebacht, ben Johanniter Drben in Spanien zu reorganisiren. Befonbere







war vies der Fall im Jahre 1852, wo eine Junta, gewählt von den in Madrib lebenden Mittern von St. Johann, bestehend and den her herzigen von Mivas, Ofusia h Infantado, dem Marques von Milosfores und Anderen, bei der Königin dahin antrug, mit Rücksicht auf die von ihr im Jahre 1847 ausgesprochenen Absichten, den Orden in seinem vollen Glanze wieder herzuskellen, die Jurisdiction ihm von Rechts wegen wieder zu übertragen, die Asambleas von Castilien und Aragon mit einer, dem Umsange der Geschäfte entsprechenden, Zahl von Räthen und Avvocaten zu besehen, und diesen Veteren die Prüfung und Berichterstattung über die zu ertheilenden Decorationen zu überlassen, die unbestigten Ausnießer von Grundsüden des Ordens zur Herausgade derselben zu verausseln, die nötigen Mittel zu gewähren, um den Clerus und Cultus des Ordens entsprechend zu dotiren, und endlich, die Ordens-Statuten einer gründlichen Revisson zu unterwerfen.

Der Borftellung viefer Junta war ein Broject zu ben neuen Statuten bes Orbens beigefügt, wonach die Zahl ber Mitglieber auf 50 Groffreuge, 100 Comthure und 300 Ritter beschränkt, die Ernennung durch ebeliche Geburt und guten Rus, sewie der ein gewisses Bermögen oder Staatsgehalt bedingt, und die Mitglieber verpflichtet sein sollten, Beiträge für ben Unterhalt von Hospitalern zu steuern, für Berstorbene zu beten und die tatholische Retigion zu beschäten. Besonders war beantragt, daß das zur Aufnahme ber Ritter bisher beobachtete Ceremoniell nicht allein beibehatten, son der eine Dispensation von diesen Rörmlichteiten, wie sie seinigen Jahren aus Bequemischteit ober Gleichgültigkeit von viesen neu ernannten Rittern nachgesuch, als unzusässig zurück gewiesen werden sollte.

Das bis hentigen Tages beobachtete feierliche Ceremoniell bei ber Aufnahme ber Ritter entspricht ben ursprunglichen ftatutarifchen Beftimmungen, und findet genau in nachstehenber Beise ftatt:

Der aufzunehmenbe Ritter wendet fich, um Schwert, Sporen, Mantel und Areuz in Empfang zu nehmen, an einen dem Orden angehörigen Geistlichen, und findet sich mit mindestens brei Ordens-Rittern zur anderaumten Stnube in der Kirche ein, wo einer der Ritter als Padrino (Pathe), die beiden anderen als Zeugen bienen. Schwert, Mantel und Areuz werben nach den





Rirchen Ritualien geweißt. Dann fest fich ber geiftliche Orbensberr rechts neben ben Altar, lints vom Altar ftehen Padrino und Zengen und vor bem Altare iniet ber Aufzunehmenbe, mit einer brennenben Facel in ber Hanb.

Der Padrino fragt:

36r. N. N., mas ift Guer Begebr?

Antw. herr, ich wunfche in die Reihe ber Ritter von St. Johannes bem Täufer von Jerufalem aufgenommen zu werben!

Padr. Bart 3br icon fruber aufgenommen?

Antw. Rein, Berr!

Padr. Was Ihr erbittet ist von großem Gewicht, benn biese Auszeichnung gebührt nur benen, die durch Abel und Tugend Auspruch darauf haben. Allein da wir von Eurem Beel und ekrenwerthem Wanbel Renntniß haben, so soll Euer Wunsch erfüllt werben, wenn Ihr verspercht, das, was der Orben heischt, zu erfüllen, und wenn Ihr schwört, die Rirche Gottes und ben tatbolischen Wanben stets zu vertheidigen, und felbst Euer Leben zu viesem Zwecke preiszugeben.

Antw. 3ch verspreche, die Gesehe bes Ordens zu halten, und schwöre, die Rirche Gottes und ben tatholischen Glauben, wie Ihr begehrt, zu vertheidigen.

Padr. Beriprecht 3hr auch, ber Fahne bee Orbens ftets ju folgen und fie niemals ju verlaffen?

Untw. 3d perfpreche ee.

Padr. Berfprecht 3fr auch, Bittwen und Baifen und Unmunbige gu beicone, fur Schwache, Befummerte und Sulfebedurftige gu forgen?

Untw. 3d verfpreche ee.

Padr. Da 3hr fo guten Borfat und Billen befindet, fo nehmt bas Schwert in Gure Sand,

(Er reicht ibm bas entblößte Schwert.)

bamit Ihr ausführen könnt, was Ihr versprochen, im Namen des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes,

(Der Geiftliche schlägt breimal bas Kreug fiber ben Aufzunehmenben.) mit beren Hulfe Ihr Euch begeistern möget für Gerechtigkeit, Hoffnung und Wohlthun, indem Ihr mit Inbrunft die Seele Gott,









ben Leib ben Gefahren und Arbeiten biefer Welt weihet, um bie Armen, bie Wittwen und Ummundigen zu schüben, die Jeinde bes fatholischen Glaubens zu belämpfen. Und mit diesem Eurem Willen steett bas Schwert in die Scheibe und wahret Euch einen Unschulbigen bamit zu verwunden.

(Der Aufzunehmende ftedt bas Schwert in bie Scheibe, reicht es bem Padriuo, ber es ibm famt ber golbenen Auppel jurudgiebt.)

Padr. Die Haupttugend bes mahren Ritters besteht barin, seiner Leibenichaften Berr au fein, und sowie biefes Gebent

(er gurtet ibn mit ber Ruppel)

Eure Sufte umfoliest, um bas Schwert ju tragen, fo follt 3hr bie Luft bes Fleisches banbigen und Nichts ibun wiber Gottes Gefet, und bas Bobl Eures Nadften. — Da es sich für einen tapferen Ritter nicht ziemt, bas bloße Schwert stels in ber Dand zu tragen, fo ift es in die Scheide gestedt und Ihr werbet es nur ziehen zur eigenen Nothwebr und im Dienste für Gott, seine beilige Mutter und Johannes des Täufere, bessen Ihr beute annehmet.

(Der Aufzunehmente erhebt fich, reicht bie Fadel einem Diener, zieht bas Schwert und reicht es bem Padrino, ber ihn mit ber Flache beffelben leise berfihrt.)

Diefer Schlag, ber ben Ritter ichanbet, ift Gure lette Gubne.

(Der Padrino giebt bem Aufzunehmenben bas Schwert, ber es breimal erbebt und fentt, als Symbol, bag er bamit bie Feinbe bes Glaubens bebrobe.)

Bift! baß die brei Male, bie 3fr gebroht habt, bebeuten, baß 3fr im Ramen ber heitigen Dreieinigfeit alle Zeinde ber tatholischen Rirche bekampfen wollt; in ber Zuversicht, daß Gott Euch ben Sieg verleiben wird. Seedt Euer Schwert nunnehr wieder ein und sorgt, baß es stets rein und leuchtend fei.

(Der Aufgunehmende reinigt feine Rlinge am linten Arm und ftedt bas Schwert in Die Scheibe.)

Diese Reinheit und Glanz des Schwertes bedeutet, daß der Ritter rein und sauter bleiben soll von Lastern; daß er die Tugend lieben soll, und namentlich die Kardinaltwoenden.







Mit Beisheit werbet Ihr in bie Bergangenheit ichauen, Die Begenwart ordnen und Euch auf Die Bufunft borbereiten.

Dit Gerechtigfeit werbet 3hr bie öffentlichen und bie Brivatangelegenheiten bebanbeln.

Dit Rraft werbet 3hr Eure Beiftesgröße in allen Belegenbeiten entwicklu, Die eines mahrhaften driftlichen Ritters murbig find.

Mit Magigung werbet 3hr Gure Gedanten und Sandlungen, bie Guch fortreifen wollen, regeln.

So werbet 3hr Euch in biefen Tugenben ehren und fraftigen.

(Der Padrino beruhrt bie Schultern bes Aufzunehmenben und wenbet fich nach beiben Seiten.)

Saltet Euch frei von Lafter und Mußiggang! Seib wachsam in ber Tugend und besonders in ber Bertheibigung bes Glaubens an Chriftum.

(Der Padrino reicht bie golbenen Sporen und bie beiben Zengen legen fie bem Aufgunehmenben an.)

Biele Bebeutungen haben biese Sporen. Jest sage ich Euch nur, bag sowie sie bagu bienen, ben Muth und bie Kraft bes Rosses anzuregen, sie Euch ein Stachel sein mögen zur Tugend und Ehre Bottes in allen Euren Unternehmungen und Euch lehren sollen, die irbischen Güter zu verachten. Darum heste ich Euch bas Gold an ben Kuß, um Euch barau zu erinnern, daß Ihr es misachten und Euch fern halten sollt von Dabsucht und Geiz.

(Der Aufgunehmenbe gieht fich auf einige Augenblide gurud und ericheint bann wieber, um Mantel und Rreug ju erbitten.)

Padr. Bas begehrt 3hr, Ritter?

Autw. 3ch wunfche in ben Orben von St. Johann von Berufalem aufgeuommen zu werben und bitte um Mantel und Kreuz.

r. Groß ist Euer Begehr und man pflegt diese Auszeichnung nur an eble herren, an Tugendhafte und Dulber zu ertheilen. Aber da wir Euren guten Willen tennen und Ihr Ritter des Ordens geworden, so erfüllen wir Euren Bunsch. Bersprecht Ihr als gottesfürchtiger Mann die Regeln und Statuten des Ordens zu befolgen?







Untw. 3d verfpreche es.

Padr. Run, fo lege ich Guch ben Mantel an.

(Der Padrino und bie beiben Beugen bangen ibm ben Mantel um.)

Er ift ahnlich bem Meibe, bas unfer Schubpatron St. Johann ber Täufer in ber Bufte jur Bufe trug, aus Kanneelhaaren gefertigt, bamit 3hr ewig Bufe thun follt, jur Bergebung für Eure und bie Sunben Gurer Rachiten.

(Er zeigt ihm bas Rreug.)

Das ift bas mahre Rreug, welches 3hr auf ber linten Seite über bem Bergen tragen follt.

(Er beftet ce au.)

damit Ihr es mit der Rechten vertheitigen tonnt. Die acht Spigen bedeuten die acht Glüdseligkeiten, auf daß wir uns durch unsere Berte ber Gnade bes Herrn theilhaftig machen.

(Der Padrino zeigt bie Mantelschnur und erläutert bie barin enthaltenen Dufterien.)

Wir zeigen Euch biese Schnur, bamit 3hr Euch baran bes Leibens unseres herrn Jesu Christi gerinnert, welcher für uns am Rreuze buldete. Erinnert Euch, daß dies ber Strict ift, mit welchem er gebunden ward und bies die Saule, an die er gefesselt wurde; und bies beutet auf die Rägel, und bies stellt den Schwamm vor. Und bies entlich ist bas Kreuz, an welchem unfer Perr für uns ben Tob erlitt. Das soll Euer steter Kührer sein in allen Euren Unternehmungen und für alle Zeit unseres Lebens.

(Der Padrino schlingt bie Schuur um ben hals bes ausgenemmenen Ritters.) Dies ist Euer Joch, welches, wie Unser herr sagt, sauft und leicht ift, und Euch jum ewigen Leben seiten wirt, wenn Ihr es mit berjenigen Gebulb und Ergebung traget, wie ich es bon Euch als gottessürchtigen und ehrenhasten Ritter voraussete, bamit unser Derr Euch gnäbig sei in bieser Welt, und Euch in jenem Leben Seliafeit von Jahrbunkert zu Jahrbunkert verbeifte! Amen!

(hierauf ftimmt ber Beiftliche bie von ber Lirche bestimmten Gebete und Gefange an, nach beren Beenbigung ber neuaufgenommene Ritter ben Padrino, bie Bengen und bie font mr Feierlichfeit Eingelabenen umarmt.)





Bur Aufnahme, jur Inveftitur und jur Ablegung bes Gelubbes ber Capellanes Conventuales, ber Baffenbrüber und Priefter (Capellanes de Obediencia) und jur Ertheitung bes Areuzes von ben brei Balten und jechs Spigen an bie bienenben Brüber und Monche des Orbens, sind gleichfalls bie ursprünglichen Auerdnungen bes feterlichen Rirchenactes, wie fie bie atten Statuten verschreiben, noch in Kraft. Mönche werben feit 1834 nicht unehr aufgenommen.

Ueber die obenermähnte Anregung einer Reorganisation bes Orbens von St. Johann ist Allerböchten Detes noch feine Entschidung eingegangen; was durch die wiederfehrenden revolutionairen Bewegungen und formährenden Ministerwechsel ertfärlich ist. Es verlautet, daß dem neuernannten Gesanden am papstilichen Stuble, herrn Rios Rosas, Instructionen zugegangen wären, um unter der hand zu erforschen, ob der Augenblick geeignet erscheint, die Angelegenheit in Nom zu berühren.

Die jegige Orbenstracht ber Ritter von St. Johann von Berufalem besteht junachft in bem weißemaillirten acht- und sechspigigen Rreuge.

Ronig Carl IV, als er sich jum Großmeister bes Ordens erflärte und bie spanischen Zungen ber Krone einverleibte, wodurch er seinem Scepter die Souverainetät des Bohanuiter-Ordens hinzusigte, befestigte die Königstrone über ben Insignien bes Kreuzes, in bessen vier Winteln er die goldenen bourbonischen Liften andringen ließ.

Die noch vorhaubenen Groftreuze tragen auf ber finten Bruft bas weißemaillirte Arenz auf einer großen golbenen Plaque, über welcher bie golbene Ronigstrone flebt; ein fünf Finger breites schwarzzewässertes Orbensband, von ber rechten Schulter nach ber linten Dufte abfallend, und bort auf ber Schleife bas weiße Arenz. Auf ber Bruft ein rothseibenes Stapulier ober Borbembehen, und auf biefem in weißer Seibe bas achtspitige Johannitertreuz, zwölf Bost hoch und ebenso breit.

Die Burbentrager bes Orbens, Groß. Priore, Baillis, Schahmeister, Prafibenten ber Ajambleas tragen bas ebenerwähnte Krenz auf golbener Plaque auf ber liuten Bruft und bas Orbensfreuz mit Litien und Krone an einem vier Finger breiten schwarzen Banbe um ben Hals.



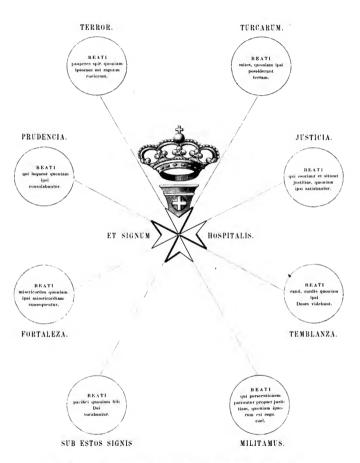

Die acht Ausströmungen des achtspitzigen Kreuzes sind die acht Seligkeiten der Bergpredigt, welche den Trägern desselben verheissen werden.

v. W.



Die Ritter tragen bas weiße Aren; mit Arone nud Blien, am zwei Finger breiten schwarzen Banbe mitten auf ber finten Bruft, ober wie es jest üblich geworben ift, um ren hale, ba bem Ritterorben ber Raug ber Comthure ber spanischen Orben Cart's III und Isabella's, ber Katholichen, beigelegt ift. Die Burbenträger und bie Ritter können gleichfalls nach Besieben bas rothe Sapulier mit weißem Kren; anf ber Bruft nuter ber offenen Beste tragen, allein bas Krenz ist bann nicht so groß, wie bas ber Grosstrue.

Die Ritter, welche das Gelübbe ablegen und die Capellanes conventuales tragen bas Orbenstreng um ben Hals und ein weißes Kreug von Bollene ober Seibenftoff auf ber linten Bruft.

Ebendafelbst wird bas letitgenanute von Mönchen und Ronnen bes Orbens getragen.

Die Uniform ber Johanniter-Ritter in Spanien ift scharlachroth mit weißem Kragen, Aermel-Aufschigen und Schoesbefaben. Auch das Futter der Uniform mit zwei Reihen Anofpen ist weiß und bilbet umgeschlagen weiße Rebatten. Diese fowohl, wie Kragen, Nermel-Ausschläge und Patten sind mit einer breiten Goldbreise befest. Eine noch breitere Goldbreise läuft an ben weißen Beintleibern hinab. Die Anopse ber Uniform und weißen Beste sind start convey, vergoldet, mit bem weißemaillirten Johannitertrenz versehen. Die Rebatten und Patten sind nicht grade, sondern ausgeschweist zeschoniten. Der Griff bes Degens bisbet ein vergoldetes Kreuz. Die Degensoppel oder Gehent besteht ans einem Gestecht von biscen Goldschaften. Die Epauletten in Geld, ohne Krauzen, haben im Schilbe aus weiße Kreuz. Die Spanletten in Geld, ohne Krauzen, haben im Schilbe aus weiße Kreuz. Die Spanletten in Geld. ohne Krauzen, haben im Schilbe aus weiße Kreuz. Die Spanletten is Geld. bewegelbet. Ueber den Unisormöhnt mit goldener Schnur und Cordons läuft eine schwarze Geder.

Bei feierlichen Gelegeuheiten wird über ber Uniform ober bem schwarzen Civilleibe ein schwarzer wollener Mantel mit Schleppe getragen, auf bessen linter Scite sich ein großes weißes Aren; von seinem Wollenstoff befindet. Der Mantel wird mit einer biden weißen oder Silberschung und den hals gehnnben, so daß die Schunr einmal gan; um ben hals geschungen wird, und die Trobbeln berselben, welche die Symbole der Baffion bedeuten, über den linten Arm binabfallen. Auf bem Ropfe wir ein schwarze in schwarze in fowarzes







Sammet Barret mit weißer Feber getragen, auf besseu Borberfeite bas Jobannitertreng angebracht ift. Den Rittern febt es frei, zur Uniform einen Stod mit golbenem Anopse zu tragen, eine Auszeichnung, welche nur ben Ebefs ber Civilbehörben und benjenigen Offigieren gestattet ift, welche ein selchsstänges Commando haben.

Die Archive ber spanischen Zungen bes Ritter-Orbens von St. Johann von Jernfalem bestüben sich in Salamanca, Zamora, Consugra, Amposta, Zaragoza und Barcelona. Die reichhaltigsten und wohlgeordneisten sind biejenigen von Barcelona in dem prächtigen Frauenkloster den St. Johann, besonders reich an Urtunden and dem 12ten und 12ten od Schann, besonder und an interessanten Documenten über die Bestungen der Tempser in Spanien und über den Inquisitions Proces wirer dieselben, und das Archiv von Aragon in dem Palaste des Groß-Priors, San Juan de Banetes genannt, weil der Prior allwöchentlich zweimal eine große Anzahl von Broden (panes oder panetos) an die dortigen Armen in dem Palaste zu Zaragoza selbst vertheitte. Es sinden sich dort Bullarien, vollständige Alten über die Sprochen der ausgenommenen Ritter, und die Brotosolle aller Prodinzial-Sproden ver ausgenommenen Ritter, und die Brotosolle aller Prodinzial-Sproden und General-Asambleas, die Brozsenund Untersuchungs-Atten, Grundbücher, Hopothesen, Bervaltungs- und Rechnungs-Atten.

Nach einer Allerhöchften Berordnung vom Mai b. 3. follen fammtliche Archive ber spanischen Militair. Orben unter Anfficht bes Ministers für handel und öffentliche Arbeiten gestellt und in bem geräumigen Schlosse zu Alcala be henares untergebracht werben.

Es befinden fich aber fiber ben Orben von St. Iohann, an verschiebenen Punkten zerstreut, intereffante Manuscripte und seltene altere Berke; indbesondere in Madrid in der National- und auch in der Palast-Bibliothel; in berjenigen der Königlichen Mademie der Geschichte, so wie in den Privat-Sammlungen des Marques Pidal und des Grafen Moraute-Certina.

Unter ben ju vorstebenber Arbeit, außer ben Archiven benutten Quellen find ju ermabnen:

Jacomo Bosio: Istoria della sacra religione et Militia di San Giovanni Gierosolimitani. Roma 1534.







Boyssat: Histoire des Chevaliers de l'Ordre de l'Hopital de St. Jean de Hierusalem. Lyou 1612.

Pardo de Teran-Fray, D. Francisco: Memoria de los hechos gloriosos de la Orden de S. Juan de Jerusalem.

Caloo e Ilian: Illustracion canonica é historial de la Orden de S. Juan. Madrid 1777.

Iñigo y Meran: Historia de la inclita Orden de San Juan.

José Anastasio de Figueiredo: Nuovo historica da Militar Orden de Malta. Lisboa 1800.

Cronica de la illustrissima milicia y sagrada Religion de San Juan Bautista de Jerusalem por D Fray Ivan Augustin de Junes. Valencia, Sorella 1626.

Estractos de la Historia manuscrita de la Religion de San' Juan de Malta, por Fray D Juan Antonio Foza. Barcelona 1563.

Privilegios de la Orden de San Juan en Valencia. Valencia 1521 im Simefin.

Schließlich erwähne ich noch eines Enriofums. Im Rapitel-Saale von San Auan de Penates zu Zaragoza hangen die Brussibiter fammtlicher Großmeister bes Schanniter-Ordens, und besindet sich über dem erhabenen Siehe des Groß-Rassellans von Amposta, Groß-Priors von Aragon und Präsibenten der Mamblea von Aragon und Radarra, in geldenem, großem Rahmen die nebensstegende Darstellung bes Johanniter-Arenzes.

Barcelona, ben 15. November 1858.

Dr. v. Minutoli.









Bas bie britte große Gruppe bes Ichanniter. Orbens ber Gegenwart, bie Ballei Brandenburg, anbetrifft, so wird biefelbe in bem letten Kampt-Abichnitt biefes Buches noch ausführlicher besprochen werben.

In Frankreich, ber Nation, welche ben Orben in's Leben rief und bie ihm auch bas Meffer in bie Bruft ftieß, sind seit ber großen Revolution bie Johanniter-Mitter verschwunken, ja bie französischen Gelleute werben nicht einmal in die Gemeinschaft St. Johannis ausgenommen. Die tiefe Kräntung, welche hierin liegt, fühlt jedoch ber französische Nebel sehr gut, und baß ber alte Geist, welcher vor achthundert Jahren ben Johanniter-Orben schul, noch nicht in jenem Lande erstorben ist, beweisen die Aussprüche, Reben und Schriften von Männern, welche mit glübender Begeisterung die Sache bes Orbens verschoften.

"Il est bon," fagte herr von Marchangt in ter Rete tes 27ften Bertichts, (Gaule. Poétique.) "de proclamer des vérités utiles. L'ordre de Saint Jean existe toujours en vertu de tous les principes invariables qui protégent les souverainetés legitimes contre les usurpations. Ceux qui accordaient jadis l'hospitalité aux princes détrônés, implorent des princes un asile. Ceux qui distribuaient leurs richesses aux pauvres et aux infirmes, réclament aujourd'hui des secours. Ceux qui furent la terreur des pirates et qui vengeaient le commerce de la chrétienté des corsaires barbaresques, demandent qu'on répare à leur égard des lareins et des déprédations."

Ein anterer Franzose unter ber Monnm-Chiffre M. le com te P. de. V. in bem Bert: De l'Afrique et des Chevaliers de Saint Jean de Jerusalem, 1818, sagt: "Jetons un régard sur l'avenir de l'Afrique.... Qui peut se refuser à penser que ce pays, rendu à la civilisation, ne donnat bientôt le jour à des génies capaples d'honorer l'humanité? La patrie des Hannon, des Annibal, et plus tard des Augustin, des Cyprien, retrouverait sa glorieuse sécondité dès qu'elle serait peuplée de ces enfans d'Europe, qui semblent destinés désormais à soumettre et à illustrer le reste du monde... Sous quels auspices plus brillans pourraient-ils y être conduits que sous les bannières des Hospitaliers, si favorisés de la victoire par tant de siecles! O vous! dignes léga-









taires des hauts sentimens des du Puy, des Guérin, des Villeneuve, des Bérenger, des Héredia, des Carrette, des Vignacourt etc. etc. précieux débris du plus noble boulevard que la pitié et la valeur aient jamais élevé entre la civilisation et la barbarie, songez que deux fois vous renaquites de vos cendres avec un nouvel éclat. Ne désespérez pas de commencer une carrière plus grande. plus glorieuse encore que celle que vous avez parcourue, toute pleine de merveilles, qu'elle se montre à vos veux!" Auch in ber gesetgebenben Rammer traten im Jahre 1821 einige Manner mit Feuereifer fur ben 30banniter Drben auf. Der Graf von Darcellus, fpaterer Bair pon Frantreich, rief bic iconen prophetischen Borte: "Il revivra cet ordre; oui, toujours il tiendra le sceptre de l'honneur . . . toujours cet arbre antique et majestueux couvrira de son ombre hospitalière les faibles, les pauvres, les opprimés. - Planté sur la tombe du Sauveur des hommes, il en a recu une racine d'immortalité!"

"Noublions pas," fügte ber Graf bu Samel am 17. Juli 1821 in berfelben Rammer hinzu, "noublions pas les fastes des temps passés de notre histoire, si nous voulons faire admirer aussi les gloires contemporaines . . . Noublions pas que les chevaliers de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, ont laissés sur les bords du Jourdain et dans les plaines de Syrie, une immense tradition d'héroïsme, dont leurs petits-neveux ont herité six siècles après; et que, si le nom et le caractère de franc recoivent encore, dans les vastes contrées de l'islamisme, un tribut d'estime et souvent de respect, ils le doivent en grande partie au souvenir des exploits et des vertus des chevaliers de l'ordre de Saint Jean de Jérusalem . . . En ce moment," fuhr ber eble Deputirte ber Gironde fort, "en ce moment la voix de l'humanité, qui se fait entendre plus haut que celui de la politique, ne nous crie-t-elle pas, si l'ordre dont je vous parle aujourd'hui existait encore, il opérerait une puissante diversion en faveur de cette malheureuse nation dévouée toute entière à la mort par des oppresseurs barbares? Certes, ces généreux chevaliers eussent volé









Trot biefer herrlichen, begeisterten Borte, welche volles Zeugniß geben, baß noch machtige Shmpathien für ben Orben in Frankreich herrschen, trotbem hat ce bennoch bis jest nicht gelingen wollen, bas weiße Areuz bort wieber einzuburgern.

Die Beftrebungen schlafen jedoch bessenungeachtet nicht, und erst vor gang turger Zeit haben mehrere bebeutende Mitglieder ber katholischen Barthei in einem Siefel bes Kaubourg St. Germain zu Paris eine Berfannmung gehalten, beren Zweet war, die Mittel und Bege zu berathen, wie es möglich sei, bag auch Frantreich, und nicht Desterreich allein, in bem jeht neu restaurirten Malteser-Orben vertreten werbe. —

In Rufland ift ber Orben und fein Besith seit 1810 ausgehoben, jedoch haben mehrere ruffische Unterthanen bie Deceration ber Ishaniter von ber Ballei Brandeniburg empfangen, und ein Artisel ber Rigaischen Beitung Nr. 222 und 223, vom 25. und 26. September 1858, betielt: "Einige Worte über ben Konigsich-Preußischen St. Johanniter-Orben," unterzeichnet W. v. Q., giebt Zeuguiß, baß in ben russischebentschen Oftserprovingen sich ein hübsiches Interesse für ben Orben zu regen beginnt. Wege bieses Interesse fich bab zur Villung einer Genossenschaft keigern!









fämmtlicher Oberhäupter des Johanniter - Ordens.

# In Jerufalem.

|     | Rector:                              |    |    |     |  |  | € eite |
|-----|--------------------------------------|----|----|-----|--|--|--------|
| 1.  | Gerhard Tom (1099-1120)              |    |    |     |  |  | 18     |
|     | Meifter:                             |    |    |     |  |  |        |
| 2.  | Rayment bu But (1120-1160)           |    |    |     |  |  | 24     |
| 3.  | Muger be Balben (1160-1163)          |    |    |     |  |  | 58     |
| 4.  | Arnaub te Comps (1163-1167)          |    |    |     |  |  | 59     |
| 5.  | Bilbert D'Affalb (1167-1169)         |    |    |     |  |  | 60     |
| 6.  | Gaftus (1169-1170)                   |    |    |     |  |  | 62     |
| 7.  | 3oubert (1170-1179)                  |    |    |     |  |  | 63     |
| 8.  | Roger bee Mouline (1179-1187)        |    |    |     |  |  | 65     |
| 9.  | Garnier be Sprie (1187-1187)         |    |    |     |  |  | 74     |
|     | In Margat und Pto                    | le | ma | is. |  |  |        |
| 10. | Ermengarb b'Aps (1187-1192)          |    |    |     |  |  | 78     |
| 11. | Gobefrop be Duiffon (1192-1201)      |    |    |     |  |  | 82     |
| 12. | Alphoufo von Portugal (1201-1204) .  |    |    |     |  |  | 83     |
| 13. | Gobefron Le Rat (1205-1207)          |    |    |     |  |  | 84     |
|     | Guerin be Montaign (1207-1230)       |    |    |     |  |  | 86     |
| 15. | Bertrand be Teris (1230-1240)        |    |    |     |  |  | 87     |
| 16. | Guerin (1240-1243)                   |    |    |     |  |  | 91     |
| 17. | Bertrant be Compe (1243-1248)        |    |    |     |  |  | 92     |
|     | Bierre be Billebribe (1248-1251)     |    |    |     |  |  | 93     |
|     | Buillaume be Chateauneuf (1251-1259) |    |    |     |  |  | 95     |

|     | großmeister:                              |    |   |   |   |   |     |     |
|-----|-------------------------------------------|----|---|---|---|---|-----|-----|
| 20. | Sugues be Revel (1259-1278)               |    |   |   |   |   |     | 97  |
| 21. | Ricolas be Lorgue (1278-1288)             |    |   |   |   |   |     | 101 |
|     | Limiffo auf Eppern                        |    |   |   |   |   |     |     |
| 00  |                                           |    |   |   |   |   |     |     |
|     | Jean be Billiere (1288-1294)              |    |   |   |   |   | ٠   | 103 |
|     | Obo be Pine (1294—1296)                   |    |   |   |   |   |     | 135 |
| 24. | Guillaume be Billaret (1296-1309)         | ٠  | ٠ | • | ٠ | • | ٠   | 135 |
|     | Auf Mhodos.                               |    |   |   |   |   |     |     |
| 25. | Foulques be Billaret (1309-1319*)         |    |   |   |   | 1 | 39. | 145 |
| 26. | Belion be Billeneuve (1323-1346)          |    |   |   |   |   |     | 158 |
| 27. | Dienbonne be Begen (1346-1353)            |    |   |   |   |   |     | 166 |
| 28. | Bierre be Cornillan (1354-1355)           |    |   |   |   |   |     | 172 |
| 29. | Reger be Bine (1355-1365)                 |    |   |   |   |   |     | 174 |
| 30. | Raymond Berenger (1365-1374)              |    |   |   |   |   |     | 176 |
| 31. | Rebert be Julliac (1374-1376)             |    |   |   |   |   |     | 180 |
| 32. | Buan Fernandeg be Berebia (1377-1396)     |    |   |   |   |   |     | 181 |
| 33. | Philibert be Raillac (1396-1421)          |    |   |   |   |   |     | 191 |
| 34. | Antonio be Fluvian (1421-1437)            |    |   |   |   |   |     | 200 |
| 35. | Bean be gaftic (1437-1454)                |    |   |   |   |   |     | 206 |
| 36. | 3acques be Milly (1454-1461)              |    |   |   |   |   |     | 211 |
| 37. | Bebro Ramon Bacefta (1461-1467)           |    |   |   |   |   |     | 214 |
| 38. | Giambattifta Orfini (1467-1476)           |    |   |   |   |   |     | 218 |
| 39. | Bierre b'Aubuffon (1476-1505)             |    |   |   |   |   |     | 221 |
| 40. | Emery b'Amboife (1505-1512)               |    |   |   |   |   |     | 259 |
| 41. | Bun be Blanchefort (1512-1513)            |    |   |   |   |   |     | 262 |
| 42. | Fabricio bel Carretto (1513-1521)         |    |   |   |   |   |     | 262 |
| 43. | Bhilipp Billiere be l'3ele Abam (1521-152 | 2) |   |   |   |   |     | 265 |

<sup>\*)</sup> Geite 139 ift bie Regierung Frousques be Billaret falichlich von 1309 - 1323 angegeben, ein Brribum, ber wegen bes Interregnune entftant, bas von 1319-1323 mabrte.





|                | Auf Malta.                                  |    |  |  |  |      |     |  |  |
|----------------|---------------------------------------------|----|--|--|--|------|-----|--|--|
| 43.            | Bhilipp Billiere be l'3ele Abam (1522-1534) |    |  |  |  | 309. | 329 |  |  |
| 44.            | Pietro bel Bonte (1534-1535)                |    |  |  |  |      | 340 |  |  |
| 45.            | Dibier be St. 3aille (1535-1536)            |    |  |  |  |      | 343 |  |  |
| 46.            | 3uan b'Omebes (1536-1553)                   |    |  |  |  |      | 347 |  |  |
| 47.            | Claube be la Cangle (1553-1557)             |    |  |  |  |      | 361 |  |  |
| 48.            | Bean be la Balette Parifot (1557-1568)      |    |  |  |  |      | 365 |  |  |
| 49.            | Bietro bel Monte (15681572)                 |    |  |  |  |      | 406 |  |  |
| 50.            | Bean L'Epêque be la Caffière (1572-1581) .  |    |  |  |  |      | 408 |  |  |
| 51.            | Sugues be Loubeng Berbale (1582-1595) .     |    |  |  |  |      | 418 |  |  |
| 52.            | Martin Garces (1595-1601)                   |    |  |  |  |      | 421 |  |  |
| 53.            | Mof be Bignacourt (1601-1622)               |    |  |  |  |      | 423 |  |  |
| 54.            | Quie Mentes te Basconcellos (1622-1623) .   |    |  |  |  |      | 427 |  |  |
| 55.            | Untoine be Paule (1623-1636)                |    |  |  |  |      | 428 |  |  |
| 56.            | Bean Baul be Lascaris-Caftellar (1636-1657) |    |  |  |  |      | 432 |  |  |
| 57.            | Martin be Rebin (1657-1660)                 |    |  |  |  |      | 439 |  |  |
| 58.            | Annet be Clermont Chattes-Weffan (1660-1660 | )) |  |  |  |      | 440 |  |  |
| 59.            | Rafael Cotoner (1660-1663)                  |    |  |  |  |      | 441 |  |  |
| 60.            | Ricolas Cotoner (1663-1680)                 |    |  |  |  |      | 442 |  |  |
| 61.            | Gregor Caraffa (1680-1690)                  |    |  |  |  |      | 447 |  |  |
| 62.            | Abrien be Bignacourt (1690-1697)            |    |  |  |  |      | 449 |  |  |
| 63.            | Ramon Perellos be Roccaful (1697-1720) .    |    |  |  |  |      | 452 |  |  |
| 64.            | Marc-Anton Bonbobari (1720-1722)            |    |  |  |  |      | 458 |  |  |
| 65.            | Antonio Manoel be Bilbena (1722-1736) .     |    |  |  |  |      | 459 |  |  |
| 66.            | Ramon Despuig (1736-1741)                   |    |  |  |  |      | 461 |  |  |
| 67.            | Manoel Binto be Fonçeca (1741-1773)         |    |  |  |  |      | 462 |  |  |
| 68.            | Francisco Timenes be Tejaba (1773-1775) .   |    |  |  |  |      | 469 |  |  |
| 69.            | Emanuel be Roban-Bolbuc (1775-1797)         |    |  |  |  |      | 471 |  |  |
| 70.            | Ferbinand von hompefc (1797-1798)           |    |  |  |  | 486. | 525 |  |  |
|                |                                             |    |  |  |  |      |     |  |  |
| In Petersburg. |                                             |    |  |  |  |      |     |  |  |

71. Paul I, Petrowitfc, Raifer von Ruftland (1799-1801) . . . 539



75. Antonio Busca (1826—1829) 76. Carlo Candida (1829—1834) .



In Rom.

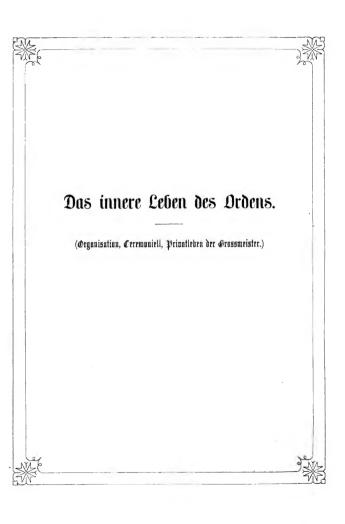



Rothige ber Organisation, bes Ceremoniells ic. bereits an ben betreffenben Stellen gesagt baben, saffen wir baffelbe, ber Bollstänbigteit wegen, mit hingufügung bes noch Unbefannten, bier in ber Rurge gu einem Gangen gusammen.

Aus ber gemeinschaftlichen Berathung bes Moncherbens unter Gerath, wart in bem Ritterorden Rahmend's bu Buh bas General-Rapitel ober bie gesetgebenbe Gewalt, wahrend ber im General-Rapitel prafibirenbe Meister ober Großneister mit seinem Rath (Consilium ordinarium, Conseil) bie vollstredenbe Gewalt bilbete.

Die Bestimmungen bes General Rapitels, welche in einem Zeitraum bon beinache 800 Jahren entflanden, biefen Statuten. Dieselben find unter fast allen Grogmeistern ergänzt und vermehrt, und in mehreren Ausgaben gebrucht worben; bie lehte unter Emanuel von Roban im Jahre 1782. Die ersten Statuten haben wir bereits pag. 28 angegeben. Die successive Bermechrung berfelben ist zu umfangreich für unfer Wert, ba biefelbe einen colosisaten kolisband füllt.

Der Orben nennt fich die heitige Religion (il sacra roligione) und feinen Sih ben Conbent. Daher die Ramen Baillis conventuals, Capellani conventuali, Conbentuals Rirche 20., welche stets anbenten, daß die betreffenden Personen oder Gebande im Conbent anwesend sind. Der Ausenstalt im Convent beißt Residen3.

Der Orben theilte fich in acht Bungen ober National. Diftricte, beren jebe unter einem Bilier (Pfeiler) fteht, und biefe acht Biliers find







Die Zungen ober National. Diftricte zerfallen wiederum in Groß. Prioreien (unter Groß. Prioren), Prioreien (unter Prioren) umd Balleien (unter Rapitalar. Baillis). Die Ballei ist der Priorei coordinirt und unterscheidet sich don berfelben nur dadurch, daß sie feine Commenden unter sich hat, wie jene, mit Ausnahme der Ballei Brandenburg, welche Commenden befaß.

Die Prioreien zerfallen wiebernm in Commenben (unter Commenbatoren, frifter Précepteurs), und die Commenden theilen fich wieber in Rechts. Commenden und Gnaben. Commenden, und in Ritterund Priefter. Commenden.

Das General Rapitel murbe früber alle fünf Jahre berufen, und bie Probinzial Rapitel, benen ber Prior prafibirte, jabrlich. Außerdem war ber Prior berpflichtet, alle funf Jahre feine Commenden zu revibiren.

Bebe Priorei hatte einen Receveur general (General-Einnehmer), welcher bie feitgesetten Abgaben ber Commonden bes Priorats an ben Commun Tresor (Ordensichat) einliefern mußte. Bene Abgaben nannte man Responsionen, welche in bringenden Fällen verdoppelt werden tonnten; bann bießen sie Annaten.

Das Consilium ordinarium bestand ans bem Grofmeister, aus ben acht Baillis conventuels und allen Großtrengen (oberste Orbens. Beamte, nämlich sämmtliche Baillis, die Priore mit inbegriffen), und ben Rätben.

Das Consilium completum ist von bem Consilium ordinarium nur insofern unterschieden, als man von jeder Zunge zwei alte Ritter hinzufugte, welche mindestens fünf Jahre im Convent restbirt haben mußten.









### Folgenbes ift bie Bufammenfetung eines General : Kapitels:

- 1. Der Bifdef.
- 2. Der Grof Commendator.
- 3. Der Prior ber Rirche.
- 4. Der Marichall.
- 5. Der Bofpitaliter.
- 6. Der Grand . Conferbatenr.
- 7. Der Abmiral.
- 8. Der Grand : Bailli.
- 9. Der Groß Rangler.
- 10. Der Groß. Brior von Aubergne.
- 11. Der Grof . Brier von St. Billes.
- 12. Der Grof. Brier ben Fraufreich.
- 13. Der Groß. Brier von Aguitanien.
- 14. Der Groß Brior von Champagne.
- 15. Der Gref. Brior von Touloufe.
- 16. Der Groß Brior von Rom.
- 17. Der Groß Brier ber Lombarbei.
- 18. Der Groß. Brier von Benebig.
- 19. Der Groß Brier von Bifa.
- 20. Der Groß Brior von Barlette.
- 21. Der Groß. Brior von Deffina.
- 22. Der Groß Brior von Capua.
- 23. Der Groß Brier bon Aragonien (Raftellan bon Ampofta).
- 24. Der Groß Brior von Crato.
- 25. Der Gref. Prior bon England.
- 26. Der Groß Brior von Ravarra.
- 27. Der Grof . Brior von Deutschland.
- 28. Der Groß Brior von Irland.
- 29. Der Groß Brior bon Bobmen.
- 30. Der Groß Brior von Ungarn.
- 31. Der Bailli pon St. Gupbemig.







33. Der Bailli von Regroponte.

34. Der Bailli pon Morea.

35. Der Bailli von Benofa.

36. Der Bailli pon St. Gtienne.

50. Ett Guilli von Ci. enem

37. Der Bailli von Majorca.

38. Der Bailli von St. Jean be Raples.

39. Der Bailli ven Epon.

40. Der Bailli von Manosque.

41. Der Bailli von Brandenburg.

42. Der Bailli von Cafpe. 43. Der Bailli von Lora.

11 2 2 111

44. Der Bailli von Laigle.

45. Der Bailli von lango und lega.

46. Der Bailli vom beiligen Grabe.

47. Der Bailli von Eremona.

48. Der Greg . Schatmeifter.

49. Der Bailli von Nenvillas.

50. Der Bailli von Mere.

51. Der Bailli pon Rocella.

52. Der Bailli von Armenien.

53. Der Bailli von Carolitabt.

54. Der Bailli von St. Gebaftian.

## Folgendes find bie Rathe von bem Consillum completum:

Bierzehn Nathe, aus ben fieben Zungen genommen Bon ben Jungen er-Gieben Auditeurs zu ben Kammer-Rechnungen annnt, von bem Confeil apprebirt.

3mei Brocuratoren bes Schafes. — Großtreuge; werben vom Großmeister ernannt und vom Confeil approbirt.

Der Conservateur Conventuel.



- Der Controlleur (Prud'homme) bes Conferbators. Bom Grofmeister und bem Confeil ju ernennen.
- Der Raftellan von ber Kaftellanei. Diefe Charge beginnt am 1. Dai und mabrt zwei Jabre.
- 3wei Procuratoren fur bie Befangenen, Armen, Bittwen und Baifen. Davon ift Einer Ritter, ber Andere Priefter, Kapellan ober bienenber Bruber.
- Der Brotector bes Rloftere St. Urfula. Groffreng.
- 3mei Controlleure (Prud'hommos) ber Rirchen. Ein Groffreng und ein Ritter.
- Drei Commiffarien ber armen Bettler. Großfreuge.
- 3mei Commiffarien fur Almofen. Gin Groffreug, ein Ritter.
- Bwei Commiffarien ber armen franten Beiber. Ritter.
- 3mei Protectoren bes Catechumenorum und ber Reophiten. Ein Groffreug, ein Ritter.
- Drei Commiffarien ber Rebemption. Ein Groffreng, zwei Ritter. Bon bem Grofimeister zu ernennen.
- Der Oberfte nber bas Rrantenhaus. Gin Ritter von ber Bunge Frantreich, von bem Groft. Sofpitaliter ju prafentiren.
- Deffen Prior und Unter-Prior, Schreiber und Armotrier. -- Bon bem Groß. hofpitaliter ju ernennen, und vom Grogmeister und Confeil ju approbiren.
- 3mei Controlleure (Prud'hommes) bes Kranfenhaufes. 3mei Ritter, bom Grofimeister ju ernennen und bom Confeil ju approbiren.
- Bier Rrieges. und Feftungs. Commiffarien. Bier Großtrenze von ben Rationen Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland.
- Bier Commiffarien jur Sammlung ber Galeeren. Bier Ritter ber vier Rationen.
- 3mei Commiffarien gur Repartition ber Caravanen. 3mei Großfreuge.
- Bier Commiffarien über bie Rriegeruftungen. Drei Groftrenge, ein Ritter.
- Ein Prafibent und vier Commissarien über bie Congregation ber Schiffe ber vier Nationen. Gin Groffreug, vier Ritter.



Amei Commiffarien gur Bermabrung ber Algagen. - Gin Groffreng, ein Ritter.

Drei Commiffgrien ber Renlinge ber vericbiebenen Rationen. - Gin Großfreus, mei Ritter.

3mei Commiffarien fiber Die Beute Brifen, - 3mei Ritter.

Brei Commiffarien über bas Gefängnif ber Sclaven. - 3mei Ritter.

Der Commantant biefes Gefangniffes. - Gin bienenter Bruber.

3mei Commiffarien ber Minge. - 3mei Groffrenge.

Bier Commiffarien bee Abele. - Bier Ritter,

Drei Commifforien ber Bertrage. - Drei Ritter.

3mei Commiffarien für bie Effecten ber Berftorbenen. - 3mei Ritter.

Der Commanbant ber Rornbanfer. - Gin Ritter.

3mei Controlleure ber Rornbaufer. - 3mei Ritter.

3mei Commiffarien über bie Baufer. - 3mei Ritter.

3mei Commiffarien über bie Befundheit. - 3mei Ritter. Bur Beftzeit fest man ihnen noch vier Groffreuge an bie Seite.

Der Commanbeur ber Artifferie. - Gin Ritter.

3mei Commiffarien ber Golbaten. - 3mei Ritter.

Der Fiecal. - Dienenber Bruber.

Der Sous-Maitre (Stallmeifter). - Dienenber Bruber.

Der Commanbeur bee Arfenale. - Gin Ritter.

Der Controlleur bee Arfengle. - Gin Ritter.

Der Gacriftan

Der Commissarius fur bie Rirchenfergen Dienenbe Bruber.

Der Glödner

Der Bförtner bon ga Baletta

Der General ber Galeeren.

Go viel Capitaine und Patrone, ale Galeeren.

Der Repebitor ber Galeeren.

Der Commanbant ber Schiffe.

So viel Capitaine, ale Schiffe, und mehrere Gubaltern-Officiere.

Der Brobebiteur ber Schiffe.



Die Einfunfte und Ausgaben bes Orbeus verwaltete bas Schahamt (Camera del comun tresoro), beffen Prafibent ftets ber Grand-Commanbeur ift. (Die Ausbrude Mortuarium, Spoglia und Bacang fiub bereits ertfart.)

Die Revenuen bes Orbens und bes Grofimeisters waren ber Beit und ben Umftanben nach febr verschieben, und werben beshalb, leiber oft ohne Zeitangabe, bon ben verschiebenen Schriftstellern außerst bifferirend augegeben.

Ueber bie Finanglage bes Orbens unter Roban und hompeich haben wir bereits berichtet.

Boisgelin giebt in ben 3ahren bon 1779-1788 eine Durchschnittseinnahme bon 136,114 Pfund Sterling an, wobon bie Responsionen vielleicht 500,000 Thaler jabrlich betragen haben mogen.

Das Einkemmen bes Großmeisters (hempelch) giebt Alfred von Reumont auf 536,744 Francs 15 Eents an, asso ungefähr auf 134,198 Thaler. Hieron mußte er jedoch der Universität 56,000 Francs (von der Weinaccise) abliefern. Aus dieser Revenue bestritt der Großmeister seinen halt und die Kosten der Palastwache. — Billeneude-Bargemont giebt die Revenuen des Großmeisters auf 700,000 Francs an. Die Revenuen des Großmeisters auf 700,000 Francs an. Die Revenuen des Großmeisters soll bis 6 Millionen Francs an. Die Revenuen des Großmeisters soll bei des Den Abgaben und Steuern der Inself, theils aus den Commun trésor, theils aus den Abgaben und Steuern der Inself, theils aus den Commenden (Commanderies Magistrales) deren der Großmeister in jedem Priorat eine sixirte besch. Rach der Einziehung der englischen Güter blieben dies noch 22 Commenden. Wiedestel giedt die Revenuen des Großmeisters zu 18,000 Louisd'or, und Borch zu 720,000 Francs an. Aus all' den Angaben geht also jedenfalls herbor, daß sein Einsummen über 100,000 Thaler betragen haben muß.

Ueber bie Gintheilung ber Mitglieber ift ebenfalls ichon unter bem Meifter Rahmond bu Bub pag. 37 aussihrlich gesprochen worben, ebenso über bie Gintheilung in Jungen. Begen ber im Laufe ber







Beit eintretenben Berauberungen in Betreff ber Angahl biefer Bungen, wollen wir an biefer Stelle noch ein Gefanmtbild bieruber aufftellen.

Raymond bu Bub theilte ben Ritterorben in fieben Zungen, namlich: Brovence, Auvergne, Fraufreich, Aragen, Italien, England und Dentichland.

Bebe biefer Bungen hatte eine an fie figurte Grofwurde (Pilier, Bailli conventuel), bie ihr Oberhaupt war, fie im Confeit beim Großmeister vertrat, und bie von ihnen felbst gewählt wurde.

Die Bunge Brovence hatte ben Grand-Commandeur (Groß: Commenbator).

Die Bunge Muvergne batte ben Grand-Marechal.

Die Bunge Franfreich batte ben Grand-Hospitalier (Groß Bofpitaliter).

Die Bunge Stalien batte ben Grand-Admiral,

Die Bunge England batte ben Grand-Turcopolier.

Die Bunge Dentichland batte ben Grand-Bailli.

Die Bunge Mragon hatte ben Drapier, (fpater Grand-Conservateur genannt\*).

<sup>\*) 3</sup>m Laufe bicfes Buches bat fich an ffinf Stellen, namlich auf ben Geiten 42. 117. 181, 182 und 214 ber Gebler eingeichlichen, baf ber Rafiellan von Empofta and Stener-Rafiellan genannt mirt, ein Brrtbum, ber fibrigens nicht im geringfien finnentfiellend ober florent auf bas Berfiandnif einwirft, Heber biefen Dann berrichen unter ben Orbensidriftftellern fo vericiebene, unflare und unrichtige Anfichten, bag es mir leiber erft nach gebinmonatlichem Studium ber Jobanniter . Befchichte moglich geworben ift, in ber Gade flar ju feben. Ginige Geriftsteller behandten namlich, ber Bilier ber Bunge Aragen fber Drapier und fratere Grand-Conservateur) babe flete ben Titel Raficllan von Empofia geführt; antere bebaupten wieber, ber Raftellan von Empofta fei Brior von Catalonien gewefen, und wieder aubere miffen gar nicht, mas fie mit ibm anfangen follen. Gammtliche bentide, frangofifde, italienifde und lateinifde Edriftfteller ichreiben aber ben Tinel biefes Mannes: Raftellan von Empofta, mabrent Berr von Minutoli, ber in biefem Rall ale Antorität gilt, ba er lange Beit in Spanien gelebt, und feine Rotigen fpanifchen Quellen entlebnt bat, Ampofta fdreibt, nach einer Commente in ber Diocefe Tortofa, welche ber Raftellanei und bem Raftellan ben Ramen gegeben bat. - Da ich bie Berichte bee Berrn von Minutoli erft erbielt, ale mein Bud im Drud bereise begonnen mar, bin ich leiber erft jett im Ctanbe, jene moftifche Berfonlichfeit aufzutfaren, über melde mir nun, namentlich feitbem ich in ben alten Statnten noch einen erhellenben Baffus gefunben, tein Zweifel mehr übrig bleibt: Es beftant nämlich unter ben Rittern von Catalonien, Ravarra und Aragen, welche bie aragenifde Bunge bilben, Die Regel, bag, wenn ibr Bilier (ber Grand-Conservatour) ein Aragenier, ober aus bem Ronigreich Balencia mar, er ein Recht auf Die Raftellanei von Ampolia, ober bas Groft-Briorat von Aragonien batte. Rur im genannten Rall murbe alfo ber Graud-Conservateur Die Burbe bes Raftellans von Ampofta mit ber feinigen vereinigen; ift er jeboch nicht Aragonier ober Balencianer,







Unter bem Grofmeister Zacosta wurde im Jahre 1461 eine neue spanische Zunge gebildet, so daß Spanien anstatt einer joht zwei Zungen besaß, nämtlich: Aragon (mit Catalonien und Navarra), und Cafifien (mit Leon und Portugal). Lettere Zunge erbielt die Grofindreb bes Grand-Chancelier (Großfanzler), welcher die Correspondence und die bipsomatischen Geschäfte des Ordens leitete. — Alls die Zunge England unter Heinisch VIII erlosch, unter Maria der Kathelischen für turze Zeit bergestellt, und nnter Eisabeth wieder für immer anfgehoben wurde, ging nach letterem Zactum die Wurde des Turcoposiers erst an das Magisterium über; als jedoch im Jahre 1782 die englisch dahrische Junge gestistet wurde, ward der Turcoposier an diese fizirt. Als jedoch Paul I, Kaiser von Kussan, Wossmeilter geworden war, hob der Kurfürst von Babern, Mazimitian Joseph, diese Junge vieder auf, und obzleich am 29. Juli 1799 noch einmal bergestellt, ward diese im Jahre 1808 für immer aufgehoben. Gegenwärtig dat die Einsbessung na Aungen aus anfacher.

Die Gintheilungen ber Jungen als National-Difiricte in Priorate, Balleien und Commenden waren folgenbe:

- · Die Bunge Provence umfaßte 2 Groß. Briorate:
  - a. St. Gilles mit 54 Commenten.
  - b. Touloufe mit 35 Commenten.
  - Die Zunge Auvergne befaß:
    - a. Das Groß Priorat von Anvergne mit 48 Commenben.
    - b. Die Ballei von ghon.
  - Die Bunge Franfreich gablte 3 Groß Briorate:
    - a. von Franfreich mit 45 Commenden.
    - b. von Aquitanien mit 65 Commenden.
    - c. von Champagne mit 24 Commenben.
    - d. Die Ballei Morea.



so bestet vie Bürce des Anstalans von Amposta sir sid astein, und erkält eine amberweitige Beiequige. Dies Berhältniß das zu den vielen Müßversändmissen Beranlassung gegeken. — Eiche die Kottlette, Art. IV. Du chapitre general et des dissersen Consession de l'Ordre: Dans la langue d'Aragon, composée des chevaliers de ce royaume, de Catalogue et de la Navarra, a 16 Grand-Coisservateur est Arragonais ou Valencien, il a droit sur la Castellanie d'Emposte, autrement dit le Grand-Prieuré d'Arragon.





- a. Das Grof Briorgt.
- b. Geche Briorate, namlich:
  - 1. ber Combarbei mit 19 Commenben.
  - 2. von Benebig mit 45 Commenben.
  - 3. von Barletta mit 27 Commenben.
  - 4. pon Capua mit 25 Commenben.
  - 5, von Meffina mit 12 Commenben.
  - 6. pou Bifa mit 26 Commenben.
- c. Bier Balleien:
  - 1, bon St. Gupbemia.
  - 2. pon St. Stepban.
  - 3. von Benoufe.
  - 4. bon Ct. Johann ju Reabel.

#### Die Bunge Aragonien befaß:

- a. Das Grof. Briorat bon Aragonien mit 29 Commenten.
- b. 3mei Briorate:
  - 1. pon Catalonien mit 28 Commenben.
- 2. pon Raparra mit 17 Commenben.
- c. Die Ballei Daierca.

#### Die Bunge von Caftilien umfafte:

- a. Drei Briorate:
  - 1. Caftilien
  - 2. Leon mit 27 Commenben.
  - 3. Bortugal ober Grato
- b. Die Ballei Bovebo mit 31 Commenben.

#### Die Bunge Deutschland befaß:

- a. Das beutiche Groß. Priorat mit 26 Commenben.
  - b. Das bobmifche Groft-Briorat mit 7 Commenten.
  - c. Die Ballei St. Bofeph in Dofcbit mit 23 Commenben.
- d. Das Priorat in Ungarn | ohne Befit.
- e. Das Briorat bon Dacien
- f. Die Ballei Branbenburg mit 10 Commenben.



Bur beutiden Bunge geborten auch in fruberen Beiten bie ichwebischen und banifchen Ritter, von benen jeboch nie etwas Unberes befannt geworben ift, ale baf fie ftete bie allericblechteften Refponfionerabler gemefen.

Die Bunge von England . Babern umfaßte:

- a. Gin Grof. Briergt Chereberg mit 28 Commenben.
- b. Die Ballei Renburg.

Die Bunge von England befak:

- a. Gin Priorat von Conbon mit 32 Commenten.
- b. Gin Priorat von Irland
- c. Die Ballei Migle.

Das ruffifche Groß - Prierat Oftrog geborte jur englifch - babrifchen Bunge, und gablte im Anfang 16 Commenten.

Die Babl bes Großmeiftere gefcab burch Bablritter, beren jebe Bunge amei, in fpateren Beiten brei ernannte. Bier wird es am Ort fein, einiges Intereffante über bas Ceremoniell bei ben Wablen, beim Tobe bes Großmeifters, und über fein Dris batleben mitgutbeilen:

Der Confeil befiehlt bem Brocurator ber Aungen, Liften bon Denen angufertigen, welche Stimme und Bablfugel baben, und biefe Liften bangt man an öffentlichen Orten aus. Angerbem exiftirt eine andere Lifte ber Schuldner bee Schanes, und es barf Riemand feine Stimme abgeben, wenn er bem Schape eine Dart, ober gwolf romifche Thaler iculbet.

Die Glode bes Confeils lautet gweimal um bie Bruber ju verfammeln, welche, am Tage nach ber Beertigung bes berftorbenen, ber Babl bes neugumablenben Grogmeiftere prafibiren follen, und alle Ritter berfammeln fich beim Zon ber Glode in ber Ratbebral - Rirche St. Jean, um jur neuen Babl ju fdreiten. Der Brior ber Rirche, mit feinem bifcoflicen Ornat angetban, beginnt feierlich bie Dleffe bee beiligen Beiftes, um jeben Ritter babin ju infpiriren, bag er ben Burbigften mablen moge, um ben Blat bes Berftorbenen auszufüllen. Um möglichen Streit bei ber Ausübung biefer wichtigen Bflicht ju vermeiben, ift es an biefem Tage fowohl ben Rittern ale ben Rovigen unterfagt, ein Schwert gu tragen, mit Ausnahme







ber Stimmen, in ber Orbeussprache Quart franc genannt, muß jedoch ber Bahlritter haben; ift bies nicht ber Kall, fo werben bie Zettel fogleich

perbraunt und bie Brocebur beginnt von Reuem.

Sind auf diese Weise in ben acht Rapellen sämmtliche 24 Bahfritter bestimmt, so leisten sie in die Hauber bes Sellvertreters ben Eid ber Unpartheilichteit, und die Bersammlung wählt einen Prafibenten, wescher von nun an die Functionen des Sellvertreters sidernimmt. Dann vird das Triumvirat gewählt, bestehend aus einem Ritter, einem Kapellan und einem dienenden Bruder, denen die 24 Wahlritter nun die Wahl iderlassen den die das der Unpartheilichteit und wählen dann den vierten Wahlhern, dann mit diesem vereint den sinsten und so fort, die Diels schieden erreicht ist. Diese sechan Wahlmanner schreiten nun endlich zur Wahl des Großmeisters, wobei Stimmenmehrheit en Ausschlag giedt. Ist de Bahl erfolgt, so spricht der Präsibent breimal mit lanter Stimme: Signore, tonnete per kato qual che habbiamo satto?\*) Erfolgt hierauf die Untwort "ja!" so nennt et dann den Pamen.

Sowie ber Großmeister beclarirt ist, begiebt er sich, wenn er über-haupt im Convent gegenwärtig ist, mit bem maitre a'hictel vor ben Saupt-altar und leistet bort in die Hande bes Priors ber Kirche einen seierlichen Sic, seine Regierung ben Statuten und alten Ordens-Ginrichtungen gemäß mit unverdröchsicher Treue sühren zu wolsen. Nach bem Eide wird ber neue Großmeister auf ben Thron getragen, bas Te Doum wird angestimmt, alle Gloden läuten und sämmtliche Geschübe bennern von den Wällen La Baletta's. Dann treten bie Großtreuze zum handluß vor, durch welchen sie ihn als Oberhaupt anerkennen. Nach bem Te Doum begiebt sich Seine Excellenz in's Palais, im gläuseden Bige, begleitet von allen Großtreuzen und sämmtlichen Rittern des Ordens. Er trägt an diesem Tage, wie die Uebrigen, den Manteau a des mit dem großen Cordon.

Um folgenden Tage wird an jeden Geiftlichen die Summe von 3 Thatern ansgetheilt; bann ist wiederum allgemeiner handluß, worauf sich ber Großmeister in feierlicher Procession nach der Citta notabile begiebt, um bon berseiben Besit zu nehmen, wo ihn die Reiterei empfängt und ber Bischof ibn unter den Attarhimmel führt. In der Eigenschaft als Fürst

<sup>\*)</sup> Berren! Baltet 3hr fur gethan (gilltig), mas wir gethan haben?

von Malta und Gozo, legt er vor ben beiben Thoren, in die Sande der ersten Magistratsperson, einen nenen Gib ab, durch welchen er befrästigt bie Privilegien, Freiheiten und anderen Rechte der maltessischen Ration, welche Carl ber Fünste garantirt hat, bewahren zu wollen. Rach der Eidesleistung präfentirt man dem Großmeister einen goldenen und einen silbernen Schliffel und sind siehe Beathebrale. Eine ähnliche Ceremonie sindet dann auch auf Gozo statt.

Eracht ber Großmeifter: Die letten Großmeifter batten felten Belegenheit fich in ihrem militairifden Coftim ju zeigen, welches febr icon ift. In fruberen Beiten trugen fie einen langen Bart und furgeichorenes Baar, und ibr außeres Rennzeichen mar ein furger, bie an bie Rnice reichenber Rod (Soutanelle) von ichwarzem, gemaffertem Taffet; über bemielben trugen fie entweber ein langes, ichmarges, nachichleppenbes Bewand (Simarre) ober einen bergoglichen Dantel von ichwarzem Beloure, ber bie auf bie Abfape berabfiel. Das große, weiße, achtfpipige Rreug war ftete auf ber linten Geite bee Dber- und auf ber Bruft bes Unterfleibes angebracht, and auf bem Borbercuiraft, wenn bie Grofimeifter in Rriegszeiten benfelben anlegten. Bei festlichen Belegenbeiten trugen fie eine febr lange, vorn offene Robe, mit bem großen Corbon, wie bie Groffreuge, und bie Almofentafche (Escarcelle) am Gurtel. Auf bem Saupt hatten fie eine Rrone ober ein Barrett (Toque) von ichwariem Beloure ober Taffet, abnlich ber Ropfbebedung eines frangofifchen Barlamente-Brafibenten, und in ber Sand trugen fie ben mit fleinen Rrengen überfaeten Commanboftab. Bu fpateren Beiten aboptirten bie Grofmeifter, ale Fürften von Dalta, ein Scharlach-Gewand mit einem Bruftftud bon weißer Geibe barüber, welches ein großes, einfaches Baltenfreug bilbete. In ben letten Beiten bee Orbens, in benen fich bie Brofmeifter oft nach ber Dobe ibrer Ration, boch gröftentbeile fcmars, fleibeten, maren fie außerlich nur burch zwei große, weiße, achtfpigige Rrenge bon weißer Leinwand erfennbar, bie fie auf ber Bruft trugen, mabrent bie Dignitaten nur ein einziges und bie übrigen Ritter baffelbe fleiner trugen. Muger bem golbenen Rreug, bas am einfachen, fcmargen Banbe um ben Sale getragen wurde, fcmudten fich auch bie Commendatoren mit biamantenen Kreuzen, welche oft einen Berth von 500 bis 4000 Thalern batten.



Balaftes in ben Statuten compagnia del Maestro gengunt.

Die Uniform ber Galeeren war icatlach, mit weißen Aufschägen und Butter; bie Uniform ber Schiffssolaten war ebenfalls icarlach; Aufschäge und Butter schwarz; bie Leidwache bes Großmeisters hatte scharlach; Aufschäge und Futter blau; bas Regiment Malteien weiß; Aufschäge und Butter blau; bas Regiment Malteien weiß; Aufschäge und Butter scharlach grün; Aufschäge und Butter scharlach. Die Stanbarte bes Orbens war rolh, mit einem großen weißen Baltentrenz ober mit bem Kreuz von Jerusalem; manchmal zeigte bie Kehrseite auch bas Bappen bes regierenben Großmeisters.

Der Grogmeifter beftallte folgende Bebiente feines Saufes:

Den Cavalerizze ober Ober. Stallmeifter.

Den Ginnehmer feiner Revenuen.

Den Mastre d'Hotel.

Seinen Brocurator beim Schat.

Den Dber-Rammerer.

Den Sous-Maître d'Hôtel.

Den Sous-Cavalerizze ober erften Stallmeifter.

Den Falconier.

Den Capitain ber Leibmache.

Drei Anbiteurs.

Den Almofenier und pier Ravellane.

Bier Rammerer.

Bier Secretaire für bie lateinische, frangofische, italienische und fpanische Sprache.

Den Gecretair ober Intenbanten ber Guter bee Rurftentbume.

Den Crédencier.

Den Garde-Manger.

Den Garde-Robes.



Der Falconier hatte Sorge zu tragen für bas Bildvrett ber großmeisterlichen Tafel und für bie Abrichtung ber Fallen, welche alliabrlich als Geschent an die Könige den Spanien und Frankreich geschieft wurden. Der Maitre d'Hotel stand der großmeisterlichen Tafel und Allen, was damit zusammenhing, im Allgemeinen ver; der Cavalerizze reichte dem Großmeister die hand, wenn er in den Ragen stieg, nud der Kämmerer gab ibm das hend der ner Schlafengehen. Der Erden einer füllte den Becher und die Großtenze entblößten jedesinal das haupt, wenn der Großmeister trant, der seinerseits nachher ebensalls die Kopsbededung abnahm. Bei den erremoniellen Banquets war es Sitte, daß die Zuschauer sich nicht eber zurückziehen dursten, als bis der Großmeister ben ersten Trunt gethan hatte. Der Ober-Kämmerer war Nitter; die vier anderen Kännnerer jedoch, der Maitre d'Hôtel, die Mundschente, die Maitres de salle etc. waren dienende Brüter (srieres servans d'armos). Die Zahl der Ragen betrug vor dem Jahre 1631 nur acht; nur 1680 stieg dieste auf sechscher

Niemand tonnte ben Großmeister fprechen, ohne ihn verher burch bie Rammerer um Erlaubnif gebeten zu haben. Er machte ben Großtrengen niemals Besiche; wenn biese jedoch in feinen Palast zu ihm tamen, empfing er fie stets stebend und mit bebectem Haupte.

Die Großmeister hörten jeven Morgen bie Meffe in ihrem Palaft und gaben mit der größten Bereitwilligfeit Audienzen. Em anu et von Roban erfchien alle Tage, um zwölf Uhr Mittags, in einem der großen Sale und frach stehend wohl eine halbe Stunde mit ben Rittern und angesehnen Bersonen, die sich dort einzestunden hatten; außerdem empfing er täglich mit großer Leutseligsteit die Dignitäten und übrigen Personen, welche er besonders schäter. Er machte sehr oft Spaziersahrten außerdalb der Stadt, in einem mit sechs Pferden bespannten Wagen, geseigt von zwei anderen, vierspannigen Ausschwen und unter dem Borett eines Stallmeisters. Acht bis zehn Mal im Jahre dinitte er mit 40 bis 45 Personen in seinem Lusssschlichseit all Bosquetto, nicht weit von der Stadt, wo man, wenn mehr als 40 Personen geladen waren, an zwei Tischen speiste.

Wenn der Grofimeifter fich frant fühlte, mußte er irgend einem guverlaffigen Bruder feine wichtigen Schriftstude und fein Bebeim-

fiegel übergeben, bamit fein Difbranch bamit getrieben werben tonnte. Berichtimmerte fich fein Buftant, fo mar er verpflichtet, einen Stellvertreter au ernennen, ben ber Consilio completo confirmiren mußte. Benn bie Mergte faben, bag er Berlangen nach ben beiligen Gacramenten trug, muften fie bie Almofeniers und ben Prior ber Rirche bavon benachrichtigen laffen. welcher beim Ton ber großen Glode in ben Balaft fam, angetban mit feiner bifcoflicen Tract und begleitet bon ber gangen Beiftlichfeit, ben Brokfreugen und Rittern, um bem Grogmeifter bas beilige Abendmabl zu reichen. und ibm, unter fortwährendem gauten, tie lette Delung ju geben. Die Ritter gingen ju zweien unmittelbar binter bem Rreug; bann folgte bie Beiftlichkeit ber Rirche St. Jean in Chorbemben und Dantelden (Camails). bann ber Brior ber Rirche, im großen Ornat, bas beilige Sacrament tragent. Der Thronhimmel marb von Bourdonniers (eine Burbe ber Rirche St. Jean) gebalten: bann folgten bie Groffreuge, jeber eine Radel in ber Sand. Die Beamten bee Grofmeiftere empfingen ben Bug am Guft ber großen Treppe bes Balaftes und traten baun mit bem Brior ber Rirche und bem Confeil allein in bas Bimmer bes Rranten. Die Rirche Gt. Jean lag fo bicht bei bem Balaft, bag bie fterbenben Grogmeifter gang beutlich boren tounten, wie bie große Glode bes Confeile ihren balbigen Tob berfünbete.

War ber Großmeister tobt, so wurden sofort alle Schifferbarten in den Safen gurudgerufen; ber Confeil versammelte sich in dem großen Saal bes Balaftes, wo unter bem Borfin bes Stellvertreters ber Wahl. Prafident ernannt und bas Siegel bes Berftorbenen zerbrochen wurde.

Am Abend trugen die Almoseniers bes Großmeisters seine sterbliche Sollte in einem bolgernen Sarg nach ber Rirche de la Victoire zu ben irbischen Ueberresten seiner Borganger. Der Rorper ward einbalsamirt, in bas großmeisterliche Ornat gelleibet, ben Manteau à dee mit bem Corbon, die Almosentasche und bas Schwert an ber Seite; bann trug man ben Berblichenen in ben großen Saal ber Sommerwohnung bes großmeisterlichen Balastes, welcher zu bem Zwed schwarz behangen und mit feinem Bapben, wie auch mit Inschriften verziert war, bie sich auf die schwischen hand bie fconite Danblungen seines Lebens bezogen. Der Rorper ward auf ein Barabebett gelegt, bas

mit schwarzem Besonrs behangen, auf einer Erhöhung stand, zu der sechs Stufen emper sihteren. An den vier Ecken der Erhöhung sagen vier Ritter auf Tadourets, jeder eine Ordenssahne haltent; dicht an dem Sarge standen vier Pagen, zwei zu handpen und zwei zu den Füßen dessehen, mit schwarzen Fächern in den Handen. Rechts vom Paradebett, auf einem kleinen Tisch, über den sich ein Baldachin spannte, lagen die Wassen des verstendenen Gresmeisters, wie auch das Brusssahl standen in Wassen des verstendenen Gresmeisters, wie auch das Brusssahl schwarzesselleidete Diener, jeder eine Heinen verste, Sted und Sporen. Zwei schwarzgesselseidete Diener, jeder eine Hellebarde haltend, standen Schildwache und wurden, wie die Pagen, von Stunde zu Stunde abgelöst. Rings um den Sarg brannte eine Anzahl von Fackeln. An der Saaltshür wie am Thor bes Palastes besand sich eine Iuschrift, welche den Borübergehenden den Tod ves Fürsten verkündete. Alle Drüdersprachen das Todtenant und das Bappen des verstordenen Großmeisters warb an das Thor des Palastes und an das der Condentual Kirche gehängt.

Benn ber Rorper ben gangen Tag über ausgeftellt gemefen, gab ber Commiffair ber Arbeiten ben Befehl, bak man bas erlenchtete Tranergeruft und bie Gruft in ber Rirche St. Jean bereite, beren Inneres fcmarg bebangen mar. Um folgenden Tage verfammelten fich alle Bruber und gingen jum Balaft; ber Brior ber Rirche begab fich anch bortbin, begleitet bon ber gangen Beiftlichfeit und im vollen bifcoflicen Ornat. Benn Mues bereit war, ftellte fich ber Capitain ber Stadt an bie Thur bee Balaftes, um burch Genten feiner Bife ben Rorber bee Grofmeiftere ju falutiren, wenn er porbeigetragen murbe. Der Trauerzug bewegte fich barauf in folgenber Orbnung: Boran fdritt ber Lieutenant de la ville an ber Spipe feiner Compagnie mit gefentter Bite; ber Tambour mar ichwarz gefleibet und ichlug langfam einen Schlag nach bem anbern. Die Donche gingen bicht babinter; bann fam bie Beiftlichfeit von Gt. Jean mit bem Brior ber Rirche, worauf ber Carg folgte, welcher von ben alteften Rittern getragen murbe. Bier Biliers hielten bie Bipfel ber Leichenbede. Bu beiben Geiten bee Garges fchritten mehrere Sadeltrager und vier Bagen trugen bie vier Stanbarten bes Orbens. Dicht hinter bem Garge gingen bie angesebenften Beamten in tiefer Trauer; fie murben begleitet von ben Groffreugen, wie auch von ben Greifen, welche



Die Ritter gaben bem Großmeister ben Titel Eminence, die übrigen Unterthanen nannten ihn Altesse Eminentissime; die Rönige und Kürsten, unter Anderen Carl II von England, Ludwig XIII, Ludwig XIV, Anna von Desterreich ic. ic. schrieben an den Großmeister nie andere als "Prince" und "Mon Cousin". — In Urfunden sübrte der Großmeister den Titel: Frater N. N. Dei gratia sacrae domus hospitalis S. Joannis hierosolymitani, militaris ordinis sancti sepulchri dominici et ordinis S. Antonii Viennensis Magister hunilis pauperunque Jesu Christi custos. —

Jebe Zunge hatte in La Baletta ihre Anberge, in welcher bie Mitglieber berfelben von ihrem Piller, ber ebenfalls unter ihnen wohnte, vollständig erhalten und beföstigt wurden, wogn ber Pillier die Jonds aus dem Commun tresor erhielt. —



Die Aufnahme eines nenen Ritters hat herr von Minutoli schon bie Gute gehabt, in seinem Bericht über ben Iohanniter. Orden in Spanien mitzutheilen, alles Andere, was irgend von Interesse oder Ruben far das Studium der Geschichte des Ordens sein Sounte, habe ich selbst bereits im Laufe vieses Duches an den geeigneten Soulen ausschichtlich beschrieben, so daß ich die eigentliche Universal. Geschiede des Ordens St. Johannis diermit beschliebe und zu der Special. Geschichte des Iohannitermeistertbums und der Ballei Brandenburg übergebe.



# Das groß-Priorat von Deutschland

ober

Das deutsche Johanniter-Meisterthum.



Die Burbe eines Groß-Priore von Deutschland, Johannitermeisters, Obersten Meisterd vor Obermeisters ber 30channitererbene burch Deutschland (Ordins St. Johannis Hierosolymitani per Gormaniam supremus Magister) wurde um das Jahr 1250 gestistet, aufanglich ohne an einen bestimmten Sie gebunden zu sein. Obzleich die flüstige Residen, das freundliche Stadtchen Heiterscheim im Breisgau bereits im Jahre 1297 vom Orden erworben worden sein sollte nim 3ahre 1393 noch auf seiner Commende Billingen residiren, und erst um 1505 scheint die Uebersiedelung nach heitersbeim ersolgt zu sein, das nach Einigen von den Freiherren von Stauffen läussich erworben, nach Auberen dem Orden durch bie Martgrafen heinrich und Andolph von hochberg verlieben worden ist. Die Angaben über diese Berhältnisse sind ziemlich duutel und unsicher.

Der Groß. Prior von Deutschland wurde nicht gewählt, sondern bie Burbe ging jedesmal auf den attesten Ritter des deutschen Groß. Priorats über, wenn sich berselbe leiner Berletjung der Ordenspflichten schuldig gemacht batte. Der Jobannitermeister ftand nur unter bem Großmeister, bem er jabrlich eine feitgesehte Türkenfteuer abliefern mußte, welche auf 170,000 Gulben angegeben wird. Er befaß bie Berichtsbarteit über bie Brog. Priorate von Bohmen, Ungarn und Dacien mit ber Ballei Dofchit, und bie Ballei Branbenburg, beren herrenmeister er consirmirte.

Obgleich jedech diese Confirmation sammtlicher herrenmeister auf Grund bes heimbad'schen Bergleiche durch bie Groß-Prioren resp. Grand-Baillid erfogt ist, so schembad'schen Bergleich durch bie Bestersbeim, der Residenz berhaltise erfogt ist, so schembad, ein hoch in heitersbeim, der Residenz berleben, die Ballei Brandenburg seit der Reformation als in partibus inssiedlium betrachtet zu haben, nud da zudem die Perrenmeister seit einer Zeit nicht mehr auf den Prodingial-Aapiteln erschienen, ist es wahrscheinlich, daß auf Grund bessen, und damit in benselben die Stimme des Bailli-Capitulair von Brandenburg nicht sehle, durch den Coudent des Ober-Meisterthums (Grand-Bailli) stets ein Reben- oder quasi Bajulivus Brandenburgensis erwößlt worden. (Eiche Osterhausen: Gründlicher Bericht vom Johanniter-Orden, pag. 630 – 634). Selbst in dem lehten Heitersbeimischen Ordens-Ralender ist nicht Brinz Ferdinand von Preußen, soudern ein Freiherr Truchses von Rheinselden, und nach biesem ein Freiherr von Pfürdt als "Bailliss" von Vrandendurg ausgeführt.

Der Ortenstath Groete schriebt über biesen Gegenstand unterm 12. Inni 1735 an ben hefmarschall nnb Orbense-Raugter Freiherrn von Geudern, auf bessen Anfrage Folgenbes: "Ich, ber Orbens-Rath Groete, vermelbe hierbeit gehorsamst, baß nach ber Reformation, und als der die herrneister und Commendatoros sich vercheliget, sie bei dem Obermeister und übrigen Orbensverwanden in große Berachung geratsen, und man sie gebroht, sie als intadiles der geistlichen Orben beneficiorum zu entsehen, welches vielleicht auch geschehn sein bürste, wenn Patronus ordinis und sübrige Kürsten, in deren Lande bes Meisterthums Guter gelegen, nicht luthersich gewosen waren, und weisen man hiesige Baley bald mit viefer, bald mit jener Last belegen wollte, so entzog sich selbige auch desseinzen, was sie vermöge Heimbach'schen Bergleichs von 1382 sons schlen dem Obermeister und Priori in der teutschen Junge die Bistation biesiger Balet nicht mehr gestatten, nicht gern auf die Provincial-Capitul erscheinen, noch







Sonnenburg, b. 12. Juni 1735.

gez. Groote. Brunner.

(Das Original viefes Briefes befindet fich im Geheimen Staats-Archid.) Auf bem General-Kapitel ju Rhobos am 23. May 1428 ward bie Burbe bes Groß-Priors von Deutschland ju ber eines Grand-Bailli in beutschen Landen erhoben, und biefe Ober-Oignität an die beutsche Junge fürft. (Siebe das Statut darüber in unserem Wert, das. 204).

Unter bem Grand. Baissi Georg von Schilling wurde an besagte Dignisat von Kaiser Carl V im Jahre 1548 noch die Burde eines deutschen Reichsstresten attachtt, durch welche der Grand-Baissi jum obertreinischen Kreise gehörte, und Sit und Stimme auf der zeistlichen Bant hatte. Der Geheime Rath Böhmer zöhlt ihn zu den zeistlichen Anthate. Der Geheime Rath Böhmer zöhlt ihn zu den zeistlichen Anthate. Der Geheime Rath böhmer zöhlt ihn zu den zeistlichen, indem er sagt: Jam dudum inter ordines imperii relatus est et inter abbates, dignitato principali praesulgentes, proximus a Murcabensi sedem tenet. Bon dieser Zeit an wurden die Große Prioren von Deutschland gewöhnlich Bursten von Heitersheim genannt.

Das beutsche Groß. Priorat enthielt in Ober- und Rieber-Deutschland:

- A. Rameralhaufer ju Reuenburg und Steinerstadt, Freiburg und Benblingen, heimbach und Dusbach, Rengingen und Bubigh.
- B. Ritter-Commenden: 30 Arnheim und Ahmwegen, Bafel und Abeinfelben, Bafel und Arlesheim, Bruchfal und Kronweißenburg, Frantfurt und Worbach, Paffelt, hemmeuberf und Kezingen, herrenftrunden,
  hocheurein und Weiken, Kleineblingen, Lagen und herfort, Lungern,
  Klingnau, Brugg, Mainz und Riebertvefel, Münster und Seienfurt,
  Korborf und Dättingen, Kothenburg und Reichardstrof, Kethweil,
  Schleufingen und Beißentee, Schräbisch-Pall und Affeltrach, Sult,
  Celmar, Müblbaufen und Krisenbeint, Tebell, Trier, Abenau,



Suningen und Breifach, Ueberlingen, Billingen, Befel und Borten, Buraburg.

C. Priefter. Commenben: ju Nachen, Mecheln, Ruringen und Riebeden, Freiburg in ber Schweig, Regensburg und Ultmubliminfter, Sobernheim, Sangen, Weißeuroth und Kronenburg, Strafburg und Schlettstabt, Borms, Coln.

Das bohmische Groß. Priorat batte ungefähr biefelbe Berfassung, wie bas beutsche. Die Befibeng bes Groß. Priors nub bas Archiv waren zu Prag. In frührern Zeiten kennten bie böhmischen Commenben ebensowhl beutschen, als böhmischen Rittern ertheilt werben, feit ber Mitte bes achtsehnten Indruderts jeboch hatten nur geborene Bohmen, Schlefier, Desterreicher und Teproler Unspriche barauf. Das Groß. Priorat bestant.

- 1. Mus bem Grof. Briorat felbit.
- 2. Aus ber Ballei Gt. Jofeph ju Dofchip.
- 3. Mus den Ritter-Commenden: Breslau, Brünn und Crallowit, Fürstenfeld und Melling, Goldberg und Löwenberg, Größtig, Gröbnich, Ateindes, Coften, Maivelberg, Mailberg und Stroebbeim, St. Michael, Wiedscluph, die Familien-Commende Opit, St. Peter in Karnthen, Reichenbach, die Familien-Commende Sinzendorf, Striegau, Troppau, Wien.
- 4. Die Priefter Commenben: Saillenftein, Cbenfurt, Bulft und Prag mit einem infulirten Abt.

Die beiben Priorate von Ungarn und Dacien maren Burben ohne Laub. Die Ballei Branbenburg befaß feche Memter und acht Commenden.

## Die Groß : Brioren bon Deutschland waren folgenbe:

- 1. Beinrich, Graf von Toggenburg, 1251-1271.
- 2. Beinrich, Graf gu Fürstenberg, 1272-1282.
- 3. Johann, Freiherr von gupfen, 1289-1295.
- 4. Gottfried von Rlingenfele, 1295-1299.
- 5. Deltwig von Ranberfad (nach Ginigen von Ranbersogg), 1299-1308, wohnte an ber Spipe ber beutschen Ritter ber Eroberung von Rhobos bei. (Giebe unser Bert pag. 140.)
- 6. herrmann, Marigraf von hochberg, 1308-1321.

- 7. Albrecht, Graf von Schwarzenberg, 1322-1327. (Kommt in bem Brivilegto Raifer Lutwig's vom Jahre 1323 vor.)
- 8. Berthold, Graf von henneberg, 1327—1330. Er reifte in bas gelobte Land, stiftete 1291 vie Johanniter Commende Schleufingen und schrieb sich, nach dem Beweis alter Urfunden: Nos Bertholdus D. G. Prior domorum ordinis S. Johannis per Bohemiam, Poloniam, Moraviam et Austriam, Commendator in Sleusingen, Kündorff et aliarum quarundam domorum in Franconia. (S. Chr. Spangenberg's hennebergsche Chronif B. 5 pag. 186.) Er starb zu Bürzburg 1331 und auf seinem Leichenstein stehen die Worte: Anno Domini MCCCXXX in Vigilia S. Timothei Frater Bertholdos de Henneberg Prior Alemanniae et Commiss. Obiit.
- 9. Rubolph von Magmunfter, 1330-1353.
- 10. Berbegen (ober Berbeder) von Rechberg, 1353-1356.
- 11. herrmann, Martgraf bon Sochberg, 1356-1360.
- 12. Cherhard von Rofenberg, 1360-1368.
- 13. Conrad von Braunsberg, 1368-1394 (ober 93), fchloß ben berühmten Bergleich ju Beimbach am 11. Juni 1382.
- Briedrich, Graf von Sobengolfern, 1393-1408. (Seine naberen Lebensichidigle fiebe in unserem Bert pag. 192 und bie folgenden Seiten.)

Bon 1428 an hießen bie Groß-Brioren Grand. Baillis bon Deutschlanb.

- 15. Amanbue ju Rhein ober Rhn, 1408-1431.
- 16. Sugo, Graf von Montfort, 1431-1449.
- 17. 3obann Beffel (ober Bbfel), 1449-1459.
- 18. Johann von Colegelbols, 1459-1466.
- 19. Reichart von Bulach (nach Fallenftein Richard von Buttlar), 1466—1469.
- 20. 3obann von Im (ober Mu), 1469-1486.
- 21. Rubolph, Graf von Werbenberg, 1486-1506. Wirtte bei ber Bertheibigung von Rhobos unter Aubuffon mit. (Giebe unfer Bert pag. 230.)



- 23. Johann von Sattstein, 1512-1546, ftarb ju Speier in einem Alter von 100 Jahren. Er liegt ju Beinbach begraben und baute bie Bfarrfirde ju Beitersbeim.
- 24. Georg Schilling von Canftatt, 1541—1554. War Gonverneur von Tripolis und General ber Galeeren. Begen ausgezeichneter
  Tapferfeit bei bem Zuge Carl's V nach Tunis, unter ber Regierung
  bes Großmeisters Dibier be St. Saitle, ertheilte ihm ber Raifer im
  Jahre 1548 bie Burbe eines beutschen Reichsfürsten. (Siebe pag. 349.)
- 25. Georg von Sobenheim, genannt Bombaft, 1554—1566, war ein Bruber bes gefehrten und berühmten Doctors Theophrafius Baracellus Bombaftus, welcher ein Herr von Dobenheim war. (Siehe die fortgefehte Sammlung von A und R theol. Sachen 1741 Beitrag 3.) Er baute die Rotunde im Schoffe zu Beitersbeim und ftarb am 10. December 1566 bafelbst.
- 26. Abam von Schwalbach, 1566-1573.
- 27. Bhilipp Flach von Schwarzenberg, 1573-1594.
- Philipp Riebefel von Cainburg, 1594—1508. Erbaute ben Efor lints in ber Lirche zu heitersheim. Starb am 13. Marg 1598 bafelbft.
- 29. Bernbart von Angeloch, 1598-1599,
- 30. Philipp Lofd (ober Lefch) von Mulibeim, 1599-1601, ftarb gu Billingen am 2. Februar 1601.
- 31. Biggert von Rofenbach (ober Rofenberg), 1601-1607, ftarb 3n Beitersbeim am 18. Marg 1607.
- 32. Arbogaft von Anblan, 1607—1612, ftarb zu heitersheim am 5. Januar 1612.
- 33. 3chann Friedrich hund von Saulbeim, 1612-1635, ftarb am 19. Marg ju Beiterebeim.
- 34. Sartmann von ber Thann, 1635-1647.
- 35. Friedrich, Landgraf von Seffen-Darmftabt, Carbinal und Bifchof von Breslau, 1647-1682, folgte ale Coabiuter bem Sart-



mann bon ber Thann am 15. December 1647 und ftarb zu Rom am 19. Februar 1682. Er erbaute ben Sof Beinstetten und bie fogenannte Berrenmüble zu Beitersbeim.

- 36. Frang von Sonnenberg, 1682—1682, ftarb in bemfelben 3ahre feines Regierungsantritts, am 10. December, ju Lenggern.
- 37. Gottfrieb Drofte von Bifdering, 1683-1683.
- 38. herrmann von Bachtenbont, 1684-1704, ftarb ju Cleve ben 10. Juni 1704.
- 39. Wilhelm von Rheibe (ober Rhebe), 1704 1721, ftarb ben 21. October 1721 ju Malta.
- 40. Goswin Berrmann Otto, Freiherr von Merfelb, 1721 bis 1727, ftarb ju Munfter ben 8. December 1727.
- 41. Philipp Bilhelm, Graf von Reffelrobe und Reichenftein, 1727-1752, ftarb ben 16. Januar ju Mafta.
- 42. Philipp Joachim, Freiherr von Brasberg, 1752-1752, ftarb im Jahre feines Regierungsantritts, am 10. December, ju Ueberlingen.
- 43. Johann Baptift, Freiherr von Schauenburg, 1752—1775, ftarb zu Malta.
- 44. Frang Chriftoph Sebaftian, Freiherr von Renchingen, 1775-1777.
- 45. Johann Joseph Benedict, Graf von Rheinach zu Tonffemagne, 1777-1796, ftarb ju Bels in Ober-Defterreich ben 14. October 1796.
- 46. Ignag Balthafar, Freiherr Rint von Balbenftein, 1796 bie 1807, ftarb ju Beitersheim am 30. Juli 1807. Er war ber lette Groß. Brior und Johanniter-Meifter von Deutschland.

Schon burch ben Lüneviller Frieden, am 9. Februar 1801, hatte bie beutsche Zunge alle ibre im Eliaß und Bothringen belegenen Bestigungen versoren, jedoch in bem am 27. April 1803 ratificirten Reichsbeptutations-Dauptschuss (§ 26) bie Zusage einer Entschäbigung au Gutern erhalten. Der Orden erhielt auch wirflich die gesurstete Abte St. Blassen im Breisgau mit ber Grafschitt Beitverf, welche Sie und Stimme auf bem Reichs-





Auch ber neue Protector bes Orbens, ber König von Babern, bob am 8. September 1808 ben Orben in seinen Staaten gänzlich auf, ein Beispiel, in bem ibm manche Fürsten vorangegangen waren und in bem ibm auch noch manche solgten, bis auf Desterreich, welches selbst in sen bebrängtesten Zeiten die Besitzungen bes Orbens unangetastet ließ und in neuerer Zeit benselben auch wieber in seinen italienischen Staaten in's Leben rief.



## geschichte

der Ballei Brandenburg oder des Herrenmeisterthums Sonnenburg

Ritterlichen Orbens St. Johannis vom Spital zu Bernfalem.

1.

Die Berufung der Cempler und Iohanniter in die Marken und die Ansdehnnng der Ersteren daselbst, wie in den angrensenden Landen.

urch einen Zeitraum von über achthundert Jahren, von bem
fernen Mittelalter bis auf die hentigen Tage, haben wir nun
ble Gefchicke ber Johanniter verfolgt, ihre Tapferfeit bemombert, ihr ftilles Walten gesegnet, ihre Behler bedauert. Indem
wir in dem langen Berlauf der Geschichte und ben Johannitern oft, ja fast immer, fritisch-richtend gegensbergestellt

haben, sind wir grabe burch biefe genaue Abwägung, welche die Aufgabe ber hiftorie ift, babin gefommen, ihren gattlichen von ihrem menichtlichen Deil sondern, und die gemeine, ische mergängenben und beiesind gegenseitig bedingenben, sich einander ergängenben und beeinträchtigenben Eigenschaften nehft ihren Reußerungen im geben würrigen, und richtig versteben zu lernen. Wir sind durch de lange tritische Betrachtung ben Johannitern immer näher gerückt, wir haben teinen Stein auf sie gewerfen, als sie ben Ansorderungen einer neueren Zeit nicht mehr zu genägen bermochten, als ihr ledes veraltetes Staatsschiff sich nicht mehr behaupten tenute in dem gährenden Strubel der revolutionairen Epoche, als das Jahrseng, das einst die Beherrscherin der Meere gewesen, von einer Woge übersintet, in die Tiese versant. Bon jenem Wemente au hörte das kritische Urtheil auf, wir legten den Richterftaß aus

ber Danb, sanken ben Orbenebrübern als Freunde an bie Bruft, und brüdten ihnen theilnahmevoll bie hand, als Menich ben Menichen. Das Inftitut bestand fort, aber in ganz beränderter Form. Die Johanniter legten das Schwert ans ber Hand, weil es ihnen nichts mehr nühe war, und wauben sich ganz bem andern Theil ihrer einstigen Ooppelaussabe zu, bem Bohlthun, ber christlichen Barmberzigkeit, ber Krankenpsiege. Der Orben trat ab von bem Schanplag ber Bolitit, aber die Abaten, die seine Borgänger jahrhundertelang auf bemselben vernteten, blieben ihm unversoren; jene herrliche Tradition umleuchete, erwärmte und kräftigte seine ganze spatere Ezistenz, und rang ber Welt Achtung ab und Ehrerbietung vor seinem fiisen, unbemertten Walten.

Bir baben bas leben. Birfen und Streben ber beiben tatbolifchen Breige bes Behanniterorbens, bes ofterreichifch : italienifchen und bes fpaniichen, wie auch bie übrigen fur bie Intereffen bes Orbene fprechenben Regungen bis auf ben beutigen Tag genau in's Muge gefaßt, und es bleibt uns baber nur noch übrig, bie Beschichte ber Ballei Branbenburg gn beleuchten, biefes, bereite feit fruber Beit in beinabe vollfonnnener Gelbftftanbigfeit baftebenben Theile ber Johanniterichaft, auf beifen Trummern jest ein nenes, fcones geben emporgebluht ift. Wie bereits aus bem Berlauf Diefer Befchichte berborgegangen, bat bie beutiche Bunge nie eine glangende Sauptrolle in bem Entwidelungsgange bee Orbens gefpielt, ihre Biliers, Die Grand Baillis bon Deutschland, gingen felten jum Convent, fonbern blieben gewöhnlich in ibrem ftillen, freundlichen Beitersbeim, und bie Commenbatoren und Ritter folgten bem Beifpiel ibres Oberhauptes, lebten auf ihren Commenben, unb waren ftete am wenigften gabireich in ber Orbenerefibeng vertreten, ja bei ber Einnahme Dalta's burch Bonaparte fo fcmach, bag nur vier beutiche Ritter in la Baletta anwefend maren. Trop biefes Burudziehens von bem Bauptforper bee Orbene machten bie Baffen ber beutschen Ritter ihrer Ration ftets bie vollfte Ebre, fie treten felten auf, aber mo fie es thun, ba bort man ihren brobnenben Tritt, ba tonnen felbft bie frangofifchen Schriftfteller ben fprichwörtlich geworbenen "beutfchen Bieben\*)" ihre





<sup>\*)</sup> Riesco: Mct V, Scene 4.

Achtung und Bewunderung nicht verfagen. - Bei ber erften Belagerung pon Rhobos unter bem berriichen Beter von Aubuffon mar es ber Granb. Bailli von Deutschland, Graf Rubolph von Berbenberg, ber an ber Spibe ber Reiterei ben Unglanbigen bie erften blutigen Ropfe beibrachte, und bie übermuthig Borbringenben mit Schimpf und Schanbe ju ihren Schiffen gurudtrieb\*). Bei ber zweiten Belagerung von Rhobos unter bem Belbengreife Billiere be l'36le Abam mar es Chriftoph Balbener. ber fernige beutiche Commendator, welcher an ber Spipe feiner Aunge in ben gefahrvollften Momenten bie Turfen mit fo eiferner Bebemeng aus ben icon genommenen Brefchen jagte, bag fie bor ibm und feinen Rittern floben, ale wenn ber blaffe Tob ihnen auf ben Saden mare \*\*); fcon borber unter bem Grofmeifter Rulco bon Billaret zeichneten fich bie beutschen Ritter unter ihrem Groß. Prior Beltwig von Ranberfad \*\*\*) bei ber Eroberung bon Rhobos aus, und unter bem Grogmeifter Bhilibert von Raillac ftieg ber ehrmurbige, bereits achtzigjabrige Groß-Brior Friedrich bon Sobengollern mit ber beutiden Johanniterritterfchaft ju bem Beere, bas unter bem Ronig Gigismund von Ungarn bie Fürften bes Abendlanbes gegen Gultan Bajaget fanbten, ber bas Berg Europa's mit einer Inpafion bebrobte. Rach ber ungludlichen Schlacht bei Ricopolis bedte ber ritterliche Sobengoller mit feiner fleinen, aber auserlefenen beutichen, Ritterichaar bie Flucht bes Ronigs und bes Grogmeiftere, benen er bann nach Rhobos folgte, und fich balb barauf bei ber Erfturmung ber carifden Bergfefte St. Bierre fo rubmlichft auszeichnete, bag noch zwanzig Jahre nachber auf bem Beneral - Rapitel ju Rhodos am 23. Dai 1428 jum glorreichen Unbenten an bie That Friedrich's von Sobengollern vom Grogmeifter Antonio von Fluvian bie Burbe bes Grog-Briors von Deutschland fortan ju ber eines Grant-Bailli in beutiden ganben erhoben murbe+). Ferner baben wir von ben beutiden Selben bes Johanniter- Orbens zu erwähnen ben braven Beorg von Schilling, ber, ale bamaliger Commanbant von

<sup>\*)</sup> Pag. 230. \*\*) Pag. 275 unb 277.

<sup>\*\*\*)</sup> Pag. 140.

<sup>†)</sup> Pag. 194-198 unb pag. 204.

Tripolis unter bem Grofmeifter Dibier be St. Raille, ben Angriff bes wilben und graufamen Corfarenchefe Chairebbin auf Die ibm anvertraute. beinabe ichen ber Uebermacht erliegenbe. Stabt abichlug, und biefelbe einzig und allein burch feinen Belbenmuth rettete, indem er fich bem emborflimmenben Chairebbin felbit entgegemmarf, und ibn mit fraftiger fauft bon ber Manerginne in ben Graben binabfturgte. Der fall bes Subrere raubte ben Turfen ben Duth und fie wandten fich jur Alucht. - Derfelbe Beorg von Schilling mar es, ber unter bem Grogmeifter Juan b'Omebes ben ungludlichen Bug Raifer Carl's V nach Algier mitmachte. Schon war beinabe Alles verloren, icon floben bie italienischen Truppen, und ber Raifer mar in feinem Relte nicht mehr ficher, ale er mit bem Aneruf: "3ch tenne meine Dentichen!" feine lette Soffnnug auf Georg von Schilling feste, indem er ibn jur Rettung berbeirief. Und ber Raifer batte feine Deutschen richtig beurtheilt. Bie bas Ungewitter marfen fie fich auf bie Corfgren. fchlugen fie auf zwei Buntten ganglich in bie Flucht, und ficherten ber Urmee einen ehrenvollen Rudung. Bu Rolge biefer That verlieb Carl V bem braven Beorg von Schilling fur fich und feine Rachfolger in ber Brog. priorenwurbe von Deutschland im Jahre 1548 bie Reichefürftenmurbe, welche bem Johanniter-Deifterthum bis jum Jahre 1807 verblieb. - Enblich geborte ber Bring bon Seffen Darmftabt ju ben brei Rittern, in benen noch in neuerer Reit unter bem Grofmeifter Lascaris von Caftellar Die alte, nie erreichte Tapferteit ber Johanniter in fo bobem Grabe wieber erwachte, bag man bie brei Manner im gangen Orben nicht anbere nannte, ale "bie Gaulen ber Religion".

Babrend biefe wenigen, aber ansgezeichneten, Beifpiele glanzende Dentmale für ben Ruhm ber beutschen Junge, wie ber beutschen Nation, sind,
laffen sich solde helbentbaten von bem Schanplag unferer Ballei Brandenburg nicht berichten, wie dies auch burchaus nicht anders sein konnte. Die
Ballei Brandenburg und alle übrigen, burch die Staaten Suropa's zerftreuten Balleien und Priorate waren nur die Sammler von Gelde, und
Menschenträften für ben Convent, waren nur die weitverzweigten Wurzeln,
die ber mächtige Stamm in bas fruchttreibende Erbreich entsandte, bamit sie
ihm von allen Seiten Kraft und Leben zuführten; doch die Brucht seiffte reifte



Das Innere ber Kirehe in Werben,





nur im Convent, wo ber Riefenstamm empormnche und feine machtigen Aefte theils fcubent, theils brobent von sich ftredte.

Das Gres Priorat von Aragonien ausgenommen, das in früher Zeit gegen die Wauren tämpfte, ift die Gefchichte fammtlicher anderen frangöfischen, italienischen, englischen, deutschen und russischen Priorate und Balleien nur ein fortlaufend friedliches Wirfen, in dem jedoch der Eigennut der Priore, Baillis und Commendatoren eine ziemtlich bedeutende Rolle fpielt. Die an den Commun tresor abzugebenden Responsionen waren im Berhältnis zu den großen Revenuen der Ordensgüter außerit gering, weshalb nicht seiten die Erscheinung eintrat, daß der Convent darbte, während die Berwalter der Guter ungeheure Reichtsumer ansammelten. Aus biesem Misporhältnis ertfärt sich and ber saft unbegreisliche Umstand, daß das Einsonmen des Ordensschaßes, im Verhältnis zu dem Colssand. Den beis der Johanunter, mertwürzig klein erscheint, während es uns oft in Erstaunen seht, daß Priore auf ihre Kosten ganze Ariegsschiffe bauen, ausgetigten und bemannen, ja daß Commendatoren aus eigenen Mitteln ganze Korts aufstübren lassen sonnten.

Obgleich die Johanniterritter als Schut gegen die Wenden in die Mart gerufen wurden und badurch den Grund zu der späteren Ballei Brandenburg legten, hören wir doch selten etwas von einem Kampf, und bennoch muffen die von dem Orden den Martgrafen und dem Lande geleisteten Dienste erheblich gewesen sein, denn wir sehen, durch beinahe vier Jahrhunderte hindurch, nicht allein die Landesherren, sondern auch viete reiche herren wom Abel die Johanniter mit immer neuen Schenkungen und Gerechtsanen bebenten.

Benn wir, gan; im Gegensat ju ber friegerisch bewegten Zeit, die wir bis jest in einer sangen Reise von Jahren burchlaufen haben, bem friedlichstillen Birten ber Ballei Brandenburg Interesse abgewinnen wollen, so ift bies saum anders möglich, als wenn wir basselbe mit unferer vaterlänbischoranbenburgischen Geschichea überhaupt, wie mit ben Schidsalen ber alten Kamilien zu verfnüßen suchen, die aus berfelben bervortreten.

Da über Die Entstehung ber Ballei Brandenburg sich viele untlare Meinungen verbreitet haben, beren Duntel auch bentigen Tages noch nicht







Um ber allgemein verbreiteten Ansicht entgegen zu treten, die Baltei Brantenburg und das Johanniterthum in ber Mart niberbaupt seien nur ein Ausfinst ber Tempelberren, ist es nothwendig, die Geschichte dieses Trbens in den Marten erst zu beleuchten, und gerade dadurch zu betweisen, wie das Johanniterthum, von seinem ersten Erscheinen in der Mart an, stets neben dem Tempserthum bergegangen sei, wenn auch nicht mit dem Glud und der Dlacht, wie das Lehtere. So lange beide Orden neben einander bestanden, wurden die Johanniter von den Tempsern in den Schatten gestellt und in ihrer freieren Entwicklung gehemmt; erst als der Orden der Tempser ansgehoben wurde, breiteten die Johanniter sich ungehindert aus, wie ein Baum, dem lange Zeit hindurch von einem größeren Luft und Sommenlicht genommen wurde.

Nachbem Albrecht ber Bar, ber Cobn Otto's bes Reichen, Grafen bon Balleuftatt und Afdereleben und ber Gilita, ber alteften Tochter bes Bergoge Magnue bon Sachfen, bee letten Billingere, nach mancherlei ungunftigen Schicffalen mit ben ben Benben abgenommenen ganterftreden, ber fogenannten Rorbmart, belebnt worben mar, erlangte er, nach einem gludlich unterbrudten Aufftanbe ber Wenten, ben feften Befit Brennabor's (Branbenburg's) und bes gangen Bevellerlandes und murbe bierburch im Jahre 1157 mit gug und Recht, wenn er auch ben Titel icon fruber geführt batte, ber erfte Martgraf von Branbenburg, welcher Staat jeboch noch nicht ale Erbeigenthum, fonbern ale Reicheland betrachtet wurde. Theile um bie Bergiegung bee Blutes ju fubnen, bas bei feinen vielen Rampfen und Beeresjugen, namentlich bei ber graufamen Unterbrudung bes Wenbenaufftanbes gefloffen mar, theile aber auch um Gott an gebeiligter Statte fur ben Gieg ju banten, ben er in feine Sanbe gegeben, wallfahrte Albrecht, bem Drange ber bamaligen Beit folgenb, mit feiner Gemablin Cophia im Jahre 1159 nach Balafting, wo er bie Templer imb Johanniter tennen fernte, welche Lettere bamale bon ber gangen erba-







benen und reinen Glorie umfloffen maren, Die ber eble Rammond bu Bub um bie Schlafe ber Golbaten Jefn Chrifti gewunden hatte. Die vor Richts jurudbebenbe Tapferfeit, ber glaubige Ginn und bie aufopfernbe Boblibatigfeit ber beiben Ritter-Orben nahmen ben Martgrafen fo außerorbentlich für biefelben ein, bag er fie aufferberte, fich and in feinen Befitungen niebergulaffen, wogn er bereitwilligft bie Sand bieten wolle. Albrecht wollte burch bie Ginführung jener berfihmten Ritter . Orben in bie Marten nicht allein feinem Abel ein glangenbes Borbild geben, fonbern er gebachte anch bie tapferen Streiter ju Schutern, Bertheibigern und Bieberanbauern feiner neueroberten, vermufteten ganbftriche jn machen. - 3m 3abre 1160 mit einer Angabl von Templern und Johannitern in feine Staaten gurudgefehrt. ichentte er Letteren bereite in bemfelben 3abre bie Rirche in Berben, bas altefte Botteshaus ber Darf Branbenburg, mit feche Sufen Laubes. Diefe Befitning blieb jeboch in ben erften 40 Jahren bie einzige ber Johanniter in ber Dart. Da bie befagte Schenfung ber alteften Befigung ber Johanniter in ber Dart jugleich bie altefte Urfunde ihres Archives ift, geben wir biefelbe bier poliftanbig in ber lleberfetung wie im Originaltert. Gie lautet:\*) "Abalbert, burch Balten ber gottlichen Gnabe, Martgraf von Branbenburg. Annb und ju miffen ber Bemeinschaft ber gegenwärtigen wie gufunf. tigen Betrenen Chrifti, bag ich, Abalbert, von Gottes Unaben Darfgraf von Brandenburg, eingebent meines eigenen, fowie bes Beiles meiner Bemablin Copbig, meiner Rinter, meiner Borfabren und Rachfommen, unter Beiftimmung meiner rechtmäßigen Erben, bee Martgrafen Otto, bee Grafen Berrmann, bee Beinrich, Canonicus an ber Rirche bes beiligen Morit ju Magbeburg, ber Grafen Abalbert, Theobor und Bernbard, Gott und bem beiligen Johannes bem Taufer jum Spital in Bernfalem von meiner Erb.

<sup>\*)</sup> Athelbertus, diuina sauente elementia, brandeburgensis marchio. Nouerit tam presencium quam futurorum cristi fidelium uniuersitas, quod ego athelbertus, dei grafia brandeburgensis marchio, ob meae uidelicet et uxoris meae Sophiae liberorumque meorum necuon et predecessorum posterorumque meorum salutis recordationem, conessus legitimorum heredum meorum Ottonis marchionis, Hermanni comitis, Henrici canonici accelesiae beati Mauricii magdeburgensis, Athelberti, Thoodorici et Bernhardi comitum, obtuil doo saneteque iohanni baptiste et xenodochium in ierosolimis de heritate mea accelesiam





So geschehen im Jahre ber Reisschwerbung bes herrn 1160. Epacta XI-Concurrente V- Indictione VIII unter ber Regierung Friedrich's, romiichen Kaisers, alle Zeit Mehrer bes Reichs, und unter ber gludlichen herrschaft bes ehrwürdigen Obetricus, Bischofs an ber Kirche zu halberstadt, Amen.

Balo, Bifchof von Savelberg, Arnold, Abt an ber Rirche bes beiligen Johanues bes Taufere ju Magbeburg, Sagelo, Decan an ber Oberfirche, Bernerus, Graf von Beltheim, Conrab von Salzwebel, Burchard, Stadtgraf in ber Stadt Magbeburg, Graf Burchard von Fallenstein, Balther von Arnstein und Graf Babericus."

Actum anno incarnationis dominicae Mº Cº LXº Epacta XIº Concurrente Vº Indictione VIIIº. Regnante Friderico romanorum imperatore semper augusto et Odelrico uncerabili episcopo halberstadensi Accelesiae presidente feliciter amen.

Tostes autem huius rei fuerunt Walo hauelbergensis episcopus, arnoldus abbas Accelesiae sancti iohamis baptistae in Magdehurg, Hazeko decanus maioris accelesiae, Wernberus comes de veltheim, Conradus de Saltwidele, Burchardus urbanus comes in ciuitate magdeburg, Burchardus comes de valkeusten, Waltherus de arnsten, Badericus comes. — (Siebe Siebel: Codex diplomaticus Brandenburgensis. Pytabille, I. Banb 6. — Die Merfülde biefer Utfunde bei Peng. Edijieb, von Austlerg E. 104. Beemaa. enuel. 4 Buth. 174, 4. Gerden? Cod V. 72. Pedmannis Edyler, V. V, VIII find jämntlich fallfa.)

\*) Rebit in ber burchlocherten Urfunbe ber Rame bes Dorfes.





Gegen bas Ende bes zwölften Jahrhunderts unternahm heinrich ber Lowe einen Zug nach dem gelobten Lande, wo er von den Templern und Johannitern bereits an der Küfte empfaugen, während seines Ausentignich in Palästina beschützt und auf seiner Rutreise sicher die Plotenais geleitet wurde. Für diese ihn bewiesene Freundlichseit erlaubte er den Templern in Braunschweig eine Kirche zu bauen, welche dem beiligen Mathäus gewidmet wurde. Ungefähr um dieselbe Zeit (1165—1170) sanden auch die Johanniter, aber wiederum in bescheidebenerem Maße, Eingang in die Staaten heinrich's des Löwen, indem sie den Iohannish of bei Brannschweig anlegten und erst später, nach dem Erfösen der Templer, in den Besit der Commende Supplingendurg kamen.

Graficaft Supplingenburg geichenft babe; burch Urfunden ift jeboch biefer

Act nicht begründet.

Da ber größte Theil bes Besibes ber Johanniter aus ben von ben Tempfern ererbten Gittern bestand, ist es jur Bervollständigung ber Geschichte jener Commenden nothwendig, einen turzen Ueberbild siber die Erwerbungen ber Tempesserren zu geben, doch nur berjenigen, welche entweder ein besonderes geschichtliches Interesse haben, ober mit ber Geschichte bes Johanniter-Erbens in Berbindung steben.

Ungefahr um's 3ahr 1200 follen bie Tempelherren in ber Stadt Mundeberg in ber Memmart ein Rtofter befessen haben, bas ber Ursprung ber Commente Lieben wurde, und neun 3ahre barauf, um 1200, erwarb ber Orben anch in Bommern, burd Schenfung bed Derzogs Barnim I, bie Dörfer Paufin, Rörichen, Bellin und Bilbenbruch nebst anderen Landvereien, wofür er jedoch bem herzoge hulbigen und ihm ben Eid ber Treue schweren mußte.")

3m Jahre 1215 betamen bie Tempelritter einen Theil in Santereleben im Braunichweigischen als Geschent vom herzog Otto von Küneburg; 1229 erhielten sie vom Bischof Levenz von Camin von Zehnten und 250 hufen; 1232 vom herzog Ulatislaus von Belen vie Dörser Baglow und Onartschen (Velkavetz und Chvartzen) mit 1000 hufen und bem Gerichtszwang; 1235 vom herzog Barnim I vie Lande Bahnen und Küstrin, und 1236 bie Bolifreibeit in allen ibren Bestigungen.

Auch der Bischof Heinrich von Lebus (1235-41) schentte den Tempelherren 200 mansos in territorio Castri de Kinch (Rienis) iuxta fluvium Mizla de terra scilicet inculta, item aliorum mansorum decimum in confinio castri Zden (Zeden) iuxta rivulum Rurka (Nörich, Körife). Nach der Bertreibung der Tempesserren ethielten die Iohanniter Körichen und siestete dasselbet eine Commende, welche der Perrenmeister Bernd von der Schulenburg im Jader 1382 nach Wisenbruch verseale.\*\*

1237 erhielten bie Tempelherren ferner vom Bergog von Mafovien und Cujavien Drabeim, fowie 1238 vom Bergog Ulabislaus von Bolen,

<sup>\*)</sup> Historia Episcopatus Cuminensis, inter. Scriptor, rer. Germanic. a Ludwig editor Т. II соl. 534 (fiche gönig) und Втіддешани, Вејфтсіб, коп Беплитти 2. Др. 1. № 6. 316.

<sup>\*\*)</sup> Briiggemann's Beichr. von Bommern.

bie auf bem Driefen'ichen Gebiet liegenben Obrfer Zechow (Hochzeit), Eranchine (Erangtin), Anchape, beszleichen bas Dorf Migliberi in ber Proving Birch (Ppris). 1244 verehrte ben Templern ein polnischer Herr, Namens Wroczet, die Stabt Ziesenzig nebst Langenfeld und anderen Dörfern, weraus sich um 1256 die Commende Lagow gebitet haben soll. \*) Herzog Barnim von Bommern beschenfte sie mit bem Dorse Rahausen, wo sie eine Commende errichteten, und in demselben Jahre übergab ihnen der Bischof heinrich von Lebus ben Bischofszehnten in der Commende Lieben, bei welcher Gelegenheit auch der Dörfer heinersdorf, Tempelberg und Marzborf gedacht wird. Um 1288 besam der Orben das Patronatörecht ber Krichen zu Berlin, welches ihm der Martgaaf Otto der Lange mit Einwilliaung des Bischofs von Brandendurg augervandt batte. \*\*)

Wir übergeben bier bie vielen, nicht unferem Zwed bienenden, Erwerbungen ber Templer, und weisen nur noch auf einige jener Orte bin, benen ber Orben seinen Namen aufbrudte, wie:

Reuen-Tempel, ein Dorf in ber Mittelmart und bem Lebus'ichen Rreife, welches ipater gur Commenbe Lieben gehorte.

Das Förfterhaus Tempelberg in bemfelben Rreife.

Das in bemfelben Rreife belegene But Tempelberg.

Das Dorf Tempelfelbe im oberbarnimichen Rreife.

Das Gut und Dorf Tempelhof im Teltowichen Rreife, welches nach Aufhebung bes Templerorbens an Die Johanniter fiel, Die es spaterhin bem Magistrat ber Stabte Berlin und Colln bertauften.

Die Stadt Templin in ber Udermart.

Die Stadt Tempelburg im Bergogthum Bommern, Reu. Stettinichen Rreifes, welches bie Tempelberren nebst bem Schloffe Drabeim im breigehnten Jahrhunbert anlegten.

Auch in Schlefien hatten bie Tempelherren viele Buter, bon benen namentlich ber Prebiger Ehrharb (Franc. oriental) folgenbe anführt: Die

<sup>\*)</sup> Bedmann, Dithmar rc.

<sup>\*\*)</sup> Dithmar (Diploma).



Commende Dels (Olesnicz) bereits um 1226; bas Gut Araschen (Croscyn) um 1234; hundert hufen im Gebiete bes Schloffes Scholow; außerdem befagen sie haufer zu Liegnig, Golbberg, Striegau, Loffen und Tint.\*)

Das find ungefähr biejenigen Besihungen ber Tempelherren, welche unfer Interesse im Aufpruch nehmen ober unserem Zwede förbertich sein burften — und wir fönnen und nach biefer Borarbeit zu ber Entwidelunge-geschiebte ber Johanniter in, ben Marten und ben angrengenden Landen wenden, wo aus anfänglich fleinem Besig und ziemlich langer Unbedeutsamteit allmäsig die Ballei Brandenburg emporwächst.



<sup>\*)</sup> Benfel's Brotestantifche Rirchengeicbicte ber Schlefier. G. 53 u. 54.



2.

Die Anfänge der Johanniter in den Marken und den augrensenden Landen bis sur Entstehung der Ballei Brandenburg. 1160–1351.

Es ift bereite im vorigen Rapitel angeführt worben, bag Martgraf Albrecht ber Bar von feiner Reife nach Balafting im Jahre 1159 Templer und Johanniter mitbrachte, baß fich beibe Orben ju gleicher Beit in ben Marten festfetten, Schenfungen erhielten und Befitungen erwarben, mobei jeboch bie gablreicher vertretenen Templer bie Johanniter überflügelten und fie auch an Befchid und Speculationegeift übertrafen. Der Rugen beiber Ritterorben für bie Cultivirung ber ichlecht angebauten, unwirtbiamen ganbftriche, fur beren Giderftellung gegen bie Aufftanbe ber milben, noch immer nicht gang bezwungenen, Benben, wie auch ale fittliches Borbilb fur bie robe Bevolferung, lag auf ber Sant. In ihrer Doppeleigenschaft ale Rrieger und Beiftliche fcutten fie nicht allein bei bem bamaligen Mangel ftebenber Beere, wo ber Laubesberr in Rriegesnothen erft feine Bafallen und Lebnoleute aufbieten mußte, bas Laub gegen aufere Feinbe, fonbern trugen auch viel jur Beforberung bes driftlichen Glaubens unter ben erft balb. unterjochten, bem Beibenthum anhangenben, Benben bei. Biergu tam noch bas fegenbringenbe Balten ber geiftlichen Ritter in ihren Sofpitalern, bas ihnen hauptfachlich bie Liebe und bas Intereffe aller Fürften zugewandt batte, und bem fie grokentbeile bie reichen Schenfungen verbantten, Die ihnen von allen Geiten auf bas freigiebigfte gufloffen. Wenn man bebentt, bag bei ber bamals fcwachen Bevolferung bes norblichen Deutschlanbe



Der erfte ben Bobannitern von Albrecht bem Baren maemanbte Befit mar, wie bereite im verigen Abidnitt ermabut, Die Rirde gu Berben. nebit feche Sufen ganbes magbeburgifd Daaf in einem wegen ber Durchlöcherung ber Urfunde unbefannt gebliebenen Dorfe, burch welche Schenfung Die Commenbe Berben, Die altefte ber fpater errichteten Ballei Branbenburg, entstand, bie bann, ihrer Anciennetat wegen, ben Borrang unter ben übrigen Commenben führte, und beren Commenbator in ber Regel bie Aunctionen eines Orbens Derbauptes fur Gachien, Boumern, Die Mart und bie Benblande mabrnabm, bis bie Berrenmeifter an bie Spipe bes bier verbreiteten Orbene traten und jene Functionen fur fich in Anfpruch nahmen. Bis gur Errichtung ber Ballei und ber Ratificirung bee Beimbach. ichen Bergleiche (1382) nahm Berben tiefelbe Stellung für bas Johanniterthum ber Darten ac. ein, wie in fpaterer Beit bie Berrenmeifter . Refibeng Sonnenburg für bie Ballei. Schon im Jahre 1271 nannte fich ber Commenbator ju Berben, Ulrich von Belleberg, Bicepraceptor bee Orbens in Cachfen- und Benbenlanbe; benfelben Titel führte 1283 ber Commenbater Merit und im Babre 1321 ber Commenbater Webbarb bon Bangleben. Berrmann bon Bereberge, ber and Commendator in



Berben war, gelangte 1341 jur Burbe eines Statthalters bes herrenmeisters und um 1351 jur Derrenmeisterwurde felbit.\*)

Um fpaterhin ben Faben ber Geschichte nicht fortwährend burch bie Angabe bes successiven Besitzerwerbes zu unterbrechen, gebe ich benselben nachfolgend in chronologischer Reibenfolge, bis zum Erlöschen bes Templer-Drene und ber Errichtung ber Ballei, obzseich auch hierbei die Grenze nicht scharf zu ziehen ist.

Der Commente zu Berben wurden die anfänglich langfam anwachseuben und entfernt liegenden neuen Besithungen überwiesen. Co gründeten, wie bereits erwähnt, die Johanniter um 1171 ben Johannishof bei Branuschweig, der später mit der um 1130 von den Templern errichteten Commende Supplingendurg vereinigt wurde, als die Johanniter dieselbe von den Ersteren erbten. In den setzten Decennien des zwölften Jahrhunderts soll der Herzog Subissad (?) von Bommern, der 1180 start, dem Johanniter-Orben den Fleden Starg ard in Bommern, der 1180 start, dem Johanniter-Orben den Fleden Setzgard in Bommersten gegeben haben, wo die Ritter, nach dem Zengniß des preußischen Geschichtsschreibers Orunow, eine Johannessische Gestere eine Art von Kestung gegen die beidnischen Preußen gewesen sebere eine Art

Im Jahre 1198 bestätigte Herzog Grimistaus (?) von Vommern ben Johannitern bie Scheinlung bes Fledens Stargard, nebst bagu gehörigen Districten und Ortschaften. Wie König versichert, soll bie Ursunde barüber sich im Ordensarchive zu Sonnenburg bestunden haben, und in b. Oraceger's: Codex diplom. Pom. p. 59 abgedrudt sein. Riedet führt dieselbe in seinem Codex diplom. Brandendurgensis nicht an, und ich habe sie ebensoweng in dem Berzeichnis bed Sonnenburger Ordensarchivs gefunden. Jedenssalls muß dieselbe seroch eristirt haben oder vielleicht auch noch existiren, da König in seiner Haubschrift den Anfang derselben, aber allerdings and micht wörtlich anssührt, nämtich: "Der Herzog habe schon längst von Bielen die Werte der Barmberzigsteit röhmen hören, welche die hofpitaliter von Jerusalem den Schwachen und dürftigen Menschen, wolche das heilige Grab



<sup>\*)</sup> Ricdel: Codex diplomaticus Brandenburgensis, L Hauptabtheilung, Band 6., pag. 2.



befuchten, erzeigt batten, und wolle fie baber, gur Berminberung feiner Sanbenichuld, mit erwahnter Schenfung bebenfen."

Eine sicherere Ursunde beweist die Schentung bes Dorfes Gobbin und bes Pfarrguts Eizen in Medfenburg, durch die Grafen Gungel und Seinrich von Schwerin. Obgleich die Ursunde barüber mit den Worten schiebet, der Aufließt: Acta sunt hec anno domini M. C., so ist doch, wie auch Riebel behauptet, die Jahreszahl wohl verschrieben oder unvollendet geblieben, und es muß anstatt 1100 offenbar 1200 heißen, da ein Auftreten der Templer oder Ishanniter in den Marten oder Medsendurg vor 1130 durch leine Rachricht erwiesen iste Bohanniter der Dehanniter in ben Marten oder Medsendurg vor 1130 durch leine Rachricht erwiesen ist es Johanniters der Dehanniter in ben Darfen oder Dehanniter bereits früher luthunde, und will daraus nachweisen, daß die Johanniter bereits früher in Medsendurg ansäßig gewesen wären, und ihre Berbreitung in den Marten von dort aus erfolgt sei, eine Anssich, die jedoch unbegründet dasteht, und durchaus zu beweiseln ist.

Der vorerwähnte Herzog Grimislans von Bommern, der zu ber Danziger Linie seines Geschicchts gehörte, bat auch nach einer bei von Oraeger angeführten Urknnve (1. C., p. 62) vie Olftricte von Stargard und Schweh besessen, in welchen die Iohannier zu Lubesow oder Lubschow, einem Oorf bei einem gleichamnigen Schlosse, eine Commende anlegten, die der Perzog dem Stargard'schen Offrict einverleibte (1278)\*\*). Aber bereits im Ihr 1291 überließ der Orben biese Commende und Wartenberg, dem beutschen, mit Bestätigung des Herzogs von Pommern.

3m Jahre 1217 schenkten bie bereits erwähnten Grafen Gunzel und Beinrich von Schwerin und ber Graf Ricolas von Halland bem Orden gur Commende Berben bas Dorf Sulftorf (Szulowe, baher in manchen Urfunden Zulow) in Medtenburg \*\*\*), und im Jahre 1220 erhielt ber Orden von Rattibor, Fürsten ber Benden, bas Dorf Ganto †). 3m Jahre 1227

+) Orbensardin.



The well w Congle

<sup>\*)</sup> Die Urfunde fieht in Riedel's: Codex diplomatieus Brandenburgensis. I. Dauptabtheifung, Band 6, pag. 9.

<sup>\*\*)</sup> Delrichs, Bergeichniß ber von Draeger'ichen ungebrudten Urfunbensammlung, G. 9.



3m Jahre 1235 überließ Graf Beinrich in Lichow bem Johanniter-Orben fein Eigenthum in bem jeht nicht mehr eriftirenben Dorfe

welche feine Borfahren bem Orben gegeben batten ++).

von Sachsen bem Orben bas Dorf Danif (Dasnic) bei Rateburg+), und in bemselben Jahre, am 18. October 1229, bestätigte ber Herzog Barnim von Bommern bie Schenfung ber Stadt Stargard. mit 12 -- 15 Obrfern.

<sup>\*)

\*\*)

\*\*\*)

|</sup> triunben bei Riebel.

Bonem, und bereits am 19. Mary erachtete ber Bapft Gregor IV die Besithungen bes Ordens in biesen Gegenden für so bebeutend, bag er für bieselben eine Bestätigungenrfunde anssertigen ließ. Im Jahre 1244 finden wir bereits ein Schriftstud eines Commendators zu Werben, in welchen berselbe ben Theil ber Torfer von Pogat und Danil, welchen sein Borfahr Rechner an die Brüder von Wischel zu Lehn gegeben, dem Eberhard Brate übertagt. In besagter Ursunde neunt sich ber Aussteller berselben: Fr. Udo, Commendator in Werben, Hospitalis Theutonicae domus Saneti Johannis\*).

3m 3ahre 1251 finden wir den Titel Commendator wieder in einer Urfunde, in welcher der Bice Prior (viceprior in inferioribus partibus Alemanniae ordinis beati Johannis) Manegeld versigt, daß für die von Albert von Revesedederp und hanne de Plawe dem Ichannier-Orden verschriebenen Hebungen eine tägliche Messe gelesen werden sell. Unter den Zeugen tesen wir: Frater Bernardus, commendator in Steinvorde, frater Cesarius, commendator in Werden, und frater Heinricus, commendator in Mirowe.\*\*).

Am 23. November 1264 schentte Graf Beruhard von Danneberg und beffen Sohne ben Johannitern ju Berben bie Pfarrtirche ju Robrberg. Im Jahre 1280 schentte Primistans, König von Bolen, bem Orben einen Strich Landes um ben Danziger See, welche Schentung König Kafimir III im Jahre 1360 gu Bofen bestätigte. \*\*\*)

1285 gab Marigraf Albrecht von Brandenburg bem Commenbator und den Ordensbrüdern zu Mirow das Dorf Gravetit zum Eigenthum. †) 1287 gab Berzog Bogislav IV von Bommern dem Ichanniterritter von Copan ein Erbe von 6 Hufen zu Gollnow bergestalt, daß selbiges nach seinem Tode bem Convent bes Ordens zu Copan zufallen solle. ††)

1298 bewilligte Martgraf Albrecht von Branbenburg ben Bertauf bes medlenburgifchen Dorfes Remerow mit Zubehör an ben 3ohan-

<sup>\*\*)</sup> Riebel

<sup>†)</sup> Die Urfunde befindet fich in Gerden's: Cod. dipl. Brandenb. T. III. p. 82.

<sup>††)</sup> Delriche, Bergeichnif ber ungebrudten von Draeger'iden Urfunden. E. 17.

niterorden, der hier eine Commende gründete, welche, wie Mirow, im westsphälischen Frieden au Medlenburg zurücfiel. Im Jahre 1304 bestätigte fürst heinrich der Lowe von Medlenburg, als neuer Laubesherr, dem Orden biese Commende und zwar, wie es in der Urfunde heißt: "auf Ausuchen des zeitigen Commendators Ulrich Schwan," den er seinen fichelem Secretarium nennt. Elzow, ein bekannter pommerscher Genealoge, sagt in seinen hinterlassenen Schriften, welche Nachrichten von den ausgestorbenen abligen Geschlechtern seines Baterlandes enthalten, unter der Rubrit Schwannen oder Schwaden:

"Ulrich Schmabe ift nunds 3ahr 1298 ber Erfte Comptor S: 30hanniter-Orbens bes hofpitals ju Berufalem in Mechelnburg ju Litte Remerow gewesen als ber bie Comptoreh zuerst gestiftet und bie Kirche bafelbit erbauet."\*)

Um 13. Marg 1319 fibergab bie Bergogin Unna von Schlefien bem Bruber Gerhard von Bangleben, Commendator gu Berben, für eine Schuld von 60 Mart brei hufen in Behrenborf (Berendorph). \*\*)

1346 eignete ber Martgraf Lubwig von Brandenburg bem Orben bie Stadt Tempelburg gu, und versicherte ibn in achtungswerthen Ausbruden seines besonderen Schues. \*\*) Berner übergab er bem Orben auf Mnsuchen bes Ritters von ber Often ben hof Buchholh, unweit Bernan, aur Commende Quarticen.

1365 erhielt ber Johanniter. Orden vom General. Rapitel zu Avignon wegen vieler Schulben, womit bas Priorat besselben in Deutschland beschwert war, bie Erlaubniß, einige Giter, sonberlich in ber oberen Ballei gegen Bosen, als Tempelburg, Schöned ic., gur Tilgung berfelben zu verlaufen. ††)

Dies find bie haupterwerbungen ber Johanniter, welche fich urfundlich nachweisen laffen; außerbem haben fie noch manche anbere Befitungen er-

<sup>\*)</sup> Mitgetheilt von Latonus in ber Beidreibung bes Abig . Stargarbifden Rreifes in Dechetnburg p. m. 92.

<sup>\*\*)</sup> Delriche 1. c. G. 47.

<sup>\*\*\*)</sup> Gerden, Cod. dipl. Brandenb. T. III. p. 245 u. 246.

<sup>+)</sup> Chentafelbft.

<sup>††)</sup> Celriche I. c. E. 96.



worben, die jedoch entweder zu unbedeutend und für unferen Zweck unwichtig find, ober berer im Laufe der Geschichte der Ballei noch besonders Erwähnung geschehen wird, wie namentlich der Güter, welche sie von den Templern geerbt haben.

Bir febren nun, nach ber trodenen Aufgablung ber Befiberwerbungen und nachbem mir ben Greigniffen etwas vorgegriffen baben, wieber jur eigentlichen Weschichte jurnd, Die jeboch nur wenig Thatfachen bietet unb faft aar feine Reflexion erforbert, ba ibre Racta fich ftete felbit erflaren. Bas friegerifche Ereigniffe anbetrifft, fo baben wir in Bezug bierauf nur eines einzigen ju ermabnen, bas eigentlich mehr als Enriofum ju betrachten ift: Bergog Gubislav von Bommern batte namlich, wie bereits ermabnt worben ift, bie Johanniterritter um's Jahr 1175 in Bommerellen aufgenommen, um fich ihrer ale Schut gegen bie baufigen und mit vielen Braufamteiten verbundenen Ginfalle ber beidnifden Breufen ju bedienen, welche fich ber Ginführung bes Chriftenthums mit größter Energie miberfesten. Bie bereite ermabut, befagen bie Johanniter in Bommerellen bie Gleden Stargarb und Schoned, welches Lettere fie bebeutent ausgebant und befeftigt batten. Raum mar Schoned jeboch feche Jahre in ihrem Befit, ale es ein Fürft von Bomefanien wieder gerftorte. Der bereite ermabnte preufifde Beidichteider Brunow (in feiner " Breufifden Beidichte" Rab. 5. Tractat 7) ergablt biefe Begebenbeit folgenbermagen:

"Die Ritter hatten sowohl burch ihr gottesfürchtiges Betragen, als burch ihre Tapferteit, welche sie zum Schut ber Christenheit bewiesen, sich einen guten Ruf im Lanbe erworben, welcher aber ben Preußen außerlt zuwider war, so daß sie nur auf Gelegenheit warteten ihren Daß auszulassen. Diese ereignete sich, indem einem eblen Pomesauten, Namens Teupolo, der vermuthtich wegen seiner Leibesgröße "ein Riese" genaunt wird, einige gesangene Pommerellen entliesen und sich bei den Iohannitern im Schut begaben. Er setze ihnen mit wenigen Leuten nach, sand die Christen in der Arbeit und siel über sie ber, ohne ihnen anzugeben, aus welcher Beranlassunglosches geschehe. Die Ritter griffen hierauf zu den Bassen, setzen sich zur Gegenwehr und erschlugen den Tenpolo mit etlichen seiner Knechte. Die Uebrigen entssohen nach Rylahotto, wo eben die Preußen ein Fest seierten



und eine Christenfran als Opfer verbrannten. Sie ergählten bas Schickal ihres herrn bem Kurften Krewaito, ber sogleich im Eifer bem Kurften krewaito, ber sogleich im Eifer bem Kurften von Bomefanien besahl, das Blut ber Erschlagenen, die er heilige nannte, zu rächen. Die Johanniter erhielten hiervon bald Nachricht und zogen hulfe an sich, um ben bevorstehenden Angriff erwarten zu können. Weil aber der Kurft von Bomefanien damit zögerte, so wurden die Bundesgenossen bet Burtens überdrüffig und gingen wieder nach hause. Diesen Umstand benutten die Prengen, sielen über Schoneck her, ermordeten dessen Bewohner und zerstörten es dusig. Die Ordensätzte bieben darauf sange Zeit wüste, dies Westendun, ein Sohn des Perzogs Svantepolt don Bommern, die Ritter wieder einsetzt, und diese sieden weber berstellten, welches sied ungefähr nach dem Jahre 1266 zurrug, benn Svantepolt farb 1266."

Inbeffen batten fich bie Deutschen Ritter ober Marianer im Lande Bommerellen eingefunden und genoffen bafelbit folches Unfebens, baf fich bie pommerichen Bergoge Bratielam, Camber und Ratibor in ihren Orben batten aufnehmen laffen, und bemfelben ben Fleden Stargarb einräumten. Die Johanniter - Ritter machten gwar ibr Recht auf ben Ort geltenb, maren jeboch ju ichmach um baffelbe burchaufeben, und ba ber bentiche Ritter - Orben es ben Johannitern nicht vergeffen tounte, baf fic biefelben in Berbindung mit Spantepolf und ben Breugen ihren Rieberlaffungen wiberfest batten, jo gab er fich alle erfinnliche Dtube, ihnen ihre Befigungen in Bommerellen, theile burch Ranf, theile burch Lift ju entrieben. Auf biefe Beife tam Schoned burch Rauf in bie Banbe ber Marianer, mabrent ber Orben trot aller Madinationen feiner Biberfacher bennoch feften Fuß in Bommern bebielt.\*) Der Sauptbefit bee Orbene lag jeboch in Branbenburg und Medlenburg, wo Die Johanniter giemlich friedlich fortlebten, ja bie Rriege, in benen bie branbenburgifchen Farften in ber Mitte bes breigehnten Jahrhunberte bis jur Ober vorbrangen, icheinen feinen großen Ginfluß auf bie Dachtvergrößerung ber Johanniter gehabt ju haben. Rachbem bie branbenburgifchen Martgrafen Johann I und Otto III in



<sup>\*)</sup> Preugifche Sammlungen allerlei bisber ungebrudter Urfunben, Rachrichten unb Abhandlungen polnisch Breugen betreffenb. 2ten Banbes 6tes Stud G. 355 rc.



langwierigen Kampfen mit den pommerichen und polnischen Fursten die Anertennung ber Lehnshoheit über Bommern, ben Besits der Udermart und
bes Landes Stargard, des Landes Barnim, Testow, Lebus und die Oberlausis gewonnen batten, tamen die den Johannitern numerisch weit überlegenen Templer in den neuerwordenen Districten bebeutend empor, und aus den massenhaften ihnen gusallenden Schentungen, deren wir bereits erwähnt baben, fiebt man, wie nüblich fie sich in den Leigen gemacht baben mußfen.

Bon ben Johannitern ergablen uns bie vorbandenen Urfunden in ber Beit von 1160 bis jur Aufbebung bee Orbens ber Tempelberren, um's 3abr 1312, menig mehr ale fparliche Berleibung einiger Dorfer, aus benen fich langfam einige Commenten bilben, wie Berben in ber Altmart, Di. rom und Remerow in Medlenburg, und Rachan, Copan und Schlame in Bommerellen, welche nach nnb nach burch Schenfungen, Taufch ober Butauf machfen. Mufter biefen Erwerbungen erfahren wir Richts als bie Beftätigungen berfelben burch bie Aurften, papftliche Grlaffe, Ercommunicirungen und Interbicte, Schlichtungen von Streitigfeiten, Stiftungen von Deffen, Ablaffe, Buterbanbel, Berpfanbungen und Biebereinlofungen zc. 2c., welche für ben 2med unferer Gefchichte wenig Intereffe baben. Bir geben besbalb ju ber Beit fiber, in welche ber Brogen ber Tempelberren fallt, alfo gu ben Jahren von 1307 bie 1312, in welchem letteren bie Aufbebung bee Orbens bom Bapft Clemene V öffentlich proclamirt murbe. Ben biefem Moment an feben wir bie Johanniter fcneller in ihrem Bachethum fortichreiten, indem ihnen nach und nach ein Theil ber Templerafter gufiel. Ronig bebauptet, baf bereite im Jahre 1318 ber grofte Theil bee Templerbefibes in bie Banbe ber Johanniter übergegangen gewefen fei; es ift bies jeboch taum möglich, ba man mit ziemlicher Bewiftheit weiß, welche Buter bie 30banniter bon ben Templern erbten und wann fie in beren Befit gelangten. Die pommerichen Templerguter Roride, Bilbenbruch, Bahn, Banfin zc. bat ber Orben mobl balb erbalten, obaleich bie Angabe Brfiggemann's. baf bie llebergabe berfelben bom Bergeg Otto bon Bommern am Tage ber uniculbigen Martbrer, bes 3abres 1311 gefcheben fei, in Zweifel ju gieben ift, ba bie officielle Aufhebung bee Templer-Orbens erft am 3. April 1312 erfolgte und porber boch mobl taum über feine Buter verfügt werben tounte,





wie dies auch Ofterhausen\*) angiebt, indem er sagt: bag bie Erlangung ber Templergüter, welche ben Johannitern 1312 gegeben wurden, ihnen viele Muhe gefostet habe. Die übrigen Commenden, welche bie Johanniter bon ben Templern erbten, waren Lagow (mit ber Stadt Zielengig), welches erft 1350 gänglich an die Johanniter siel; Enpplingenburg erst 1357, und Liehen, welches nach und nach erworben werden mußte und bessen leiten Teil ib Johanniter erst 1491 erhielten.

Ueber die Aufhebung bes Orbens ber Tempelherren haben wir bereits pag. 151 bas Röthige angesührt. In Frankreich, Spanien, England z.c. auf bas Graufamste und Blutigste verfoszt und gerichtet, sanben sie in ben beutschen Landen ein milberes Schicksal. Obgleich auch die beutschen Kürsten die Aufhebungsbulle Papit Clemens' V zur Ausübung brachten, und die Guter der Templer anderen Herren überwiesen, so verübten bieselben boch gegen die Ritter selbst keine Granfamkeiten, sondern benupten bieselben theils noch in ihren Kriegen, theils dutbeten sie beren Uebertritt in den Ishanniter-Orben oder in's Privatleben.

Die Gefchichte ber beiben Orben in biefen Zeiten, von 1160 bis 1318, ift in ein ziemlich undurchringliches Dunkel gehült, aus bem uns die wenigen, erhaltenen Urfunden wie einige Lichtpunkte entgegentreten, welche jedoch nur ihre nachste Unigebung erhellend, den Zusammenhang bes großen Ganzen intellen Tilen nicht mit Klarheit erkennen lassen. Die ganze Geschichtsschriedung besteht hier nur ans der Anführung einzelner Facta und ben baran gefnührten Schlüffen und Muthmaßungen.

Bas Martgraf Balbemar von Brandenburg betrifft, so war er, wie die meisten anderen beutschen Fürsten, bem papstlichen Breve wegen der Bertitgung der Templer in ben Marten nicht nachgesommen, sondern hatte sich ber versolgten Pitter angenommen, theils weil sie ihm in seinen Kriegen nüblich waren, theils, wie einige Schriftseller behaupten, um sich ihrer reichen Guter zu bemächtigen. Wie dem auch sei, das Kactum ist, daß Martgraf Balbemar, obgleich die Ausstänfung bes Templer-Trens und die Ueberweisung seiner Guter an die Iohanniter bereits im Jahre 1312 publi-

<sup>\*)</sup> Deffen grindlicher Bericht vom Johanniter-Orben 6. 485.





cirt war, die Aussührung jener papftlichen Bulle erft im Jahre 1318 in's Leben treten ließ, wobei jedoch ein schöner Theil ber Templerguter, theils an die Geiftlichkeit, theils au ben Abel fam.

Unwillig und beforgt über bie lange Borenthaltung ihres rechtmäßigen Eigenthums, war endlich im Jahre 1317 eine Johanniter-Berfammlung gehalten worben, laut welcher ber Commendotor von Erfurt, Paul von Mutina, beauftragt wurbe, in allen beutschen Provinzen zu untersuchen, in wie weit die Templergüter ben Johannitern übergeben worden seien, mit der unmichtanten Bollmacht, dieselben nötbigenfalle zu requiriren und verwalten zu lassen. Mit biesen Bollmacht, am gegleatlet, tam Paul von Mutina auch in bie Mart Brandenburg und fand zweiselschne die Berdättniffe nicht so, wie sie sein sollten, sonst von der mit Martgraf Walermar angerfuhrten Unterbandlungen und das Resultat verselben, der berühmte Bergleich zu Eremmen, nicht nethwendig gewesen. Derselbe tam zu Stande am 23. 3annar 1318 und lautet im Originaltext folgendermaßen:

"Bie Bolbemar von be Onabe Gobes Marcgrebe tu Branbenborch un tu Lufit, befennen un betugen met beme Geftliden, Manne Bruber Baulus von Mutong, be Commendur ift tu Erford un tu Copftebe un en Statholber Bruber Leonarbus von Tubertis, be en Visitator ift bes Sofpitale Sonte Johannis ban Berufalem, in allen ganben nobe befe Git bes Meeres in Dubidem gante, Bemen, Denemarden, Sweben un Rormegen, gobegebinget bebben, bat be un fin Befinbe in unfe funberliten Befcirminge fcollen mefen, un bat ere Leit unfe Leit fcal fin, beibe binnen ber Darde un buten, bar wie Bot un Berfcop bebben, als in bem Bertochbume tu Stettin, unbe in ber Bericop ber bon Benben, un bes bon Defelbord. un anberwegene, bat man burd unfe Lieve ober Borcht in bun un laten fcall un wil. Un of bat be Orbo un be Brubers mit aube un mit recte beibe bat bes Sofpital if, un bes Tempele ettesmanne mas, bliven an fulle Brobeit, ale fe pan beme Stule tu Rome un pan anbermegene rebelten fin beanabet, beprhet un begiftet: un of bat wie en recht Richter fin alle bes unrechtes, bat eme un fine Brubern un an eineme Bube beibe bat bes Bofpitale if, un bee Tempele mas, gefchen is ober noch gefchen mag; Un bat wie infetten an be Steben bes wie fulmen nich wefen magben, unfer





Richter, ben fe flagen ere Rot, be en ban unfer megen rechte richten. Un ben Bifcoppen, be in unfe Berfcop fin, bibben un bieben alfe verne alfe Bi bon rechte mogen, bat fe en recht richten over Bapen un leben na bes Babes Bobe un na eres fulves Balt. Sierumme beft be van fines Orbens wegen, un van ber Balt be be bet, met Rabe un met Bolborbe finer Brober ber Commendur be bier anfereven ftan, Bruber Ulrich bes Smanes tu Bar, beleve un te Remerom, Bruber Gewert van. Bortfelbe tu Brunfwid un tu Boffler (Bofflar), un Bruber Georgius von Rercom tu Bachau, une met gubeme willen gegeven twelv bunbert Mard un fiftig Mard Branbenburger Sulmere, un geborchet: Bor bat porbenumebe Belb bet be une tu eineme Banbe gefat be Stat tu Belencete (Bielengig) met alle beme Bube un met ben Dorpen be Marcareve Otteto in ten Orben bes Tempels brachte, bat is Langenvelt, Brefen, Rochenow, Bucholt, guben met al bem Rnt, un met fulleme Rechte alfe bat bee Tempele mae, un nu an eren Orben tamen if, met alle ben Schieben, un wat binnen bem Schieben lit ane ben Bof tu Belencete met alle benie bat bar tu bort an parentem Bube ober an anberme Bube. Dit porbenumente But magen fe lofen unde bit vorbenumente Welt van befer Dit mante tu Lichtmiffen porb aver twei 3ar. Deben fe bat nich, fo fcal bat But unfe un unfe Ratomelinge rechte But bliven, un bat fcolen fe une vertinfen fuller mys alfe ben Ergbifcop van Dagbeborg bebben verwiffet, bat fe met une van beme Gube bat bee Tempele mas gobegevinget bebben, bat wie bes ane Anfprate bliven. Ban of bit porbenumebe But wert gelofet, fo fcal et webber famen an ben Sofpital Gunte Bobannes, alfo ale et bee Orben van beme Tempel mas, an be tit, bat be Meifter unde be Brobers ban beme Tempel tu Baris gevangen worben. In eineme Orfunde alle befer vorgescrevenen Rebe bebben wie befen Breeff gegeben Befegelt met unfeme Infegele; unde met unfer Danne Infegele be met une ban alle befe porbefcrevene Robe lovet un rebet bebben, bat if Greve Gunter van Revenberg, Dropfeto Rebeto van Reber un Johan van Greifenberg. Unde wie Gunter Greve tu Revenberg, Dropfeto Rebeto un henning ban Greifenberg Ribber un man unfes vorbennmeben heren Betennen in befem gegenwerbigen Brieven, bat wie por ene lovet un gerebet bebben, bat be alle befe vorgescrevene Rebe vaft unbe ftebe bolben fcal,





alfe fe Bescreven sin, un hebben besen gegenverdigen Bref tu ener Bewising met unsen Insegele besegelt. Dit is geschen tu Cremmen, ba bese Brieve sin gegeven nach Gobes Bort bufenb Jax, brie hundert Jax, achtein Jax, bes Sonenbages vor Lichtmissen."

Diefer Bergleich und Schugbrief Martgraf Balbemar's verfpricht ben Bobanuitern feine vollftanbige Protection und bie Ginfepung in bie von ben Templern inne gehabten Guter, mogegen ber Orben fich verpflichtet, bem Martarafen 1250 Dart branbenburgifches Gilber ju gablen, wofur er bie Stadt Rielengig mit Bubebor an Balbemar verpfanbet und biefelbe in zwei Sahren einzulofen verfpricht, wibrigenfalls tiefelbe bem Dartgrafen und beffen Rachtommen ale Eigenthum gufallen foll. Der vorermabnte Befit, ben bie Commente Lagow umfaßte, fam jeboch erft im 3abre 1350 wieber in bie Sanbe ber Bobanniter. Der im Jahre 1319 erfolgte plopliche Tob bee Martgrafen Balbemar brachte eine große Beranberung in ber Regierung ber Darf Branbenburg bervor, namentlich, ba mit bem Ableben bee Erben feiner Staaten, Beinrich's bee Rintes, bereite im Jahre 1320 bas ascanifde Sans erloid. Cogleich fielen bie angrengenben Rurften über bas ichirmlofe gant ber, Bobmen nabm bie Dberlaufin, Deifen bas Dreebener Bant, Medleuburg Theile ber Briegnis, Bommern bie Udermart, Braunfdweig bie Altmart, und bas llebrige verlangte Rubolph von Sachfen-Bittenberg, ale ballenftabticher Erbe, bem auch viele Stabte bulbigten. In biefer Beit ber Roth ertheilte Raifer Lubwig von Baiern, nachbem er Friedrich von Defterreich beffegt batte, Entwig bem Melteren 1324 bie Dart ale erlebigtes Reichsleben, und biefer verfuchte, allmalig wieber ibrer herr ju merben. Der Sag bes Bapftes erregte 1325 ben Ranbjug ber Bolen und Lithauer, welche nach fcredlichen Graueln von ben Branbenburgern gurud getrieben murben; bann folgten beftige Rampfe mit Bommern, in benen Lubwig gefchlagen warb, boch fuhrte bie tapfere Bertheibigung von Cremmen, 1331, ben Frieben berbei, in welchem bie Uder- und Neumart wieber gewonnen, aber bie Lebnshoheit über Bommern gegen bas Unfallerecht aufgegeben murbe. Begen feiner Beirath mit Margarethe

<sup>\*)</sup> Dithmar pag. 16.



Martgraf Lubwig jeboch trat bie Mart feinem Bruber Lubwig bem Romer ab (1351-1365), ber bas Land burch fraftige und weise Gerricaft allmalig

wieber berubigte.

In fo unruhigen Beiten ift es mobl erffarlich, bag bie Johanniter, tros bes Bergleiches ju Cremmen, nur febr langfam und mit großen Opfern Die Erbichaft ber Tempelberren angutreten vermochten. - In Die Reit nach Martgraf Balbemar's Tobe fallen bie beiben oft befprocenen und nie flar erlebigten Fragen, wie eigentlich bie Ballei Branbenburg entftanben, und wer ihr erfter Berrenmeifter gewesen fei. - Die Uurichtigfeit ber giemlich allgemein verbreiteten Deinung, bag bie Ballei Branbenburg bes Johanniter-Orbens einzig und allein aus bem Mufboren ber Tempelberren berborgegangen fei, ift bereite baburch bewiefen worben, baft wir geigten, wie Templer und Johanniter mit Albrecht bem Baren gleichzeitig in bie Darfen tamen und neben einanber, wenn auch mit verschiebenem Erfolge, ibre Befitungen grunbeten und erweiterten. - Eine zweite, eben fo einfeitige Anficht von ber Entftehung ber Ballei ift bie, bag nach Fulce von Billaret's, bes Rhobififchen Grofmeiftere, Biebereinsebung in feine Burbe bie im Convent anwesenben beutschen Ritter indignirt Rhobos verlaffen batten, in ibre Beimath jurud gegangen maren, und baf bie branbenburgifchen Orbensbrüber einen felbitftanbigen herrenmeifter gewählt batten. Bie fo oft im Leben, liegt auch bier mit bochfter Babricheinlichfeit Die Babrheit in ber Ditte, und bie Cache verhalt fich folgenbermagen:

Wie an Ort und Stelle bargethan ift, war auf Rhobos ber Großmeifter Fulco von Billaret, feines anflößigen und zugellofen Lebens wegen,





Die zweite Frage, um welche eben fo viel bin- und bergestritten, als über bie Entstehung ber Ballei, ift bie, wer nun ber erfte Meister berfelben gewefen fei.

Biele Schriftfteller suchen ben erften Meister ber Johanniter unter ben Tempetherren auf, bon benen bei ber Auflösung biefes Orbens nur brei Bersonen bekaunt geworben fint, nämlich:

- Triebrich von Alvensteben (Domorum militiae Templi per Alemanniam et Slavoniam Praeceptor).
- 2. Bertram von Greiffenberg, Commendator ju Rörichen.
- 3. Johann bon Bartenberg, Commenbator ju Quartichen.

Der erste biefer brei befannt geworbenen herren wird nun gewöhnlich als lehter Meister ber Tempser und als erster ber Johanniter genannt, eine Angabe, bie jedoch ganglich unbegrundet ift.

Chaleich bie Templer bereite im Jahre 1130 Supplingenburg erworben



baben follen, findet man bennoch von einem Meifter bes Templer-Orbens in Deutschland nicht eber eine gewiffe Radricht, ale im 3abre 1238\*), und zwei Urfunden bon 1241 und 1244 fagen uns auch, bag jener Deifter Gebhard geheiften babe. \*\*) 3m 3abre 1251 mar ein Meifter 3obann oberfter Bebieter ber Rittericaft bes Tempele burch Deutschland, Bohmen. Mabren und Bolen.\*\*\*) Der Bilbaraf Friedrich, melder in Urfunden bon 1287, 1292, 1302 und 1303 ale Meifter vorfommt,+) erlebte bie Auflofung bee Orbene, und jog fich bereite 1309, noch bor bem papftlichen Urtheilefpruch, in's Brivatleben jurud. Da biefer Bilbgraf Friedrich ben Titel eines Gebieters bee Orbens burd Memannien und Glavien führte. gleichwohl aber neben fich andere, ibm nicht untergeordnete Orbensmeister für bas nördliche Deutschland und fur bie wendischen Laube batte, fo icheint es, bag er wirflich fur gang Deutschlant, Bolen, Bobmen und Dabren jum Meifter ermablt worben fei, bag aber in fpateren Zeiten fich bie Ritter im nörblichen Deutschland und ben flavifchen ganben von ibm getrennt, und befonbere Deifter fur fich gewählt baben. Diefelben Berbaltniffe icheinen auch bei bem Johanniter-Orben ftattgefunden zu baben, benn wir finden auch bort ben Deiftertitel an Orten, wo wir ibn uns gar nicht erflaren tonnen. In jenen Zeiten ber Befetlofigfeit fur ben Orben, ber politifchen Unficherbeit und ber fortmabrenben Rriege, welche meber eine Regelung ber Berbattniffe, noch eine betaillirte Geschichteschreibung guliefen, ift es unmoglich, fich ein flares Bilb von jenen untlaren Buftanben ju machen. - 3m 3abre 1295 ericeint, ale Beweis bes vorbin Ermabnten, unter Bertram bon Ciebed, bem Gebieter ber Tempelrittericaft burch Memannien, Glavien, Bobmen und Dabren, ein befouberer Orbensmeifter fur Bohmen und Dab. ren in ber Berfon eines Edo, ++) ber unmittelbar bem oberften Deifter bes Orbens untergeordnet mar, und feinem Amte noch im 3abre 1308 bor-

<sup>††)</sup> Fratri Ekoni, magistro militie templi totius Bohemie et Moravie. Belgel a. C. Seite 220.





<sup>\*)</sup> Gerden, Cod, d. Br. V. 283.

<sup>\*\*)</sup> Rebrberg's Abrif ber Glabt Ronigeberg, C. 254.

<sup>\*\*\* ,</sup> Rach einer ungebrudten Urfunde im gebeimen Ardib gu Berlin.

<sup>†)</sup> Schannat, hist. Episc, Wormat, in. praesat. (E. jämmil. Boblbrild. Geschicht-liche Radrichten von bem Geschlechte von Alvensteben.

ftant.") Die Orbensmeister im nörblichen Deutschland waren im Jahre 1301 Friedrich von Riegrip, 1:304 Serzog Otto von Braunschweig und 1307 ber oben erwähnte Friedrich von Albensleben, welcher Letterer zu gleicher Zeit auch Commendator von Wichmannsborf gewesen zu sein fein steint, von wo aus seine Urkunden ausgestellt sind. Die Ordensmeister der Templer hatten nämtich zu bieser Zeit, wie die der Johanniter, teine sierte Resten, sondern jeder blied auf seiner innegehabter Commende wohnen.

Briebrich von Alvensteben foll fich noch nach einer Urfunde bom 3abre 1308 ale Meifter bee Tempel-Orbene vorfinden, von biefer Beit an verschwindet jeboch fein Rame ganglich, und bie Angabe, bag er nach ber Aufhebung feines Orbens Meifter ber Johanniter geworben fei, ift außer ber großen Unwahrscheinsichfeit ganglich unbegrundet. Obgleich in ben Marten febr iconend mit ben ungludlichen Templern verfahren murbe, obgleich vielen berfelben geftattet marb, in ben Bobanniter-Orben übergutreten, fo tonnte man es boch bem gurnenben Bapfte gegenüber nicht magen, einen Deifter aus bem Orben ju mablen, ben er verbammt und mit feiner Auftofungebulle vernichtet batte. Die Schriftfteller, welche Friedrich von Alvensleben ale erften Deifter ber Johanniter auführen, ftuben fich auf bie in ber Rirche ju Sonnenburg auf beiben Seiten bee Altare bangenben Tafeln, beren erfte ben Ramen Friedrich von Albensteben euthalt. Diefe Tafeln find jeboch erft in ber zweiten Salfte bes fiebengebuten Jahrhunberte verfertigt worben, und tonnen alfo nicht für ein Factum aus bem Anfange bes vierzehnten 3abrhunderte ale beweisführend gelten. Auch raubt fich bie ermabnte erfte Tafel felbft jeben Schein bon Glaubwurdigfeit, indem fie ben Regierungsantritt Friedrich's von Albeneleben ale herrenmeiftere ber Ballei Brandenburg in bae 3ahr 1303 fest, wo biefer Friedrich noch nicht einmal Meifter bes Templer-Orbens, und an eine Ballei noch gar nicht ju benten mar \*\*). Unbere vereinzelt baftebenbe Angaben, j. B. Rebrberg's, von einem Huldricus Suenus ober Suevus, und Bfeffinger's \*\*\*), von einem Levin bon Schulenburg, ale erfte Berrenmeifter fint ebenfalls fo unbegrunbet,

<sup>\*)</sup> Belgel. 2. 233.

<sup>\*\*)</sup> Bobibrud. Gefchichte ber von Alvensteben.

<sup>\*\*\*)</sup> Beidichte bes Braunichmeig-Luneburg'iden Saufee.



bag ihre nirgende ftichhaltigen Beweife hier nicht naber beleuchtet zu werben brauchen.

Roch weit baufiger ale Friedrich von Alvensleben wird Gerbarb ober Webbarbt bon Bortefelb ale erfter Berrenmeifter genannt, jeboch ebenfalls ohne Begrundung. Gerbard von Bortefeld mar ein braunichmeigi. fcher Cbelmann, Commenbator ju Braunfdweig und Boglar, ale folder eine ber bornehmften Berfonen bee Orbene in biefen Begenben, und in oftmaligem Befcafteverfebr mit bem Lanbesberrn. Das baufige Bortommen feines Ramens in Urfunden und Schriftstuden mag Beranlaffung gegeben baben, in feiner Berfon ben erften herrenmeifter ju vermuthen, aber grabe biefe Urfunden und Schriftstude liefern auch ben Begenbeweis, indem er in benfelben nirgenbe unter bem Titel "Deifter" porfommt. 3m Bergleich qu Gremmen 1318 beift er: "Bruber Gemert bon Bortfelbe tu Brunfwid un tu Gogler"; nech 1338 wirb er in einer von Gerden (Cod. dipl. Brandenb. T. III, p. 197). mitgetheilten Urfunde: "Gebbehardus de Bortuelt miles" genannt zc. zc., nirgenbe jebech ift ibm ber Meiftertitel beigelegt. Dithmar's Behauptung, er fei Bice Berren. meifter gemefen, ift noch weniger ju glauben, benn wo ein Bice-Berrenmeifter ift, muß boch auch ein wirflicher fein, und wenn biefer vorbanben gewesen ware, murben wir feinen Ramen gewiß ebenfe aut tennen. wie ben feines Stellvertretere. In einer anderen Urfunde bei Berden (T. III, p. 289) temint Bertefelb ale "praeceptor generalis domus hospitalis Sancti Johannis Irosolimitani per Saxoniani, Marchiam et Slaviam" por. Gin Praeceptor generalis ordinis war aber feinesweges ein Berrenmeifter, fonbern nur ein Borfteber bes Orbens in befagten Brovingen, mas auch burch eine Urfunde bes Orbens-Archive befraftigt mirb, welche Bergog Otto von Braunschweig im Jahre 1351 ausgestellt bat, und welche fich über Bortefelb folgenbermagen ansbrudt : "Den ghebftlifen manen brober G. b. Bortefelb be bon bem bue is bee Spetales funte Johannes von 3berufalem unbe Commanbenr the Brunfdwig, un of bes bogben mepftere brober Baulus von muting ber feluen bufce ftattholber." Die größte Babricheinlichfeit ift, bag in ben bewegten Beiten (1318-1350), bie vorftebent in ter Rurge angegeben worten fint, bie Johanniter in ber





Mart gar nicht bagu tamen, ein felbftftanbiges Oberbaupt ju mablen, und baß bies eben erft im Aufange ber Regierung Lubwig's bes Romers geicab, beffen fraftige Berricaft bie Berhaltniffe wieber beruhigte und orbnete. In ben vorermabnten Rriegen, welche nach Balbemar's Tobe und nach ber Belebnung Lubwig's bes Melteren mit ber Mart gegen bie Lithauer und Bolen, und bann gegen Bommern ausbrachen, ftanben bie Jobanniter natürlich auf Martgraf Lubwig's Geite, und ber Raifer bezeugte bieferbalb bem Orben im Jahre 1329 feine Zufriedenheit baburch, bag er ibm bie Erlaubnig ertheilte, ben Mebten gleich fiegeln ju burfen\*). Der Bapft jeboch, ber bie Ginfalle ter Lithauer und Bolen angeregt batte, erließ in Folge beffen einen Banubrief, mit bem er nicht allein ben Darfgrafen und ben ibm anbangenben branbenburgifchen Abel, fonbern auch ben Orben fcreden wollte. Der Lettere wird in biefer Bulle auferbem aufgeforbert, bem Darfgrafen Ludwig feinen Beborfam noch Beiftant zu leiften. Auch aus biefer in Bedmanu's Musgabe bon 2B. Jobft's ,, Befdreibung ber Stadt Frantfurt an ber Ober," Rapitel XIII, G. 98 ic. abgebrudten Urfunde geht berbor, bag um biefe Beit fich noch fein herrenmeifter in ber Darf befunden babe, benn ber Banubrief fpricht nur ben ben Priores, Praeceptores, Commendatores und Fratres \*\*). Martgraf Lubwig jeboch belobnte ben Orben fur feine Anbanglichfeit nicht allein baburch, bag er benfelben confirmirte, fonbern ibm auch einen im Jahre 1345 ju Berlin ausgestellten Schutbrief verlieb. Enblich hatte ber Dartgraf bereits im Jahre 1341 bie an Balbemar verpfanbet gewesene Stadt Bielengig bem Orben wieber augewiesen, und um 1350 mit allen ibren Rechten formlich abgetreten. \*\*\*)

Gebhard von Bortefeld, ben wir also nicht als herrenmeister, sondern nur als Praccepter anzuschen haben, muß um 1351 gestorben sein, denn in diesem Jahre kommt bereits in einer Ursunde vom 22. September herrmann von Bereberge (Hermannus de Werberghe) als "preceptor generalis per Saxoniam, Marchiam, Slauiam et Pomeraniam s. domus hospitalis sancti Joh. Jrosol." ver. — Als Meister des Or-

<sup>\*)</sup> Die Urtunde befindet fich im Orbensardio.

<sup>\*\*)</sup> Der Anfang bes Bannbriefes fieht auch im Dithmar, pag. 21.

<sup>\*\*\*)</sup> Dithmar, pag. 22.



Was ben Titel "Herrenmeister" anbetrifft, so hat berselbe ursprüngtich nur "Meister" geheißen, und ift nach bem Beispiele ber Templer
ober bes Grösmeisters zu Rhobos angenommen worben. Aus ber Anrebe,
ber "Berr Meister", ift in späteren Zeiten bie Busammenziehung
"Berren-Weister" ober "Herrenmeister" entstanben. Der, selbst von
ambasten Schriftseltern, angeführte Titel "Heermeister" ift gang falsch
und entbebrt jeber Begründung.

Bor ber Erwerbung ber Orbens Resibeng Sonnenburg wohnten bie Bereftlichtung, die anderen Commenden zu bereisen, woselbst ibnen nehst ihrem Gefolge so lange Unterhalt gewährt werren mußte, als sie es wäuschen. In Bezug hierauf ward noch in einem Rapitelbeschinß vom 14. Jannar 1550 seitgesetz, "daß der herrenmeister beb jedem Romptur ein fred offen hauß haben möchte, damit, wenn berfelbe auf Reisen besindlich wäre, er sich bort aushalten und auch allenfalls ein Rapitel beschließen tönnte."

Rach biefer buntlen Borgeschichte ber ersten Anfange ber Ballei geben wir ju ben rubigeren und geordneteren Beiten über, welche fur bie Mart Brandenburg unter bem Martgrafen Ludwig bem Romer aus bem bairrischen Sause begannen.

<sup>\*)</sup> Die Urfunde fiebt bei Riebel: Codex diplomaticus Brandenburgenais, pag. 34 und 35.





3.

Die Ballei Brandenburg unter den Herrenmeistern bis jur Anshebung der Ballei. 135.1–18.11.

# herrmann von Bereberge (1351-1372).

Die beiben hauptgrünte jur Bildung einer selbstständigen Ballei Brandenburg, nämlich die Unigefriedenheit mit dem Convent zu Rhodod, und das schuelle Reichwerden durch die Guiter der Tempelherten erhielten noch einen deritten Factor durch die kriegerischen, fast gesehosen geiten, welche die Mart in een Jahren von 1318 bis 1351 durchzunachen hatte. Der Bruch mit Rhodod war gescheben, durch diese Zeiten aber ward er noch tiefer, noch unheilbarer. Während die Ritter mit Erbitterung im Perzen gegen den Convent heimgelehrt waren, vergaßen sie denselben in dem friegerisch bewegten Leben der Mart ganzlich, die Erbitterung verwandelte sich allmälig in Gleichgültigseit, und da der Convent, namentlich in den entegeneren Ländern, wenig aussibende Gewalt sider die Mitglieder seines Ordens hatte, so kellte sich in der Mart, durchaus nicht plösslich, sondern in einem Zeitraum don einigen Jahrzehnten, eine gänzliche Unabhängigseit vom Couvent herans, welche durch die Walt eines Meisters einen officiellen Ausbruck erbiett.

Diefer erfte Meifter ift, wie wir es bereits im vorigen Abichnitt durch eine Urfunde bewiefen haben, ohne Zweifel herrmann von Bereberge, ein brauuschweigischer Ebelmann, gewesen, als bessen Mutter Julius Rehtmeier in feiner "Brauuschweig-Lüneburgischen Chronica" P. m.



p. 596 eine Gräfin von Wernigerobe angiebt. — In ben Urfunden tritt er uns bereits am 13ten Januar 1341 entgegen, indem er die von dem Ritter Konrad von Krafton und dessen Schnen dem Ordenshause zu Werben gemachte Schentung einiger Hebungen in Wendemarten bestätigt, wobei er sich "Commendator domorum werden et neuerowe, locum tenens Reuerendi domini fratris bertoldi de hennenderg, generalis preceptoris alemannie per saxoniam, marchiam et slaviam" neunt.\*)

Mm 3. April 1345 nennt sich Bereberge bei der Genehmigung eines Berlauss von Ordensgütern zu Wolfswinkel (Wlueswinkel) und Rentitchen (nygenkergken) an die Stadt Berben "commendur to Nemerow unde en Statholder an Sassen, Marke unde Wentlande". Daß er 1351 als "praeceptor generalis per saxoniam, Marchiam, Slaviam et'pomeraniam" und 1360 erst als "Meistere und gebiedere in Sassen land, die Marke tu Brandenborch, in wentlande und Pommeren" vorsommt, ist bereits am Ende des vorigen Absonites erwähnt worden.

herrmann von Wereberge war ein fraftiger Mann, welcher unter ben ruhigen Regierungen Martgraf Ludwig bes Komers und Otto's bes Finners, ber allerdings die Ruhe mit ber traurigsten Abhangigkeit von Kaifer Carl IV. bezahlen mußte, die Interessen ber die Mohangigkeit von Kaifer Carl iv. bezahlen mußte, die Interessen der Drbens auf alle Weise wahrnahm, wie wir ans ben vielen Schenfungen und Erwerbungen sehen, welche unter seiner Regierung ben Johannitern zusließen.

Die Templer-Commende Supplingenburg war nach Aufhebung biefes Orbens vom Bapft Clemens V ven Johannitern als Eigenthum zugesprochen, ihnen aber lange Zeit von ben Perzögen von Braunschweig vorenthalten worben. Endlich tam es im Jahre 1367 zu einem Bertrag zwischen bem Perzog Magnus von Braunschweig und Perrmann von Wereberge, laut welchem Ersterer bem Orben, gegen Erlegung von 40 Mart braunschweigischen Silbere, Schloß und Commende zu Supplingenburg mit allen Gerechsfamen übergab, und sich nur die landesherrliche Oberhoheit nebst ben Rogdiensten vorbehielt.\*



 <sup>\*)</sup> Richel: Cod. dipl. Brand. I. Hptabthlg. T. 6. p 28.
 \*\*) Der Bergleich befindet sich im Orbensarchiv und ist auch abgebruckt bei Dithmar, p. 27 und 28.

1360 schenkten der Kurfürst Ludwig der Römer und dessen Bruder Martgraf Otto dem "magistro domus sancti hospitalis ordinis" ic. die sogenannte Insel Crummendyke) mit mehreren Dörfern und höfen in der Altmart gegen Erlegung von 500 Goldgulden. )

Am 19. Januar beffelben Jahres befreite Martgraf Ludwig ber Romer ben Johannitererben im Umfang ber Mart von bem Einlager und von ber Pflicht, hunde, Pferbe und hundefnechte für die Landesherrichaft zu halten, auch vertauften die herren von Garthew bem Orden Besitzungen zu Groß-Biebe, Bruntendorf umd Getlig. \*\*)

3m Jahre 1363 befant fich herrmann von Bereberge bei bem Dartgrafen Otto bon Branbenburg, ale biefer bie herren bon ber Schulenburg mit ben feften Blagen Begenborf und Apenburg belebnte. Bie Ronig angiebt, foll fich Bereberge babei " herrenmeifter ber Orbene-Saufer von Sunte Johannis in Gaffen Banbe" unterschrieben baben. und biefe Urfunde in Babn'e: "Coll. Monum." T. I. p. 272 vorhanden fein. - Rach ber von Draeger'ichen ungebrudten Urfunbenfammlung vertaufte im 3abre 1370 ber Brior bee Johanniterorbene in Deutschland, Conrad von Brauneberg, und mit Buftimmung aller Baillis in beutschen ganben, bem Orben ber Deutschritter in Breugen, bas Saus unb bie Stadt Schoned und Wartenberg, fammt allen Butern, Die bie Johanniter in Bommern und Bommerellen befaften. Die Urfunde barüber befindet fich bei Speper: "Crustino. natio. Joh. Bapt." und in bemfelben Jahre quittirten auch herrmann von Bereberge und ber gemefene Commenbator von Schoned, Albert von Bereberge, über bie empfangenen Raufgelber. Mus biefer Urfunde foll, wie Ronig fagt, Die Abbangigfeit bes Orbensmeiftere in hiefigen Lauben von bem Grofprior von Deutschland beutlich hervorgeben. Uebrigens mar bas beutiche Briorat mit großen Schulben belaftet, welche mahricheinlich von ben enormen Gummen herrührten, bie ber Orben jur Erlangung feiner rechtmagigen Erbichaft ber Templerguter verwenden mußte. Auf einem Beneral - Rapitel ju Rhoboe im Jahre 1365

<sup>\*)</sup> Riebel: 1. Sptabth. Bb. 6. p. 85, auch bei Dithmar p. 29 u. 30.

<sup>48)</sup> Riebel: I. Sptabth. Bb. 6. p. 36 u. 37.



Eine ber letten Handlungen Bereberge's scheint bie Bestätigung einer St. Georgen Rapelle gewesen zu fein, welche ber Rath ju Königsberg im 3abre 1370 gestiftet batte. \*\*)

herrmann von Wereberge resibirte großentheils zu Snpplingenburg, wo er auch im Jahre 1371 starb und ebenbaselbst begraben liegt. Ihm folgte in ber herrenmeisterwürde

# Bernhard von Schulenburg (1371-1397),

Commendator von Garton, wo er anch während feiner ganzen Regierung resibirte. Kaifer Karl IV, ber bereits Markgraf Aubwig ben Romer zu einer Erbverbrüderung gezwungen, erhielt nach bessen Tode Markgraf Otto ben Finner in vollständiger Abhängigkeit, kanste ihm bie Niederlausig ab, und zwang ibn endlich im Lager zu Fürstenwalbe zur Abtretung ber Mark gegen eine Entschädigung von 200,000 Goldgulden und 3000 Schock Groschen jährlich. Nachdem Kaiser Karl auf biese Weise in den langersehnten Besit der Mark gekommen war, und dieselbe also von den bai-rischen in bie Sande der Urgemburgischen Aufren überging, bestätigte in Geneinschaft in ersten Zahre siener Regierung dem Johanniterorden seine in den Marken belegenen Gitter wirch solgenen Urtunde:

"Bir Carl, von Gottes Gnaben Römischer Kahser, zu allen Zeiten mehrer bes Reiche und Wir Wenhlau von benselben Gnaben, Rönig in Bohmen, Marggraff zu Brandenburg und herhog in Schlefien zc. Betennen und ihnn kund offentlich mit biesem Briefe, alllen benen, so ihn sehen, oder hören lefen, daß wir haben bestättiget und bestättigen mit biesem Briefe



<sup>\*)</sup> Octriche, Berzeichniß ber Draeger'ichen Urfundensammlung p. 98 u. 99.

<sup>\*\*)</sup> Die Bestätigung fiebe Dithmar p. 38.

Unfern lieben Anbachtigen Bernharet von ber Schulenburg, Commendur ju ber Garton S. 3chanfen Ortens und allen Saufern befielben Ortens, bie in nufer Marcen ju Branbenburg gelegen sehn, alle 3hre Rechtigkeit, Brebbeit, gute Gewohnheit und alle ihre Lehne, Erbe und Guter und auch alle ihre Brieffe über 3hre Lehen, Eigen, Erben, Pambschafft und miter ihre Brieffe über 3hre Lehen, Gigen, Erben, Pambschafft und Steter iber 3hre Brebbeit, Rechtigkeit mid über 3hre gute Gewohnheit, die fie haben von allen unsern Borsahren, Bürsten und Fürstumen, stete und gant ju halten und Ihnen die nicht zu argernde noch zu trändende, sonder argelist. Mit Urfund bieses Brieffs, versiegelt mit Unsem anhangenden Insiegeln. Actum zu Straußberg nach Christi Geburth dredzehen bundert Jahr, darnach in dem dreb und siebenzigsten Jahre am S. Johannis Tage decollatio; Iunser Reiche des verbenanten Rehsers Carls in den 28. und bes Rahserthums in den 19ten Jahre. Und Unser König Wentzlaus vergen Königreiche in dem ben 19ten Jahre. Und Unser König Wentzlaus vergen Königreiche in dem den.

Die porermabnten fcblechten pecuniairen Berbaltniffe bes Grofpriorats von Deutschland, in folge beren ber Brog. Prior ober Obermeifter auf bem Beneral-Rapitel ju Rhobos bie Erlanbnik erbalten batte, jur Dedung feiner Schulben bie ber Ballei Brandenburg geborigen Buter in Bommerellen an ben beutschen Orben ju verfaufen, hatten die Johanniter in ber Mart ftutig gemacht. Da fie es mit ihren Orbenepflichten nicht vereinbaren fonnten, fich tiefem Befehl bes Convente birect ju wiberfegen, ba jeboch auf ber anbern Seite bie bereite bon Reind und Freund ansgesogene und burch erbobte Reiponfionen gebrudte Dart, megen ibrer Diffliebigfeit in Rhobos, gewärtigen fonnte, bag man mit bem Bertauf ihrer Buter fortfahren und auf biefe Beife bie Ballei fpftematifch fcmachen werbe, um fie bem Convent wieber gang unterthan ju machen, beichloft ber herrenmeifter Bernb von Coulenburg, mit bem Grofipriorat in Unterhandlungen ju treten, mittelft berer er begbiichtigte, in ein gefetliches Berbaltnig ju Rhobos jurudgutebren, inbem er jeboch bie Ballei nur in ein lofes Abbangigfeitsverhaltnig jum Convent ftellte. Die Frucht biefer Unterhandlungen mar ber michtige Ber-

<sup>\*)</sup> Die Urfunde ftebt bei Buchboly: Gefchichte ber Churmart Brandenburg. V. Th. Anh. S. 135 und bei Dithmar p. 35.



Der Bergleich ju Bebmbach mar in folgenben Ausbruden abgefaßt:

#### Der Beimbach'iche Bergleich vom Tage St. Barnabae (11. Juni) 1382. \*)

<sup>&</sup>quot;Bir Bruder Conrad von Braunsberg, Meifter El. Johannis Ordens in beutichen Landen, thun tund und tenntich allen Leuten, die delen Brief ichen oder beren beren für und und die niere Vacken, wern vor Jedien weifein wolfen na, den gemeinen flämmtlichen; Pflegern von bentichen Landen auf einer Seite, und den gestlichen, unkeren lieben in Gett, Bruder Berudt von der Schulenburg, unter vorgenannten Ordens Balper in der Mark von Kanton und einer der geren den Pranderburg, und genneinen Pflegen bereichten Balpe auf her anderen Seite gesper Streit, Entyweiungen und Uneinträchtigkeit entflanden und vorgefallen find von etlichen Sachen wegen unfered Ordens frieden hor und unfer Orden weiten Geben die Geden wegen unfered Ordens friedenmen sint, so sind vor, um zu machen Frieden und Ginträchig-



<sup>\*,</sup> Diefen erften richtigen Abrut bes heimbach'iden Bergleichs verbanten wir bem Gebeinen Registator bes Jebanniter-Orbens, herrn herrlich, weider fich ben Interefin bes Orbens nach allen Geiten bin mit bem zufleichen Gire wömet, ber nicht gemug geachtel und anerkannt werben kann. herr herrlich bat ben Bergleich mit ber Lupe nach bem Driginal copier, und be ein Schriftstut erbalten, bas vielleicht icon nach einigen Jabregheten untellericht geweier meire. Da jedoch ber Utert beide wichtigen Bergleiches, ber bie eigentliche Basis ber Baltei Brandenburg ift, nicht für Jeben ber verchten Ber ber ber beiten felden.





ennbrachticheit twiffchen bus voerferemene partnen but om te verbuben, bat wb pub pufe natomelinge portmer in folden toften pnb ichaben nicht en pallen, met bien poerfcremene Balber und plegeren ber Balbe van ber marde bine nachgescremene ftude und puncte met goiben porbebachte raibe, met willen raibe und gehelle alre plegere van buigiden landen bie bi uns weren tu Bebmbach in bufere capittele bat mb bar bielben in ben Jare und op ben Dagb bier nagefcrewen, ewerebn femen und ebnbrachtigh worben, bat bie van un vortmer vmmer bub evelife alfne bliven bub gehalben fcolen merben vumibberreeptide. (I.) In ben erften fo bebbn mb ben porferemene Balbre ond plegeren van ber marde bofe vrinbicat ont genabe gebain ond boin bu met bbfem brieme bie genabe, bat ib und alle bre uafomelinge in ber felmen Balbe alle tot emelife macht bub gemalt bebben feelen ebnen Balber bre Balben epubrachtlife tu fiefen, me bide bub manneer bes neit ie, ben felmen Balber mb ont oufe natomelinge on confirmeren ont beftebigen fcolen, und pm mit onfen briemen bevelen unt gemen bie Balbe in regieren tu befitient und tu bebbent mit allre bre tubeboringe rechticheit pribeit but mit allen goiben rechten bub wonbeiben, bufes orbens plegere und Commenbure tu fettenbe und mibber tu untfettenbe, wo bide und manneer ben bufern bee noit is, Alfo ale anter Balbere van alber but felige brober

feit michen uns vergenannte Partheien, und um zu verbilten, baß wir und unter Nachlemmen biniert in leiche Kelten und Echselm nicht verkollen, mit bem vergenannten Balver und Pflegern der Balve von der Mart die nachgeschriedenen Ethele und Kunfte mit gutem Berteckach, Nete, mit Willen, Nete und Infimmung aller Pfleger von benischen Kanben, die bei mit voner zu hermisch die mit nach Appliet, das wir die beiten dem Jahren nach auf ben Tag, dier nachgeschrieden, fleereinfamen und einträchlich wurden, daß es ben nun dinfert immer um erniglich de beiten und geholten selle werben unwöhrenflichen.







Bruber Bernb bon ber Schulenburg bie vorerwahnte Balve befeffen und regiert baben, und noch befiben bis an biefen beutigen Tag; alfo boch und mit bem Unterfcbieb, baf biefelben Balber und bie fammtlichen Pfleger von ber genannten Balbe une und unferen Rachtommen haften und gebunden bleiben zum Behorfam, wie Die Balpe und Balber bon Altereber gewefen find und ben Rechtewegen ichulbig fint gu thun. Wenn es mare Cache, baf einigerband Steuer auf bas mein Briorat von beutichen Lauben gelegt wurde nun ober biernachmale, es mare ben bem Etuble bon Rom, bon bein Raifer, von unferer Deiftericaft über'm Deere, ober von une ober unferen Rachtommen, biefelbe Steuer, Die follen wir noch unfere Rachtommen, uoch Die gemeinen Bfleger von beutichen Lanben auf bie vorgenannte Balpe von ber Mart in feiner Beife theilen noch legen. Bare es auch Sache, baft ber Babft ober unfere Deiftericaft uber'm Deere uns ober unferen Rachtommen geboten, einigerband unferes Orbensqute ju verlaufen in beutiden ganben, mo immer und manneber bas fich bas gebubrt, fo follen wir ober unfere Rachtommen fo viel vertaufen, ale une gebuhrt ju vertaufen in biefen Gegenden und Landen, und follen wir noch unfere Rachtommen benfelben Rauf auf Die genannte Balpe in ber Dart in feiner Beife werfen noch weifen. Much follen wir noch feiner unferer Rachfommen bie genannte Balpe mit Britbern aus anberen Balpen in feiner Beife beichweren, ohne eines Balpers





poerferemene Balbe mit broberen bt andere Balben in nebne mbfe befweren funber ebne Balbere wille, (VI.) uthgenome vier brobere bbe wh offt bufe natomelinge in bie voerfcrewene Balb feuben nugen manneer wie wollen (VII.) und fo lange ale befelven brobere lewen und in ber Balpe fint fo en fcolen mb bie felbe Balbe mit nebnen perfonen mer befmeren. (VIII.) Bortmer fo en fcolen wo noch bufe natomelinge nehnen pleger bt ber borfcrevene Balbe in onfen capittele laben funber ben Balber allebne, et en were bat bus ober bufe natomelinge buchte bat bes noit were fo mugen mb ebne pleger ot ber voerfcrewene Balpe mit ebne Balbere tu vufen capittele laben ond nicht mehr (IX.) bud fcal ein Balber alle Jair fon refpone ale brbbunbert ond vierondtwintigb aufben mit bm tu capittele bringen, ober bat mit ibne federen boben bar fenben offt bie nicht in capittele laben wirt funber all wibberfprefen. (X.) Oed en fcal nehn Balier unfes orbens eigen ober goiber in ber voerscremene Balie verfopen offt ewelide van bufen orben bringen, et en fi ban, bat bie na raibe vnfer ober vnfer natomelinge bat felve goit mochte leggen an ande ftebe bar et bufen orben nutter mere. (XI.) Bere ced fade bat ebnigh Balber pleger ober brober ber voerfcrewene Balbe veble in penitencie bufes orbens bes got nicht en geme, bie penitencie fcal man bm genebelite fetten na goiben wonbeiben vnfee orbens

Billen, ankgenemmen vier Brüber, bie wir ober unfere Rachfemmen in bie genannte Babe lenben mögen, waumehr wir wollen, und so lange, als biefe Brüber leben und in ber Balbe find, so sollen wir bie Balbe mit teimen Personen mehr beichweren.

And foll fein Balver unseres Erbens Gigen ober Gitter in ber verbeichriebenen Balve verlandte, oder eriglich von unterne Drein bringen, es feit dem, doße er noch Arbe nufer ober unseren Packefemmen basselbige Gut möchte legen an andere Stätte, wo es unserem Orben nichtigker wöre. Währ and Sache, bass im Balber, Phoger ober Bruder ober genannten Balve fiel im Böniten untere Ortens, bad Gott nicht gebe, die Böniten ist unter Boniten unter Grein bet der in bei geben die geben der Boniten bei Boniten bei Boniten ihr im Boniten unter Grein betreit bei bei bei bei bei Boniten bei Boniten ibn im Boniten bei Boniten be





Areiner fo follen wir noch untere Rachfommen leinen Pfleger ans ber genannten Balbe ju unterem Appliel laben, sonberen ber Balber allein, es wäre benn, bag und oder unteren Rachfommen dauchte, baß bas Roth ware, so mögen wir einen Pfleger and ber vorgelchriebenen Balbe mit bem Balber ju unterm Kapiel laben, und nicht mebr; und soll ein Balber dat faber feinen Rejens, als der bei hunder und bei und better und bei ernu bey wan gis Mutben, mit fich jum Kapitel beingen, oder benielben mit feinem ficheren Boten bahin senden, wenn er nicht jum Appliel acheten wird, den alle Bilberferecken.





Alle bisse deerscrewene stude puncte und artitele gesowen wo die voerscrewene brober Cohnrait van Bruhnsbergh mehster in duigschen landen wor die but alle unse nasome, und die mehnen begere van duigschen landen dummer me die weisse vaste stebe und duverbroken sunder alle wedderropinge ut halben dud die voerscrewen is in bliewen sunder alrehande argeliste und gewerbe.

Bb brober Friberich ban Bolre tu phlingen, Beruber ban Eptingen

fie foll ganglich und fest ewiglich bleiben, fouder aller Biberrutiung unfer ober unferer Nachfommen. Auch follen wir und alle unfere Nachsommen die vorgenannte Balpe visitiren oder laffen visitiren, und alle Afteger und Brüder berfelben Bathe cerrigiren, wo immer und wannehr und da Robb blutte.

Und um biefe vorgenanute Onabe baben bie vereimonten Balver und gemeine Pfieger von ber Mart une und benjenigen Pfiegern von beutichen Landen gegeben und bezahlt von ber Mart une und beineinigen Pfiegern von deutschhauftert Gulben jur Edunde betegen und geben foll, um sichere, erwigliche Gulte und Rente, die ben gemeinen Pflegern von beutichen Landen alle Jahre bienen und zu Einsten fommen foll für die Genere, bie man auf bie genaute Babre von der Mart sogen mu wie feste medent Babre von ber Mart sogen und fest genaute Babre von ber Mart sogen und fest genaute Babre von der Mart sogen und fest medent Babre von der Mart sogen und fest genaute Babre von der

Mic biefe vorgeschriebenen Stüde, Sunte und Netzliel geloben wir, ber genannte Bruber Conrad von Braunsberg, Meifter in beutschen Londen, sin und und all auster Roch-lommen und bie gemeinen Pfleger von beutlichen Landen, nimmer und enviglich fest, flets und unverbrichtlich sender alle Biberrusiung ju halten, und wos verschrieben ift, zu bleiben inder allerband Regist und Veffabre.

Bir Bruber Friedrich von Botre ju Billingen, Werner von Eptingen ju Bafel, hartmann von Berbenberg ju Bebeswile, Comthure; Lubbert von



tu basel, Sartman van Werbenbergh in webeswie Commendure, Lubbert van Debenn Balber in welfissen, Johan van Sogi baller in ber obren Palie, Pelffrich van Undenstenn baller in der wederame, Panlus baller in ber Colichen Balbe und Cunrat van Byberach in Turingen baller, bekennen ebenbar vor viel vind alle plegere vin breder der voerscrewenen Balebn, dat alle becefrerwene stude pincte vind artisele mit vielen vind alre plegere van buigfden landen willen vin rade sint geschen vin glowen oed die in geide trinwen vor viel vind alle viele naseine vasse steed vin verfunde vind gedegt eineste sind verfunde vind argesische von gewerde. Des in versunde vind geteg-nisse is vieles Prioratie Angesiegel van buigschen landen an obsen Brieff gehangen, de gegewen ist in Hedwidsch in den voerscrewenen Capittele In Barnade Dagh."

Die Bestätigung bes Bergleiche erfolgte in bemselben Jahre bom Gresmeister Ferdinant ben herrebia auf einem General-Kapitel zu Baseucla, während die papstiliche und landesberrliche Construntion erst im solgenden Jahrdundert eintrat. — Im Yause ber Zeit wurden indes die eingegangenen Berbindlichseiten der Ballei gegen das Groß-Prierat immer leckrer, namentsich hörte die Bistation der Commenden, sowie die Aufnahme und Unterhaltung der vier vom Prierate geschäften Ordensbrüder sehr auf.

Außer bem großen Berbienft, bas fich Bernt von Schulenburg burch ben Behmbachichen Bergleich um bie Ballei Brandenburg erwarb, ließ er es fich auf jebe Beife angelegen fein, bie Besithungen berfelben zu vermehren.

Go taufte er bereite 1373 ju bem Orbensamt Collin in Bemmern bas





"Die machtigen herren bon Bebell fpielten bei ber bamaligen Berwirrung und Unordnung im Banbe, in ber Reumarf eben bie Rolle ber Quitomen, melde aus ber Befchichte ju befaunt ift. Saffe von Bebell und feine ibm verbundeten Bruber Webegen und Tipe von Bebell begingen nebft einigen Ratheberren und Burgern von Ronigeberg unerhörte Graufamfeiten. Gie ftedten bas Orbenshaus ju Roriden in Brand, verurfachten baburch einen Schaben von 1000 florins und nahmen einen Theil ber Rirchengefafte mit fich fort. Der Commendator Bilbelm bon Solften batte fich in Giderbeit gefest und wollte, in Bilgertleibern verftedt, nach Roin manbern, um wegen biefer Difhanblung beim Bapft Rlage gu führen. Die Bebell nebit ibren Gebulfen bolten ibn aber in Ruftrin ein und ichlenbten ibn, unter fein Bierd gebunten, nach Stolzenberg, mo er funf Tage und Rachte im Befängniß gnbrachte. hierauf führten fie ibn nach Ronigeberg, fperrten ibn in einen Thurm voll Groten und Gibechfen, und nachbem er auch in biefer abichenlichen Lage brei Tage und Rachte ohne Rahrungemittel batte gubringen muffen, fragten fie ibn von Beit gu Beit: ob ibn ber Bapft und feine Rarbinale geipeift und getrantt batten? - Die benachbarte Beiftlichfeit verwandte fich wegen ber Befreiung bes Commenbatore, ber jeboch beffennngeachtet noch 36 Tage in feinem Glend blieb. Dann aber tam er in die Bermabrung eines Sauptmanns bes Saffo von Bebell, Ramens Bunau, ber ibn bon bort ane meiter nach Stolgenberg, Frebenwalte, Barmalbe, Rurftenfelbe und Ruftrin berumichleppte und gulest nach Franffurt führte, wo er gezwungen murbe, auf's Evangelinm in bie Banbe bee Archibiatonne gu lebus gu fcworen, bag er feine Beiniger wegen ber an ibm begangenen Diffbanblungen weber in Rom noch anberemo belangen wollte, aber auch jur Gicherheit eine Caution von 2000 Dard Dunge gu ftellen. Che es aber jur Leiftung tiefes abgebrungenen Berfprechens tam, gludte es Hofften aus bem Gefängniß zu entwischen und boch beim Bapft Rlage anzubringen, welche sich im rathhäuslichen Archive zu Königeberg annoch besindet. Die ganze solgende Berhandlung aber endigte sich mit einer seier-lichen Absellution der Rauber durch einen papstlichen Aubitor Kota, ohne daß sichetens von einer Genugthuung für ben unglüdlichen Commendator die Rebe ist. Wahrscheinlich war es bem Reichthum der mächtigen und furchtbaren Webell gelungen die Sache niederzuschlagen." — Diese schreckliche Begebenheit tann zum Beweise bienen, in welcher Lage sich der Johanniter-Orben damals in der Reumart befunden haben muß und daß es ihm an Kräften sehlte, sich Recht gegen die das Land beherrschenden Raubritter zu verschaffen.

Bald nach diesem Ereignis erhielt ber herreumeister von Schuleuburg von den herzogen von Pommern die Erlaubnis, bas Schlof Wildenbruch zu bauen, wohin er im Jahre 1382 die Commende Rörichen verlegte,\*) wo um biese Zeit heinrich von Guntereberg Commendator war.

1377 taufte ber herrenmeister von haffo von Bebell bessen Unteil im Gute Sudow; 1378 von heinrich, Otto und Segeband von Dannenberg einen hof bei Holtvers (eynen hof, deze bet de hof van deme Krughe unde lyt by holtdorpe \*\*); 1379 est hufen im Oorfe Bichel und 1382 bas hans und Oorf Panfin nebst ben bazugehörigen Gütern von hans von Borde.\*\*\* Uleber das weitere Wirten Schulenburg's ist Richts bekannt geworben und wir sinden feinen Namen nur noch in einer Urtunde, saut welcher der Bischof Ischann von habelberg ben Meister bes Ischanniter-Ordens und ben Pfarrer zu Werben mit bem Rathe ber Stadt verfähnt, am 22. December 1388.†)

Die Berhaltniffe in ber Mart hatten fich unterbeß, fo viel es in jenen roben Zeiten eben möglich war, bedeutend gebeffert. Kaifer Carl, ber für feinen Sohn Wenzel 1373-76 bie Regierung geführt hatte, forgte für bas

<sup>\*)</sup> Cramer's pommeriche Rirchenbiftorie. 2. Bb. 14. Rap. 42. Geite.

<sup>\*\*)</sup> Urfunbe bei Riebel. Sptabtb. I Bb. 6 p. 42.

<sup>\*\*\*)</sup> Dithmar p. 39.

<sup>+)</sup> Die lange und intereffante Urtunde über bie Beilegung biefes beftigen Streites ficht bei Riebel p. 42.



Aufbluben bes Lanbes, ben Anbau bes Bobene und Forberung von Bewerbfleift und Santel. 216 jeboch nach feinem Tobe fein Gebn Gigismund (1378-1415) bie Aurmart mit bem Lanbe Sternberg geerbt batte, mabrent fein Bruber Johann Die Reumart und Rieberlaufis erhielt, murben bie guten Ginrichtungen Raifer Carl's balt wieber ju Schanben. Gigis. mund, ber nach ber Ronigefrone von Ungarn ftrebte, befümmerte fich wenig um bie Mart, bie bald in ben flaglichften Buftant gerieth und bereite 1388 an Bobft von Dabren verpfandet wurde. Diefer Burft, ber bie Darf nur ale Belbermerb betrachtete, fog biefelbe entfeplich aus, mobei bie Raubritter, namentlich Johann und Dietrich von Quipem getrenlich balfen. Bobft, auftatt biefem Unmefen ju ftenern, machte bie Ranbritter fogar gu Bermaltern bes Landes. Der Boblitant fant und ber Buftanb murbe immer flaglicher, bie nach Jobit's Tobe Gigiemund ben Burggrafen Griebrich bon Rurnberg jum Statthalter ber Mart und bes lanbes Sternberg machte (1412). Bon biefem Moment an erblubte eine neue Mera fur bas fcwer gebrudte ganb.

Der herrenmeifter Bernd von Schulenburg ftarb auf ber Commenbe Gartow, wo er auch ftets resibirt hatte, im 3ahre 1397.

36m folgte:

# Detlev von Balmebe (1397-1399),

aus einem alten nieberfachfichen Geschlecht, ber feine furze Regierung gleich mit ber Bermehrung ber Orbensgüter begann.

Soon 1387 taufte er vom herzog von Bommern bie Land-Beeben gu Bilbenbruch für 80 Schod babmilche Grofchen und 1398 fchof er bem Martgrafen 3obst von Mabren 4(x) Schod Grofchen vor, wogegen ibm berfelbe bie Stadt und bas Schloß Ruftrin und ben bazu geborigen Riet verpfändete.\*)

1399 hatten Johann Berdmann, ber Rector, nut bie Borfteber ber Tuch-Rnappen ju Königeberg in ber Neumart, in ber baffgen Marienfirche



<sup>\*)</sup> Gerden: Cod. dipl. Brand. T. V. p. 243.

einen Altar errichtet und bagu 365 Dart Stettinicher Munge angewiesen. welche Stiftung Detlev von Balmebe beftatigte und in bemfelben Jahre auch einen Altar in berfelben Rirche ftiftete, ju beffen Unterhalt er 30 Dart Stettiner Denariorum und ben Ertrag von gemiffen Sufen bei Ronigeberg beftimmte. Die beiben Jahre, in welcher Balmebe ber Ballei verftant, geborten gu ben traurigften ber unfeligen Regierung 3obft's von Dabren. Ueberall fab man bie Ausbruche ber wilbeften Anarchie. 3obst und bie Raubritter plunberten bas Land und peinigten bie Bewohner, bie in ihrer Bergweiflung nirgent Schut und Recht fanden; Bewalt begegnete ber Bewalt, und Trop und Biberfeplichfeit bem Befehl. Die Chroniten biefer Beit find voll von Berichten über verbrecherifde Sanblungen und offene Dorb. thaten. In biefem gefehlofen Treiben zeichneten fich namentlich bie Stabte aus: In Berlin wurde ber Propft von Bernau in einem Aufruhr erichlas gen und gu Babnen (Babu), beffen Burger nach leuthinger's Beugnig\*) fich ftete burch Biberfpenftigfeit und Bang jum Mufrubr ausgezeichnet, fanben abuliche Erceffe ftatt.

Im Jahre 1390 nahmen die Bürger von Bahnen mahrend eines Aufftandes ben herreumeister, der sich mit mehreren Ordensbrüdern grade in der Stadt besand, gesangen und enthaupteten ihn. Ein Commendator von Rohr suchte sich durch die Klucht zu retten, ward aber ergriffen und den Ber Stidt geschen der ergriffen und den ber Spige des Kirchthurus heradgestürzt. Diese Unthaten wurden zwar untersincht, aber erst nach einem vollen Jahre bestraft, indem 1400 am Sonntag vor St. Mertens Tag der herrenmeister Neimar von Güntersberg die Stadt zu einem Bergleiche zwang, in welchem Bürgermeister, Rath und Genneinde sich verpflichen mußten, dem Orden ein jährliches Sühn- oder Strafgeld zu entrichten, und ab dem Orte, wo die Mordthat geschehen, ein Rreuz aufzustellen, und dasselbe setes zu unterhalten.\*\*) Diese der Stadt Bahnen auferlegte Stafe währte bis zum Jahre 1589, in welchem sie der Orden der Stadt mittelst eines neuen Bertrages erließ.\*\*\*)

\*\*\*) Giebe Dithmar, p. 41.

<sup>\*)</sup> Leuthinger: Comment. March. lib. 26. p. 865.
\*\*) Der Bertrag febl in Buchboly: Geichichte ber Mart Brandenburg, Anbang bes V. Tbeils, & 167.



Der enthauptete herrenmeister Detlev von Balmede liegt in ber Rirche gu Ronigeberg vor bem Altar begraben, und Lodel'), ber noch feinen Leicheuftein geschen, beschreibt beuselben folgendermagen:

"Er liegt in Rönigeberg vor bem Altar begraben mit biefer Bberschrift: Ao. Dom. MCCCXCIX in profesto beati . . . . . Consessoris obiit commendabilis et samosissinus Vir. Detlevus de Walmden Magister etc. — Es ist auf bem Stein sein Bappen gestochen, nämtich brei Biegenbode, so mit ben hornern aneinander hangen, wie nech eine Bigur, so gang ansestetten."

Rach Balmebe's Tobe warb ermahlt ber uns bereits befannte

#### Renmar von Güntereberg (1399 - 14 . .),

einer urasten pommerschen Familie entsprossen, die namentlich im Saaziger Areise sehr begütert war, seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts sedoch erselschen zu sein scheid mit Angan seiner Regierung, am 7. April 1401, vereignete der Marsgraf Johs der Parrlirche zu Werben einen Wispel sichtlicher Getreibepacht, die er von den Gütern Wendemart und bichtersche zu sorden hatte, zum Unterhalt einer bestäutig breuuenden gampe: "das ewige licht sal bornen in einer lampe vor dem leichenam Cristi vnsers heren: vnd wollen ernstlichen das die obgenante von der Specke vnd hans hollander, die itzundt die guter besitzen oder die die hernach in tzukunsstigen czeiten besitzen werden, das sie denselben winspel weitzes sollen reichen zu der obgenanten kirchen an alle widerrede."

3m Jahre 1405 bekunden auch Sans Hollander und Coppe bon der Spede in einer Urtunde vom 5. Juni, daß sie verpflichtet sind, "Enen guden wispel weyten an der korcken sunte Johannis baptisten to werben" ju geben\*\*).

In bemfelben Jahre erhielt Rebmar von Guntereberg vom Bergog





<sup>\*)</sup> Löckel: Marchia illustrata P. 1, Lib. IV, Cap. XXXX, §. 22.

<sup>\*\*)</sup> Die beiben Urfunden befinden fich in Riebel, Bb. 6, p. 47.

Bogislaus von Bommern einen Eigenthumsbrief über Reuen-Bohau. 140i beflätigte er ben Comptonr Degenhard be Predule ju Bilbenbruch, und bie Stiftnug eines neuen Attars in ber Marientine ju Rönigsberg, 1407 ertheilte er ber Schulnacher-Gilbe bie Erlaubnif zur Errichtung eines vierten Attars in berselben Kirche\*), und in bemselben Jahr am Tage Simon und Jubä, gestattete er ben bassen Anochenhauern bie Stiftnug einer Bricared.

Wie Lödel erzählt, versepte Markgraf Johlt im Jahre 1409, als er eine Reise machen wollte, und wie gewöhnlich tein Gelb hatte, bem Orden bas Schloß Jantoch, die Stadt Reppen mit der Boigtei des Landes Sternberg, nehft allen Freiheiten, Rechten, Dörfern, jährlichen Renten, Uhrbeden, Binsen, Diensten, Pflichten, Borwerten, Mühlen, Zöllen, Geleite zu Wasser und zu Lanfer mut zu Lanfer ihr die Summe von 2700 School guter böhmischen Uhrbeden zu Orossen sie Summe von 2700 School guter böhmischen Uhrbeden nach unserem Gelde etwa 130,000 Thaler), eine für jene Zeit ungeheure Summe, welche beweist, in welchen Wohlstande sich der Orden school bamals befunden haben nuß. In demselben Jahr hielt der Orden schonlen ertheitte, außerhald der Stadt ein Hospital anlegen zu kürsen». Am 21. Mai 1411 verschried Rehmen von Guntersberg dem zum Ordenschause zu Werben zehörigen Zehnten zu hindenburg dem Busse von Alvensleden und Martin Bode was, welche benfelben und Kartin

In bemfelben 3ahre ftarb 3obst von Mahren tinbertos, und bie Mart siel, wie bereits erwähnt, an den nunmehrigen Raiser Sigismund zurück. Da sich jedoch mehrere Pratenbenten sanden, lud Sigismund vie brandenburgischen Stande zur abermaligen Onlidigung nach Ofen, wohin sich auch Reymar von Gintereberg begab. Nachdem jedoch Sigismund den Eid ber Trene empfangen, ernannte er den Burggrafen Briedrich von Rürnberg, Bürsten von Pohenzollern, gegen Borstredung einer bedeutenden Gelesumme, jum Stattsalter der Mart und bes Landes Sternberg. Die Stande und auch der Perrenmeister wurden ihrer bisberigen Pflicht

<sup>\*)</sup> Urfunbe bei Dithmar, p. 43.

<sup>\*\*)</sup> Rebrberg, Befdreibung ber Stabt Ronigeberg. S. 150.

<sup>\*\*\*)</sup> Ilrtunbe fiebe Riebel: 1. Sauptabtheitung. Banb 6. p. 48.



a ber

entlaffen und an ihren neuen herrn, ben Burggrafen verwiefen. Da ber Kaifer eine öffentliche Acte critieß, um ben herrenmeister fortan unter ben Burggrafen Friedrich zu stellen, und da diese Acte das erste Band ist, das die Iohanniter mit nuseren erhabenen herrscherzeschlecht verknüpfte, so geben wir dieselbe nachstedend wörtlich:

"Bir Sigmund von Gottes Gnaben, Rom. Ronig zc. Entbieten bem Ehrfamen Remmar von Guntereberg, Dleifter S. Johannis Orbens unferm anbachtigen, unfere Onabe und alles gutes. Ehrfamer, Lieber, Anbachtiger, wann wir bem Sochgebobrnen Friederichen, Burggrafen ju Ruruberg unfern lieben Obeimbben und Fürften und feinen Erben bie Mard ju Branbenburg mit fampt ibrer Chure. Ert-Rammer-Deifter-Ampt und allen anbern ihren Burbigfeiten, Rechten und Bugeborungen gegeben, verschrieben, und Sie auch Marggrafen gn Branbenburg gemacht baben, nach Unweifung unfer Ronigl. Daj. Briefe barüber gemacht. Darum weifen wir Dich an ibn, und beigen Dich, befehlen, und gebiethen Dir and ernftlich und veftiglich mit biefem Briefe, bag Du ibm barauf nach laut ber jetigen unferer Briefe gewöhnliche Gelübben und Bulbigung thun folft: Bie wir Dich barauf folder Belübben und Bulbigungen, bamit Du une ale einen Darggrafen ber vorigen Dard verbunben gewefen bift lebig und log gefett baben und fagen mit biefem Bricfe. Begeben ju Cofinit nach Chrifti Geburth vierzeben bunbert Jahre und barnach in bem funfzebenden Jahre, an unferes herrn Auffahrte Tage, unfere Reiche bee Ungarifden in ben 29ten und bee Romifchen in ben 5ten 3abre." \*)

Unter bes Burggrafen Friedrich Regierung begann fogleich ein neues Leben in der Mart. Während sich der größte Theil des Avels und der Städte bem neuen Herrscher unterwarf, lehnte sich die havelländische Ritterschaft, und namentlich die michtigen Familien der Unigow's, Puttlige und Rochow's gegen den Burggrafen auf und schlossen in den Berzsgen von Bommern. Stettin ein Bundniß. Obgleich von den vereinigten Bommern und Rittern am Cremmer Danum 1413 geschlagen, ließ sich der Burggraf baburch wenig beitren und verfolgte sein Ziel mit eiserner Consequenz. Schon im Jahre 1414 waren die meisten Burgen, namentlich Friesach und Plane,

<sup>\*)</sup> Dithmar, p. 45.





vor bem mächtigen Gebrunn ber faulen Grete gefallen und die aufrührerischen Basallen jur Kluch oder zum Gehorsam gezwungen. Nachdem auf diese Beise der Burggraf Friedrich wirklicher herr der Mart geworden war, ernannte ihn der Kaiser am 30. April 1415 auf dem Concil zu Costnitz, gegen abermalige Erlezung einer Geldhumme, zum erblichen Wartgrafen von Vrandenburg. Bas die Ichanmier anbetrisst, so ersheilt ihnen der Geschichteschere Buchholt in diesen Zeiten des ausseinenden Ungehorsams und der Empörung das bei bein Zeiten des ausseinenden Ungehorsams und der Empörung das bei treuer Anhänglichteit au die gesehmäßige Landesberrschaft, indem er sagt: "Wan muß bekennen, daß die herremmeister und der Trene in der Wart beständig ein gutes Crempel der Treue und Unterwerfung gegen die höchste Vandesdobzigsteit gegeben haben."

Ans bem Jahre 1416 führt ködel (Marchia illustrata) von Reymar von Gintersberg noch an, daß er "in biefem Jahre mit ben hertogen Otto und Casimir obere Bein gesponnen, aber doch im schaenben Jahre nieber vertragen worben, und daß bie herzoge Ihm, bem herrenneister und ben Comptoren vom gangen Orden bergeben, und "er webber gunstich un holt wesen willen."

Wann Rehmar von Guntersberg gestorben, ist nicht bekannt. Die letzte Rachricht von ihm giebt bie vorerwähnte Urtunde vom 11. April 1416.\*) Da wir von bem nächtsfogenden Herrenneister, Busso von Alvensteben, erst durch eine Urtunde vom 6. April 1419 Renntnis erhalten,\*\*) hat Rehrberg zwischen Rehmar von Guntersberg und Busso von Alvensteben noch einen Werner von Schulenburg gesetzt, eine Angade, die jedoch nicht den geringsten Anschein von Bahrheit hat. Wir geben daber mit vollem Recht sogleich zu

### Buffo von Alveneleben (ungefähr von 1419-1426)

fiber, beffen Lebens- und Regierungszeit jedoch nicht einmal der grundliche Forscher und hiftoriograph ber Familie von Alvensleben, Rriegerath

<sup>\*)</sup> Abgebruckt in Wohlbrild: Geschichtliche Rachrichten vom Geschlecht von Alvensleben. Tb. 4. pag. 391.

<sup>\*\*)</sup> Echettgen und Arevfig: Diplomatar, et. Sor. hist. Germ. III. 83.



Kirche in Sonnenburg.



S. B. Bohlbrud, anzugeben vermag. Rachst ber Ursnube vom 6. Abril 1419, beren Inhalt uns nicht bekannt geworben ift, erscheint ber neue Herrenmeister wieder in einer anderen Ursnube vom Jahre 1420, in welchem er, mit Beistimmung bes zu Lieben abgehaltenen Rapitels, die Herren von Gintersberg mit bem Schleß und Dorf Bausin belehut.\*) Im Jahre 1422 gestattet "Busso van Aluensleue, ordens sunte Johans des hilgen huses des hospetals to Jherusalem in den Marken, Sassen, wendlanden vnd in pomern meyster" bem Rath zu Werben die Errichtung eines Altars in ber Pfartsirche\*\*); am 17. September 1423 erlaubt er bem Convent zu Werben die Annahme eines Vermächnisse eines seiner Mieder zur Pitanz.\*\*) und am 18. September bessehrichten Brüber der ber bischen der im Ordensbause zu Werben sterbeiden Brüber der Biberarie bessellschen.†)

Im Jahre 1424 verlauste der Herrenmeister 62 Mart Pacht wieder verläustich, und in demselben Jahre erlaubte er der Schnieder-Gilde ju Konigeberg die Stiftung einer Bicareh in der Pfarettiche.<sup>227</sup> Die Ditsmar behauptet, soll Busso wollständig unrichtig, denn er erscheint noch am 9. December 1425 in einer Urtunde, laut welcher er das Einsemmen der sechs Ordens-Priester bestimmt, welche in Werben den täglichen Gottesdienst in der Pfarrtirche hielten.<sup>227</sup> Selbst im Jahre 1429 sinden wir Busso von Alevensleben noch wieder, wenn auch nicht mehr als Herrenmeister, denn die betressende Urtunde vom Jail, in welcher der Martzgraf Johann dem Ernbrecht von Nintdorf gestattet, den Wolfswinstel zu Robel (Näbel bei Werben) dem Johanniter-Orden zu verpfänden, nennt Alvenssehen "etwon (chemals) meister sant Johanns orden", was auch seine vollständige Richtstelt ha, da bereits am 20. Juni (am nechsten Omerstag ver sont Johanns



<sup>\*)</sup> Dithmar, pag. 47.

<sup>\*\*)</sup> Riebel. Cod. Dipl. Brand. 1. Sauptabth. Bb. 6. pag. 49.

<sup>\*\*\*)</sup> Riebel, pag. 50.

<sup>†)</sup> Riebel, pag. 51.

<sup>††)</sup> Dithmar, pag. 47, und Rebrberg, lib. cit. pag. 96. 106.

<sup>†††)</sup> Riebel, 1. Bauptabth. Bb. 6. pag. 51.

tag Sunnmenben) 1426 Balthafar von Schlieben ale Berrenmeifter ericeint.\*) Bas Alvensleben bewogen bat, ber Serrenmeifter Burbe in entfagen, ift unbefannt geblieben, ebenfo fein Tobesighr. Ronig und Boblbrud vermuthen, bag er nach feiner Abbantung Commentator von Berben gemejen fei, icheinen baber bie brei pon Riebel angeführten Urfunben nicht gefannt gu baben, welche bies pollftanbig beftatigen. Die erfte biefer Urfunden ift nämlich vom 26. October 1431, und von "busse van aluenslene, ordens s. Joh. overste vorweser des huses to werben" ausgestellt, welcher ben Cheralen ber Bfarrfirche ju Berben gemiffe Ginfünfte barin aussett;\*\*) in ber zweiten Urfunde vom 21. Rebruar 1432 geftattet hans von krocheren (Rrocher) feinem Richter ju Rabel, an Buffe pen Albeneleben (dem Erwerdigen gevstliken heren) und bem Robanniter-Orben eine abloeliche Rente gu verlaufen,\*\*\*) und bie britte Urfunde vom 6. December 1432, laut welcher Albrecht von Rebern bem Gottesbaufe au Bregelle (Brtzelle) eine Gelbbebung verfauft, neunt Albeneleben wieber "ouerste vorweser des huses sunthe Johans to werben".†)

## Balthafar von Schlieben (ungefähr von 1426 - 1437).

Das erfte Ericeinen biefes herrenmeisters geichieht in ber bereits erwähnten Urfunde vom 20. Juni 1426, laut welcher ber Orben vom Martgrafen Friedrich 1 bon hohenzollern Stadt und Schloß Sonnen-burg erwirdt. Die Urfunde lautet im Auszuge folgenbermaßen:

"Bir Fribrich v. g. g. Marggraf bu Brandenburg bes heitigen Römischen Reichs Erhcamrer — von wir Iohans sein Son Betennen — bag wir — unser Sloße und stat Sunnenburg — alg dag heinrich von Onith Ritter und die sodenroben vor von und — Innen gehabt, besessen haben genessen haben — uss einen rechten widertauff vertaufft von Jegeben haben

<sup>\*)</sup> Siebe bie Urtunde bei Boblbrfid, Th. I, pag. 392, ber fie nach bem Driginal im gebeimen Archiv gu Berlin copirte.

<sup>\*\*\*) |</sup> Riebel, pag. 53 und 54.



Das Innere ber Rirche in Sonnenburg.





- berren Baltiffar von Sliben, meifter fant Johans Orbens, - vnb bem Orben - vmb Neronhundert schod, guter behemischer Groschen\*) - - geben hu Berlin nach Chrifti - geburt vierziehenhundert vnb bornach in bem sechs und hweinhigsten Jaren am nechsten Donerstag vor sant Johans tag Sunniveriden." \*\*

3m folgenben 3ahre, 1427, wurde bas Bieberfauferecht auch aufgehoben und ber Orden tam in ben vollständigen Befit von Schlog
und Stadt Sounenburg, nebst ben Dorfern Priber (Priebrow), Limmerit, Rriefcht, Mufelo (Mausstow) und Gartow. Die Urlunde barüber wurde ausgestellt zu Reuftadt. Eberswalbe am Sonutage Cantate und vom Aurpringen Johann unterzeichnet. \*\*\*)

Rachdem Aurfürst Friedrich I die Pommern geschlagen, Prenzlau genommen und durch ben Frieden von Berleberg die Abtretung ber Uldermart erlangt hatte, brachen don 1424 — 1427 neue Kämpse ans, in welchen Balthasar von Schlieben als Nath und Bertrauter zur Seite gestanden zu haben scheint, wenigstens sehen wir ibn zu wiederholten Malen als Mittelsperson bei den Unterhandlungen, namentlig 1427 bei der Berathung zu Templin, welche dem Frieden von Reustadt. Eberstwalbe, 1427, voransging, laut welchem dem Kurfürsten der Besit der Uckermart wiederum bestätigt wurde. Martgraf Johann nannte Schlieben in mehreren Urfunden seinen "würdigen Rath", und bestätigte ihm und dem Orden 1433 zu Spandow den Koll zu Rech an der Oder. .)

Da ber Antfürst Friedrich, vom Reiche dazu aufgefordert, zweimal die heere gegen die Duffiten auführte, fleien biefelden, um sich an ihm zu rächen, 1432 sengend und brennend in die Mart ein, belagerten sedoch Krantsurt vergeblich und wurden bei Bernau geschlagen. Während dieser Hussellten Jufitten-Invasion geriethen die Johanniter mit bem deutschen Ritterorden, welcher noch den größten Theil der Reumart besaß, in arge Sandel. Die Johanniter, die in der Reumart ebensalls reich begütert waren, hatten nämtlich



<sup>\*)</sup> Ungefähr 40,000 Thaler.

<sup>\*\*)</sup> Copie Boblbriid's nach bem Driginal.

Delriche, Beitrage jur branbenb. Befchichte, p. 110.

t) Gerden. T. VI, R. 136 u. Defrico, p. 114.

ben Holen in ihren Kriegen gegen die Deutschritter stets beigestanden, und thaten den Lebteren jest, in Berbindung mit einigen Tausend ju hatse gerustener Dufsiten, vorzüglich von ihrer Festung Zantoch aus, beträcklichen Schaden. Um deshalb Rache zu nehmen, wartete der damalige Pochmeister des deutschen Ordens, Paul von Rusborf, die Entsernung der Husten und Iohanniter ab, und zog dann, durch seine Lebermacht in der Neumart begünstigt, im Jahre 1434 die der Ballei gehörige Commende Quartschen, nebst anderen Besihnngen des Weissterthums, an sich, und nur der Berwendung des Kaisers und anderer Fürsken, unter benen Herzog Friedrich von Sachsen und Martsgraf Johann von Brandenburg, gesang es, daß im Bertrage zu Marienburg die besagten Güter den Johannitern zurück gegeben wurden.

Im Jahre 1435 vertaufte ver herrenmeister die Odrfer Marienfelte, Marienderf, Ridsborf (Reichersborf) und Tempeshof, welche die Ishanniter von den Templern geerbt hatten, dem Magistrat der Siabte Berlin und Colin für 2439 Schod und 40 Groschen böhmischer Währung, jedoch mit Borbshalt des Rirchenlehus und der Besetzung der Predigerstelle in Tempeshof. Bur diese Gelder tauste der Orden das Land, Schloß und Stadt Schwiedus, wo er eine Commende stiftete, die 1438 Rourad von Burgsborf inne hatte. Die in Kufter's "Allt- und Reu-Berlin", 4. Abtheil., 2. Rap., Seite 63 z. mitgetheiste Urtunde ist deshalb merkwürdig, weil vieselbe beweist, daß in Tempeshof eine Commende gewesen, wolche zur Zeit des Bertaufs Ridel von Koldig besaß, der späterhin Lagow erhielt. Außerdem nennt uns jene Urtunde sämmtliche im Jahre 1435 existirenden Commendatoren, nämlich:

Ridel Tirbach zu Wisbenbruch.
Ridel Robit zu Tempeshof, bann zu Lagow.
Engelte Warborch zu Mirow.
Dernd Brufer (Brüders) zu Lieben.
Curb von Rebern zu Supplingenburg.
Deinrich Nahenberger zu Werben.
Beter Mund zu Neuerow.
Dans Bud zu Auartschen (auch von Boden geschrieben).
Dans von Güntersberg zu Zachan.



Lödel erzählt, daß im Jahre 1435 die Ballei vom Prior zu Meffina Fra Roberto de Diana, Visitatore et Reformatore omnium Ballivorum per totam Alemanniam schaft revidirt worden sei. In anderen Schriften sindet sich jedoch Nichts darüber. — Am 16. Juni 1437 übertrug "Balthasar van Liewen, ordens meister und gemeyne gedidiger" dem Commendator zu Werben die Berleihung des Marien-Wagdalenen-Altars in der bortigen Pfarrfirche, ") und in demsselben Jahre saufte der Perrenmeister die Odifer Rampis, Messach und Phas Perren Scheucken von Landsberg und Tüpz, welchen Hauf auf partfaraf Johann gegen Erlegung von 1000 rheinischen Gutben bestätier.\*

Das Tobesjahr Schlieben's ift nicht mit Beftimmtheit zu ermitteln. In ber Rirche zu Liegen fieht man fein Bappen mit folgenber Schrift:

"Balthafar von Schlieben, herrenmeister zu Sonnenburg, obiit anno MCCCCXXXVII."

# Nicolans von Thyrbach (1437-145.)

muß mit ziemlicher Gewißheit im Jahre 1437 erwählt worben fein und ftammt aus einem wenig verbreiteten franklichen Geschlecht, bas mit Friebrich I in die Mart tam und zu Ende bes achtzehnten Jahrhunderts erlosch,

Um 20. Mai 1438 finden wir ihn icon ale herrenmeister laut einer Urtunde, in welcher Werner von der Schnsenburg vom Johanniter-Orden bie Balife von Gartow, der Hobele, heide und des Krummendyl's zu Lehn nimmt. Der herrenmeister schreibt sich bier Nyckel teredach,\*\*\*) während er in einer anderen Urtunde von bemielben Tage Nickel Teirbach und 1443 Nickel Tyrbach geschrieben wird. — Im Jahre 1439 schlofe er mit dem König Ulabisland von Bolen einen Bertrag zur Ausschung verschiedener Irrungen, und 1442 hielt er ein Ordenbekapitel zu Lieben, in welchem er

<sup>\*)</sup> Riebel Bb. 6. p. 54.

<sup>\*\*\*)</sup> Riebel Bb. 6 p. 54.



einen besonderen Gottesbienst ju Shren ber heiligen Jungfrau in der Pfarrlirche ju Rönigeberg fiftete.") In bemielben Jabre befand er fich am hoflager Rurfurt Briedrich's II, des Eisennen, welcher seinem Bater
Briedrich I 1440 in der Mittelmart, Udermart und Sternberg gesolgt
war, und half bemselben die bestigen Streitigseiten schlichten, welche zwischen
ibm und der Berliner Burarricaft entstanden waren.

Im Jahre 1452 bestätigte ihm Kursurst Friedrich II, am Donnerstag nach St. Riflas, zu Frantsurt an der Oder, alle seine Burden und Bestinngen und nannte ihn in der Urtunde "ber Grofwärdige unser Rate und Lieber Getrener herr Richas Tirbach ic.\*\*)" — Bahrend der großentheils friedlichen Regierung Friedrich II, ber sein Land und den Butauf der Reumart und Riederlaufit vergrößerte, seine Macht durch den Butauf der Gewang der Städte stärfte und bei Gerzen des Abels durch die Stiftung bes Schwanen Drbens, des ältesten Ordens des Preußischen Pauses, werd, ward, wurde auch die Macht der Johanniter, und wir sehen bieselben ein den Urknuden als die Geldvorstrecker ber Fürssen und herren des Landes.

Um's Jahr 1453 entstanden zwischen dem Condent zu Rhodos und der Ballei Brandenburg Streitigkeiten über ben hehmedischen Bergleich, in dem eigentlich beide Theile Unrecht hatten. Während der Großmeister die Derrenmeister einzusehen verlangte, weigerten sich Lettere, die nach dem Deimbach'schen Bergleich ihnen zur Berpflegung überwiesenen dier Brüder untzunehmen und die Annaten zu bezahlen. Vöckel in seiner Marchia illustrata sagt, daß bei dem Anstange der Regierung des Ricoland von Thyrbach die Ballei dem Condent über 12,000 Al. Capital und 1200 Fl. Zügel an Responsgelbern schuldig gewesen sei. Schuld an diesen Zwistigteiten,



<sup>\*)</sup> Der Stiftungsbrief bei Dithmar. Einige von König oben angefthete Commendateren unterichreiben biefen Brief: Ern Riclas von Kolbig, Ern Bernd Brüdens tum Quartan und Ern Sans von Boden um Bilbenbraden.

<sup>00)</sup> Dithmar p. 54.

<sup>\*\*\*9</sup> Der Comanen Orden war urfprünglich eine geftliche Gefellschaft von Fürften, Mittern und anderen abligen Berfonen, nelche die Beredung der Jungfrau Maria jum besender batte, weedsalb er auch Sodalitas beatase Marias virginis dies. Der erft ein bes Ordens war das Niester auf dem Berge bei Alle Brandenburg, der zweite Sauptifft wurde bald Onolsbach. Zielt von Etilifziele Mattonity: Der Schwanneldren, jein Ursprung und Interface, fein Erfedichte nub feine Allerbindenen, Coalle 1486, 4)



welche fich bis zur Einführung ber Reformation in die Mart hinzogen, ist wahrscheinlich das Bestreben des Großmeisters gewesen, die Ballei wieder in ein abhängigeres Berhältniß zum Convent zu bringen, und auf der andern Seite, der Bunsch des Herrenmeisterthums, sich ganz unabhängig von Rhodos zu machen.

Das Tobesjahr bes Ricolaus von Thyrbach ift mit noch weniger Bahrscheinlichkeit festzustellen, als bas seines Borgangers, liegt jedoch wohl zwischen 1457 und 1460.

#### Seinrich von Rebern (1459 - 1460).

Che Beinrich von Rebern jum Berrenmeifter gewählt murbe, mar er Commendator ju Berben und tommt ale folder bereite in einer Urfunbe bom 2. April 1448 bor, laut welcher Martgraf Friedrich ber Jungere gebn Darf ans ber Urbeebe ju Berben an ben "Cumptuer Ern\*) Hinricke von redern" verpfanbet. \*\*) Rebnliche Berpfanbungen beffelben Martgrafen an bie Commenbatoren bon Werben und Supplingenburg (bas ein Curt bon Rebern, Beinrich's Bruber, befag) fommen in bemfelben 3abre noch zweimal vor. Ale herrenmeifter ericeint Beinrich von Rebern in Urtunben gar nicht und wir miffen bon ibm nur, baf ber bamglige Grofe-Bailli bon Deutschland, Ricarb von Buttlar, in Rolge ber Streitigfeiten wegen bes Bebmbach'iden Bergleichs, bie Babl Rebern's nicht anerkannte, feine Stelle fur ufurpirt erffarte und einen Begen . herrenmeifter in ber Berfon bee fpateren Groß. Balleis, Grafen Rubolph bon Berbenberg ernannte, ben wir bereits bei ber Belagerung von Rhobos unter Aubuffon tennen gelernt baben. Diefe Sandlung, fomie bie Erbobung ber Reiponegelber um 1500 Gulben muß jeboch auf bie Ballei Branbenburg feinen großen Ginbrud gemacht baben, benn wir finben nirgenbs, bag ber ermabnte Dachtspruch irgent welche Folgen gehabt babe. Rebern muß nach einjabriger Regierung 1460 geftorben fein, benn in biefem Jahre finden wir feinen Rachfolger:



<sup>\*)</sup> Das Bort Ern (Ehren) wurde gewöhnlich ben Ramen geiftlicher Berionen vorgefett.





bereits als Herrenmeister in einer Urtunde dem 1. Rodember dieses Jahres, saut welcher er die Johanniter Priester zu Werben von der Berpflichung besteit, dem Commendator während der Erndiezeit in der Scheune Handbienste zu thun. Die Ursunde ist ausgestellt auf den Rath der Commendatoren. "Ern Jaspers van guntersdersche tu wildendruke, Ern Hinrick Ratzenderger tu werden an der elue, Ern Othrannes van berselde tu supplingeburgh, Ern Conrades van rederen tu Quartzanen und des hovetmannes Ern Manikes van der Schulendurgh tu swidissen" (Schwidus) und sagt: damit die Priester in "vnser parrekerekin destussitiger warden mogen" wolfe er bestimmen, daß bieselden "nummer tu ewigen tilden sommer tüdes jn dem oweste (Erndte) jn dy schüne tu tasse ghan scholen, alse sy des van olders her nach vnbless, legghen vnd dun dat aue."\*)

In bemfelben Jahre erhielt ber Perrenmeister von Aurfürst Friedrich II eine Bestätigung aller Besithungen bes Ordents, wohrscheinlich um die Ballei gegen die Feinbeligkeiten bes Convents in Schut zu nehmen, welcher sogar das Iohanniterthum in den Marten aussehen und zu heiterschein schlagen wollte. Dieser Bestätigungsbrief ist wichtig und interessant, weil bertelbe die Ramen aller Giter enthält, welche die Ballei damals besaß. Er santet: \*\*)

"Bir Friedrich von Gottes Gnaben Marggraf zu Brandenburg, Churfürft, des heiligen Römischen Reichs Erhe Cammerer und Burggraf zu Kürnberg z. Belennen öffentlich mit diesem Brieffe für Uns, Unsere Erben und
Rachsommen, Marggrasen zu Brandenburg undt sonst allermänniglich, die
biesen Brief sehen, hören oder lesen, daß wir Uns mit den Bürdigen Unserm Rath und lieden getreuen Hern Liborius den Schlieden, Meister
Sanct Johans Orden und anderen seinen Comptoren seines Ordens, und



<sup>\*)</sup> Riebel 1. Sptabtb. Bb. 6, p. 65.

<sup>\*\*)</sup> Aus ben Acten bes Johanniter-Orbens, jeht im Archive ber Röniglichen Regierung zu Frantfurt a. b. Ober. "Rr. 2" verfchiebene Berrichaftliche Berordnungen.





ben Gntern barzugelegen, undt allen ihren Bugeborungen. Unbt fie follen fich über bie genannte Buter fürber feiner Buter mehr zu eigenthumbe in ben genannten Unfern Lauben nichts unterwinden. Undt wir vereignen ibm bie obgenannten Schlöffer, Stabte, Baufer, Bofe, Dorfer bon Reuem mit allen und jeglichen Rinfen, Renten, Bollen, Neder, Biefen, gewonnen unbt ungewonnen, mit Berichten, Oberften und Rieberften, mit Mullen und Dullenftetten, Baffern, Bolbern, Bachten, Bilbtbabnen, Biebtrifften, mit Beben. Geiftlichen und Beltlichen und aller und jeglicher Rugeborunge, Berrlichfeiten und gerechtigfeiten, ale Borglter undt bieber ju jeglichen geboret baben, gabr nichts nicht barinnen aufgenommen, noch binban gefett, Unbt beitetigen ibn auch baran all ibr gewehr, befitunge, leibungen unbt Eigenthumb, fie feindt vormals Berbriefet, auch alle Privilegia undt Briefe barauf lautenbe, bon Fürften und herren gegeben, machtiglich mit Rraft unbt macht biefes Briefes, fie follen bie friedlichen undt ungeirret forber mehr befiben, bamit ichaffen, tonn undt ber gebrauchen, nach ihrem Rut mit aller Berrlichfeit, alf ibres rechten Ewigen Bereigneten Gigenthumbs, von Ung, Unfern Erben und Rachtommen Darfgrafen ju Braubenburg gang ungebinbert.

EUndt ob ihm nach biefem Tage datum biefes Briefes in gutommenben Beiten, welche Leben, Geiftlich ober Beltich, in ben genandten Schleffern, Stadten, heufern, hoffen, Obefern, ober ihren Bugehörungen, baß ihr Lebn wahre, loß wurden, die sollen bem Orden und nicht Unft, Unfere Erben oder Rachtommen, noch anders Riemande verledigt fein, undt softlin sie deran gant nichts irren zu ewigen Zeiten, Undt verziehen und darum vor Unft, Unfer Erben und Nachtommen, Marggraffen, aller Leben, Busprache undt ander gerechtigkeit, doch mit dem Bescheite, Wir behalten Unft und Unser Gerrichaft daran Dienst und Saubibete, undt alle ander gerechtigkeit, gewohnbeit undt herrlichfeit, die Unfer Borfahren, Eltern und Perrschaft vormals darauf gehabt und wir noch haben, undt daß ender und zeholenmen frommen werben und sehorsam sein sollen, Unfer, Unfer Erben undt Nachtenmen frommen werben und schaben wenden, getreulich, als anderen Unseren gemine Lande thun undt Pflichtig sehn, Wir, Unser Erben und Rachtenmen, Marggrafen, sollen sie allezeit schühen, schirmen, handthaben und vertheitigen gegen aller





Unbt ob Bir ober Unfer Jager von Unfere gebeiß wegen uf ibren bolben und bebben Jagten, bag fellen fie nicht webren, Bor folche Gigenthumb follen fie bor fich undt ihre Rachtommen, Unfere Borfahren, Unfere Eltern, Ung, undt ihre Rachfommen eine ewige Jahrzeit in allen ihren beufern undt Comptereben in Unfern Lanben gelegen, bestellen und beftetigen, alle Jahr emiglich obne abgang allezeit auf Cauct Elifabetbentag uff ben Abendt mit vigilien und beg andern Tages barnach mit fingenber Geelmeffen begeben, unbt ben Allermachtigen Gott allegeit getreulich bor bie Berrichaft bitten; Bir vereignen ihnen baran alles bag, maß Bir ibm von angben und Rechtswegen baran vereignen mogen, boch Unft nubt Unfer Berrichaft an Unfern Leben unbt gerechtigfeiten, Unfere Praclaton, Mannen undt fonft allermanniglich an ihren leben, Binfen, Renten, Bugeborungen und Gerechtigfeiten, Die Bir undt fie in benfeiben Gutern baben, gant unichablich. Deft fennt gezeuge, bie Ehrmurbigen, Boblgebobrnen, Eblen, Beftrengen, Unbt Beften, Unfer Rathe, Sofgefinde undt liebe getreuen, Bert Fribrich, Bifchoff ju Lebug, Unfer Canpler Gottfried Graff von Solad, Beremann Graff ju Benneberg, Botho von Bieburg, Berr ju Connenwalte, Fribrich bon Befenburg, Berr ju Schredenborf, Schent Dito bon Banbfebergt, Berr ju Tupit, Benning Quaft, Unfer Ober-Maricalt, Georg von Balbenfele, Unfer Landvoigt ju Lufit unbt Cammermeifter, Dionifius bon ber Dit, Unfer Land-Boigt ber Reumarf über Ober, Balber von Uchtenbagen, Ridoll Bfuell, Rittern, Sang von Brebow, Lubigte von Arnimb, Unfer Sauptleuthe im Uderlante, Otto von ber Marmit, Sang von Bebell, und ander mehr Unfer Bofgefinde und Diener genug glaubmurbigen.

Bu Urfundt und Ewiger gezeugnie, haben wir Unfer große Infiegel an biefen Brieff beifen hangen, ber gegeben ift ju Cuftrin am Mitwoche







nach Allerheiligentage, nach Gottes gebuhrt, Taufent Bierhundert und im Sechzigften Jabre."

Bu ben in vorstehenbem Bestätigungsbriefe angegebenen Gitern in Aurfürst Friedrich's Landen, und zu ben Bestigungen, Die ber Orben noch außerbem inne hatte, erwarb Liborins von Schlieben noch ansehnliche Derter:

3m 3abre 1460 fcbenfte ber Anrffirft bem Orben bas Dorf Laube\*); 1461 taufte ber Berrenmeifter bas halbe Dorf Ririchbaum; 1462 erbanbette er bon ber Schwefter bes Bergog's Otto bon Bommern bie Beeben in Bilbenbruch für 1400 rheinische Gulben, in bemfelben Jahre bie Salfte bon Lindow, und 1463 Richenow. Gin aufehnlicher Erwerb mar auch ber Rauf bes Umte Gruneberg. Urfprünglich ein Befit ber Familie bon Reuenborf, bie es ale Bebn bom bentiden Orben befaft, bem bamale noch bie Reumart geborte, tam es nach bem Biebererwerb biefer Broving in bie Saube bes Rurfürften, ber es fur 1800 rheinifche Bulben bem reichen Sans bon Brebow auf Cremmen verpfanbete, bis es Liborius von Schlieben fur 7500) rheinifche Gulben an ben Orben brachte. Bu bem Umte gehorten noch bie Dorfer Geldow, Guftebiefe, Bederit, Die muften Felomarten Rurftorf und Enchorn mit ber balben Duble, Die Geen, Solger und anbere Bugeborungen, besgleichen 16 Sufen im Dorfe Breich ac, ac. Mus biefem Befit entftand eine Commende, bie nachmals ber Berrenmeifter Reicharbt bon ber Schulenburg bem Georg ben Schlabernborf auf Lebenszeit übergab, fpaterbin wurde Gruneberg ein Tafelgut ber Berrenmeifter. Anger bem Beftätigungebrief feiner Befitungen ließ fich Liborine von Schlieben von Rurfürft Friedrich II auch noch ben Beimbach'ichen Bergleich confirmiren, ben auch Babft Baul II im 3abre 1467 anerfannte \*\*).

Schliebene's Tobesjahr ift nicht mit Gewißheit zu ermitteln. Obgleich wir oft wissen, in welchem Jahre ber Nachselger erwählt warb, so konnen wir barans burchaus nicht schließen, baß in bemfelben Jahre ber Borganger gestorben sei, ba oft mehrjährige Bacanzen ber herreumeisterwürbe stattsinden. Bahrscheinlich ist Schlieben vor 1470 gestorben, und ber herrenmeisterstuhl





<sup>\*)</sup> Ledel, 1. c.

<sup>\*\*)</sup> Bedmann, 1. c., Geite 194-196, unb 188-194.



mehrere Jahre leer gewefen, obgleich fein in ber Rirche ju Lieben aufgehangtes Bappen bie Umschrift tragt: Liborius von Schlieben, herrenmeister ju Sonnenburg obuit Anno M. C. C. C. C. LXXI.

Rach Schlieben's Tobe entstanden wiederum Streitigkeiten mit dem Obermeister von Deutschland wegen ber Bahl eines neuen Herrenmeisters, und der Zahlung der Responsionen, über deren Berlauf die Nachrichten ziemlich verschieden sind. Sodel sagt darüber: Schlieden habe schon 1463 an den Frater Johannes de Cardona humill Bajulivo majoricarum et Visitatori 648 rheinische Gusten nach füber gesandt, und setzt hinzu: "ob auch zwar A. 1382 verglichen worden, daß teine Extraordinaire Contributiones der märtischen Bastei sollten ausgebirdet werden, so sind bech 1471 fünf solche Annaten oder Upsätte zu Rom in dem Capitulo generali ausgesest worden, worauf A. 1471 1500 Gusten auf Abschlag von der gangen Schuld bieser fünf Annaten abgetragen worden sind."

Trot ber Streitigfeiten mit bem Obermeister von Deutschland mabite bie Ballei ben Commendator von Bilbenbruch,

## Raspar von Gantereberg (1471-1474),

jum herrenmeister, bessen Bestätigung von heitersheim jedoch zwei Jahre auf sich warten ließ, weil ber Groß-Prier für die Consirmation besselben auf sich warten ließ, weil ber Groß-Prier für die Consirmation besselben bo Gniben verlangte, welche herr bon Gnitterberg sie jahlen. Um ben Streit auszugleichen, schrieb Beter Schwalbach, Commendator zu Wwesten 4. Mai 1473 an ben herrenmeister, daß herr Johan von Ame (Auc) prior generalis per Alemanniarn, nach ber langen Baccang seit Schieben's Tobe die Wahl bes neuen herrenmeisters gern bestätigen wolse, aber unter ber Bebingung, daß berselbe nehst ber Wallei unter ben Gehorsam, die Bistation und ben Zwang bes Großmeisters zu Rhobos und bes Groß-Priors von Deutschand zurückehren, und alle bereits aufertegten ober noch auszurlegenden Responsionen stets zahlen, und Werben bemüthig und unterwürfig sein solle. — Ob die Ballei in biesem Streit nachgegeben habe, ist nicht bekannt geworden, nur Eddel behauptet, jedoch ohne sich aus streitnen zu stithen, daß Kaspar von Gnittersberg vier



Das einzige Bichtige unter biefem herrenmeister ift, bag berfelbe 1474 vom herzog Erich von Bommern einen Eigenthumsbrief über bie Banfin'ichen Güter erhielt, und bag er von Friedlein von Schlichting bas halbe Dorf Topper taufte.

3hm folgte ber Commendator bon Bilbenbruch:

### Richard von ber Schulenburg (1474-1491),

jur berrenmeifterlichen Burbe, mabrent gleichzeitig ein "ffritze van der schulenborch, Kumptur the werben, Borgermeyster vnd Radmann darsuluest" mar. \*) Much er war, wie feine Borganger, bemubt, bie Befitungen bee Orbens zu bermehren. Go faufte er 1474 bon Rerto bon Buntere. berg und Bernt bon Bord bae Dorf Galliniden fur 2800 Darf, unb bon Beter bon Glafenapp bie Dorfer Barstewit und Brufemis, 1475 belebnte er einen Berru von Guntereberg mit balb Banfin und erhielt 1478 vom Rurfürften Albrecht Achilles von Branbenburg, ber eigentlich bie Dart, ihrer roben Sitten wegen, nicht liebte, felten babin tam und fie von feinem Sobn Johann regieren lieft, einen Gigenthumebrief über Bebnereborf und 1479 über bie Breberlow'fche Feldmart. - Unterm 24. September 1481 finben wir bei Riebel (p. 70) eine Urfunde, laut melder bie Commenbe Berben 98 Rheinifde Woldgulben jum Cous von Rhobos gegen Die Turten beifteuert. Die Urfunde ift unterfdrieben von fritzone de Schulenborch, commendator in werben, Hermoneke de Schulenborch, commendator in cipellenborch und Johanne murmester, plebano, nebit andreas Hasse, clericus, 1482 erbanbelte ber herrenmeifter bas Dorf Merdow im Amt Connenburg, 1484 von Ricolaus von Thorbach bie Guter Zaurgig, Reichenow und Dalfom, 1488 von Simon von Gantereberg beffen Antheil am Dorfe Schwanebed, ferner nach Abfterben ber herren bon Bilmereborf bas Dorf Dolgelin, und enblich 1491 von herrmann von Schape-

<sup>\*)</sup> Siebe bie Urfunde bei Riebel p. 68.

low beffen in letztgenauntem Dorfe ju erhebenben Zinfen, so wie bas Leibgebing ber Gattin bes Cone von Golit. Aurfürst Johann Cicero
ertheilte ihm ben Bestätigungsbrief bieser Besitungen. — An ben Kriegen,
welche die Mart unter ber Regierung Albrecht Achill's führen mußte,
namentsich an bem gegen Bommern von 1472—1479, ber burch ben Frieben von Lödenit beenbigt wurde, scheinen die Johanniter leinen Theil
genommen zu haben, ebensowenig an ben blutigen Kämpsen gegen Johann
von Sagan, ber, Erbstreitigkeiten halber, mehrere mordbreunerische finfälle
in die Mart unternahm, jedoch von Frantsurt und Drossen schimpfich abziehen und im Frieden zu Camenz (1482) Crossen, Bullichan, Sommerselb und Bobertsberg an Brandenburg abtreten mußte.

Wie Lodel angiebt, foll Richard von Schulenburg die Schule ju Sonnenburg gebaut und eingerichtet haben. — Sein Tobesjahr giebt mit Beftimmibeit folgende in der Kirche ju Lieben vorhandene Dentschrift auf 1491 an:

"Anno Domini millesimo quadragentesimo nonagesimo primo Sabbatho Walburch obiit Dominus Richardus de Schulenburg, ordinis Sancti Johannis per marcam magister."

## Georg von Schlaberndorf (1491-1527)

wurde von bem bamaligen Groß Prior von Dentschland, bem bekannten Grafen Rubolph von Berbenberg, ale herrenmeister beftätigt. \*)

Auch feine Regierung bietet, wie die ber meiften anderen herrenmeister, fast nur Guter-Erwerb und handel, ber infofern Interesse für unferen 3wed bat, als man alle die Orte namentlich fennen lernt, welche die Ballei Brandenburg successive in ihren Besit bekam.

Im Jahre 1491 taufte Schlaberndorf bas Gut Maldenborf, 1493 Rahanfen bom Grafen Johann von hobenstein, 1494 Strebelow, bas jum Amt Collin geschlagen ward, und 1495 von Georg von Nabenborfer vier Schod Groschen jährlicher Hebung zu Kriescht. Dagegen verkaufte er bas von

<sup>\*)</sup> Die lateinische Urfunde ftebt bei Dithmar p. 64.



Georg von Schlabernborf ftanb bei ben Rurfürften von Branbenburg fomobl, ale bei ben Bergagen bon Bommern in bober Achtung, fo bak, ale Bogielav X 1491 eine Reife nach bem gelobten ganbe unternahm, er ben herrenmeifter mabrent feiner Abmefenbeit jum Statthalter feines Bergogthums machte. Bon 1492 bis 1526 fcweigen bie Rachrichten ganglich aber Georg von Schlabernborf. Um 20. Januar bee lettgenannten Jahres jeboch finben wir ein Rabitel ju Friedland, in Gegenwart ber Commendatoren Gottichalt von Beltheim ju Bilbenbrud, Sans von ber Marmis ju Gruneberg, Gunther von Sobenborf ju Liegen und Teffe Rleift (Klyst) ju Bachan. Der Zwed biefes Rapitele mar, bem bereits altere. fcwachen herrenmeifter einen Coadjutor und gleichzeitigen Rachfolger beijugeben, ju welchem Enbe berathen murbe, bem Rurfürften bie Bitte porgutragen, auf einem in ber Rolge in Rielengig gu baltenben Rabitel einen herrn zu biefer Burbe ernennen zu wollen. Um 18. Februar 1526 fant bies Rapitel ftatt, und bie bom Rurfürften abgeschickten Befanbten, ber Defan Thomas Rrull und ber Rangler Dr. Mublinger, fcblugen im Ramen ihres herrn ben Commenbator bon Lagow, Beit bon Thumen, bor, ber benn auch einstimmig jum Coabjutor gemablt murbe, feine Burbe jeboch nicht lange befleibete, ba Georg von Schlabernborf bereits am 10. December beffelben 3abres ftarb, wie bies bie in ber Rirche ju Liegen befindliche Dentidrift bezeugt:

"Georgius de Schlaberndorf ordinis Sancti Johannis. magist. obiit anno post christi natum M. D. XXVI."





stender 4 schilling vor dy lampe an tho stekende, dy do stevt by dem Sacrament in dem Kore. Item gheven sv em 4 schilling vor die ave marien Klocken to ludende. Sodan vorscrewen 8 schilling ghefftme one upp sunthe Johans dach the middensamer."

Mugerbem erhielt jeber ber beiben Rufter noch 4 Schillinge fur bas Rebren ber Rirche; enblich gab es freie Bohnung und eine Belb-Entichabis gung für bie Baulichfeiten in berfelben. - Der Unterfufter erhielt gwifchen Beibnachten und Jebanni 4 Schillinge und "wen hy dy tappen an den Klocken smeret", auch noch zwei Schillinge und ebenfalls freie Bohnung. \*)

Unter Schlabernborf's Regierung ift fcblieflich ju bemerten, bag im Babre 1522 Rhobos fiel, Die Beimathelofigfeit bes Convente eintrat, bis berfelbe 1530 nach Dalta verlegt murbe. 3hm folgte ber Coabjutor unb frübere Commenbator bon Lagow:

### Beit von Thumen (1527-1544),

ber auf einem Rapitel gewählt warb, bas am 20. Januar 1527 unter bem Beifein folgender Commendatoren abgehalten murbe: Theffe Rinft (Rleift) ju Bachan, Gottichatt von Beltheim ju Bilbenbruch, Friedrich von ber Schulenburg ju Supplingenburg, Jodim Ribft ju Berben, Detdior Barfus ju Mbrow, Bunther ben Sobenborf ju Liegen, Sans Mufdwin ju Gruneberg, Dathes 3tom ju Rrodom, Liborius Brebom ju Wietersheim und Afche bon Gramon ju Remerom.

Bleich in ben Anfang bon Thumen's Regierung fällt ein friegerifches Greignif, meldes ale Geltenheit bier angeführt ju werben verbient:

Beit pon Thumen gerieth näulich, que unbefannten Urfachen, mit einem polnifchen Ebelmann, Ramene Stanislaus Disfofett, in Streitigfeiten, Die



<sup>\*)</sup> Riebel, p. 72 unb 78.

so ernstlich wurden, daß ber herrenmeister mit bewaffneter Macht in das Gebiet des Bolen einfiel, sich bessen Stadt und Schloß Weserit bemächtigte, und ihm überhaupt vielen Schaben zufügte. Mietosoh, der wohl der Schwächere war, tlagte über diese Abat beim Konig Sigismund von Polen, der die Sache untersuchen ließ und im Bergleich zu galtenwalde, 1527, zu bem Kurfürft Joachim I ebenfalls Gesandte abgeschicht hatte, den herrenmeister zu einem Schabenersalb von 2000 theinischen Gulben verurtheilte.\*)

Rachbem icon Johann Cicero (1486-1499) burch feine milbe und friedliche Regierung ber Dart viel Gutes gethan, und nach ihm Joach im I, Reftor, Die Raubereien bee Abele mit Strenge unterbrudt hatte und ber fich immer weiter verbreitenben lutherifchen Reformation mit Gifer, boch obne Barte, entgegen getreten mar, folgte ibm nach feinem Tobe Joachim II. Becter (1535-1571), in ber Rurwurbe, mabrent ber jungere Bruber Johann bie Reumart nebft Sternberg, Rroffen, Rottbus und Beit, und mit biefem Befit bas Batronat über bie Ballei Branbenburg erbielt. Diefer Umftant mar fur bie Johanniter bon bebentfamem, wenn auch nicht immer portheilhaftem Ginfluß, und machte ibre bieber ziemlich eintonige Beichichte bon jest ab etwas reicher an Begebenheiten. Rurffirft Johann, wie fein Bruber Joadim, ein Freund und Forberer ber Reformation, welche Erfterer 1539, Bebann jeboch ichen 1538, in feinen Staaten einführte, mar ein ernfter, energifcher, jeboch auch unruhiger und friegerifcher Beift, ber leicht über bie ibm gezogenen engen Grengen binaus icaumte, und bie Tragweite feiner ausgebehnten und fcwierigen Blane nicht immer richtig berechnete. Da er jeboch feine Biele ftete mit eiferner Confequeng verfolgte, und ibm baburd Ausgaben erwuchfen, bie über feine Berhaltniffe maren, richtete fic bas Streben bes Rurfürften balb auf jebe moaliche Erweiterung feiner Sulfe. quellen, wobei er mit ben Johannitern, que beren Befitungen er Bortbeile gu gieben boffte, in febr unangenehme Berbaltniffe fam, bie ibm und manchem Unberen bas leben verbitterten. 3m Unfang ichien fich ber Rurfürft mefentlich fur bas Bobl bes Orbens ju intereffiren, mas er namentlich im Jahre 1540 bei bem Streit bee Bifchofe Georg von Lebus mit Delchior

<sup>\*)</sup> Der Bergleich befindet fich in Gerden's Cod. dipl. Brandenb. T. III. p. 270,

bon Barfus, bem Commenbator ju Quartichen, wegen bes fogenannten Bifcofe-Rebnten, bethätigte, inbem er bie Angelegenheit burch feine Rathe unterfuchen und milbe und gerecht richten lieft. Die Ginmischung in Die Berbaltniffe ber Ballei batte ibm jeboch vielleicht ju flar ben Reichthum berfelben überbliden und bas Berlangen nach jenen Schapen mach merben laffen. Die erfte Sanblung, welche bies ju beftätigen fcheint, mar bie balb gezwungene Bertaufdung ber reichen Commenbe Quartichen gegen bie weit unbetrachtlichere Canbvoigtei Schievelbein, Die barquf an Stelle ber Erfteren jur Johanuiter-Commente gemacht murbe. Rachbem ber Berrenmeifter alles Dogliche verfucht batte, biefen nachtheiligen Taufch nicht gu Stante tommen gu laffen, mußte er boch enblich ber Bewalt weichen, und fich am Dienftage Viti 1540 jum Bergleiche an Ruftrin bequemen. wo Martgraf Johann Sof bielt. Quartiden mit allem Bubebor murbe emig und erblich bem Martgrafen verschrieben, und ber Orben übernabm bafur bie, mabriceinlich von ben Bebell's erbaute, Landvoigtei Schievelbein in ber bamaligen Reumart\*) mit ben Dorfern Balbeebrey, Ruthagen, Rubo, Barberin, Reichom, Falfenberg, Dalgenow, Rlettin, Summarifch . Bumto, Lipze, Briebslav, Benglafbagen, feche Sufnern ju Lidow, acht ju Labenis, fieben ju Balbidleffe, nebft allem Bubebor ic. ic. Die Lanbesfteuer und fürftliche Sobeit bebielt fich ber Martgraf bor, bagegen follte jeber Commenbator bon Schievelbein immer Canbboigt ber Rreife Schievelbein und Dramburg fein. Der erfte Commendator biefer neuen Commende mar Meldior von Barfus, ber juvor Quartiden gebabt batte; bie Landvoigtei jeboch erhielt, gegen ben Bergleich, am Tage Thoma 1545 ber Rath und Rangler bee Martgrafen, Frang Renmann, ber nach bee Beren von Barfus Tobe, 1542, auch bie Commente befam, und 1564 fogar Berrenmeifter murbe.

Die Berleihung ber Commente Schievelbein an biefen Reumann, ber weber abliger Geburt, noch Ritter war, bewies hintanglich, wie weuig ber Martgraf von ben Tenbengen bes Orbens burchbrungen war, und wie will-



<sup>\*)</sup> Bente gebort Schievelbein gu Bommern,

<sup>\*\*)</sup> Die Urtunbe fteht bei Dithmar, pag. 68.

fürsich er mit ben Rechten besselben verfuhr, eine Erscheinung, ber wir jedoch im Bertauf biefer Geschichte bereits sehr oft begegnet find, weil fie gu leicht aus ben nur gebulbeten Besig. Berhattniffen bes Orbens und aus ber unbe-binberten Billfür seiner Protectoren bervorging.

Babrend ber Regierung Beit's von Thumen faub die Reformation freien Eingang in die Mart, wurde überall öffentlich eingeführt und machte sich eigentlich ganz von felbft. Die Iohauniter, aufanzs nur dultefam gegen die neue Lebre, befreundeten sich mehr und mehr mit ihren Gedanten, die sie beren eifrigste Anhänger wurden. — Bereits im Jahre 1544 sinden wir die Commendateren Melchior von Barfus zu Schievelbein und Andreas von Schlieben zu Lagdwerbeiteit, weshalb sie jedoch ihrer Commenden eutsetzt werden sollten, weil unan befürchtete, daß sie nur daraus erpressen vor gehelbern abenten, sondern vielmehr Alles, was sie nur daraus erpressen sonden, ihren Frauen und Kindern zuwenden möchten. Um die Angelegenheit in's Meine zu bringen, ward der Gommendator Siglsmund von der Marwig zu Wyrow, nehlt dem Ordens-Secretair zum General-Kapitel nach Sepeher abgesandt, und das Ergebniß ihrer dertigen Bortellungen war, daß die verheiratheten Commendatoren in ihren Commenden bleiben sollten.

Eine Urfunde vom 19. Mai 1546 vom Aurfürsten Joachim II bersichert schon ben Priefter Rotibide ju Berben, ber fich verebelicht hatte, bag Priefter-Kinber gleich anderen ihre Eltern beerben burften.\*)

Beit von Thumen ftarb im Jahre 1544.

### 30achim von Arnim (1544-1545).

Bisher Commendator von Gruneberg, wurde er am 20. 3uni 1544 auf einem ju Sonnenburg gehaltenen Rapitel, unter Beifein ber beiden martgräflichen Gefandten, bes Hauptmanns ju Kottons, heinrich von Pack, und bes Kanzlers Franz Reumann, welche bie lanbesoberherrliche Romination überbrachten, zum herrenmeister gewählt.

<sup>\*)</sup> Riebel, pag. 82.



Dies Rahitel zu Sonnenburg ist wichtig für bas Berständniß der spateren Geschichte der Ballei, und insofern merkwürdig, als es bei der Ordens-Regierung in Sonnenburg dieselben Erscheinungen zeigt, wie sie bei dem bamals auf Malta firirten Convent zu Tage traten.

Bon bem Augenblid an, wo die Johanniter Malta zu ihrem Sih erhielten, bewahrten sie die Souverainetät nur noch scheinbar, erhielten außer bem Papst auch noch die spanischen Wonarchen zu Oberherren, und wurden von allen Fürsten, die sie genötbigt waren, als Protectoren anzurufen, in ihren verbrieften Rechten beeinträchtigt. Ungefähr viesselbe Erscheinung zeigt sich wenige Jahre später in der Ballei Brandenburg. Seit sich dieselbe vurch den hehmbachischen Bergleich in eine lose Abhängigkeit vom Convent gesetz, und sich unter den Schutz der Martsgrafen von Brandenburg begeben hatte, erhielt sie außer dem Großmeister auch noch die Fürsten der Mart zu Oberherren, zu denen sie bald in ein weit untergeordneteres Berhältnis trat, wie dasselb jum Convent gewosen war.

Der Berlauf bes zweiten Rapitels zu Sonnenburg wird zeigen, wie flar fich biefe Abhangigfeit schon jest auspragte.

Rachbem ber Commendator Melchior von Barfus ben Anwesenben gemelbet, daß nach altem Branch und laut fürstlicher Nomination Joachim von Arnim zum regierenden herrenmeister in freier Bahl gewählt worden sei, ward berselbe aus der sogenannten Ores Rammer, mit bem Ornat belleibet, vor ben hohen Altar gesührt, auf bem ein bloßes Schwert lag, wo er in Gegenwart der genannten sürstlichen Gesandten niederkniete, und mit Aussegung der Hand solgender Eid absegte:

"Ich Joachim von Arnim, des Ritterlichen Ordens Sanct Johannis Ballei erwählter Meister in ber Mart Brandenburg, schwöre zu Boraus meinem gnäbigen Landesfürsten, Markgrafen Johannien zu Brandenburg, als darunter ich residire, und barnach dem Ritterlichen Orden gehorsan und treu zu sein, berselben Bestes zu wissen, Schaden zubor zu sommen nach meinem besten und äußersten Bermögen, als mir Gott helse und sein heiliges Evangelium."

Nachbem bas Te deum gefungen und bas übrige Ceremoniell befeitigt war, wurden die herren Balthafar von ber Marwit und Bincenz von Warns-





Um Dienstag nach Michaelis beffelben Jahres bielt ber Berrenmeifter bas Rapitel ab, weranf ich verftebend bereits aufmertfam gemacht babe, und bas, unter bem Beifit ber Commenbatoren Deldior von Barfus, Anbreas bon Schlieben, Thomas Runge, Boachim Quaft und Sigismund von ber Marwin, ben Beichluft fafte, ben Martgrafen, ale Batron und Schunberen ber Ballei, inftanbig ju bitten, ... alle Db. und Anliegen, feine ausgenommen, au fich ju nebmen, und folde in Gute ober ju Recht, wie ibm foldes am bequemften unt gelegenften bebunten murbe, beignlegen und zu enticheiben." Bur Ausführung biefes Befchluffes wurden bem Martgrafen zwei Commenbatoren. Anbreas von Schlieben ju Pagom, und Balthafar pon ber Marmin m Bilbenbruch, vorgestellt, mit benen er gemeinichaftlich banbeln und entfcheiben mochte. - In biefem Rapitel mablte fich bie Ballei alfo felbft einen Bormund in allen Bortommenbeiten, und ber Berrenmeifter machte fic baburd vollständig unmundig. Somobl fammtliche Angelegenbeiten bei ben boben und bochften Beborben, ale auch alle Berfügungen über Rapital und Binfen ber Ballei batte ber Martgraf in Sanben, und ber Berrenmeifter warb baburch fo eingeschräuft, bag er erflarte, "fur feine Berfon mit ben Orbensfachen und Schulben gar nichts mehr zu thun baben ju wollen, auch alle in biefen Angelegenheiten eingebenben Briefe birect an ben Martarafen nach Ruftrin geschicht werben follten."\*)

Obgleich weber König, noch ein anderer Schriftfeller fagt, baß biefes Kapitel unter fiarter Beeinfluffung bes Marfgrasen zum Schluß getommen set, ift es boch saum beutbar, bag ber herrenmeister und bie Commendatoren ganz gegen ihr eigenes Interesse fich ohne Grund ihrer verbrieften Macht und Gerechtsamen freiwillig hatten begeben sollen. Noch unbegreiflicher wird biefer Umstand, wenn man die folgenden Beschiffe bieses Rapitels vernimmt, welche nach König also laten:

Der herrenmeifter foll fünftig feine Dacht haben, ein Rapitel auszu-



<sup>\*)</sup> Ronig: Banbidriftliche Geschichte bes Johanniter. Orbens ber Ballei Branbenburg.



Diefe Beichluffe wird ber Allerunpartheiische wohl schwertich für freie batten, und wir sehen hier im Rleinen bas 3ohanuterthum ebenso 310 Grabe tragen, wie es im Convent ju Malta im Großen geschah. Die Beitverhältniffe waren bem Orben in seiner bestehenben Form nicht mehr gunftig, und er ging überall seiner Austölung resp. feiner Umgestaltung entgegen.

In ber golge tam es auch noch vor, bag ber herrenmeister Ritter, bie teine Commende hatten, aus feiner Tasche ober an feinem hofe unterhalten mußte, bis biefelben in ben Genug eines Ordensgutes traten.

Im Jahre 1545 wurde die Commende Zachan auf bringende Berwendung bes herzogs Barnim von Pommern für 24,000 Gulben an bessen Marschall Wolf von Borck vertauft, und außerdem der Ballei "in einem rechten und beständigen Wiedertauf" die Gefälle und jährlichen Fintommen au Urbeeden und Zinsen in den vier Städelen Königsberg, Soldin, Arenswalbe und Landsberg an der Warthe vertauft. Außerdem soll unter biesem herrenmeister das sogenannte Ordensbaus in Frankfurt täuslich an die Ballei getommen sein.



Auf bemfelben Kapitel, wo Arnim abbantte, wurde im Beisein ber marfgräflichen Gefandten Franz Neumann und bes Marschalls Joachim Seggerben ber Commenbator von Berben,

## Thomas von Runge (1545 - 1564),

einer alten grundgesessenen pommerschen Familie angehörig, beren Rame jedoch in den Bafallentabellen des achtzehnten Jahrhunderts nicht mehr vortommt, jum herrenmeister gewählt, und vom Markgrafen und dem Groß-Brior von Deutschland bestätigt.

Schon unter bem Herrenneister Beit von Thumen waren wegen besser Betweigerung bes Lehnseites an bie pommertden Herzstge arge Reibereien entstanden, mahrend berer bie Commende Bilbendruch in steter Gefahr schwebte, eingezogen zu werden. Als nun der bisherige Commendator Gottschaft von Beltheim gestorben war, verordnete Runge, daß der Sicherheit wegen alses in Wilbendruch vorsandenen Geschit, nut was sonst zur Berteibigung des Plages diente, von dort fortgeführt werden sollte. Als Berzseg Philipp von Bommern dies ersuhr, schritt er zu den ernstesten Gegenmaßregeln, und es stand das Schlimmste zu befürchten, wenn nicht die Martgrafen Joachim II und Ischan die Sache arrangirt hätten. Der Berrenneister Aunge mußte sich in Folge bessen allerdings bequemen, im Hostager zu Wolgast zu erscheinen, und dem Herzog den Basalleneid zu leisten. Die ersedigte Commende Wildenbruch erhielt nun mit unverstürzten Rechten Andersa von Blumentde Mildenbruch erhielt nun mit unverstürzten Rechten Andersa von Blumentdes.

Der bieferhalb ftattgehabte Bergleich marb Montags nach St. Mathai 1547 abgeschloffen, und gwar im Beifein folgenber Zeugen:

Bon Seiten bes Bergogs: Bartholomane, Bifchof von Camin,

<sup>\*)</sup> Micraline, A. Bommern, Th. 2, Bb. 3, S. 548 unb 849.



In Folge eines 1547 am 5. Mai gehaltenen Kapitels wurde bas Commendatorenhaus zu Grüneberg gründlich ausgebaut, und ein Haus zu Custrin gelauft, bas nach dem Grundbuche diefer Stadt nebst dem Garten einen jährlichen Ertrag von 4 Gulden 6 Groschen und 6 Pfennigen abwarf.

Um 14. Januar 1550 warb ein abermaliges Rapitel ju Connenburg gehalten, beffen Befchluffe bie ersten sind, mit benen die Cammlung, welche ber Orden bis jur Aufhebung ber Ballei fortgeführt hat, anfängt. — Da biefe Beschluffe intereffante Mittheilungen über bas Leben auf ben Commenden enthalten, theilen wir die wichtigsten berfelben nachstehend mit:

1. Die Commendatoren sollten zwei, auch drei Ordensbrüder auf ihrer Commende unterhalten, jedoch ohne Pferde, und dieselben zur Paushaltung und Bestellung des Actes gebrauchen. Stüre Einer davon, so sielen sein hab und Gut bem Commendator anheim. 2. Die Commendatoren sollten streng darauf halten, daß ihre Commenden nicht mit Schulden belastet würden, das Wohnhaus in gutem Stande erhalten, die Holgungen nicht verwöstet, und keine Neuerungen zum Oruck der Unterthanen einzessührt würden. 3. Nach dem Tobe eines Commendators sollte das Inventarium erseht werden, und der Tobe eines Commendators sollte das Inventarium erseht werden, und der Tobe eines Commendators sollte das Inventarium erseht werden, und der Tobe eines Commendators sollte nie, hen Herrenmeister der, vier, auch acht Tage zu bewirthen. Mit Haltung des Appitels bliede es beim Alten; auch sollte Ordensboten zwei die drei Nächte Unterhalt nicht versagt werden. 5. Alle zwei oder drei Jahre müssen für die Commendatoren der Bistation ihrer Commenden freiwillig unterworfen, und bei bestimmten Responsegelder in gutem vollwichtigen, rheinischen Gelebe jährlich auf Johannis Bap-

tistae Tag an den herrenmeister nach Sonnenburg abführen. 6. Dem Groß-Brior von Deutschland wurde abgeschlagen, vier Ordenspersonen aus der Fremde in die Ballei Brandenburg zur Erhaltung aufzunehmen. Wegen bieser Weigerung wurde, wie Osterhaufen 1. c., S. 633 ansührt, der herrenmeister Thomas Runge vor das Kapitel nach Deutschland eitiert, und da ernnicht erschien, sur widerspänstig und ungehorsam erstärt, und deshalb an seine Stelle Joachim Sparr zum Bailli von Brandenburg ernannt. Bon biefer Zeit an sollen auf diese Weise zwei herrenmeister der Ballei Brandenburg erstärt haben, von beneu der in heitersheim ernannte stets aber nur als macht- und bebendungsloser Gegen-Herreumeister zu betrachten ist.

In bemselben Jahre wurde bie Commende Grüneberg Tafelgut bes herreumeisters, und bald barauf ber mit bem herzoge Barnim von Stettin entftanbene Streit wegen ber Lehns, und Eldespflicht bes Amtes Collin, wie wegen ber Wiedererwerbung ber Commende Zachan, daßin beigelegt, daß ber Ordenstanzler Martin von Bedell im Amen bes franten herreumeisters einen Bergleich mit bem herzog schloß, in welchem bis streitigen Buntte zu beiberseitiger Infriedenfieit ausgeglichen und beschworen wurden.

3m Jahre 1556 raumte ber herrenneister bem Martgrafen Johann und beffen Erben und Rachtemmen bas Rominationsrecht eines Commenbators ju Schievelbein ein, welche Gerechtsame seit jener Zeit ben Aurfürsten von Brandenburg und spateren Königen von Preußen bis zur Aufhebung ber Ballei geblieben ist.

Thomas von Runge ftarb am 8. Mary 1564 ju Sonnenburg. Unter ihm, und gwar aus bem Jahre 1550, erhalten wir die ersten Nachrichten bon ben Ritterschlagen\*). In biefem Jahre schlug er nämlich:

<sup>&</sup>quot; Die Kitterschläge fanden von num an bald in größeren, bald in steineren Zwischenrum flat, und pums: 1660; 1668; 1670; 1674; 1576; 1680; 1684; 1686; 1691; 1680; 1597; 1601; 1602; 1603; 1604; 1605; 1606; 1607; 1609; 1611; 1616; 1616; 1618; 1620; 1623; 1625; 1625; 1625; 1635; 1652; 1658; 1662 (16. Januar und 20. Mai); 1667; 1668; 1671; 1677; 1678 (28. Frébraur und 18. Juni); 1679; 1689; 1691; 1693 (38. Frébraur und 20. Mai); 1679; 1689; 1691; 1693 (38. Frébraur und 20. Geptember); 1735; 1736; 1737; 1762; 1764; 1772; 1781; 1785; 1786; 1790; 1793; 1795; 1796; 1800 (3. und 4. Juli);



- 1. Anbreas bon Schlieben, Commenbator ju Lagom,
- 2. Anbreas von Blumenthal, Commendator ju Bilbenbrud,
- 3. Otto von Thermo, Commendator ju Lieben.
- 4. Balber von Marwit, Commendator zu Berben. Rach ibm erbielt bie Berrenmeisterwurde

## Frang Menmann (1564 - 1569),

ein Mann, auf beffen Schickfalen noch ein gewiffes Duntel ruht, und ber, obgleich grade teine besonders ruhmreiche Perfontichteit für die Geschichte ber Ballei, boch eine interessante Episode in berfelben bilbet, und ohne Resterion ein sehr klares Beispiel liefert, unter welchen Beeinfüssungen die Johannterschaft in Brandenburg lebte, und welche Situation ihr bemyusolge angewiesen war.

Frang Reumann wirb von ben meiften Schriftftellern, namentlich bon Ginaplus in feinen .. folefifden Curiofitaten", ale ber Cobn eines Burgermeiftere ju Sagan angegeben. Er batte mit Erfolg ftubirt unb erlangte noch in jungen Jahren bas Rectorat und Rotariat in Croffen. Bier borte Martgraf Johann, ber feine Stabte oft bereifte, eine Rebe von ibm, bie ibm bermagen gefiel, bag er Reumann einen fammetnen Belg und ein Bormert ichentte. Bath nachber nahm er ibn jeboch ale Secretair in feine Dienfte, und bier, in ber fteten unmittelbaren Rabe bes Marfgrafen, mußte fich Reumann theile burch feine Tuchtigfeit und Brauchbarfeit, theile burch ein feines und einschmeichelubes Befen, fo in ber Bunft feines herrn ju befestigen, baf er in turger Beit jum furfürstlichen Rath und bann fogar jum Rangler abancirte, ale melden wir ibn bereite bei ber Berrenmeifter-Babl bes Joachim von Arnim, im Jahre 1544, fennen gelernt baben. Rach ber Bertaufdung ber Commenbe Quartiden gegen Schievelbein marb Reumann Commendator ber Letteren und erhielt zugleich bie bamit berbunbene Burbe eines ganbvoigte ber Reumart, burch welche beibe Rominationen er jeboch bem Orben wie ber Ritterschaft aufgebrungen murbe, ba er nicht von Abel mar. Dbaleich Bebefind in feiner Broichure über ben Bobanniter . Orben behauptet, Renmann fei bon Raifer Carl V auf Ber-



wenden des Markgrasen in den Abelstand erhoben worden, so erwähnen boch die zubertässigten Schriftsteller, wie Sinapius, Dithmar, Beckmann i.c., welche stete Alles bervorsuchen, um den Anhm der Hervenmeister zu erhöhen, hiervon Richts, und der gründlichste von Allen, der Ordens-Rath König, sagt ausdrüsch, Reumann sei nicht standesmäßig und ritterbürtig gewesen und nennt ihn auch nie andere als herr Frauz Reumann. Zedlit in seinem Abelstezicon irrt gänzlich, wenn er besagte Persönlichkeit einer altabligen Familie Schlesien's angehören läßt und begebet außerdem noch den Fehler, die herremmeister-Wahl in dos Jahr 1644, also um 100 Jahre zu spät ju sehen. Daß Reumann unadlig geboren, ist gewiß, und daß er auch fernerhin nicht in den Abelstand erhoben, mindestens wahrscheinlich.

Trop biefes in jener Beit febr erheblichen Mangels muß es Reumann boch verftanben baben, fich in feiner bebeutenben und ichmierigen Stellung ju erhalten, namentlich leiftete er bem Darfgrafen wichtige Dieufte, inbem er zweimal bie Baffen beffelben jum Siege führte; einmal bei ber Ginnahme bes festen Schloffes Faltenberg, beffen Befiger, ein Berr bon Bord, fic gegen ben Martgrafen aufgelebnt batte, und bas andere Dal gegen ben Boiwoben Gorfa ju Bofen, ben er ebenfalls bemutbigte.\*) Durch mannigfache Gefdeute bes Rurfürften an einträglichen ganbereien, mar Reumann balb ju folder Boblbabenbeit gelangt, bag er bereite im Jahre 1544 im Stanbe mar, feinem herrn bie Gumme von 3000 Bulben vorzuftreden, wofür ibm biefer bie Stadt Morin mit allem Bubebor verfcbrieb. Ale Thomas von Runge altereichwach und frant murbe, trachtete ber Darfgraf Bohann banach, feinem Schupling Reumann bie Berrenmeifter-Burbe gu berfcaffen, weil er hierans bie Doglichfeit erfab, fich mit Leichtigkeit einiger Orbensauter in bemachtigen ober burch portbeilhafte Gefchafte Ruten aus benfelben ju gieben. 216 Runge entlich 1564 geftorben mar, fcbrieb bie Orbens Regierung ju Sonnenburg am 31. Mar; ein Rapitel aus, inbem fie ben Martgrafen von bem Stattbaben beffelben pflichtmäßig in Renntnig feste. Diefer icidte ju bemfelben ben Maricall Joachim von Seggerben,

<sup>\*)</sup> Dobfen, Geschichte ber Biffenfchaft in ber Dart Branbenburg p. 561.



ben Doctor und Kangler hieronhmus Birtholg und ben Rath und Setretarius hyppolitus hilbesheim, welche im Ramen ihres herrn zwei Personen
zur herreumeister-Burte vorfolugen, nämtlich ben Martgrafen Joach im
Friedrich und ben Commendator Fraug Reumann. Außerbem erschien
auf bem Rapitel auch noch ein Abgesanber ber pommerschen herzöge, in
ber Person bes Balthafar von Bolbe, hauptmanns zu Uedermunde,
und proponirte, im Austrage seiner herren, ben Kanzler Martin von
Webell zur herrenmeisterlichen Wirbe.

Nachdem ber pommersche Gesandte mit seinem Gesuch abschlästich beschiebeten war, gingen die Commendatoren, welche wohl selbst keine flare Kenntniß hatten, in welcher Beise und unter welchem Grade von Beeinstussing die früheren Bahlen stattagesunden hatten, auf die Borschläge bes Markgrafen ein und wählten, wie sie sich selbst ausdrückten, "nach betrackten, altem Gedrauch, Gewohnheit und zu Folge dem Stadiliment des ritterlichen Ordens, saut jreier Bahl, diesenige Person, welche sie nichtich und tauglich erachten würden." — Diese Person war Kranz Reumann, welcher nun seierlich als herrenmeister ausgerusen wurde, und erhelet derselbe vom Martgrafen Johann die Bestenzug und bald darauf auch, gegen Erlegung der üblichen 200 Thaler, die Construation don dem Groß. Prior von Beutschaften.

Raum war Reumann herrenmeister, so trat ber Marfgraf mit bem Bertangen hervor, er möge ihm die in der Lausis belegenen Ordensgüter Briebland und Schenkenborf abtreten. Dies Berlangen und seine Folgen sind von den verschiedenen Schriftstellern seine verschieden beurtheilt worden; die Einen vertheibigen den Marfgrafen, die Anderen den herrteilt worden; die Ginen dertheibigen den Warfgrafen, die Anderen den herrenmeister, und ans diesen Beweisen und Gegendeweisen ist das Dunkel, welches die gange Sache umhüllt, nur nech größer geworden. Der Ordens-Math König, ein sehr unpartheisscher Beurtheiser und ruhig-gründlicher Forscher, legt das größe Gewicht auf das von Möhssen in seiner "Geschieder ber Wissenschaft auf das von Möhssen in seiner "Geschiede der Wissenschaft auf das Von Mehsen berscher gehörige Setelle wir veshalb nachstehend mittbeilen, mu einiges Licht in vieler Sache zu verbreiten.

"Der Martgraf (beißt es im Manufcript), welcher einfah, bag mit ben









äußerst furchtbar und bessen Macht siber die Stände des deutschen Reichs so offendar und ausgedehnt, daß es gefährlich sein mußte, sich demselben in irgend einer Sache zu widersehen. Der herrenmeister, der vielleicht von diesen Umständen nur zu gut unterrichtet war, dem man selbst unter den Buß gegeden, der König von Böhmen tönne die Absicht haben, sich der Ordensämter in der Laussi von Wöhmen tönne die Absicht haben, sich der Ordensämter in der Laussi zu bemächtigen, der aber auch die des Markgrafen noch genauer kannte, gerieth in Berlegenheit, wie er sich in einer so kritischen Lage nehmen sollte, die er wohl hätte verschweigen mussen. Dierdurch standen sich nun beide Partseien in Wossen, und der Markgraf mußte natürlich zum Zern gereizt werden. Reumann, der hier das Opfer werden mußte, ward anfäuglich von ihm beschuldigt, daß er gegen ihn, als seinen mußte, ward anfäuglich von ihm beschuldigt, daß er gegen ihn, als seinen

Landesherrn, wider Meister und Rechtspflicht gehandelt, vertraute Sachen offenbart und ihm Handlungen angedichtet habe, die wider Gott, Recht und Ehre stritten, auch nächstehen von ihm ausgestreut, als wenn er wider die bem Kaiser zweisach acleisteten Eide öffentlich aebandelt batte."

Aus ben von König mitgetheilten Fragmenten ber über biese Augelegenheit versaßten Ordensacten geht hervor, daß Neumann, als herrenmeister ber Ballei, welche Besthungen in den Landern mehrerer herren hatte, die dieselben alle mit schrernen Augen betrachteten, in diesem Hall nicht allein in eine sehr schwierige Stellung zum Markgrafen und zum Kaiser von Desterreich, als König don Böhmen, sondern auch zu seinem Orden gerieth, ber ihn beargwöhnte, seine Gitter jenen Kürsten in die hande spielen zu wollen.

Soviel ist gewiß, daß Reumann von Schwiebus aus an ben hauptmann zu Briedland, Beter Seelstrong, schrieb, er möchte an ben Hauptmann von Kibben schrieben und ihn bitten lassen, "einen von Abel und einen Anecht ans's ritterliche Pans zu Friedland zu beordern, ber auf bemselben bleiben möchte, um solches im Namen Sr. Römisch Kaiserlichen Walestät, als Martgrassen ver Riebersanssig, und bem Orden zu Gute, bis auf weiteren Bescheib in Berwahrung zu halten, und wenn es nötstig wäre, zu bessen



<sup>\*)</sup> Das Schreiben ift gang in Saufen's Staatsmaterialien G. 33 zc. abgebrudt.

\*

Bu abnlicher Correspondent bat fich Reumann mit bem bamaligen Landvoigt ber Rieberlaufit, Relix Berrn von Lobfowit, befunden. Der Bauptmann von Friedland, Beter Scelftrong, theilte vorermabntes Schreiben bem Unbreas Schonaich und Chriftoph Reumann, Befehlebabern ju Sonnenburg, mit, von benen es wieberum Unbreas bon Schlieben, ber Commenbator au Lagow, erfubr, ber unterm 22. December 1566 bem Mart. grafen Bobann jenes verfängliche Schreiben bes herrenmeiftere überfenben ließ, mit bem Bemerfen, baf ber gange Orben perloren fei, wenn man biefem Benehmen Reumann's nicht ichleuniaft Ginbalt thue und Friedland nebit Schenfenborf ber Ballei wieber verschaffe. Der unterbek von Schwiebus nach Connenburg gurudgefehrte Frang Reumann batte fich jeboch jest gu feiner groferen Sicherheit nach Friedland begeben, und ber Martaraf, ber bort feiner nicht babbaft werben tounte, fcbrieb ibm einen milb vorwurfevollen Brief über feine Sanblungemeife, und lub ibn ju feiner Rechtfertis gung nach Ruftrin. Frang Reumann trante jeboch biefer Ginlabung nicht, fonbern bat ben Raifer Maximilian um feinen Schut, ber ibm auch unterm 10. April 1567 burch eine Urfunde beffelben bulbreichft verficberte. \*) Rachbem Reumann einer wiederholten Borlabung bes Martgrafen ebenfalls nicht Rolge geleiftet batte, fonbern ftete in Friedland blieb, beichlof ber Dartgraf, fich feiner Berfon burch Lift ober Bewalt ju bemachtigen. Rachbem er in Erfahrung gebracht, bag ber herreumeifter fich oftere nach bem jenfeite ber Ober gelegenen Orbensamte Rampit begebe, und bies an einem beftimmten Tage wieber gefcheben folle, fcidte er ben Marfcall Johann pon Cepfertis, ben Commanbanten an Ruftrin, Caspar von Otter. ftebt, und ben Rath Gigismund bon Schlichting, nebit Unberen bom Abel babin ab, um fich Reumanu's zu bemachtigen. Diefe überfielen ben herrenmeister bei ber Tafel, und ba fich berfelbe wie ein Bergweifelter wehrte, fcbimpfte und fich nicht ergeben wollte, brauchten fie Bewalt, marfen ibn auf einen Bagen und führten ibn nach Connenburg, mo er als Gefangener bem Sauptmann bon Binning übergeben murbe, mabrent bie Ritter, bie ibn aufgeboben batten, jum Martgrafen eilten, um bemfelben



<sup>\*)</sup> Der Schutbrief ficht in Ronig's Banbichrift, p. 97.

von ihrer gludtlich beenbeten Expebition Bericht zu erstatten. — Ehe jedoch ber Martgraf in Sonnenburg anlangte, sand Franz Reumann in ber Racht bes 20. October, zwischen 12 und I Uhr, mit halfe seiner Freunde und seiner Tochter Gelegenheit, zu entwischen. Der Lerbacht ber hauptschuld bei diese Flucht siel natürlich auf den hauptmann von Winning, der sich auch bei bem sogleich angestellten Berhör burch einander widersprechende Aussagen verwiddlte.

Als ber Martgraf bie Nachricht von Neumann's flucht erhielt, geriech er in ben hestligsten Zorn, und beaustragte ben Kammermeister Leonhard Sidr und ben Amtsveigt zu Kustrin mit einer strengen Untersuchung bes Borganges. Winning wurde als Gefangener nach Küstrin, und ber Geheim-Secretair Christoph von Doberit, ber Schwiegersch bes herrenmeisters, ben man auch im Berbacht hatte, nach Beitz geführt. Ersterer starb an ben Schwerzen der Tortur, Letzterer sollte, ba er burchaus Nichts gestand, gegen Erscgung einer Caution entlassen verden; ba seine Berwaubten sich jedoch weigerten, die hohe Summe auszubringen, ließ ber Martard ben Christoph von Doberit zu Beit enthaupten.

Der alte und schwache herrenneister hatte nach ber Entweichung aus seiner haft mitten in ber Nacht ble Meise bis Langenfelbe zu Auf grundegelegt, und von bem bertigen Schulzen mit Mühe ein Fuhrwert erhalten, bas ihn nach Droffen brachte. Der Martgraf hatte unterbest die ganze Umgegend von Sonnenburg zur Berfolgung bes herrenneisters aufgebeten, ber jedoch trot bessen ungefährbet von Droffen nach Schwiedus gelaugte, wohin ber Martgraf ihm Boten nachsandte, mit ber Aufsorderung, nach Sonnenburg zurückzutehren, wo er huldreiche Berzeihung zu erwarten habe. Neumann traute jedoch ber Sache nicht und bie martgrästlichen Boten mußten unverrichteter Sache wieder abziehen. Nach einigen Tagen ward es jedoch bem Magistrat zu Schwiedus, der den gern bes Martgrafen sürchtete, bevontlich, dem herrenneister länger ein Asp zu gewähren, wehhalb sich Reumann genöthigt sah, seine Rucht nach Böhmen sorzusehn, wehhalb sten welcher er beim Kaifer eine längere Anden hatte.

Rachbem ber Markgraf noch mit Letterem in Unterhandlung getreten, ob er bem Reumann ben peinlichen Procef auf Leib und Leben machen



tonne, von dem Kaiser jedoch ausweichende Antworten erhalten hatte, gab er zulest die hoffnung auf, den flüchtigen herrenmeister in seine Gewalt zu besommen. Remnann ledte unterdes ruhig in Brag, wo er in der Nenstad bei der Wittwo Christina Bistova, sonst, zum Bod" genaunt, ieinem Hinterhause wohnte, dasselbst jedoch dereits am 24. August 1568 an der Ruhr stard. Seine irdischen Reste wurden feterlich, unter Bortragung des Ordenswappens, zur Gruft geseitet, die ihm in der Hauptsirche bei der Altstad bereitet ward.

So enbete bieser ungludliche Mann, beisen gange Schuld vielleicht barin bestanten hatte, bie ibm anvertrauten geheimen Gebaufen bes Martgrafen ansyuplaubern, wodurch bes Behteren Born so heftig ausgereigt wurde. Bare Reumann mit etwas mehr biplomatischer Alugheit zu Berte gegangen, so hatte bie Angelegenheit für beibe Theile gewiß eine gunftigere Benbung genommen.

36m folgte nach einer mehrmonatlichen Bacang

# Graf Martin von Sohenstein (1569-1609),

ver Bruber bes Grafen Bilhelm von Hohenftein, ber als lurbrandenburgischer Geheimer Rath und Lantvoigt der Udermart in großem Alifehen fland, und die hortschaften Schwedt und Bierraben befaß. Nachdenn Graf Martin mit Eifer studert, Reisen gemacht, und in der spanischen Arne Kriegsäge gethan hatte, war er in die Mart zurückgelehrt, und dem Aurfürsten Johann lieb geworden, der ihn bald mit reichen Schenfungen bebachte und ihn durch seinen Einstuß auf einem, während der Bacang am 14. Januar 1569 zu Sonnenburg gehaltenen, Rapitel in den Ishanniterorden aufnehmen, und sogleich mit der Commende Grüneberg betrauen ließ. Schen am solgenden Tage stellte er dem Martgrassen, in der Boranssetzung, daß er zum Herremielter gewählt werden würde, eine schriftliche Berepstichtung aus, satu velcher er versprach, die Interesse der Debens zu wahren und zu stille aut welcher er versprach, die Interesse Debens zu wahren und zu schillen, dem Martgrassen jedoch in allen Städen gehorfam und zu Wilsen zu fein. In Folge dieses und eines bereits früher gegebenen ähnlichen Berfprechens wurde Eraf Martin auf einem zu Sonnenburg gehaltenen Rapites





am 21. Januar 1569 wirklich jum herrenmeister vergeschlagen. Da jedoch ven ben Commenbatoren nur Andreas von Schischen zu Lagen, Christoph von Bredow zu Supplingenburg und der Bevollmächtigte Ishanis von heering, des Commendators zu Wietersheim, anwesend waren, so ward beschlossen not seitzesch, daß jeder Commendator, der zu einem auberaumten Aapitel nicht erschiene und teine genügende Entschultigung verbringen konne, wie auch Jeder, der seine Responsionsgelder nicht puntstich einliefere, noch die beiden ebengenannten Pflichten auf breimalige Aufsorderung des herrenmeisters erfülle, seiner Dignität und Würde verlustig geben solle. Außerdem wirde das ehrwürtige Rapitel einmüttig beschließen und auf die sehne Stimme durchaus keine Rücksich nehmen. Da jedoch, trog dieses harten Kapitelbeschussen, nicht mehr Commendatoren erschienen, so ward die Ruch web zu guttig vollzogen und der neue herrenmeister mit den üblichen Feierlichseiten in seine Würde eingeführt.

Mm 13. Januar 1571 starb Martgraf Johann, und ba er teine Rinber binterließ, fieten seine Befigungen an feinen Neffen, Joachim's bes zweiten Sohn, Johann Georg (1571—1598) ber bas getheilte Reich für immer vereinte, und durch Sparfamteit, Friedfertigfeit, gemeinnuhige Einrichtungen und firenge Beschützung ber Lutheraner, bem Lande wie bem Orben zur Wohlsahrt und zum Gebeißen verhalf.

Bereits im Jahre 1570 hatte ber herrenmeister seinen Bruber Wishelm beerbt, wodurch die herrschaften Schwedt und Vierraden in seinen Besig kamen, und in demsselben Jahre ward er vom Aursürsten Johann Georg, nehst Quirin von Schulenburg und Andreas Zoch nach Prag geschiedt, um die Belehnung des Kaifers Maximitian II, als Königs von Böhmen, nachzusuchen. — 1573 defand sich der herrernmeister als drandenburgischer Gesandter, in Begleitung eines zahlreichen und glängenden Abels, bei der Krönung heinrich's von Balois zum König von Boten, und als Martgraf Joachim Friedrich mit 2000 Pferden in Magdeburg einritt, um sich daselbst als Administrator hubigen zu lassen, befand sich Grartmitt 30 Pferden in seinem Gesolge. — Unter diesem herrenmeister, obzseich wieder Glanz, Ansehen und Bebeutung, und der herrenmeister selbst genöft





so große Achtung und Liebe, sowohl von seinem Fürsten, als von seiner Mitterschaft, bem Mbel und bein Boll, doß fein Landbag, fein Hoffelt ober sonsteiniche Zusammenfünfte in Berlin ober Küftrin stattsinden fonnten, obne doß Graf Martin zu benfelben gesaden wurde. Ja, wenn ber Aurfürft Johann Georg von seinen Residenngen abwesend war, ernannte er ben herrenmeister der Johann Georg un seinen Besidenn gestatbalter baselbi.

3m Jahre 1583 vertauschte Graf Martin, lant eines mit bem Rurfürsten geschlossenen Bermutations-Contracts, bie Dorfer Sanbow und Bergen bas bisberige furfürstliche Leben Ziebingen. \*)

Am 15. Januar 1591 iches er mit Bergog Inlius von Braunfoweig und Lüneburg und mit bem Bifches Deinrich Julius zu Dalberstadt wegen ber Commende Supplingenburg einen Bergleich, laut welchen das Prafentationsrecht auf die Besegung berselben zwischen dem fürftlichen hanse zu Brannschweig nud bem herrenmeister alterniren sollte. Diefer Bertrag, der sich un Bedmann, Anhang p. 53, vollständig abgebrucht sindet, ist bis zur Ausselbung ber Ballei stets beebachtet und heilig gehalten worden.

Am 27. Marg 1593 schloß er einen nicht minber veichtigen Bergleich mit ben herzögen Ulrich und Carl von Medlenburg.\*\*) Lettere hatten bie Commenden Mirow und Nemerow eingezogen, und verpflichteten sich in vorerwähntem Bergleich, dieselchen unter ber Bedingung heraus zu geben, daß ber Perzog Carl Remerow sogleich als Commendator wieder erhalte. Außerdem unter ber Hernenwissen eine die demben fünf medlendurgischen Berzöge nach ihrem Alter zum Genuß der Commende Mirow gelangen sollten, wenn sie sich dem Orden auf Reue einverleiben und die obligatorischen Responssienen nach Walta absühren wollten. Dagegen sollte diese Commende nach dem hintrit der gedachten fünf herzöge der Vallei wieder zur freien Sissosium zufallen. Man sieht, daß sier im Reinen bieselben Verhältnise herrschen, wie wir sie im Verlauf bieser Geschichte im Größen kennen gesernt haben; aber dies durchgehende Einreißen directigen directigen directe

<sup>\*)</sup> Dithmar, I. c. 3. 83.

<sup>\*\*)</sup> Giche Edweter in feinem: Theatro. Praetens, illustr. T. I pag. 763.

ober indirecter Gewaltthätigleiten beweist eben, wie wir es schon fruber öfter ausgesprochen haben, baß ber Orben sich in seiner alten Gestaltung überselebt hatte und einer zeitgemäßen Reorganisation bedurfte. Ben biefer Zeit an tritt immer mehr die Erscheinung ein, daß auch die protestantischen Fürsten, welche eben durch die Einsuhrung ber lutherischen Lebre viele reich volitre Bischofossie verloren hatten, nach ben einträglichen Johanniter-Memtern strebten, und ber Orben nahm wiederum jene Fürsten mit Frenden auf, weil er in ihnen seinen einzigen Salt erblidte.

Auf einem 1594 gehaltenen Rapitel wurde ber Marfgraf Joachim Ernft, ber vierte Sohn tes Aurfürsten Johann Georg, jum Ceabjutor und tünftigen Rachfolger in ber herremreister-Burre ernannt, wofür sich ber Aurfürst sofort dantbar bezeigte, indem er die Dotfer Bochleben und Bals an die Commende Schievelbein abtrat, und ben Ordens-Unterthanen bie Bolfreiheit, freien Fischbandel in Kütrin, Haltung eines Wochenmarttes zu Sennendurg, Zwangstrüge in Orossen und bie Orssung bes Alten Thors in Berben gewährte.

Der Graf von Sobenftein wird von allen Schriftstellern, namentlich von Leuthinger \*), als ein außerordentlich begadter, frommer und thätiger Mann geschildert, bessen Burten wieder ben alten Dospitalitergeist athmete. Er war ein eifriger Anhänger Luther's, ein Schüter und Wohltbater der Rirchen und Schulen und ein Bater aller Armen und Hilfsbedurftigen, benne er sehr viel Gutes erwies. Er errichtete mehrere mitde Stiftungen, ließ die Rirche in Sonnendurg mit großen Kosten ausbessern, erhöhte das Gehalt des Predigers baselbst, baute ein Hospital für 16 Arme und gab mehreren Studenten zu Frankfurt auslömmtliche Stipendien.

Diefen vortrefflichen Eigenschaften bes herrenneisters mag es die Ballei hauptschift ju banken haben, bag Johann Georg's Rachfolger, Joachim Friedrich (1598-1608), in ben Landesreces vom Jahre 1602 über ben Orben die Worte einstießen ließ: "Daß wehlen an die Compthureben fonderlich gelegen, so folse in folden Guthern und beren Zubehörungen feine unbillige Beränderung getroffen werden."

<sup>\*)</sup> Comment. Rer. March. pag. 986, 987 unb 1143.

Martin von hohenstein starb nach einer Regierung von 40 3ahren und 3 Monaten zu Schwebt, am 5. Dai 1609, wo er auch begraben liegt. — Turch Raubbegierbe angeloctt, bestablen nachmals Diebe bie Grabstätte und entwandten bie vielen Kostbarfeiten, mit benne ber Körper verziert war. Da Graf Martin von seiner Gemahlin Maria, geborenen Gräfin von Reinstein, leine Rinder hatte, sielen Schwebt und Bierraden an den Rursfürsten 30-hann Sigismund von Brandenburg, welcher 1608 in der Rurwürde gesolgt war, zur reformirten Kirche übertrat, und durch den Bergleich zu Kanten Cleve, Ravenstein und Ravensberg erlaugte, und nach dem Tobe seines Schwiegervoters im Jahre 1618 auch das herzoglimm Preußen erbte, wodurch er Leyteres für innner mit Brandenburg vereinte.

Unter bem herrenmeister Grafen Martin von hohenstein wurden folgende Ritter in ben Johanniter-Orden ber Ballei Brandenburg aufgenommen:

#### 1570.

- 1. Abraham von Graneberg, Commendator ju lagow.
- 2. George bon Ribbed.

### 1574.

- 3. Unbreas von Sunete.
  - 1576.
- 4. Beachim von Ramin.

#### 1380.

5. Dietloff von Binterfelb, Commendator und Landvoigt ju Schievelbein.

### 1584.

6. Thomas von Bröfigte, Commendator gu Bietersheim.

### 1586.

7. 3obst von Soppentorff, Commendator zu Bietersheim.

### 1591.

- 8. Nicolaus von Collowrath, Commendator zu Supplingenburg. 1593.
- 9. Sans George Graf ju Sobengollern. Sigmaringen und Feringen.

digrammy Google

#### 1597.

10. George von Binterfeld, 1626 Commendator und Landvoigt ju Schievelbein.

#### 1601.

- 11. Philipp Friedrich von Beibenfee, Commendator zu Supplingenburg.
- 12. Sieronhmus Schlid, Graf ju Baffau und Beißtirchen, Rurfürstlich Branbenburgifcher Beheimer Rath und Ober-Rammerer.
- 13. Sans von Thumen, Commenbator ju Liegen.
- 14. Boldmar Bulff Freiherr ju Butbue, Commendator ju Bil-
- 15. Albrecht von Schlieben.
- 16. Joachim von Binterfelb.

### 1603.

17. Albrecht Bulff Graf von Mansfelb und Ebler herr ju helbrungen.

#### 1605.

- 18. Silmar Ernft von Dunchhaufen, Commendator ju Bieterebeim.
- 19. Abam Friebrich von Schlieben.

### 1607.

- 20. Sans von Rebern, 1621 Commenbator ju Berben.
- 21. Johann Ernft von Schlieben.

#### 1609.

- 22. Beinrich Bollrath Graf zu Stolberg, Ronigstein unb Sobenftein.
- 23. Boadim von Rebern.
- 24. Erbmann Freiherr gu Butbus, Commenbator ju Bilbenbruch.
- 25. Abam von Schlieben, Commenbator ju Liegen.
- 26. Lubwig von ber Groeben, Commenbator ju Remerow.
- 27. Bebigo Reimar Gane Ebler Berr gu Butlit, 1611 Commenbater und Landvoigt ju Schievelbein.



# Friedrich, Martgraf gn Brandenburg (1610 - 1611).

Da ber unter bem borigen herrenmeister jum Coabjutor und Rachfolger ernannte Martgraf Joach im Ernst nach bem Tobe seines Baters bas Fürstenthum bes Burggrafenthums Rurnberg erhielt, warb sein Bruber, Martgraf Friedrich, 1604 jum Rachfolger im Meisterthum gewählt. — Er war geboren am 22. März 1588.

Roch während der Bacang hielten die Commendatoren am 21. Märg 1610 ein Rapitel zu Sonnenburg, laut welchem unter Anderem bestimmt wurde, daß die Wiltwen der verstorbenen Herrenmeister und Commendatoren ein Gnavenjahr haben aber auch alle Kosten tragen sollten. Ferner ward festgeset, daß vermöge der Statuten, alten Hertommens und üblicher Gerechtigsteiten, anch lur- und fürstlicher Reverse, die Berren vom Abel vom Derrenmeisterthum nicht ausgeschlossen, noch diese Würde ausschließend mit strittlichen und gräflichen Bersonen, außer benen, welchen solches bereits bewissig worden, besetzt werden sollte. — Diese Bestimmung war eine richtige Erstenntnis der Gegenwart, ein ahnungsvoller Blief in die Zutunsst.

Am 17. Juli 1610 ward der Martgraf Friedrich vom Ordens-Senior Abam bon Schlieben zu Sonnendurg zum Ritter geschlagen und gleich daranf zum herrenmeister gewählt. — Am 16. März 1611 schrieb berselbe ein Rapitel nach Lagow aus, ertrantte jedoch turz vorber in Sonnenburg, und starb daselbst am 19. Mai 1611 an der Schvindlucht. Sein Leichnam ward seiertlich nach Kustrin geleitet, und in der Phartsirche vor dem Attar begraben. Er hat nur eine Person zum Ritter geschagen, nämlich den Erdannblichenmeister im herzogthum Stehermart, Melchior von Burmbrand, Freiherrn zu Setepermart und Reitenau.

## Ernft, Marfgraf gu Brandenburg (1611 - 1613).

Er war ber fünfte Sohn Aurfürst Joachim Friedrich's von Branbenburg und ber Perzegin Ratharina von Braunschweig und Lüneburg, und am 13. April 1583 zu halle geberen. Am 5. Augnst 1611



prafentirte Anrfurst Sigismund seinen Bruder zum herrenmeister, am Sten beffelben Monats ward er von Abam von Schieben zum Ritter geschlagen, und sefert nachher als herrenmeister gewählt und installirt. — Am 18. Mai 1613 setzte er zu Quartschen ein Kapitel au, unter bessen großentheils unwichtigen Beschüffen nur ber eine zu nennen ist, daß alle Orbensbrüder fünstig ein gleichsörniges Krenz tragen, nud sich ohne basselbe, bei Strafe von 60 Thalern, nicht außerhalb ihrer Wohnungen sen seben lassen siehen feben lassen seinen gen feben lassen seinen

Um 18. September 1613 ftarb ber Herrenmeister auf bein Schloß gu Bertin, und foll, nach Dithmar, in der Thum Rirche baselbst beigesett worben fein.

### Georg Albrecht, Martgraf zu Brandenburg (1614-1615).

Er war ber fiebente Sohn bes Aurfürsten Johann Georg und ber Fürstein Elifabeth von Anhalt, und am 20. Rovember 1591 geboren. Bon bem Aurfürsten präsentiet, wourde er auf bem Kapitel-zu Sonnenburg am 5. Mai 1614 von Abam von Schlieben zum Ritter geschlagen, und ab Serrenmeister gewählt und installirt. Obgleich die vorigen zu herrenmeister erwählten Markgrasen Bebeuten getragen hatten, sich als Insaber ber pommerschen Commenden von den herzogen jenes Landes mit benselben belehnen zu lassen, so erfüllte boch Markgras Georg Albrecht diese Pflicht am 25. Mai 1615 zu Stettin gegen ben herzog Philipp Julius von Pommern.") — Auch biefer herrenmeister fart, wie seine beiben Borgänger, nach äußerst turzer Rezierungszeit, am 15. November 1615 an den Blattern, und ift zu Küftrin beigesetzt.

Bon ihm wurben gu Rittern gefchlagen:

- 1. Sans Bulff bon ber Bebben, Dberft und Commendator gu Supplingenburg.
- 2. Sans Chriftoph ven Rittlig.
- 3. Jobft bon Bomeberff.

<sup>\*)</sup> Schwart: Bommeriche Lebushiftorien, E. 959, 960 u. 972.

## Johann Georg, Martgraf ju Brandenburg (1616 - 1624).

Er mar ber fechite Cobn bee Rurfürften Joadim Griebrich bon Branbenburg und beffen erfter Bemablin Ratbaring ben Braun. ichmeig und guneburg, und marb geboren am 16. December 1577 au Bolmirftabt. Rach bem Tobe bee Darfgrafen Georg Friedrich an Auspach fiel 1603 bas Bergogtbum Jagernborf an ben Rurfürften Roadim Griebrich bon Branbenburg, melder baffelbe feinem Gobn Johann Georg anwies, ber auch bom Raifer Rubolph II bamit belebnt murbe. - Auf bem am 29, Juli 1616 megen ber Babl eines Berrenmeiftere abgebaltenen Rapitel, marb Martaraf Johann Georg bom Rurfürften Jobann Gigiemund prafentirt, vom Orbene. Senior Abam bon Solieben jum Ritter gefchlagen, und barauf jum herrenmeifter gewählt und installirt. Die Ablegung bee Lebneeites an Die pommerichen Bergoge gefchab biesmal nicht mehr burch ben herrenmeifter in eigener Berfon, fonbern am 25. Juni 1619 burch Orbens - Gefanbte, welche auch bon ben Beribgen Grang und Bhilipp die Belebnung mit ben pommerichen Commeuben erhielten.\*)

Am 4. September 1616 hielt ber neue Perrenmeister ein Rapitel ju Sonnenburg, auf welchem hauptsächlich beschlossen wart, die Ordensgüter zu besserer Ruhung tunftighin zu berpachten. Seitdem hat sich Johann Georg nicht weiter um den Orden bekümmert, sendern begab sich in sein Derzogthum Jägerndors, wo er einen glanzenden hof hielt, und mit Ringbeit und Thätigseit regierte. Der Eiser, den das ganze Dand Brandendurg zu Anfang des siedenzehnten Jahrhunderts für die reformirte Glaubenslehre äußerte, beseitet auch den herrenmeister Iohann Georg, und trieb ihn zu Bersuchen an, dieselbe auch in Schlesien einzuführen. Dies hatte jedes sehr derten des Berschliche und in Folge, welche den Markgrasen um die febr verwidelte Rechtshändel zur Folge, welche den Markgrasen um die Perrschaften Oberberg und Beauthen brachten, die ihm 1617 abgesprochen wurden. In die in Böhmen ausbrechenden Religionsunruhen verwidelt,

<sup>\*)</sup> Schwart: Bemmeriche Lebnsbiftorien, G. 959, 960 n. 972.

welche die Borläuser bes verheerenden dreißigjährigen Krieges wurden, der auch die Marken unter dem schwochen Antstütten Georg Bilhelm (1619—1640) schredlich beimschete, ward der herrenneister durch seinen Benereiser der hestigte Gegner des Kaisers, und der treueste Andänger Friedrich's V von der Pfalz, der sich bekanntlich zum König von Bohmen mäßen ließ. Nachdem der Herrenneiser in dem Kämpfen gegen die Truppen des Kaisers Ferdinand II tapfer gekämpft, und seinen Namen gesürchtet und berühmt gemacht hatte, ward jedoch Friedrich V von der Pfalz, der Winterkönig, in der Schlacht am weißen Berge bei Prag am 8. November 1620 gänzlich geschlagen, und neißt seinem trenen Anhänger, dem Herrenneister Johann Georg, in die Reichsacht erflärt. Priedrich, seiner Länder beraubt, stoh nach England zu seinem Schwiegervater König Jacob, und Ischann Georg zing ebenfalls seines Derzogsthums Jägerndorf verlustig, das der Kaiser, mit Uebergehung seines weichuldigen Sohnes, des Prinzen Ernst, dem Fürsten Karl von Lichtenstein schwieder

Diefes gewaltiame Berfabren bes Reichsoberhauptes gab 122 3abre fpater bie Bergnlaffung ju ben beiben ichlefischen und jum fiebenjabrigen Rriege. - In Diefen unbeilbringenben Birren, Die balb gang Dentschland überfcwemmen follten, verlor bie Ballei ibr Dberhaupt. Da nun fomobl ber Rurfurft, ale ber Orben ben Born bes Raifere fürchteten, befahl Beorg Bilbelm, am 30. Januar 1622 ein Rapitel ju Connenburg gu halten, auf bem bon turfürftlicher Geite ber Dr. Friedrich Brudmann und ber Be. beimerath Levin von ber Anefebed, von Geiten bes Orbens Abam bon Rebern, Erbmann Freiberr bon Butbus, Sans Bulff bon ber Bebben, Abam bon Schlieben und Abraham von Gruneberg ericbienen. Auf biefem Rapitel murbe festgefest, bag, burch ben Drang ber Umftanbe gezwungen, bis gur Musfohnung bes Berrenmeiftere Darfgrafen Johann Georg mit bem Raifer bie Regierung ber Ballei bem Orbensfenior Abam von Schlieben übertragen merben folle, welchen Beichlug Rurfürft Beorg Bilhelm auch beftatigte. - Da jeroch tiefe Musfohnung nicht erfolgte, ber Berrenmeifter Johann Georg im Gegentheil mit bober Tapferfeit gegen ben Raifer weiter fampfte, Blat und anbere Derter eroberte, und fich mit Bethlem Gabor in Siebenburgen verband, marb jum 5. Abril 1624 ein

neues Rapitel ju Sonnenburg ausgeschrieben, um über die Bahl eines anderen herrenmeisters zu berathen. She jedoch das Rapitel stattfand, starb ber Martgraf Johann Georg am 2. März 1624 ju Leutsch in Siebenburgen, und wurde ju Raschau seierlich beerdigt.

# Joachim Sigismund, Marfgraf zu Braudenburg (1624-1625).

Er war ber Sohn bes Aurfürsten Johann Sigismund und ber Maria Eleonore, altesten Tochter bes Herzogs Albrecht Friedrich von Breugen, und ward am 25. Juli 1603 zu Berlin geboren. Seine Erziedung war eine sehr sorgättige, und fein Hofmeister, ber brantenburgische Hoffenmerer Abam von Wintereld, herr auf Mendin und Augerow, sührte ihn auf Reisen. Nach bem Tobe Johann Georg's ward er auf bem bereits erwähnten Kapitel am 5. April 1624 in Sonnenburg vom Aurfürsten prafentirt, am 8. April vom Ordenssenior zum Ritter geschlagen, und gleich barauf als herrenmeister eingeführt. Leiber start er bereits am 22. Februar 1625 zu Collu an der Spree an einem Schaben am Schenkel.

# Adam Graf von Schwarzenberg (1625 - 1640).

Das Wirten viefes öfterreichisch gefinnten und tatholischen Mannes als altmächtiger Minister bes Aurfürsten Georg Wilhelm, und sein schädlicher Einfluß auf die ohnehin so schwer heimgesuchte Mart ist aus der brandenburgischen Geschichte genugsam bekannt. Wir haben es hier nur mit dem Herren meister Schwarzenberg zu then. — Wie dieser staatsluge und gewandte Mann ben unbedingtesten Einfluß auf den Kursurstelluge und gewandte Mann den unbedingtesten Einfluß auf den Kursurstelluge gewonnen hatte, wie seine mächtige hand alle Zweige der Staatsverwaltung beherrschte, und alle wichtigen Kemter an sich rift, ward es ihm auch nicht schwer, das herrenmeisterthum bes Johanniter-Ordens, und was die Hauptsache war, die bedeutende Revenue besselben in seinen Besit zu bringen.

Nachdem er mit bem Aurfürsten Alles in Ordnung gebracht, ward gur Befetung ber erledigten herrenmeisterfielte am 16. Juni 1625 ein Kapitel nach Sonnenburg berufen, ju welchem Georg Bilbelm feine Gebeimerathe



Sigismund von Goten und Levin von bem Ruefebed ichidte, um in feinem Ramen bie Brafentation Schwarzenberg's ben verfammelten Commenbatoren ju übergeben. Bon Geiten bee Orbens mar ibm, um bie ber freien Babl angelegten Sclaventetten boch noch etwas gu verbergen, ber Commendator von Berben, Senning von Flans, ale Gegencandibat aufgestellt. Obgleich Schwarzenberg Ratholit mar, beseitigte er biefes Binbernik boch mit groker Leichtigfeit burch einen Revers, ben er bem Dre ben gab, und in welchem er fich verpflichtete: "fich benen Orbens-Reguln und Bebrauchen gn fubmittiren, auch ermelten Orben und beffen Unterthanen beb bem reinen Bert Gottes, ber Angeburgifden Confession und berfelben Apologie, fo mobl alf driftlichen Frebbeit ber Ceremonien, wie biefelbe bigbero gebranchlich gewefen und noch fint, verbleiben laffen, und hierin vor fich feine Beranberung vornehmen, auch fein Erereitinm ber Romifd : Catholifden Religion in benen Rirden, Schulen unt Orbens. Baufern einführen laffen, noch felbit gebrauchen, ober anbern verftatten wolle." In Folge Diefes Reverfes murbe Schwarzenberg am 17. Juni naturlich einstimmig gemablt, ben 19ten vom Orbens. Senior Abam von Schlieben gum Ritter gefchlagen, und feierlich ale Berrenmeifter einge- . führt. Sogleich fchidte er feinen Bebeimen Rath Benfeler an ben Dbermeifter in Beiterebeim mit ber Bitte um feine Beftatigung\*), bie er anch jugleich fur fich und feine funf Borganger erhielt, jeboch mit ber Erinnerung, bie rudftanbigen Refponfionegelber nicht an vergeffen. Um 24. Januar empfing Schwarzenberg ju Friedland und ben übrigen Memtern bie Bulbigung ber Orbensmitglieber.

Die Regierung Schwarzenberg's in ber Mart war eine hochst traurige, und fein Wirfen für ben Orben tonnte unter ben obwaltenben Berhältniffen auch ein sehr thätiges und segnsreiches sein. Die Mart Brandenburg war ein Raub ber fampfenben Partheien. Die Spanier verheerten bie reinisch-weltphälischen, die Oesterreicher und Schweben bie brandenburgischen Benber, bie sortwährenben Durchzüge und Erpreffungen sogen ber unglicklichen Mart bie letzen Lebensträfte aus, und zulet richtete nech bie Beft

<sup>\*) 3.</sup> Bedmann, Cap. V, § 5, p. 218.

in ber armen, halbverhungerten Bevollerung ihre graflichen Berheerungen an, und mochte in turger Zeit blubenbe Gegenben ju Ginoben.

Mm 27. Rovember 1630 bielt Schwarzenberg ein Rapitel ju Collen an ber Spree, auf welchem in Stelle bes mit Tobe abgegangenen Abam pon Schlieben ber Commendator von Schievelbein und Landvoiat in ber Reumart, Berr George von Binterfelt, jum Orbens . Genior gewählt marb. Muffer Betterem maren noch aumefent bie Commentatoren: Sans Bulf von ber Sebben ju Gupplingenburg, Ronrab von Burgeborf an Lagow, Marimilian von Schlieben auf Lieben, und Burcharb von Bolbader auf Berben. - Der Berrenmeifter zeigte an, bag, nachbem am 1. Februar 1628 bie Bergoge von Medlenburg ihrer ganbe entfett morben maren, ber Sergea Abolob Briebrich von Medlenburg bie Commente Mirom, und Beinrich Bollrabt, Graf ju Stolberg, Die Commenbe Remerow verloren batten, weshalb beichloffen wart, ben Letteren mit befonderen Inftructionen an ben Ufurpator von Medlenburg, ben faiferlichen Beneraliffimus Grafen Ballenftein, abzufenben, und um Biebererstattung befagter Commenten ju bitten. Ebenfo batte ber Commentator Freiberr ju Butbue, weil er fich angeblich ju ben Schweben gehalten, feine Commente Bilbenbruch verloren, bie von taiferlichen Truppen befett gebalten marb, und auch Bicterebeim und Collin fcmebten in aukerfter Befabr. - Inbeffen murben bie Beiten fur bie Marten und ben Orben immer ichlechter, weshalb ber Orbens . Genior Georg von Binterfelb jum 7. November 1631 ein Rapitel nach Sonnenburg ausschrieb, auf welchem ein Demorial aufgefest murbe, bas fowehl bem Berrenmeifter, ale bem in Brengen abmefenden Aurfürften Georg Bilbeim ben mabrhaft flaglichen Buftant bee Orbens ichilbern follte; aber in jener Beit, wo ber Rurfurft fein land verließ, um beffen Glend nicht ju feben, und mo Schwarzenberg nur in ben Intereffen bee Raifere banbelte, und foggr barauf ausaing. ben Orben ju verichulben, um bas Berrenmeifterthum bem Saufe Branbenburg ju entgieben, und ee bem Raifer in bie Banbe ju fpielen\*), in einer



<sup>\*)</sup> Buffenberf: de rebus gestis Friedr. Wilh. magni. elect. Brandenb. commentarii lib. 111, § 30.



Am 12. Juli 1635 bielt ber Berrenmeifter ein Orbene Rapitel ju Sonnenburg, auf welchem bie funf vorermabnten Commenbatoren anmefenb waren, und auf welchem wieberum bie Roth geschilbert, aber ibr nicht abgeholfen wurbe. - Bum 23. Februar 1640 fdrieb Schwarzenberg noch ein Rapitel nach Spanbau ane, bas jeboch erft am 14. April ftattfanb. Auf bemfelben ericbienen vier furfürftliche Rathe: Baltbafar bon ber Darmit auf Gellin, Balber bon Deanche auf Deet, Gebaftian Striepe und Datbias Befenbed, welche ein, natürlich von Schwarzenberg bem Rurfürften in bie feber bictirtes, Crebitiv überreichten, laut welchem Geine Rurfürftliche Durchlaucht "beb benen gefährlichen gaufften gut befunden, baß ein Coabjutor erwehlet werbe" wogu bee herrenmeiftere Gobn, Graf Johann Abolph von Schmargenberg, faiferlicher Rammerberr unb Commendator ju Bilbenbruch, und Burcharb von Golbader, ber Commenbator ju Berben, porgeichlagen murben. Ratürlich fiel bie Babl auf Schwarzenberg und bie Beftatigung bon Seiterebeim lieft nicht lange auf fich marten. - In ber Reit ber bochften Gefahr fur bae ganb und ben Orben, ftarben in bemfelben 3abre 1640 ber Rurfurft Georg Bilbelm und Somargenberg, und ber Regierungeantritt bes großen Rurfürften, bes Begrunbere ber branbenburgifchepreugischen Grofe, machte neue und freudige Soffnungen rege, bie auch in glangenbem Dage erfüllt murben. Die Bergogerung bee Friedens, nach welchem Deutschland feufzte, batte jeboch gur Rolge, baft bie Berrenmeifter-Burbe elf Jahre lang unbefest blieb, mabrent welcher Bacang ber Orbens. Genier und Commendator ju Schievelbein, Georg bon Binterfelb, ben Orbene-Angelegenbeiten porftanb.

## Die Bacang bes herrenmeisterthums (1640 - 1652).

Bei bem Regierungsantritt bes großen Aurfürsten befanden sich bie Commenden ber Ballei in trauriger Berfassung. Die Unterthanen waren von ber Best bahingerafft ober bor bem Feinde gekloben, die Indentarien geranbt, die Felder verwüstet, viele hauser in Afche gelegt und mehrere

Commenten befanten fich gan; unt gar in fremtem Befit. Direm und Remerow im Bergegthum Medlenburg maren, lant bereits ermabntem Bertrag mit ben Bergogen jenes Landes, benfelben unter ber Bebingung übergeben merben, baf bie jebesmaligen Commenbatoren fich in bie Orbens-Regeln fügen und namentlich bie Responsgelber richtig und punttlich nach Sounenburg abliefern mußten. Diefe Bebingungen maren jeboch in feiner Beife erfüllt morben, und trottem man nach bem Tobe bee Commenbatore Benning von Griefte, 1646, Die Commente Remerow bennoch bem unmunbigen Bergeg Onfrar Abelpb an Buftrom mieber gegeben batte, maren bie medlenburgifden Gurften mit biefer Rachgiebigfeit bes Orbens noch nicht aufrieben, fonbern bemübten fich bei ben bamaligen Briebens-Unterhandlungen, bie in ibren Staaten belegenen Johanniter Commenden, ale Schabenerfat für bie burch ben Rrieg erlittenen Rachtheile an ihrem Gigenthum, ale freien Befit in erlangen. 3bre Bemühungen wurden and mit Erfolg gefront, benn ber meftphalifche Griebe, 1648, entichier, bag jur Satiefaction bes medlenburgifden Saufes, Die Schwerin'iche Linie beffelben bie Commenbe Dirow und bie Buftrow'iche bie Commente Remerom erbalten follte. Ebenfo verlor ber Orben bie Commente Bilbenbrud, welche an bie Rrone Schweben fiel, 1679 jeboch wieber an Rur-Branbenburg fiberlaffen murbe. Seitbem ift Bilbenbruch eine febr bebeutenbe Staate Domaine, ju ber früber and bie Stabt Babnen geborte.

Mm 13. December 1650 bielt ber Orbens. Senior Georg bon Winterfeld ein Kapitel ju Sonnenburg, auf welchem man fich hauptfächlich mit Absaffung von einem Gratulations. Schreiben an den Obermeister in Beitersheim beschäftigte, bem man mit bemfelben zugleich 1500 Thaler rudständige Responsionsgester überfande und ihn bat, mit biefer Abschlagssumme zufrieden zu sein.

## Johann Moris, Fürft ju Raffan (1652 - 1679).

30hanu Morit, Fürst zu Raffau, Graf von Rabenellenbogen, Bianden und Diet, und herr in Beilstein, war der Gohn des Grafen Johann von Raffau und der herzogin Margarethe von Schleswig holstein und am





17. Juni 1604 ju Dillenburg geberen. Im Jahre 1636 wurde er von den Generalstaaten jum Statthalter von Brasitien ernannt, ein Amt, das er in jeder Beziehung jum größten Ruhm und Angen derselben verwaltete, dis er 1644 jurudberusen, jum General-Lieutenant der ganzen niederländischen Kavalterie und jum Commandanten von Wesel beforvert ward.\*)

Alls Friedrich Wilhelm, ber große Anrfürst, jur Debung feiner burch ben breißigjährigen Arieg bebentend geschwächten Macht, geschidte und tächtige Officiere in seinen Dieust zu besommen trachtete, bewog er auch Mority von Naffan am 29. October 1647, die Burbe eines Brandenburgischen Webeimen-Raths und Statthalters von Cleve, Mart und Ravensberg anzunehmen.

Unterbeft mar 1640 bie herrenmeifter Barbe noch immer unbefest geblieben und mehrere Ranbibaten begannen bereite fich ju berfelben ju melben, ale ber Rurfürft ben Grafen Johann Morig \*\*) vorfcbing und ibn tret bee Borbanbenfeine ber beiben anberen Ranbibaten: Darfgraf Erbmann Auguft von Baireuth und Dartgraf Chriftian Bilbelm von Branbenburg. Enlmbach einftimmig gewählt ju baben munichte. Bu biefem 3med fcbrieb ber Orbens. Senior und Commenbator von Schievelbein, Georg von Binterfelb, jum 15. 3uni 1652 ein Rapitel nach Sonnenburg aus, ju welchem aufer ibm bie Commentatoren Darimilian von Schlieben auf Lieben, Georg bon Burgeborf auf Enpplingenburg und Silmar von Munchaufen auf Bieterebeim erfcbienen. Der Rurfürft fandte feinerfeits ben Freiherrn Johann von Loben, Bebeimer Rath und Bermefer ju Groffen, und ben Sof. und Rammergerichte : Rath Tornow. Rachtem bie Babl gescheben war, mußte jeboch bie Inveftitur noch bis unm 9. December verschoben werben, weil ber Rurfürft erffarte, ben Grafen Johann Morit nicht eber in Cleve entbebren gu fonnen.

Run wurben in Sonnenburg bie umfaffenbften Borbereitungen gum

<sup>\*\*)</sup> Bohann Morip, Graf von Raffan, mart erft mit ben fibrigen Gliebern feines Saufes 1662 vom Raifer Ferbinant III in ben Reichsfürstenstant erhoben.



<sup>\*)</sup> Geine ausffibrlichen Schidfale fiebe: Leben bee gurften Jobann Morit von Raffan-Giegen von Dr. Lutwig Driefen. Berlin MDCCCXLIX. (Deder.)

Empfang bes Aurfürsten, ber Aurfürstin und bes nenen herrenmeisters getroffen und bie Memter Grüneberg, Rampit, Schenkendorf und Friedland wurden zu Gelde und Natural-Lieferungen berangezogen. Der Commendator von Schlieben, ber ben Auftrag erhalten hatte, ben Grafen in Berlin gu empfangen, machte baselbit zu gleicher Zeit bie Wein-Einfanse und erstand einen Ophost Franzwein. "Da Seine hochgräfliche Excellenz teine andere Weine trinten als Fransche, boch nur, baß sie nicht sauer sind", während ber große Aurfürst für sich felbst nur Grüneberger Landwein bestellt batte.

Als ein Beitrag zur Sittenschilberung jener Zeit ist es interessant, bie Rotis bes Dr. Driefen bier anzusübren, in welcher er die Stellung bes Grafen Johann Morin, als Stattbalter von Cleve, Mart und Radensberg mit ber Burbe eines hentigen Ober-Prafibenten gleichstellt und ben Unterschied zeigt, wie ein solcher bam als reiste und wie er es seht thut. Der bem Grafen vorangehend Fourierzettel lautete nämlich folgenderungen:

"Ihro Excelleng mit 13 Reithferben, 1 Hofmeister, 1 Diener mit zwei Pferben, 2 Ebelleute, 2 Diener, 1 Stallmeister, 1 Sefretarius, 1 Ingenieur, 1 Kammerbiener, 2 Pagen, 1 Schneiber, 1 Roch, 2 Lataien, 4 Stalltnechte, 6 Kutscher mit 13 Pferben, 1 Quartiermeister mit 1 Pferb, 1 Reitschmibt. Zusammen 30 Personen mit 29 Pferben."

Bum Unterhalt vieses wie des Aurfürstlichen Hofstaats und der Commendatoren mit ihrer Begleitung wurden gesiefert: "22 Wiepel Gerste. 12 Scheffel Paser, 7 sette Ochsen, 38 seiste Sweine, 200 Dammel, 34 Achtel Butter, 60 Schoof Gier, 26 Biertel Bein nud anserbem noch an Getränken: 7 Einer Rheinwein, 1 Spost Franzwein, 5 haß Zerbier Bier, 3 Haß Bernaussch Beirig. 3 Raß Bernaussch Besieher, 20 Biertel Landwein, 27 Biertel rethen Wein, 1 Biertel blanten Wein."

Um 9. December Morgens wurde Graf Morit in ber Rirche ju Sonnenburg von bem Orbens Senior Georg von Binterfelb gum Ritter geschlagen und gleich barauf mit ben üblichen Feierlichkeiten als herrenmeister installirt und investirt.

Mm 13. und 14. December prafibirte ber nene herrenmeister bem ersten Rapitel, beffen Befchliffe banptfachlich bie Verbefferung ber burch ben Rrieg beruntergefommenen Orbensguter, bie Erhöhung ber Revenuen bes herren-



meisters auf 20,000 Thater und bie Wiebererlangung ber verloren gegangenen Commenden Miron, Remerow und Wisbenbruch und bes Amtes Collin betrafen. Die beiben letteren Beschliffe waren jedoch nicht zu realisiren. Das Einfommen war versäufig bei bem schlechten Zustand ber Guter unmöglich auf die vorerwähnte Summe zu bringen und auf die Reclamations. Briefe wegen ber verlorenen Commenden wurde von den aufwärtigen Regierungen nicht einmal geantwortet. — Bas die äußere Unterscheitung der Ritter betrifft, so wurde auf diesem Kapitel verordnet, "daß die Residirenden Perren Commendatores ein weißes von Silber gesticktes Terut auf Ihren Mänteln, und zwar an der linken Seite, haben, die andern Ritter aber sich dessen, die andern Ritter aber sich dessen alleine am Halle tragen sollten."

In bem ichwebisch-polnischen Ariege, ber ben großen Aurfürsten bis jum Bertrage von Behlau, am 19. September 1657, beschäftigte, leistete Iohann Morit seinem Lanbesberrn treffliche Dienste, fowohl als Ariegsheld, wie als weifer Stattbalter in ber Abwesenbeit bes Aurfürsten.

Am 10. September 1654 hielt ber Fürst wiederum ein Kapitel zu Sonnenburg, auf welchen, auftatt des versterbenen Commendator den Schievelbein, Georg den Winterfeld, der Commendator von Lieben, Maximitian von Schieben, zum Ordens-Senior ernaunt ward. Die übrigen Beschüsse und Schieben, zum Ordens-Senior ernaunt ward. Die übrigen Beschüsse und beitragen Plane zur Wiedererlangung wiederrechtlich entzigener Ordensgüter und die Bestimmung, daß jeder Commendator, der nicht am Iodannistage seine Responsgeber nach Sonnendurg einliefere, seines Ordenstleides verlustig gehen solle. Auf bemfelben Kapitel bestätigte er ein der Stadt Sonnendurg, deren Wohl ihm ganz besonders am Herzen sag, schon früher gegebenes Brivischum, in Folge bessen gewissen wirfen dieser die bahin getragenen schweren Dienstleistungen, gegen Erlegung eines gewissen Burgerzinsse, deserit wurde, und ansperdem besahl der Herrenmeister der Ordens-Regierung, die Bürger nicht wie Bauern zu behandeln, oder sie ohn Berds oder Ermahnung gleich in den Thurm zu steden. — Auf dem nächsten Kapitel, am 17. Januar 1662, ward bestimmt, daß der Kanzler "alse und

jede Acta publica, welche in bes herreumeisters Ramen ausgesertigt wurben, mit unterschreiben und untersiegeln solle", und bas lehte Kapitel vom 20. und 21. Mai 1667 bestimmte, baß "binführe feine Kinder mehr mit Expectantion auf gewisse Comptbureben providirt werden sollten."

Morih von Nassau hat sich um ben Johanniterorben ber Ballei Branbenburg außerorbentlich verdient gemacht und bessen Ausehen so bebentenb gehoben, daß die vornehmsten und bochgestelltesten Manner sich um die Ehre bes Ritterschlages bewarben, ben er mabrend seiner 27jahrigen Regierung 75 fürsten, Grafen und herren erwährend seiner 27jahrigen Regierung 75 fürsten, Grafen und herren erwählert. Die Dreusgüter, welche burch die Schreden bes breißigiabrigen Krieges entwössert, niebergebrannt und verwösstet waren, suchte er auf alle Weise wieber zu verbessern und zog, großentheils auf seine eigenen Kossen, von anderen Ortschaften Unterthanen heran, beren gute und milte Behanblung er ben Commendatoren bringend an's Perz legte.

Das alte Schloß in Sonnenburg ließ Morih von Naffau ebenfalls auf eigene Rosten von 1662—1667 burch ben Baumeister Rhodmaerts
von Grund aus neu ansbauen, einen Luft- und Thiergarten babei aufegen und
nach Priebro bin einen Damm aufwerfen. Angerbem stellte er die Rirche wieber
her, schaffte eine Orgel und einen Altar für dieselbe au, und verzierte ben
herrenmeisterlucht mit Krone, Wappen und zierlicher Bilbhanerarbeit. Im
Bahre 1672 legte er zu Sonnenburg ein hofpital, und ein ansehnliches
Gebäube nach holländischer Art für die Rirchen- und Schulviener an, und
verbesserte allen Orbense, Kirchen- und Schul-Beamten ihre Wehälter und
Wohnungen.

Bon Iebermann geliebt und geachtet, starb ber mustergültige herrenmeister Morit von Nassau am 20. December 1679 ju Bergenthal (Berg und Thal) bei Cleve im 75sten Jahre seines vielbewegten Lebens, und wurde in der Gruft seiner Läter zu Siegen beigesetht.

Als die Tranerfunde nach Sonnenburg tam, wurde der Tob bes herrenmeisters in allen Ortschaften ber Ballei Brandenburg von den Kanzeln verfundet, alles Frend- und Saiten Spiel sechs Wochen lang eingestellt, und ebenso lange Zeit, nach altem Branch, täglich von 12-1 Uhr mit allen Bieden in brei Abfaben gelautet. Unter ber Regierung bes Morit von

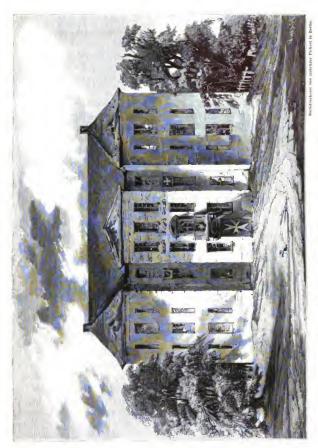

· Das Soljannifer-Sehloss in Sonnenburg.



Nach zehnjähriger Bacang folgte ihm:

# Georg Friedrich, Fürst zu Walded und Graf zu Byrmont. (1689 — 1692.)

Er war ber Sohn Graf Bolfrath IV von Walbed und ber fürstin Anna von Baben, trat im Jahre 1651 in die Dienste des großen Aurfürsten und schwarg sich in benfelben zum General-Lieutenant, aus 4. Angust 1655 zum Gowverneur aller in ber Aurmart Brandenburg und im fürstenthum Halberstadt gelegenen Festungen empor. Am 10. December 1652 ward er von Woris von Naffau zum Ritter geschlagen, schon 1654 war er Commendator zu Lagow, und 1679, nach dem Tode des Maximitian von Schlieben, wurde er zum Ordens-Senior der Ballei Brandenburg gewählt, als welcher er, während der zehnsährigen Bacanz des Herrenmeisterthums, berfelben in Bereinigung mit dem Kapitel vorstand.

Auf bem am 9. April 1689 gn Sonnenburg gehaltenen Rapitel murbe ber Fürft zu Balbed endlich, nebft bem furfürftlichen Bebeimen Rath und Commendator ju Supplingenburg, Chriftoph Raspar bon Blumenthal, von ben furfurftlichen Befanbten, bem martifchen Bebeimen Etaterath Chriftoph bon Branbt und bem Sofe und Rammergerichterath Rubiger bon Bebell, gur herrenmeifterwahl prafentirt. Die Bahl fiel auf ben abmefenben Guriten von Balbed, bem gleich barauf bas Rotificatione, und Gratulationefdreiben, nebit bem Bablbrief und bem ju unterzeichnenben Revers, burch ben Director bes Sternbergifchen Rreifes und Sanptmann jn Lagow, Samuel Abolph von Binterfeld, mit bem Erfuchen quaefanbt murbe, eine Beit jur Inveftitur ju bestimmen. Da jeboch bas bobe Alter bes Fürften und ber bamglige Brieg gegen Franfreich fein Rommen perhinderten, murbe am 4. December bie Feierlichfeit an bem Orbene-Genior Abam Beorg von Schlieben vollzogen. An temfelben Tage marb ein Rapitel gehalten, von beffen Befchluffen, außer mehreren unmefentlichen, boch einer ju ermabnen ift, welcher in gemiffer Begiebung



mertwürdig in ter Geichichte ber Ballei bafteht: — Der Commenbator von Bietersheim, Ernft von Krocken, batte nämlich noch unter ber Regierung bes Worih von Naffan mit einem gewissen herrn Johann von Coenen einen Bergleich gescholoffen, lant welchem ihm Lehterer im Genuß ber Commenbe Wietersheim succediren sollte. Da jedoch ber besagte von Coenen nicht den Ordens Statuten gemäß gelebt und gehandelt hatte, erflärte das Rapitel biefen Bergleich für unstatthaft und eutschied, daß ber von Coenen, che er .. in den Besig von Bietersheim treten lönne, zuvor seinen Abel beschwören und in beglaubigter Form sein Ahnenregister beidringen solle. — Diese von König mitgetbeilte Thatsache ist insofern interessant und wichtig, als bei berselben zum erstenmal der Abelsprobe Erwähnung geschiedt, ohne daß jedoch irgend eine Nachricht auszusiehen gewesen ist, wie dieselbe damals abgehalten wurde. Celbst das Ordens-Archiv enthält, nach König's Bersicherung, seine Ahnentaseln aus jener Zeit, welche Ausschlaß hierüber geben sonnte. "

Der Fürst zu Walted ist niemals in die Ordensresidenz Sonnenburg gefommen, sondern hat seines hinfälligen Alters wegen in der letzten Zeit feines Lebens stets in Arolfen Dof gehalten, wo er auch am 9. November 1692 im 75ten Jahre seines Lebens starb.

Babrend ber Erlebigung bes herrenmeisterthums hielt ber OrbensSenior, Abam Georg von Schlieben, am 18. Jannar 1893 ein Kapitel zu Küstrin, auf welchem beschlossen warb, daß fünstighin Riemand mehr ben Ritterschlag empfangen solle, ber nicht zuvor sein beichworenes Register von sechsichn Abnen beigebracht habe. Aus bemielben mußte ersehen werben können, daß ber Renauszunchmente, sowohl von Bater- als von Mutterseite, aus im Laube gesessen, bekannten, und teiner Ausnahme unterworfenen, Kamilien abstamme, während die Beschwörung bes Uhnen-Registers von vier glaubwürdigen, bekannten und im Laube gesessenn Beste-Bersonen gescheben solle. Die Orbens-Regierung ward angewiesen, diese Ahnen proben auzunchmen, zu untersuchen, und von berei Gültigkeit ober Mangesbaftigkeit



<sup>\*)</sup> Die von Dienemann mitgetheilten Abnen-Tafeln beginnen erft mit bem Ritterichlage bom 17. Anguft 1736.





nicht allein bem herrenmeister und Kapitel jum ferneren Erkenntuiß zu berichten, sondern auch dafür zu sorgen, daß diesenigen Bersonen, welche ben Ritterschlag ohne die vorzeschriebene Ahnenprobe bereits erhalten, dieselbe noch nachträglich beizubringen hätten. Wäre Lehteres binnen Jahresfrift nicht zeschehen, so sollte der Schuldige vom Genuß einer Commende ausgeschlessen werden, und sein Anrecht bem nächstossgenden qualissieiten Ritter zufallen.

Bon beruhinten Berfonen erhielten unter biefem herrenmeifter ben Ritterichtag:

- 1) Endwig Rudolph, Gergog von Brannichweig, Commendator zu Subpfingenburg.
- 2) Friedrich von Canit, ber Staatsminifter und Dichter.
- 3) Der Aurfürstlich Gachfiche General Feldmarfchall Bacob Reichs. graf von Ftemming.

## Carl Philipp, Marfgraf von Brandenburg (1693-1695).

Er war ber Sohn bes großen Aurfürsten Friedrich Bilbelm von Brandenburg und bessen zweiter Gemahlin Dorothea, Derzogin von Hostlein Guberburg Glüdsburg, nut am 20. December 1672 ju Sparenberge bei Bieleset geboren. Da bas erlebigte Berrenmeisterthum wieder beseth werden mußte, ließ Aurfürst Friedrich III (1688—1713) seinen vorerwähnten Stiefbruder zu bemselben präsentiren. Dies geschaft auf bem am 22. Rebruar 1693 zu Sonnenburg gehaltenen Kapitel, und zuor durch ben Geheimen Etatbrath Paul von Huchs und ben Geheimen Gof- und Kammergerichtsrath Christiau Rübiger von Bebell.

Ben Seiten bes Orbens war, wie es fast immer geschab, jum Schein ber General-geldmarschall und Commendator ju Schievelbein, von fiemming, als Gegencanbidat aufgestellt worben. Natürlich fiel die einstimmige Bahl jedoch auf ben Marlgrasen, und berfelbe ward am 24. Februar bon bem Orbens-Senior Abam Georg bon Schlieben gum Ritter geschlagen, und gleich darauf feierlich als herrenmeister eingeführt.







Um 25. Februar beffelben Jahres bielt ber neue Berrenmeifter bereits ein Rapitel ju Sonnenburg, und beftimmte auf bemfelben, bag bie bei ben beiben letten Ritterichlagen ftattgehabten Solennitaten, weil fie wohl gemablt und angewandt gemefen, funftig allezeit beibehalten werben follten. -Die Dacht bes herrenmeifterthums murbe unter bem Darfgrafen Rarl Philipp wieber auf's Rene beeintrachtigt, indem berfelbe in bem von jebem neuerwählten Berrenmeifter gu unterschreibenben Revere versprechen mußte, baft funftig jebesmal bor bem Rittericblage bie Lifte ber ju inveftirenben Ebelleute bem Rurfürften gur Benehmigung vorgelegt merben follte. Muf bem borermabnten Rapitel wurde ferner feftgefest, bag bie refibirenben Commenbatoren ein größeres Rreug tragen follten, ale bie Ritter, und murben bie Commenbatoren in aller Strenge an bie Rapitelebefchluffe von 1652 erinnert, laut welchen fie gehalten maren, auf ber linten Geite ihrer Dantel ein weifes, von Gilber geftidtes Rrent ju tragen. Ferner marb beftimmt, baf jeber Raubibat, ber jum Ritterfcblage eingelaben murbe, bie Gumme bon 170 Thalern fogenannter Rittergelber ju erlegen babe, mofur er aber bas Rreug erhielt. Gleich barauf marb biefe Summe jeboch auf 200 Thaler erhöht, nicht allein, um bon biefem Bufchuf ben verfallenen Rirchthurm bon Sonnenburg anszubeffern, fontern auch fur bie Urmen einen neuen Font an ichaffen, weil fich gewöhnlich bei Gelegenheit eines Ritterichlages gange Schaaren von Bettlern und Rotbleibenben einfanben.

Bahrendbessen hatte Aurfürst Friedrich III dem Kaiser Historuppen gesandt, die in den Niedersanden und Italien mit Andzeichnung sochten, und Martgraf Karl Philipp, den die Kampflust nicht zu hause dutdete, ordnete am 8. Mai 1693 auf einem Kapitel zu Cöllen an der Spree schnell die Ordens Angelegenheiten, und begab sich dann zur Armee in den Niedersauben, voo er sich namentlich in den Gesechten dei Wangen, unweit Tirsemont, rühmlichst hervorthat. Als die Winterquartiere bezogen wurden, sehrte er nach Berlin zurück, und hielt, ehe er inn nächsten Frihzigafe wieder zur Armee abging, am 7. Februar 1694 einen seiertlichen Ritterschag, den wir hier anssisten wollen, auß den beiden hauptgründen, weil er erstens das vollständige Ceremoniell enthält, und zweitens, weil er sich vor vielen Seinesaeliechen durch Kürze außeichnet.







"Diefes ift einer von ben merhvurbigften Ritterichlagen, welche jemals bei bem Bochlöblichen Johanniter-Drben in biefen ganben vorgegangen, und beshalb umb fo viel wurdiger, mit einigen geborigen Umbftanben angeführet ju werben, indem nicht allein bes Berru-Meiftere Bochfürftliche Bodmurben und Durcht. Dero jungeren Berrn Bruber Berrn Christian Ludwigen. Margarafen ju Branbenburg ac. ac. in ben Ritterl, Orben investiret, fonbern auch foldes in bober Wegenwart breber Dero Berren Bruber, und infouderheit Gr. Churfurftl. Durcht, felbit, ale boben Patroni bee Orbene, auch allerfeite Boch &. Boch &. Boch &. Doch &. Durchl. Durchl. Durchl. Durcht. alteften Berrn Brubere verrichtet, bergleichen nie in allen borbergebenden Zeiten gu feben gemefen. S. Chur. F. Durchl. maren ben 4. Februarii in ber Beftung Custrin angelanget und fubren bes Berren-Deifters Soch &. Sochw. und Durchl, in Dero neuen gant zierlich gemachten und foftbar vergulbeten Jagt von Sonnenburg babin, in willens, Gr. Churf. Durchl. nebft Dero Durchl. Berrn Brubern von bar ab bes anberen Tages, ale 5. Februarii, ju BBaffer nacher Sonnenburg ju begleiten, nachbem es aber felbigen Tages ein febr ungeitumes Better mar, nahmen G. Churf. Durcht, nebens Dero Durcht, bebben Brubern Dargaraff Albrecht Friedrichen und Margaraff Christian Ludwigen 3bre Reife ju Lande über Frankfurt, woselbsten Gie auch felbige Racht rubeten, bes Berren-Deiftere Boch. F. Bochw. und Durchl. aber tamen noch benfelben Tag, ale ben 5. Febr., mit Dero alteren Durcht. herrn Bruber Darggrafen Philipp Wilhelm gu Sonnenburg wiederumb an. Den 6. Febr. fiel eben in Frankfurt bie bei ber Universität gewöhnliche jahrliche Solennität ein, in welcher biefelbe auf anabigftes Berordnen bes Glormurbiaften Churfurften Friedrich Wilhelms bochiel. Andeuten Die 3hr erwiesene bobe Bobltbaten ber Durcht. Churfürften von Brandenburg vermittelft einer publiquen Rebe

<sup>\*)</sup> Giebe Bedmann, 1. c., G. 281 1c.

und babei angestellten Dufiten unterthanigft ju rubmen pfleget; Belde and C. Churf. Durcht., ale Gie ibnen foldes untertbanigft vortragen laffen, bevorab ba felbige Solennität noch nie in Begenwart eines Durchlauchtigften Churfürften von Branbenburg celebriret worten, Bnabigft genehm gehalten, megen bevorftebenben Ritterichlages aber Dero Reife geitiger fortgefest und folgende gegen 3 Uhr nach Mittags ju Sonnenburg angelanget: Da 3bnen bann bes Berren-Deiftere Boch &. Sochw. und Durchl. nebit Dere Durchl. Berrn Bruber Marggraff Philipp Wilhelmen, faft eine Deil entgegengeritten, in ber Stadt aber ftunben bie Burgerichafft bif an bie Brude, fo über ben bafigen fleinen Glug bie Bente gebet, im Bewebr, und auf ber Bente, bie fo genannte Rieger ober Fifcher nber 100 an ber Rabl, alle in ihren fleinen Rachen ober Schiffchen, mit weifen Sembbern angetban, auch grune fichtene Rrante umb bas Saupt, und bergleichen Binben umb ben Leib habenbe, ibre Ruber aber in ber Sand baltenbe, auf beuben Geiten ber Bruden in Form eines halben Monte rangiret waren: Bon ben Burgern wurd brebmal Galve gegeben, barben bann jebes mabl fo wohl bie Stude, welche beb bem Schloffe gepflantet maren, und S. Boch. &. Durchl. ber Berren-Deifter erft neu batte gießen laffen, ale auch bie auf ber Bagt, welche nicht weit bon ber Brude auf ber lente ber Ander lage, gelofet worben, bie Fifcher aber ichlugen mit ihren Rinbern jugleich in's Baffer, welches bann beb ben Bufebenben nicht wenige Unnehmlichfeit erwecket. G. Churfl. Durchl. wurden auf bem Schlofplate fo fort an ber Schlof-Brude von allen anwesenben Berrn Commendatores und Rittern empfangen, welche Gie neben ber Caroffe bif an bie Golog . Treppen begleiteten, und bann bor Ihnen ber big in 3hr Binuner gingen, und nachbem G. Churfi. Durcht, eine fleine Beile in Dero apartement gemefen, lieffen bie herrn Commendatores und Ritter bei Derofelben Anfuchung thun, Ibnen unterthaniaft aufzumarten, ba bann tiefelbe auch fo fort in Dero Bemache nebenft bes Berren-Dleiftere Doch &. Bochw. und Durchl. beraus tamen, Die Berrn Commendatores und Ritter aber in bemfelben mit benen Orbens. Canpler und Rabten aufwarteten, auch ber Orbens Canpler Berr von Schönbeck, im Ramen bes Bodw, Capituli und gangen Ritterlichen



hierauf ward ben 7. Februarii 3u Bellführung bes angesetzten solennen Ritterichlages geschritten, und nachdem mit Lautung ber Gloden, auch auf bem Schlosse mit Bauten und Trompeten ber Ansang gemachet worden, nud nummehr alles zur Procession parat war, se subre. Durcht. nebens Dere bevden herren Brübern Marggraff Philipp Wilhelmen und Albrecht Friedrichen, auch bem Rabserlichen Gefandten, Graffen von Colobrat in die Rirche, und ftelleten sich in des herren-Meistere Stand, von der Sie die gange Procession sehen tounten, welche unehr beschriebener masse auf solgende Beise geschabe.

Boran gingen bie Baufer nebenft 12 Trompetern, baun folgete ein Marichall und barauf die verschriebene von Abel bes Orbens Vasallen, nachmabl bie junge vom Abel, welche ber Ritter gewöhnlichen habit trugen,





Rach Endigung besselben giengen Sie in voriger Ordnung, jedoch alle in ihrem gewöhntichen Chor-habit aus ber Rirchen, welches zwar Gr. Churst. Durcht. noch ansahen, aber so fort durch eine nahere Thur aus ber Kirchen jum Schlosse siehen nub vor bemselben auf der Treppen ungeachtet bes bosen Wetters bestehen blieben, bis die ganbe Procession



- 1. S. Bochfürstt. Durcht. Berr Christian Ludwig, Marggraf ju Branbenburg rc. rc.
- 2. Johann Casimir Kolb, Baron von Wartenberg, Churft. Brandenb. Erster Cammerer und Schoß hauptmann, Dom Probst der hohen Stiffts Ricchen zu Havelberg, Ampte hauptmann zu Mehlingen, Erbert zu Sembach, Rohrbach, Ober- und Nieder-Oranienburg, herr der Kasten Bögteh Mergenthal, Ellerstadt und Aspach.
- 3. Hans Heinrich Maltzan, Fren Berr von Wartenberg und Pentzlin, auf Militsch und Freyhan, Erbfetr ber herrichaft Neuschloss und Ziebingen, Churft. Cachfifder Rrieges Rath, Cammer-Berr und Obrifter.



3m Frihjahr besselben Jahres 1694 ging ber herrenmeister zur Armee nach Italien ab, und secht als Befehlshaber ber brandenburgischen Truppen mit großer Auszeichnung bei der Einnahme von Casal, am 11. Juni 1695. Kurze Zeit darauf starb er jevoch, theils aus Gram über die gewaltsame Trennung von einer ihm morganatisch angetrauten schönen Italienerin, der Marquise Balbiani, \*) theils in Kolge eines heftigen, durch Ertältung entstandenen Fieders, das ihn am 13. Juli 1695 in's Grad legte. \*\*)

# Albrecht Friedrich,

Pring in Preufen, Markgraf gu Brandenburg.

(1696-1731.)

Er mar ber Sohn bes großen Aurfürsten Friedrich Bilhelm und beffen zweiter Gemachlin Porothea, Berzogin von Holstein-Sonderburg. Glüdeburg und am 14. Januar 1672, alfo in demselben Jahre geboren, wie sein jüngerer Bruder, ber berstorbene herrenmeister, Karl Philipp.

Nach ber Bacang von einigen Monaten, befahl Rurfürft Friedrich III am 17. Marg 1696 ein Rapitel in Sonnenburg, jur Bahl eines neuen Oberhauptes, ju bem er ben Martgrafen Albrecht Friedrich und ben Com-

<sup>\*\*)</sup> Die Leiche bes Martgrafen murbe am 28. Anguft 1695 ju Berlin im Dom beigefeht. Die Feierlichfeiten babei bat Bedmann I. c. C. 289 ausführlich befchrieben.



Am 15. Januar 1701, als Anrfürst Friedrich III zu Königsberg zum König in Prengen gefrönt wurde, als solcher fortan ben Namen Friedrich I fibrte, und zum ruhntreichen Audenken biefes Tages ben Schwarzen Abler Drben stiftete, ward ber herrenneister einer ber ersten Ritter bieses höchsten Ehrenzeichens ber Breugischen Managebie

3m September bes Jahres 1702 übertrug ber Kenig bem Pringen Mibrecht Friedrich bas Commando ber prenglifden Truppen, welche wegen bes öfterreichischen Erbselgefrieges am Rhoin und an ber Maas flanben, und errichtete fur benselben ein neues Infanterie-Regiment, bas zu Chren seines Chefs, bes herrennteisters, auf ben Jahuen, Trommeln und bie Borten ber Spielleute bas Ichannier-Krenz erhielt.

Am 27. Januar 1710 hieft ber herrenmeister ein Kapitel ju Gollen an ber Spree, bessen Beschlüsse burchaus unwesentlich sind. Der Kanzellist Stebeler, ber mit ber ihm aufgetragenen Bearbeitung und Ordnung bes zerrütteten Ordens-Archivs bereits sechzehn Jahre zugebracht hatte und bessen Arbeit bennoch nicht abzusehn war, erhielt als Gratisseation von jeder Commende zehn Thaler jährlich und ebense von den, um dreißig Thaler erhöbten Investitur-Gebühren, noch außerdem zehn Thaler. — Ein anderes Kapitel, das ber herrenmeister am 10. September 1717 auf seinem Lusschlöß zu Briedrichsselbe hielt, beschäftigte sich ebenfalls nur mit so geringem Detail der Ordens-Berwaltung, daß wir die Berhandlungen dessen füglich mit Stillssweigen überzeben sönnen.

3m Jahre 1726 erichien zu Frantsurt an ber Ober, in Quarto gebruckt und mit bem Bilbniß bes Prinzen Albrecht Friedrich, im herrenmeisterlichen Ornat, eine Geschichte ber Ballei Brandenburg unter bem Titel:

Ichann Chriftoph Bedmann's Befdreibung bes Ritterlichen Johanniter-Orbens nud beffen absouderlicher Beschaffenheit im Berrn-Meisterthum in

<sup>\*)</sup> Die Feierlichkeiten zc. fiebe bei Bedmann G. 295.

ber Mart, Sachsen, Bommern, Benblant, sammt verhergehenden General-Reflexionen über die Ritterliche Creuh. Orden mit nötigen Anmerkungen, Berzeichniß der Geschichtsschreiber von diesem Orden und Fortsezzung bessen Geschichte die auf jehige Zeiten, auch einem Anhang mit Extract aus denen Cabitule-Schlissen, jehigen Ceremoniell und andere Behlagen bermehrt.\*)

Nachbem ber Pring Albrecht Friedrich noch einige Rapitel und Rittersichlage gehalten, bon benen nichts Wichtiges ju berichten ift, starb berfelbe am 21. 3uni 1731 auf seinem Luftschoft zu Friedrichsselbe am Schlagfluß, in einem Alter bon 59 3abren.

## Friedrich Carl Albrecht, Pring in Preufen, (1731 — 1762.)

war ber Sohn bes verstorbenen herrenmeisters, Pringen Albrecht Friebrich und ber herzegin Maria Dorothea von Kurland, und geboren am 10. 3uni 1705.

Schon am 27. Jannar 1710 mar er in ben Johanniter-Orben mit ber Expectang auf Lagem aufgenommen worben, nub nach bem Tobe seines Baters am 16. August 1731 als herrenmeister gewählt nub feierlich in Sonnehurg eingelicher. Bugleich investirte ber Pring 42 Mitter und hielt am solgenben Tage ein Rapitel, in welchem basselbe bem herrenmeister aus Dantbarteit gegen ben König Briedrich Wilhelm I erlaubte, ben vierten Sohn besselben, August Berdinaub, obgleich er noch nicht bas statutenmäßige Alter hatte, in ben Orben ausgungen und auf bie beiden besten



<sup>&</sup>quot;Die Anch mar aber nicht bas erfte, bas bie Schiffele ber Ballei Branbenburg bebandelte. Bieren mus Megifer feinte belieben Ordinum Equestrium etc. bereits 1617 und ber Maltefer Ritter Cbriftian von Ofterbaufen feinen "Gründlichen Bericht bem Jedamifer. Dem! 1600. Nach Bedmann wurde bas field ber Debene-Scholiebenderebung ber Ballei fleftiger bebant. Schot 1728 felgte Tibunar mit feine Medichte bes Ritterlichen Jedamifer. Dreine; 1767 Dienemann mit feinen Nachrichten bem Johanniter-Dreine;

Commenden, Lieben und Lagem, ju expectiren. Bugleich ward jedech auch bestimmt, daß ein solcher Ball nicht wieder vorlemmen barfe. — Auf einem Rapitel am 17. December 1733, wurde außer unwichtigen Breceffragen bie Bestimmung ersaffen, "daß an alle Ritter bie Berfugung ergeben sollte, die Beranstaltung zu treffen, daß ihr Absterben der Ordens. Regierung zur Keuntniß gebracht werde," ein sehr wichtiger Erlaß, bessen Richtbefolgung eine richtige Führung der Listen fast unmöglich machte.

Die Jahre von 1733 bis 1738 bieten wenig Bemertenswerthes nub noch weniger Interessantelle. Die Uebertretungen ber Orbensgeses mehren sich; Expectangen auf zwei, ja brei Commenden werben an ununindige Rinder ertheilt, wenn sie eine gewichtige surstliche Fürsprache haben; ist diese jedoch nicht vorhanden, so weist ber hertreumeister und das Rapitel bergleichen Gesuch mit Behartsichteit zurud. Dieraus geht aber beutlich herver, daß die Ballei Brandenburg im Aleinen, wie ber Convent auf Malta im Großen, sich lediglich nur noch durch das Protectorat ber Landesberren aufrecht erbielt, aber biese Pretectorat mußte mit bem Anfgeben ber alten, heiligen Orbensgesehe bezahlt werden, und mit diesem Aufgeben ging natürlich auch as Selbstwußtsein, die Krast und ber Geist ber Johanniterschaft verleren.

Am 31. Mai bes 3ahres 1738 tam auf einem Rapitet zu Bertin ber Bau eines neuen Orbens. Palais zur Sprace. — Der General-Major von Truchfeß hatte nämlich in ber Friedrichsstadt, am heutigen Wilschensplat, den Bau eines ansehnlichen hauses begonnen, an bessen Boltendung ihn aber ber Tod verhinderte. Da jedoch die Erben die großen Rosten bes Weiterbaues scheuten, schung sich der König Friedrich Mischm I, der die Friedrichsstadt mit schönen haufern verziert haben wesste, mie Mittel, indem er dem herrenmeister anbesah, den Weiterbau aus Ordensmitteln zu übernehmen, und sich auf diese Weise ein wurdzes Ordens-Palais zu schaffen. Rach vielen Unterhandlungen mit den Truchses schone. Palais zu schaffen. Brach vielen Unterhandlungen mit den Truchses schone Palais zu schaffen. Berathung über die Rostenveranschlagung, welche 13,535 Thaler betrug, bewistligte der Orden 10,000 Thaler und den Rest übernahm der König, so



bağ bas Palais in furger Beit fertig und feiner hoben Beftimmung gemäß möblirt wurde. \*)

Friedrich Wilhelm I starb bald barauf am 31. Mai 1740 und fein Rachfolger, ber große König, ber bem herrenmeister, Prinzen Carl, befonders gewogen war, bestädigte beim Antritt seiner Regierung fammtliche Gerechjame, Privilegieu und B-figungen bes Ischanuter-Ordents ber Ballei Brandenburg und bagte ben Rittern für alle Folgegeit seinen landesberrlichen Schut, zu. — Bei bem Ausbruch ber schlessen Kriege ging ber herrenmeister, ber ben Rang eines General-Majore belleibete, zur Armee und socht während ber Dauer ber Keinbseligkeiten mit solcher Auszeichnung, baß er nach ber Schlacht bei Chotusiu zum General-Lieutenant befördert wurde.

In bem ferneren Berlauf bes zweiten schlesischen Krieges gewann fich ber Prinz bie Jufriebenheit und bas Bertrauen bes großen Königs in immer höberem Grabe, und benutte bie gudbige Stimmung bes Monarchen anch zum Besten bes Orbens, indem er bem König unterm 3. Februar 1745 bie Bitte vortrug, "daß bie Commendatoren, sowie bei ben anderen answärtigen branchen iblich, sich ber leinenen Kreuze auf ben Röden, und nebst benen Rittern ber Königlichen Krone auf bem obersten Flügel bes golbenen Kreuzes, zu mehrerer marquirung bes mächtigen Protoectorii bebienen kreuzes, zu mehrerer marquirung bes mächtigen Protoectorii bebienen konnen. Meine Absicht (schreib ber Prinz weiter) ist babei lebiglich biese, bem Orben baburch ein noch größeres lustre zu Wege zu bringen und Ew. Königlichen Majestät ein unauslöschliches Andenten zu stiften."\*

Bereits am 23. Februar beffelben Jahres genehmigte ber große Ronig bie Bitte bes herrenmeiftere burch folgenbe Cabinets-Orbre: \*\*\*)



<sup>\*)</sup> Giebe: Berfind einer bisterichen Schilberung ber Refteniftabt Bertin. Theil 4 Banb 2, Geite 99 rc. Das alte Johanniter-Orbens Balais ift jest im Befin bes Durchland-tigften Herrenmeisten, Pringen Karl von Preusen, Rbuiglich Dobeit, und femit eigentlich feiner alten Bestimmung gurückgegeben, ba auch alle Kapitel ber beutigen Ballei in jenem Balleids gehalten werben.

<sup>\*\*)</sup> Aus ben Sammlungen gur Geschichte bes Johanniter Orbens von Ronig, ms. boruss. Fol. 328 ber Roniglichen Bibliothet hiersethft.

<sup>\*\*\*)</sup> Gie ift in Dienemann'e: "Nachrichten vom Ritterlichen G. Johanniter - Orben" G. 219 richtig abgebrudt.



freundwilliger Better Friedrich. Gr. p. Bobewils."

Dies ift ber Urfprung ber golbenen Ronigstrone, wie fie beute noch auf ben Decorationen unferer Rechteritter befindlich ift, und ber weißleinenen Rreuge auf ber linten Seite bes Rieibes.

Obgleich am 3. December 1750 und am 28. November und 2. December 1754 Orbens Rapitel gehalten wurden, so ist von benfelben burchaus nichts Bichtiges fur ben Zweck bieses Wertes zu bemerken.

Beim Ausbruch bes siebenjährigen Arieges folgte ber Pring wieber bem Deere und focht, trof seiner geschwachten Gesundheit, noch in ben meisten Dauptactionen mit großer Auszeichnung, bis er, immer schwächer werbend, am 22. Juni 1762, im achtunbfunfzigsten Jahre feines Lebens, zu Bressau frarb.

August Ferbinand, Pring von Preußen. (1762—1811.)

Er war ber Sohn König Friedrich Bilhelm's I und bessen Memahlin Sophia Dorothea, geborenen Prinzessin von Braunschweige Hannover, und am 23. Mai 1730 Bormittags 11 Uhr zu Berlin geboren. Rachbem ber Pring als General-Lieutenant im siebenjährigen Rriege mit bem allen hobenzollern eigenen hoben Muthe gelämpft hatte, nachbem ber Berreumeister, Pring Carl, 1762 gestorben, und ber nahe Friebe mit ziemtlicher Gewissheit vorans zu sehen war, bachte man bei ber Constibitung aller Berbältniffe auch an bie Ballei Brandenburg, beren Besitungen, namentlich in ber Renmart, burch bie Schreden bes Rrieges in eine ziemlich traurige Lage verfetzt worben waren.

Um ber Ballei vor allen Dingen ein neues Oberhaupt zu geben, befahl ber König, zur Bahl beifelben am 12. September 1762 ein Rapitel zu Sonnenburg zu halten, auf welchem er burch feine Gesandenn: ben wirtlichen Geheimen Staatsminister Deinrich IX Grafen Reuß, und ben Geheimen Iustigrath Fürsten von Aupferberg, seinen jüngsten Bruder, Pringen August Ferrinand, zur Bahl präsentien ließ, ber bann auch am 13. September als herrenmeister feierlich investirt wurde.

Unter biefem vortrefflichen, fur ben Orben wahrhaft vaterlich gesinnten Pringen blubte bie Ballei vor ihrer, burch die traurigen Zeitumstanbe betingten Ausbebung noch einmal erfrentich emper, und gewann sich die allgemeinste Achtung und hobes Unsehen.

Gleich nach ber Inveftitur hielt ber Pring Rapitel und Ritterschlag ab, welches erstere sich bereits am 20. Rovember besselben Jahres in Bersin wiederholte. Die Beschlässe beiten Rapitels betrafen die Rachsuchung ber Bestätigung bes herrenmeistere beim Dbermeister in heitersheim, und zugleich die Ablieserung ber rücksabgen Responsgelber ebendorthin, welche bisher auf ben ausbrücklichen Beschl König Friedrich Wilhelm's I gar nicht bezahlt worben waren, die Friedrich ber Große die Ablieserung ber Responssienten wieder genehmigte.

Auf einem Rapitel zu Berlin am 17. December 1763 warb unter Anberem bestimmt, baß bie Abnenprobe bahn ermäßigt werben sollte, bie Rachweisung ber Ahnen nicht mehr bis auf bie oberste, soneten nur noch bis auf bie erste, zweite und britte Ahnenreihe auszubehnen, weil in den sangwierigen Rriegszeiten viele Kirchenbücher verbraunt ober verloren gegangen, und manches Kamilien-Occument abbanden gekommen sel. \*)

<sup>\*)</sup> Ronig's Sanbidrift, pag. 225.

Muf einem am 10. August 1764 gehaltenen Rapitel murbe ein Befinch an ben Konig beschloffen, laut welchem er gebeten wurde, ju erlauben, bag bie eingesteiten Ritter, wie ju heitersheim und Malta, außer bem golbenen Kreuz am halfe, noch auf bem Roct ein leinenes Kreuz tragen burften, wie bies bereits ben Commenbatoren im Jahre 1745 gestattet worben war.

Bereits am 17. August genehmigte ber Konig biese Bitte burch folgenbe Cabinets Drbre:

"Bir Friedrich, bon Gottes Gnaben, Ronig in Breufen ac, urfunden und betemien mit biefem offenen Brief fur Une, Unfere Erben und Rachtommen au ber Crone und Chur, und thun fund jedermanniglich: Demnach Unfere freundlich vielgeliebten Brubers, bes Bringen Ferbinand von Breufen Liebben, ale bermabliger Berrenmeifter bee Johanniter-Orbens unterthänigite Anfuchung gethan, benen fammtlichen Rittern biefes Orbene Alleranabiaft au geftatten, bas weiffe leinene achtwindlige Daltefer-Rreng gleichfals auf ber linden Bruft bes Rods ju tragen; baf Bir, ju Bezengung Unferer, gebachtem Johanniter-Orben ju tragenben besonbern Ronigl. Buneigung, biefem Befuch in Onaben deferirt und Blat gegeben. Concebiren und erlauben bemnach aus Ronial. Dacht und Bollfommenbeit, und ale Brotector bee Johanniter-Orbens ber Balley Branbenburg, famtlichen Rittern beffelben, biemit und in Rraft biefes offenen Briefes, baf fie bon nun an und binfubro zu ewigen Beiten, obbenahmtes weiffes leinenes achtwindliges Maltefer - Rreng, gleich allen anbern Rittern bes Maltefer-Orbens auf ber linden Bruft bes Rods, ohngehindert tragen, und fich biefes Ehrenzeichens und Mertmables ihres Orbens, beftanbig bedienen mogen, und befehlen gu bem Enbe, allen unfern Laubes-Regierungen und fibrigen beftellten Obrigteiten biemit in Onaben, biefelbe beb biefer ihnen ertheilten Concenion beburfenben Ralle jebergeit von Unfertwegen ju fchuten und ju baubbaben. Des gu Urfund haben Bir gegenwartige Concefion Bochfteigenhandig unterfdrieben und Unfer groffes Ronigl, Inflegel baran bangen laffen. Go geschehen und gegeben in Unserer Ronigl. Refiteng - Stadt Berlin. Den fiebengebnten Tag Monate Mugufti nach Chrifti unfere Berren Beburt,



im Eintausenb, siebenhundert und Bier und Sechzigsten; Unserer Königtichen Regierung aber im fünf und zwanzigsten Jahre.\*)

(L. S.)

#### Griebrid.

bon Findenftein. bon Berbberg."

Am 30. September 1764 war wiederum Lapitel zu Sonnenburg, auf welchem ben wirklichen Commendatoren anbesohlen wurde, bei ben Ritterschlägen sich funftig ohne Ausnahme ber schwarzsammetnen Supervesten mit bem barauf befindlichen achtedigen Kreuze zu bebienen, wie dies auch auf Malta und heitersheim gebrauchlich sei.

Deben ber gemiffenhaften Erfüllung auferer Formen feben wir jeboch unter bem portrefflichen Berrenmeifter, Bringen August Ferbinand, auch ben inneren Bebalt bee Orbens fich lantern und feinen Beift fich fraftigen und ftarten. Auf ben in bie Jahre 1765-1767 fallenben Rapiteln murben Ritter aus ber Orbenslifte geftrichen, weil fie nicht nach ben Brincipien ber 30hanniterichaft gelebt hatten, bie Refponsgelber murben punttlicher von ben Commentatoren bezahlt und ebenfo punftlich nach Seiterebeim abgeliefert. und ber Berrenmeifter muß auch beim Grofmeifter Manoel Binto in bobem Aufeben geftanben baben, benn biefer überfandte im Jahre 1766 ber Bemablin Gr. Ronigl. Bobeit bas Johanniter-Dlattefer-Rreug. Um bem Abel, ber im fiebenjabrigen Rriege viel gelitten batte, feinerfeite eine fleine Gulfe augebeiben zu laffen, theilte ber Bring nach vorangegangenem Rapitelbefchluft um's Jahr 1767 bie Commenden Lagow und Lichen, welche unverhaltnigmäßig groß maren, bergeftalt, bag Worgaft bon Lieben, und Burichen von lagow abgezweigt und baburch anftatt zweier nun vier Commenten entftanben. Die augenblidlichen Befiner erlitten jeboch baburch feinen Nachtbeil, fonbern bie Ginrichtung ging erft von ihrem Tobe an, nach welchem ber nachite Erpectant in bie grofere, und ber zweite in bie fleinere Commenbe einrudte und fo fort, fo lange noch Expectanten auf Lagow und Liegen porbanben maren. Bie ber Berrenmeifter fich aber für Abel und Johanniterschaft inebesonbere intereffirte, fo lag ibm auch bas Bobl ber lanbesbevollerung im Allgemeinen am



<sup>\*)</sup> E. Dienemann, p. 330.

Derzen, was er bentlich auf bem General-Kapitel bewies, bas am 25. Mai 1772 zu Berlin gehalten wurde. Der große König hatte nämlich die acht Meilen langen Wartebrücher, welche bis jetzt, jeder Cultur unzugänglich, nur eine große, Krantseiten verbreitende Sumpfiftrede gewesen waren, auszuteodnen bezonnen. Da von diesen Wartebrüchern dem Orden die große Kläche von 40,059 Magdeburger Morgen gehörte, so beschloß der Prinzsich bei diesem Werte der Cultivirung mit allen ihm zu Gebote stehenden Kräften zu betheiligen und that dies, mit dem Könige vereint, mit solchem Eiser zu detheiligen und that dies, mit dem Könige vereint, mit solchem Eiser und einer solchen Opferbereitwilligseit des ganzen Ordens, daß bereits in kurzer Zeit der reichste Segen die Müge und Kosten sohnte. An der Setelle nupleser, schädlich auf die Umzehung wirkender Sämpfe, entstanden bishende Colonien, sette Weiden nub fruchtbare Accer, die diese Gegend bald in großen Wohlstand versehen.

Muf bem am 1. Juni 1786 gu Connenburg gehaltenen Rapitel machte ber herrenmeifter ber anwesenben Berfammlung befannt, baf es ibm, bei feinen vorgerudten Jahren, munichenemerth fei, einen Ceabintor beigegeben ju erhalten, ber zugleich nach feinem Tobe fein Rachfolger murbe. Deshalb babe Geine Majeftat, bem er bie Gache vorgestellt, ben Bringen Friedrich Chriftian Beinrich Ludwig, feinen am 11. Dovember 1771 geborenen Cobn, ale folden vorgefchlagen. Das Rapitel bantte bem Berrenmeifter für bie bem Orben bewiesene bobe Fürforge und mablte gleich barauf ben Bringen Beinrich einftimmig ale Coabjutor und Rachfolger in ber herrenmeifter Burbe. Bie mabr und ebel ber pringliche herrenmeifter über feine innehabenbe Stellung und über ben Orben bachte, ber feiner Rurforge anvertraut mar, beweift ber Brief, ben er feinem Gobn fdrieb, ale berfelbe jum Cogbintor gemablt worben mar. Diefer Brief, ber bem gangen Johanniterthum unferer Tage ale lenchtente Richtschnur bienen tann, verbient, um eine folche mirflich ju merben, ber nachwelt erhalten gu bleiben. Er lautet wortlich:

<sup>\*)</sup> Siebe: Radricht von ber Berwaltung und Urbarmachung ber Bartebrucher, 1787, Berlin in 4° nebft Karte.





Vous voilà Coadjuteur de l'Ordre de St. Jean de Jerusalem, dignité, sur laquelle je Vous félicite, mon Enfant, Je souhaite que, quand après ma mort elle Vous tombera en partage, Vous soyez empressé d'en remplir les devoirs. Pour le faire, il faut savoir, en quoi ils consistent, ce que je veux faire en abrégé, la bréveté du temps m'empechent d'entrer dans de grands details. La défense de la Religion, que Vous professez, l'observance d'une vertu austere, la charité, la bienfaisance envers les pauvres, l'obédience à l'ordre de St. Jean de Jerusalem, de combattre pour l'État, auquel on tient, voilà les devoirs, que quiconque devient Chevalier, doit remplir. Vous, mon Enfant, qui serez Herren-Meister après ma mort, Vous devez vous appliquer de bonne heure, à donner l'exemple d'une devotion pure, à jamais non interrompue, d'une amour sincère pour Dieu et la Religion, Vous devez être vertueux, redoubler de charité envers les pauvres et nécessiteux, être bon et bienfaisant et observer les moeurs les plus irréprochables. Si Vous faites la guerre, Vous Vous y presenterez en homme d'honneur, Vous affronterez le danger, Vous encouragerez par Votre exemple ceux, qui seront sous Vos ordres, à faire leur devoirs, Les chevaliers à la tête desquels Vous serez un jour, devant suivre Votre exemple, il faut avoir la conduite la plus intacte et irréprochable, Je Vous prie, mon Enfant, de relire souvent ma lettre; c'est la tendre amitié pour Vous, qui l'a dictée, elle a Votre bien pour principe. Je veux qu'après ma mort, quand Vous serez Herren-Meister, l'ordre de St. Jean de Jerusalem eut à se louer de posseder en Vous un prince, dont le choix lui fait honneur, qui ce rend digne de la grace, que le Roi vient de Lui accorder. Embrassez Votre chère Soeur et Vos frères. Baisez les mains de la meilleure des mères en reconnaissant des Soins qu'elle prend de Vous. Adieu mon petit Coadjuteur.

Ferdinand."

Diefer einfache und ungeschminfte Brief, aus bem zugleich ber hobe Ernit ber Orbensgesimnung und die rubrenbe Baterliebe bliden, ift ber Inbegriff ber Lebendregeln für ben Johanniter-Ritter ber mobernen Zeit.



Soon früher, batb nach ber Thronbesteigung Friedrich Wilhelm's II, hatte dieser Wonarch, auf Ansuchen bes Durchlauchtigsten herrenmeisters, bem Johanniter-Orben ber Ballei Brandenburg die Ersanbniß ertheilt, baß die Commendatoren und investirten Ritter berfelben das Orbenofleib, so wie es in Malta und heiterbeim gebrauchlich, tragen dürsten.\*) hierauf erschien in ben bertinischen Zeitungen solgenbes Publicandum:

- "Da Se. Rönigl. Majeftat, als höchfter Protector bes Johanniter-Maltefer-Ordens ber Ballei Brandenburg, mittelft Allergnädigster Cabinets-Order vom 27sten biefes, die Tragung der Ordens-Aleibung ju genebmigen geruht, so haben bemgemäß Se., bes Herren-Meisters, Prinzen Ferdinand von Preußen, Königliche Hobeit, mit Beiftimmung eines hochwürdigen Rapitels Folgendes fessgefest:
- 1. Soll die Kleidung der herren Commendatoren und indestirten Ritter bestehen: aus einem rothen Kleide mit weißem Etamin gesuttert, mit weißen tuchenen runden Ausschlage-Ernelu mit derei Knöpfen, weißem tuchenenn Kragen, nebst dergleichen Klappen bis in die Taille, aus seden zehn Knöpfe, welche bergoldet sind und worauf sich ein weißes Orvenstreuz besindet, ingleichen goldene Spauliers, serner weißen Unterkleidern, einen Degen mit Portepes den Gob und carmoisinrother Seide, auch einen Cordon auf dem Hut.
- 2. Muß biefe Aleibung bei versammeltem Rapitel, bei Ritterschlägen und anberen bei bem Orben verfallenden solennen Gelegenheiten, auch wenn ein Ritter in Orbens-Angelegenheiten verschilt werben sollte, von den herren Commendatoren und investitzten Rittern getragen werben, außerdem aber bleibt es eine willfürsiche Sache, wie benn auch Diejenigen, welche in Abnigichen Kriegsbiensten stehen, babon ausgenommen sind.

<sup>&</sup>quot;) Bis ju biefer Zeit trugen bie Ritter ber Ballei nur ihre renp, Militair- ober Civil-Uniformen und ale Orbensabzeichen nur ben fcwarzen Rittermantel und bie Decoration,



3. Darf Riemand, auch tein blos mit einer Expectang verfebener Canbibat, bevor er nicht inveftirt ift, biefe Rleibung tragen.

4. Die wirtlichen Orbens-Rathe tragen biefe Aleibung mit bem Unterschiebe, baß fie ftatt ber weißen Rabatten, rothe, und barauf, wie anch auf Taiden und Ermel, golbene Anopflöder, aber leine Epauliers und auch teine Robffe mit einem weißen Rreuze haben, in bem Bortepee fich auch mehr Seibe als Golb befinbet.

5. Alle übrigen Orbens-Bediente behalten ihre bisherige Aleibung. Wer von ben herren Rittern sich von biefer Aleibung noch naher unterrichten will, lann sich beshalb an ben Königlichen Kammerherrn, Orbens-Ranzler, wie auch bes St. Iohanniter-Maltefer-Orbens-Ritter, Großen von Canity wenden und weiter Auskunft erhalten, sowie benn besonders die Portepees, Corbons und Spauliers allibier bei bem Kaufmann Eysenhart, bem ältern, zu haben sind, und ber Schneiber Wernide, wohnhaft in ber Brüberstraße, an ber Spreegassen-Ecke, von bem Schnitt ber Aleibung das Rabere an bie Hand geben sann. Uedrigens wird mit Tragung des Orbensslieibes den 1. Juni 1787 der Ansang gemacht, welches Alles auf Sr., des herrenmeisters, Prinzen Ferdinand von Preußen, Königliche hoseit, Besehl biermit zur Radricht öffentlich bekannt gemacht wirb.

Orbens-Refibengichlog Connenburg ben 28. April 1787.

Bur hochfürftlich Brandenburgifden St. Johanniter.Maltefer-Orbens.Regierung verordneten Cantiler und Rathe

haffe. Molbenhauer. Stubenrauch. Bigmann.

Am 16. Juli 1795 versammelte sich ein Kapitel in Sonnenburg zur Wahl eines neuen Coabjutors, wozu Se. Majestät ber König Friedrich Wilhelm II seinen zweiten Schn, den Prinzen Friedrich Ludwig Carl, und den Kabilgtichen Staats- und ersten Kabinets-Minister, Ordenssenior, Commendator und Laudwoigt zu Schieveldein, Carl Wilhelm, Reichsgrafen von Findenstein als Candivaten präsentiren ließ. Die Wahl des Kapitels siel einstimmig auf den Prinzen Friedrich Ludwig Carl, welcher am 5. Rovember 1773 zu Potsdam geboren war, und sich am 26. December 1794 mit der Prinzessin Friedrick Ludwig Carl, welcher am 5. Rovember 1794 mit der Prinzessin Friedrick Ludwig Carl, welcher am 5. Rovember 1794 mit der Prinzessin Friedrick Ludwig Carl, welcher am 5. Rovember 1794 mit der Prinzessin Friedrick Ludwig Carl, welcher am 5. Rovember 1794 mit der Prinzessin Friedrick Ludwig Carl, welcher am 5. Rovember 1794 mit der Prinzessin Friedrick Ludwig Carl, welcher an 5. Rovember 1794 mit der Prinzessin Friedrick Ludwig Carl, welcher an 5. Rovember 1794 mit der Prinzessin Friedrick Ludwig Carl, welcher an 5. Rovember 1794 wit der Prinzessin Friedrick Ludwig Carl, welcher an 5. Rovember 1794 wit der Prinzessin Friedrick Ludwig Carl, welcher an 5. Rovember 1794 wit der Prinzessin Friedrick Ludwig Carl, welche Ludwig C



auch biefer Coadjutor, auf ben ber Orben schone hoffnungen gefeht hatte, follte bas gelb seines Birtens nicht betreten. Er ftarb bereits, nach vierwöchentlicher Krantbeit, am 26. December 1796 in einem Alter von 23 Jahren.

Nach einer Reihe unwichtiger Begebeuheiten hielt ber Durchlauchtigfte herrenmeister am 29. Marz bes Jahres 1800 wieder ein Kapitel zu Sonneuburg, auf welchem sestigeseht wurde, doß bas bisherige willfürliche Tragen ber leinenen Kreuse auf dem Rock, sowie der emaillirten goldenen auf der Bruft, deren Größe und Waaß oft überschritten worden war, nicht mehr stattsfinden solle. Bugleich wurden die Dimensionen der Commendatoren und Kitterfreuze bestimmt angegeben, und das alte Geseh aufs Strengste in Krinnerung gebracht, daß jeder Kitter, der nicht die vorschriftsmäßige Decreation trage, 60 Thaler Strase an die Kirche zu Sonnenburg zu zahlen habe.

Um 3. Juli 1800 versammelte ber Durchlauchtiafte Berrenmeifter wieberum ein Rapitel ju Connenburg, auf welchem folgende Berren anmefend waren: Der Ronigliche Schloftbauptmann, Orbens-Senior, und Commenbator ju Bietersheim, Reichsgraf Carl Bilbelm von Bartens. leben; ber Commendator ju Burichen, Dberft bon Dancom, ber Commendator ju Berben, Beb. Tribunglerath von Jagow; ber Dberft Graf von Ralnein, ale einzuführenber Commendator von Schievelbein; ber Beb. Ringurath Freiberr von Sagen ale Manbatarine von Supplingenburg; ber Beb. Staatsminifter bon Bok, ale Manbatarius von Lagow; ber General-Lieutenant Graf bon Runbeim, ale Daubatarius von Gorgaft; ber Rammerberr Freiberr von ber Red, ale Daubatarius von Lieben, und bie Ritter: von Burgeborf; Rammerberr Graf von Cornis; Dberft Graf von Schwerin, und ber Dberft und Director ber Academie militaire, von Aleift. Der Sauptzwed Diefes Rapitele mar Die Babl eines neuen Coabintors, wogu Ge. Majeftat ber Konig burch Geine Gefaubten ben Staate- und Juftig-Minifter Freiberru von ber Red und ben Staate-Minifter und Dombechauten ju Branbenburg von Arnim, ben Bringen Friedrich Beinrich Carl von Breugen, ben alteften lebenben Bruber Gr. Dajeftat, und ben Beneral-Felbmaricall Berrn von Rald. ftein ale wurdige Canbiraten prafentiren lief. Rachbem bie Babl auf ben Pringen heinrich, Ronigliche hobeit, gefallen war, fant am folgenden Tage, ben 4. Juli 1800, ein feierlicher Ritterschlag statt, ber an 57 Personen vollzogen wurde. — Dies war überhaupt ber lette Ritterschlag, welcher in ber Ballei Brandenburg alter Gestaltung stattfand. Den lepten Schlag Dtto Maguns, Graf von Rehbinder auf Banomois in Rientand

Die Befchichte ber Ballei von 1800-1810 ift eine gang bebeutungetofe. - Dit ber Raiferfronung Bonaparte's am 18. Dai 1804 begannen bie pen Franfreich ausgebenben Rriege in beftigen, ichnell aufeinander folgenben Stoffen, Die meiften Throne Guropa's zu erschüttern, und Die Rraft ber machtigften Reiche ju bebauerlicher Ohnmacht zu reduciren. Wie bie gangen Staatstorper, fo gitterten auch ibre einzelnen Glieber fur ibre ftart gefährbeten Intereffen und bie wenigen Refte bes alten Johanniter-Orbens. über welche bie Sturme ber frangofifchen Revolution babin gegangen maren, obne fie mit ber Burgel ju vertilgen, gingen ebenfalls einer neuen brobenben Krifis und abermaligen Berluften entgegen. - 3m Jahre 1805 murbe Defterreich gebemuthigt, und 1806 traf ein abuliches Schicffal bas Ronigreich Breugen, welches burch ben Tilfiter Frieden am 9. Juli 1807 faft bie Balfte feiner ganber verlor. Erot biefer überharten Friebensbebingungen mußte bas Land nach ber Convention ju Baris am 8. Geptember 1808 140 Millionen Franten Contribution gablen, und blieb noch bis gum 3abre 1809 von frangofifchen Truppen befest. Diefe ungludliche Reit jenes eifernen Drudes, mabrent welcher aber bas Bolt bennoch bie Rraft bebielt, unter Stein, Barbenberg und Scharnborft, Die große Epoche ber Freiheitsfriege ftill und unbemertt porzubereiten, perfette ben Staat in eine fo traurige pecuniaire Lage, bag ber Ronig Friedrich Bilbelm III fich genothigt fab, burch ein Epift bom 30. October 1810 fammtliche geiftliche Buter in ber Monarchie einzugieben. Die Acte lautet folgenbermaken;

- "In Erwägung
- a. bag bie Zwede, wozu geiftliche Stifter und Alofter bisher errichtet wurden, theils mit ben Anfichten und Bedurfniffen ber Zeit nicht bereinbar find, theils auf veranberte Beife beffer erreichbar find:
- b. bag alle benachbarten Staaten biefelben Maagregeln ergriffen haben;







- c. daß bie punttliche Abzahlung ber Kontribution an Frankreich nur baburch ermöglicht wird:
- d. daß Wir die ohnebies fehr großen Anforderungen an bas Privatbermögen Unferer getreuen Unterthanen ermäßigen, verordnen Wir, wie folgt:
  - § 1. Mile Ribfter, Dom- und andere Stifter, Balleien und Commenben, fie mogen jur fatholifden ober protestantischen Rirche geboren, werben von jest an als Staatsguter betrachtet.
  - § 2. Alle Riofter, Dom. und andere Stifter, Balleien und Commenben follen nach und nach eingezogen werben, und fur Entichabigung ber Benutjer und Berechtigten foll geforgt werben.
  - § 3. Bom Tage biefes Chifte an burfen
    - a. teine Anwartschaften ertheilt, teine Rovigen aufgenommen, und Riemand in ben Befit einer Stelle gescht werben,
    - b. ohne Unfere Genehmigung feine Beranberung ber Substang borgenommen werben,
    - c. teine Rapitalien eingezogen, feine Schulben tontrabirt, ober bie Bubentarien veraugert werben,
    - d. teine neuen Bachtfontratte ohne Unfere Genehmigung gefchloffen, teine alteren verlangert werben.
      - Me gegen biefe Borfdriften unternommenen Unterhandlungen find nichtig.
  - § 4. Wir werben fur hinreichenbe Belofinung ber oberften geiftlichen Behörben, und mit bem Rathe berselben für reichliche Detirung ber Pfarreien, Schulen, milben Stiftungen, und selbst berzenigen Klöster sorgen, welche sich mit ber Erziehung ber Jugenb und ber Kranteupstege beschäftigen, und welche burch obige Borschriften entweder an ihren bisherigen Einnahmen leiben, ober beren burchaus neue Aundirung nötbig erschein burfte.

Gegeben Berlin ben 30. Oftober 1810.

Friebrich Bilbelm.

v. Sarbenberg."





Muf biefe Acte folgte am 23. Januar 1811 ein Special Goict für ben 3ohanniterorben, laut welchem ber gange Befit ber Ballei als Staatsgut eingezogen wurde. Es lautet:

"Wir Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden, Konig von Breußen 2c. thun fund und fügen hiermit zu wiffen, daß, nachdem Unferes vielgeliebten Großocheims, des Pringen August Ferdinand von Preußen, Königliche hocheit und Liebben, Sich in der Qualität als Herrenmeister des St. Johanniterordens der Ballei Brandenburg für Sich und die zeitigen Commendatoren bereit ertfärt haben, die sämmtlichen in Besih habenden Ordensgüter, dem Greite vom 30. October 1810 gemäß, unter gewissen Bedingungen zu Unferer Disposition zu übergeben, auch barüber nachstehende Cessions- und Berzichts-Acte:

Wir Angust Ferbinand von Gottes Gnaden, Pring von Preußen ze. haben in Erwägung, daß sämmtliche geistliche Güter in der Monarchie vermöge Königlichen Sdicts vom 30. October 1810 eingezogen und zum Besten des Staates verwendet werden sollten, nicht länger Anstand nehmen wollen, den Uns aus Königlicher Gnade auf Unsere Lebenszeit zugesicherten ungestörten Besig des zum St. Johanniterorden der Ballei Brandenburg gehörigen Meistertums Sonnenburg aufzugeben, und um des Beispiels und der Pflichten gegen den Staat willen, wogen lebernahme der spiels und der Pflichten gegen den Staat willen, wogen lebernahme der Stweis-Kapitels, vie näheren Bebingungen unterhandeln zu sassen, welche in nachstehenden Protofols, von Wert zu Wert, wie soget, lauten:

Actum Berlin, ben 31. December 1810.

Seine Königliche Majestat von Preußen haben in Gefolge bes Edicts vom 30. October b. 3. ju beichließen geruht, bag die Einziehung der Güter bes St. Johanniter-Ortens von der Ballei Brandenburg noch ausgeseht bleiben solle; es haben aber Seine Königliche Dobeit der Prinz Ferdinand von Preußen, als jest regierender Berremeister, gerwünscht, das Beisterthum Sonnenburg und die dazu gehörigen Güter unter gewissen Bedingungen dem Staate übergeben zu durfen, zu welchem Zwed bis auf Allerhöchste und bodifte Genehmigung zwischen den unterzeichneten Königlichen Commissarien und bem Commissaries Er. Königl, hobeit bes



8 1.

Seine Königl. Majestat von Breugen genehmigen die von des herrn herrenmeisters des St. Iohanniter-Ordens, Bringen Ferdinand von Preugen R. D., gewünschte Auflölung der Ballei Brandenburg, es sollter jedoch die Ehrenzeichen des Ritterlichen Ordens, so lange noch ein berechtigtes Mitglied besselben am Leben ist, in der Monarchie von den wirklich eingesleiebeten Rittern getragen, auch den mit Anwartschaften versehenen Mitgliedern des Ordens verstattet werden, diese Ehrenzeichen anzulegen, wenn sie nachger die Erlaubnig dazu bei Gr. Wajestat nachgesucht und erhalten baben.

§ 2.

Mit ben letten Tagen bes Monats Mai 1811 horen alle Functionen bes herrenmeisters R. D. und bes St. Johanniter-Rapitels, wie auch ber St. Johanniter-Orbens-Regierung auf. Seine Königl. Majestat werben bie von Sr. bes herrenmeisters A. D. bei Ihrer Bahl ausgestellten Reverse jurudgeben, und bagegen sammtliche Urfunden, Statuten und Documente über ben Orben und bessen gut gum Königlichen Archive in Empfang nehmen lassen.

§ 3.

Se. Königl. Majestat übernehmen bie Befriedigung aller Ansprüche und Forberungen, welche an Se. R. h. und die Mitglieder des Ordens-Kapitels, wegen der Responsen oder anderen Berpflichtungen von dem Obermeister zu heitersheim gemacht werden fönnten, und sollen S. R. h. und das St. Ichaniter-Ordens-Kapitel aus allen Ordens-Berfällniffen mit den bisberigen Oberen des Ordens gesetzt fein.

8 4

Se. R. h. ber herrenmeister und bas St. Johanniter OrbensRapitel überweisen bom Tage ber Genehmigung biese Recesses ab, bie fämmtlichen Orbensgüter, von welcher Natur und Beschaffenheit sie sein mögen, nach Anleitung ber bereits bavon übergebenen Berzeichnisse und Rachweisungen, an bie jur Berwaltung berselben ernannte Königliche



Commiffien; jeboch bleiben bie Einnahmen und Ausgaben bis zum 1. Inni 1811 für Rechnung Gr. A. D. und bes Gt. Johanniter-Orbens-Rapitels.

Die bei bem Abschlusse ber Rechnung ausstehenben liquiben Reste sollen Sr. R. D. fofort vergütigt werben, wogegen Se. R. D. sich verbindlich machen, bie von ben ertraordination Dolgvertaufen vereinnahmten Gelber, ingleichen bie Pacht, Pranumerations. Gelber und Cautionen ber Beamten und Bachter, wie and alle Erbstands, und Inventarien. Gelber aussantworten zu laffen.

### \$ 5.

Seine Königliche Majeftat verlangen feine formliche Uebergabe ber Aemter und Guter, indem die bieberige Berwaltung derfelben, so lange es für vienlich besinden wirt, verbleibt, und alfo das Berwaltunge-Personal für die Richtigseit der Ueberweisung aller Ordensgüter zur Disposition des Staats verantwortlich ist. Dagegen Se. Königliche Majeslat weber von des herrenmeisters R. H., noch dem St. Johanniter-Ordens-Rapitel, Gemährsteistungen wegen irgend eines Gegenstandes der übergebenen Ordensgüter verlangen, vielmehr mit Tage der Uebergabe mit alten Rechten anch alle Berbindlichseiten, die aus dem Güterbesig fließen, wozu auch alle Ansprücke und Prozesse gebren, übernehmen.

#### 8 6.

Bas insbesondere die unter Koniglich Sächflicher Landeshobeit gelegenen Orbens-Memter Friedland und Schendendorf betrifft, so werben
Seine Konigliche Majestat ben etwaigen Ansprüchen, welche auf ben Befist diese Guter von Seiten ber Sächsischen Landes-Hocheit gemacht werben sollten, entgegen tommen, und sell selbst ber Berluft biefer Guter in
ber burch biefen Bertrag für Seine Königliche hobeit bestimmten Entichabigungs-Summe teine Beränderung hervordringen, intem

### 8 7.

Seine R. hoheit biefe jahrfiche Entschädigung, abgesehen von bem bargethanen hoheren Ertrag bes herrenmeisterthums, nur auf 36,500 Reicholhaler, mit Ginichluß eines Drittels in Golbe, verlangt haben, und Se. Königliche Majestat fich hierburch verpflichten, biese jahrliche Rente



von Ceche und Dreifig Taufend fünfhundert Reichethaler, und awar:

12,165 Reichsthaler in Golbe, und 24,335 Reichetbaler in Gilber-Courant.

nach bem Münzsuße vom Jahre 1764, ans tanbesherrlichen Kajfen vom 1. 3nni 1811 an, in ben gewöhnlichen vier Quartalen, nämlich zu Crucis, zu Luciae, zu Reminiscere und zu Trinitatis, jedesmal ben vierten Theil ber Entschädigungsjumme an die Domainen Kammer Er. Königlichen Sobeit unverfürzt und unabänderlich andzahlen zu laffen.

\$ 5

Gleicherstatt verpflichten Gich Seine Ronigliche Majestat, ben jest in Besig befindlichen herren Commendatoren, namtich: bem Grafen von Barten Bleben wegen Bieters.

| heim                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vem Grafen von Ralnein wegen Schievelbein 5,000 ,,                                                                                                                                                                                            |
| bem Grafen von Runbeim wegen Liegen 5,700 "                                                                                                                                                                                                   |
| bem Grafen von Sparr wegen Gorgaft 4,2(n) "                                                                                                                                                                                                   |
| bem herrn von Burgeborff wegen Lagow 5,000 "                                                                                                                                                                                                  |
| vem Grafen von Barteneleben megen Burfden . 3,400 "                                                                                                                                                                                           |
| vie fo etatemäßig figirten Revenuen, welche fur alle 26,800 Thir.                                                                                                                                                                             |
| ichreibe: Sechs und zwanzig Taufend Achthundert Reichsthaler,<br>mit Einschluß von Fünf Taufend Reichsthaler in Golve, betragen<br>aus landesherrlichen Kaffen, vom 1. Juni 1811 an in den vorher ge-<br>nannten Terminen zahlen zu laffen.*) |

Und ba bie Feststellung biefer refp. 36,500 Thir. und 26,800 Thir. auf alle Laften, Abgaben, Conservations, Remissions, und Regie-Rosten, turz auf alle nur möglichen Ausfälle am Ertrage ber Orvens-Guter Rudsicht genommen worben ift, so sollen biese Gelber zu allen Zeiten ohne ben minbesten Abzug gezahlt werben, and bewilligen Seine Königliche

\$ 9.

<sup>\*)</sup> Die Commenden Werben und Supplingenburg waren nämlich burch ben Tilfiter Frieden jum Rönigreich Westphalen geschlagen worben.



Majestät bas observaugnäßige Gnabenjahr für bie Erben ber mit Tobe abgehenben, in biesem Bertrage benannten, Mitglieber bes Orbens. Ben biesen Benstiefen Pensionen ber Commendatoren tommt jeboch bas in Abgug, was auf bie Commenden selbst nach ben neuen Finanzeinrichtungen an Abgaben aelegt werben möchte.

### \$ 10.

Saben Seine Königliche Majestät bereits in bem Ebicte vom 30. Deteber b. 3. allen Berechtigten auf Gatereits eine allgemeine Gutschäeigung zugesichert; ba indessen auf Gaterenneister beringen gewänscht haben, daß wegen ber Entschätigung bes herrenneister beringen gewänscht haben, daß wegen ber Entschätigung bes herrn Coadjutors & D. und berjenigen sechs wirflichen Ritter, welche zunächft auf die Commenden Lieben, Gorgalt, Lagon, Burschen, Wittersbeim und Schievelbein erpectitt sind, in biesem Bertrage etwas Bestimmtes sestigest werde, so wollen Seine Rönigliche Majestät solche hierdund auf Funstzig Pro Cent der eben genannten Entschäftigungs Summen sestigen und Berfügung treffen lassen, baß, sebald biese Berechtigten nach bem gewöhnlichen Vaufe zur Hebung gelangen, ihnen solche ebenfalls auf ihre Lebenszeit gezahlt werde. Die Entschäbigung der übergalfen Werechtigten bleibt Seiner Königlichen Majestät Guade übertalsen.

### § 11.

Seine Königliche Majestät übernehmen in Allerhöchft Dero Dienste fammtliche bem St. Johanniter-Orben verpflichteten Officianten, inseweit solche nicht ansbrudtich zu Er. Königlichen hocheit Dienst verbehalten werben sind. Diese Officianten sollen nach Maafgabe bes von S. R. heheit bescheinigten Einsommens vollständig entschädigt, nub falls die Berwaltung ber Orbensgüter anschören sollte nub sie zu anderen Diensten nicht gebrancht werben lännten, sollen ibnen die gehabten Besolvungen und Emolumente als Bensen lebenstänglich gereicht werben, auch ver-

<sup>\*)</sup> Durch Allerd. Asbinete. Orbre vom 30. April 1837 ward biefe Entschäftigung fit bie mit einer Expectanz auf Lagen, Burschen, Lieben, Gergaft, Schievelbein und Wietersbeim verschenn Perfonen auf je 500 Tbler, für die auf Berben expectiven auf 200 Tbler, jübrtich mit der Maßgabe schafelb, baß immer nur Einer, und zwar der Kelbelberechligte von jeder Commende, die Bergütigung erhoben, und solche erft nach beffen Tobe an den dann untächt Berechligten solle.



pflichten Sich Seine Königliche Majestät, benjenigen Officianten bes Orbens, welche S. R. hoheit in Ihren Diensten zu behalten wünschen und von hächstenenselben uur in Absicht ber fixirten Besolvungen, Entschäugung erhalten, bie bescheinigten Emolumente, welche sie als Orbens-Officianten nach ihren Bestallungen genossen haben, ebenfalls als eine lebenstäugliche Bension sieren und zahlen zu lassen; eben bieses soll anch von ben, in ben Berzeichnissen benaunten Bensionen ber brei Bittwen stattfinden.

8 12.

Bollen Seine Ronigliche Dajeftat, baß hierüber fest und unverbruchlich gehalten, und S. R. hoheit ein von Allerhöchst Demfelben confirmirtes Eremplar biefes Bertrages ausgeautwortet werbe.

a. u. s.

gez. Boriche. v. Raumer. Lubolff.

Wir genehmigen biefes Absemmen in allen Buntten und acceptiren hiermit in bundigtter Form Rechtens bie von Seiner Königlichen Majeftät Uns und ben Commendatoren vorstehendermaßen anzuweisenden jährlichen Revenuen von resp. 36,500 Reichsthaler incl. ein Oritutheil in Golde und 26,800 Reichsthaler in Golde, nach ben senstigen das einer Anordnungen, auch uchmen Wir die Erfüllung aller übrigen von Seiner Röniglichen Majestat übernommenen Berbindlichteiten gegen die Mitglieder bes Ordens und bessen uns bessen und bagegen und unter dem in dem Protofolse vom 31. December 1810 regulirten sonstgate Modalitäten aller Ansprüche auf einen ferneren Besith bes Meisterhums Sennenburg und überlassen seiner Königlichen Wajestät.

Bu Urfund beffen ift gegenwärtige Ceffions. und Bergichts-Acte von Und vorstehenbermaßen wohlbebächtig und unwiderruflich beschlest, ausgestellt, burchgelesen, überall genehmigt, eigenhändig unterschrieben und mit Unserem Fürstlichen Insiegel bedruckt worden.







L. S.

gez. Angust Ferbinanb Prin; von Preußen, bes Ritterlichen St. Iohanniter-Orbens von ber Balley Brandenburg Meister.

Ceffiens . und Bergichts Acte auf bas Deifterthum Gennenburg und ben bavon abhangenben Commenten

ansgestellt haben, Wir für Uns und Unfere Nachfelger, Könige ven Breußen, bie in viefer Acte enthaltene Berzichtleitung auf ben Besis Meisterthums Somnenburg nud bie bavon abhängenben Commenden biemit acceptiven, sowie für Uns und Unfere Nachfelger an ber krone ben gangen Inhalt ber oberwähnten Ceffions und Berzichts-Acte und bes barin enthaltenen Absenmens vom 31. December 1810 acceptiven und genehmigen und insbesondere bie Zahlung ber jährlichen Renten

- 1. fur bes obengebachten Pringen Konigliche Dobeit und Lieben bon 36,500 Reichsthaler, ein Dritttbeil in Golbe, und
- 2. für die in dem Abfommen benannten, jest lebenden Commendateren von 26,800 Reichethafern mit Beifchuß von 5000 Thalern in Gelbe vom 1. 3nti d. 3. ad in der in obiger Cessionen und Bergichte-Acte vorervöhnten Art zu leisten, auf Unfer Königliches Bort für Und und Unfere Rachfolger an der Krone hiermit zusagen, auch hiermit für Und und Unfere Rachfolger in der Regierung alle in dem Abfommen vom 31. December 1810 enthaltenen Berbindlichteiten übernehmen.

Urlundlich haben Wir gegenwärtige resp. Acceptations, und Berficherungs - Acte ansfertigen laffen, Allerhöchst Eigenhändig unterschrieben und mit Unserem Röniglichen Insiegel bedrucken laffen.

So geschen und gegeben zu Berlin ben 23. Januar bes Gintansenb Achtbunbert und Gifften Jahres.

L. S.

gez. Friedrich Bilbelm. v. Barbenberg."





Ebe wir zu ber Reorganisation und Wiebererwedung bes 3channiterthums in ber Ballei Brandenburg übergeben, ist es jedoch nothwendig, noch einiges Bichtige und Interessante über ben inneren Lebens. Organismus bes Orbenstörpers bingu zu fügen, bessen Schidfale wir bis jest mehr nach außen bin beleuchtet haben.





# Die innere Organisation der Ballei Brandenburg.

### Das Patronaterecht

ber Marfgrafen bon Branbenburg begann bereits unter Marfgraf Balbemar 1318, mit welchem Baul von Muting, Commendator ju Erfurt und Bifitator von Deutschland und Bobmen, ben Bergleich von Cremmen ichlok (fiebe in unferem Bert), in welchem ber Martaraf verfprach, ben Cout und Schirm bee Orbene ju übernehmen. In einer hanbichriftlichen Rotig bee Sof - und Orbenerathe Saffe ju Dienemann's Radrichten jum 30banniter Orben Seite 70 & 6 beift es: "Der Churfurft von Branbenburg hat nicht fowohl aus landesfürftlicher Sobeit und alter Obfervang, ale auch per specialia pacta, feit a. 1318 bie Advocatiam armatam unb bas patronat über ben Orben; webei jeboch ju unterscheiben bas Jus patronatus cum superioritate territoriali et absque superioritate territoriali. Er ift Patron fammtlicher Orbens Guter und beren Schutherr, aber nicht gugleich Ober und Laubesherr berjenigen in Gachfen und bem braunfcweis gifden ober im medlenburgifden, fonbern biefe fteben unter ber orbentlichen lanbeefürftlichen Sobeit, in welcher fie gelegen, und muffen biefen ganbesfürften Sulbigung thun." Dienemann fügt bingu, bag bas Batronat baber fließe, weil bie meiften Guter bee Berrenmeifterthume in ben turfürftlichen Landen gelegen feien, wie bies auch in ben faiferlichen und papftlichen Confirmationen zu lefen fei (Dithmar über ben Beckmann p. 201 edit Frankfurt 1726, und Dithmar c. lib. p. 164 edit Frankfurt). 206 unter bem



herrenmeifter Reimar bon Guntereberg Raifer Gigismund ben Burgarafen Briebrich von Murnberg auf bem Concil gu Coftnig, 1415, mit ber Mart belebnte, wies er bie Lanbftanbe und ben herrenmeifter mit ihrer lebnepflicht an ibren neuen Berrn, ben Martgrafen Friedrich I. (Giebe Gerden: Codex diplomaticus Brandenburgensis, l. c. T. V. pag. 313.) Da in ben protestantischen ganbern feit Ginführung ber Reformation bie papftliche Sierarcie machtlos murbe, unterwarf fich ber Orben immer mehr ber lanbesbobeit weltlicher Regenten, und bie Berrenmeifter leifteten bei ihrer jebesmaligen Bahl ben Aurfürften und Ronigen, "ale unter benen fie refibirten", ben Gib ber Treue. Aus bem Artifel XII bes westphälischen Friedens geht gang flar berbor, baf bem Rurfürften bon Branbenburg bas Batronaterecht beigelegt murbe. In bem Artitel beigt namlich ber: pro majori: Vt dieti ordinis consensum ipsi procurare, eidemque nec non Domino Electori Brandenburgico, tanquam ejus Patrono, quotiescunque casus evenerit, hactenus praestari solita, porro quoque praestare teneantur. -Ans bem Batronaterecht entwidelte fich auch bae Brafentatione- und Romis nationerecht ber Berreumeifter.

# Der Berrenmeifter,

gemeiner Gebietiger im Orben, in ber Mart, Sachfen, Bommern und Bentlant, war, besonders nach Aussehung ber Bisthumer zu Lebus, Brambenburg nut Javelberg, ber vornehmste Prälat und Landstand in ber Mart, hatte alle Commenden unter sich und bie hohe und niedere Jurisdiction. Er hatte das Prabitat "Hoch würdigster", während die Ritter "Hoch würdigse" genannt wurden. — Sein Ornat bestand aus einem schwarzes sammenten langen, ganz runden Mantel, mit dem weißen Ordenstreuz auf ber linken Seite; aus einer schwarz-sammetnen Superweste mit weißem Arenz auf der Bruft; einem großen weißeinnen Krunz mit Gold eingesaßten achteckigen Krenz mit ber toniglichen Krenz, und in den Binkeln vier goldene prenglische Wder; einem achteckigen weißeinnen Arenz auf der linken Bruft; einem runden hut mit 32 in die Höhe stehnden weißen Stranzfedern und vorn einem schwarzen Feberbufch, und dem herrenmeister-Schwert, welches aber nicht augelegt, sondern nur von dem Ordens-Hamptmann vergetragen word. Beim

ein herrenmeister feine Militair-Uniferm trüge, würde er auch bas rothe Rittertlied anlegen. — Der herrenmeister hatte bas Recht, die Ordens-Senioren, die Kangler und Ordens-Regierungs-Räube zu ernennen, ertheilte die Expectangen auf die Commenden, inwestirte die Ritter, berief die Kapitel, verstügte die Listationen und war überhaupt oberster Lehusberr über fämmtliche Ordensgüter. — Seine Ginfünfte betrugen gutept eiren 50,000 Thaler jährtich.

### Das Orbens : Rapitel

bestand aus bem Herrenmeister, ben acht Commendatoren, woben einer ber vier altessen Semior ist, nut zwei von bem Berrenmeister convocirten Mittern, welche Legtere jedech nur assistiren nut feine Stimme haben. Das Kapitel war jedech bereits beschlinffähig, wenn nur vier Commendatoren anwesen Der Ort ber Bersammlung war Sonnenburg, ober bas Ordens-Palais in Bersin.

### Der Ordens : Genior

war bas erste Mitglied bes Kapitels. Während einer Bacang im Meisterthum führte er mit bem Kapitel bie Orbens-Regierung, und vertrat bann in allen Sachen bie Stelle bes Herrenneisters.

### Die Ritter.

Bu ber Ballei gab es nur wirkliche, und feine Chrenritter, und tonnten Erstere nur burch bie Invostitur entsteben. Dagn waren folgenbe Bebingungen nothwendig:

Sie mußten minbestens ein Jahr bor ber Involitiur bereits eine Expectang erlangt haben, 24 Jahr alt fein, in Bedienung steben, eigene Buter ober Bermögen besitien, und sommen bie Investitur nicht eber erhalten, bis sie nur noch vier Kandibaten zur Commende vor sich hatten, bech ließen die herrenmeister hierbei fehr oft Ausnahmen eintreten.

Die Uniform ber Ritter, welche vom Jahre 1787 an getragen wurde, ift bereits in ber bieferhalb erschenenen öffentlichen Befauntmachung vorstebend mitgetheilt worden. Bu berfelben tam jedoch ber schwarze taffetne

Mantel mit weißem Krenz auf der linten Seite, welcher bereits von Alters her zu ber Civile oder Militair-Uniform der Ritter getragen ward. Die Commendateren hatten benfelben Mantel jedoch von Damaft und größere Kreuze, als die Ritter. Eine Ordenofleidung gab es in der Ballei Brandenburg vor 1787 nicht.

# Der Orbene : Sauptmann

wurde eigentlich wegen ber beiben fachflichen Orbensanter Friedland und Schenkendorf gehalten, und empfing vom herrenmeister feine Bestallung. Er mußte von Abel und in der Niebersansit augesessen frin. Früher hatte er auch die Aufsicht über die gedachten Uemter nebst ber Justigderwaltung, ber Kontributionercchnungen und der Einführung der Prediger. Seit der Berpachtung jener Memter bestanden seine Functionen

- a. in ber Reprafentation bes herrenmeisters bei ben Landtagen, und ber Bahrnehmung ber Rechte bes Orbens in ber Probing,
- b. in feiner Gegenwart bei ben Ritterschlagen, wo er bei ber feierlichen Procession bem herrenmeister bas Schwert vortragen mußte.

### Die Ordens-Daridalle

hatten eigentlich fein bestäubiges Annt, sonbern es wurden von ben in ber Reumart junachst wohnenden Ordens-Basallen bei den jedesinaligen Ritter-schlägen drei oder vier herren vorgeladen, welche bei der feierlichen Procession mit ihren Marfchallstäben voranschritten.

# Mu Reiponfionen

gabite bie Ballei jährlich 324 Goldgulben nach Rhobos und Malta, und bie Commendateren jährlich auf bem Johannistag 30 Goldgulben (fpater 50 Thaler) nach Sonnenburg.

Wenn man in Erwägung zieht, wie gering biese Refponsion einer Ballei ist, welche durch die Commenden einen Reinertrag von 35,7(0) Thr., durch die Acmter und den Forst einen Reinertrag von 66,845 also in Summa eine Einnadme von 102,545 Thtrn.

hatte, und wenn man annehmen barf, bag bie übrigen Brioreien und Balleien



# Die Orbenegüter

beftanben außer ben beiben Resibenghaufern, bem Orbenspalais am Bilbelmoplat ju Berlin und bem Schloß ju Sonnenburg, aus

### 1. den Ordensamtern,

nämlich: Sonnenburg, Rampit, Gruneberg, Collin, Friedland und Schentenborf, aus benen ber herrenmeifter feine Revenuen bezog.

Die genannten 6 Memter gemahrten im Anfang biefes 3ahrhunderts folgende Ertrage:

| Ans ben 57,0 | 28 | Di | erg | en | For | rft i | lour | rben | 19 596 | Thir  |
|--------------|----|----|-----|----|-----|-------|------|------|--------|-------|
|              |    |    |     |    |     | Summa |      |      |        | Thir. |
| Schentenborf |    |    |     |    |     |       |      | ٠    | 3,125  | "     |
| Friedland .  |    |    |     |    |     |       |      |      | 7,100  | ,,    |
| Collin       |    |    |     |    |     | :     |      |      | 4,190  | ,,    |
| Gruneberg .  |    |    | :   |    |     |       |      |      | 10,356 | ,,    |
| Rampit       |    |    |     |    |     |       |      |      | 3,624  | "     |
| Sonnenburg   |    |    |     |    |     |       |      |      | 25,943 | Thir. |

Total Summe 66,845 Thir. Bon biefer Summe bezog ber herrenmeister eiren 49,000 Thaler. Außerbem erhielt berselbe aber noch einen bebeutenben Theil ber Gebuhren bei ben Ritterschlägen.

# a. Das Ordensamt Sonnenburg

war bas größte von allen, und hatte allein eine Forstiffache von 28,381 Morgen. Das Amt bestand aus der Stadt Sonnenburg selbst, welche im Jahre 1802 249 größtentheils mit Stroh gebeckte Haufer und 1639 Einswohner hatte. Außerdem gehörten zum Amt die Dörser Gartow, Heiners-



borf, Lautom, Limmeris, Maustow, Metow, Degnis, Kriefcht, Priebrow und Trebow.

### b. Das Ordensamt Rampig

von bebeutend geringerer Flache, als bas vorhergebende. Es gehörten zu bemfelben die Dörfer Rampit und Kloppit.

# c. Das Ordensamt gruneberg

hatte bie größte Aderstache von ben foch Aemtern, und gehörten gu bemfelben folgende Dorfer: Gruneberg, Selchow, Zeferit, Guftebiefe und Ratisbiefe.

d. e. f.

Das Orbensamt Collin in Bommern und bie Aemter Friedland und Schentenborf in ber Nieberlaufit,

### 2. Die Commenden.

### a. Lagow.

Diefe Commenbe lag im Sternbergifchen Areise ber Reumart, 15 Meilen von Berlin, 5 von Frantfurt an ber Ober, und 6 von Sounenburg. Sie bestand and bem Rieden Lagow (mit schonen, zwischen zwei Seen gelegenen Schlog, einer Rirche und einem Bollant), ber Stadt Zielenzig und ben nachfolgenben Dörfern: Nen-Lagow, Bareborf, Reichen, Langenselbe, Koritten, Lindow, Kirschdbaum, Oftrow, Tanerzig, Bresen, Grunow, Spiegelberg und Maltendorf. Bor ber Säcularisation bezog ber Commendator von Lagow aus biesem Guter-Complex ein jabriiches Gintommen von 6000 Thalern.

Die Commende entstand aus einer Schenkung des polnischen Herrn Mroczef an die Templer, und kam erft nach deren Aushebung an die 30banniter.

Die befannt geworbenen Commentatoren von Lagow fint folgenbe:

- 1. Riclas Rolbig erhielt bie Commenbe 1435-1442.
- 2. Liborine von Schlieben 1458.
- 3. Liberine bon Schapelow 1510.



- 4. Beit von Thumen 1526.
- 5. Unbreas von Schlieben 1539.
- 6. Abrabam von Gruneberg 1572.
- 7. Cenrab von Burgeborf 1628.
- 8. Georg Friedrich Graf von Balbed 1654.
- 9. Johann Friedrich Freiherr von geben 1660 († 1667).
- 10. Otto Freiherr von Schwerin (Birflicher Gebeimerath) 1693,
- 11. Chriftian Ludwig, Markgraf von Brandeuburg und Pring in Breufen 1705.
- Ubam Otto von Biered (Birflicher Staatsminister 2c.) 1735 († 11. Juli 1798).
- 13. Ferdinand Freiherr von Morien, Oberhofmeister; auf Lagow eingeführt, boch ohne Boffeß 1737 († 24. August 1760).
- 14. herrmann Reichsgraf von Bartensleben, Dberft, 1761 († 20. Oct. 1764).
- 15. Friedrich Wilhelm von Bannewig, Oberft-Lieutenant, 1765 († 13. 3anuar 1790). — (Er befaß noch Lagow und Buricen ungetheilt. Rach ber Abzweigung ber letteren Commente folgten auf Lagow affein)
- 16. Friedrich Chriftoph Freiherr bon Sedenborff, Raiferlicher Rammerberr ic., 1790 († 29. Juni 1795).
- 17. Friedrich Angust Graf von der Schulenburg, Röniglich Preußischer Kammerherr, 1795 († 9. April 1797).
- 18. Landgraf Bilhelm gu Beffen Philippothal, Bollanbifcher General-Lientenant, 1797 († 1810).
- 19. herr bon Burgeborff 1810.

### b. Burfchen.

Liegt ebenfalls, wie Lagow, von ber fie am 12. Mai 1768 abgefonbert wurde, im Sternbergifchen Kreife ber Neumart. Es gehörten bazu bie Dörfer Burfchen, Gehren, langenpfuhl und Tempel, aus benen bie Commenbatoren ein jahrliches Eintommen von 1000 Thalern bezogen.

Die befannt geworbenen Commenbatoren fint felgenbe:

 Friedrich August Graf von ber Schulenburg, Röniglicher Rammerberr, erhielt die Commende 1790 († 1795).



- \*\*C-
- 2. Balthafar Abelph von Beerfelbe, Dbrift a. D., 1795 († 1797).
- 3. Alexander Chriftoph von Munchow, Obrift, 1797.
- 4. Graf von Bartensleben.

# c. Supplingenburg.

Liegt im herzogthum Braunichweig, war wahricheinlich bie erste Templer-Commende in Deutschland (1130 gegrundet), und fam später au bie Johanniter.

Die Commende bestand ans dem Ordenschause Supplingenburg selbst mit einer Resteng-Bohnung für den Commendator, ferner der St. 30- hannishof und Rirche zu Brannschweig; der Tempelhof zu Brannschweig; der Prioratehof zu Godlar, der Troll-Münch genannt, nebst Zubehör; der Erhzinschof zu Emerstedt, der große hof genannt, und die Dörfer Bornun, Daus Gartow, Remtingen, Rhoda und Barta. — Die jährlichen Einkünste der Commende betrugen vor der Sacularisation 3875 Thater. Die befannt gewordenen Commendatoren sind solgende:

- 1, Berbard von Bortefelb erhielt bie Commenbe 1339.
- 2. herrmann von Bereberge 1356.
- 3. Rubolph bon Gachfenberg.
- 4. Bernbard von ber Schulenburg 1359 1364.
- 5. Ullrich von Regenftein 1367.
- 6. Albrecht von Bereberge.
- 7. Nicolaus ben Relbis 1424.
- 8. Carl bon Reben (Reber) 1440.
- 9. Otrame von Bortefelb 1464 1473.
- 10. Meinete von ber Schulenburg 1480 1505.
- 11. Achim von Solften.
- 12. Mathias Diride 1535 1551.
- 13. Chriftoph von Brebow, ftarb 1577.
- 14. Chriftoph von Bereberge.
- 15. Enlton von Bereberge.
- 16. Ricolas von Colowrath 1591.
- 17. Philipp Friedrich bon Beibenfee 1601.





- 18. Bane Belf bon Beuben 1620.
- 19. Georg Chrenreich von Burgeborff 1644.
- 20. Chriftoph Raspar, Freiherr von Blumenthal, Geh. Staats- und Rriegs-Minifter und Dompropft gu Brandenburg, 1658.
- 21. Bergog Ludwig Rubelph ju Brannfcweig-Luneburg 1690-1739.
- 22. Bergog Ludwig Ernft zu Braunfdweig 1740-1788.
- 23. Friedrich Otto Leopold, Reichsgraf von Findenstein, Oberst und General-Abjutant auf Trebbichau bei Kroffen, 1788-1790.
- 24. Bring Muguft ju Braunfchweig-guneburg 1790.

### d. Liegen

fam ebenfalls von den Tempelherren an die Johanniter, liegt in der Kurmart und bestand aus solgenden Ortschaften: Margdorf, Heinersdorf, Tempelberg, Lesnis, Nenen/Tempel und Dolgelin, welche eine jährliche Revenue von 6720 Thalern abwarfen.

Die befannt geworbenen Commenbatoren finb folgenbe:

- 1. Beinrich Baris erhielt bie Commente 1338.
- 2. Ullrich von Königemarf 1345.
- 3. Bernb Brufer (ober Brofer) 1435.
- 4. Eberbard von grodow 1462.
- 5. Saus von Schlichen 1473.
- 6. Curt von Schlieben 1495.
- 7. Bunther von Sobenborf ftarb ale Commenbator 1543.
- 8. Otto von Thermo 1570.
- 9. Johann von Thumen 1582.
- 10. Abam ben Schlieben 1598.
- 11. Maximilian von Schlieben 1620.
- 12. Abam Georg Graf von Schlieben 1678 († 1708).
- 13. Friedrich Ernft, Freiherr von 3u- und Ruhphaufen 1710 († 1731).
- 14. Albrecht Conrat, Reichsgraf Find von Findenstein 1732 († 1735).
- 15. Chriftian Eruft, Graf von Dlündem 1736 († 1749).
- 16. Bring Friedrich heinrich von Breugen mar ber lette Commendator, welder bie Commenbe Lieben im Berein mit Gorgaft befag, 1749 († 1788).

Run folgen auf Lieben allein:

- 17. Friedrich Albert, Graf von Schwerin, Staats-Minister und Ober-Stallmeister, 1789 († 1789).
- 18. Bilbelm Abrian bon Rleift, Rittmeifter, 1789 († 1795).
- 19. Georg Friedrich von Beerfelbe 1796 († 1799).
- 20. Friedrich Bilbelm, Graf bon Schwerin 1800.
- 21. Graf bon Runbeim.

### e. gorgaft

liegt in ber Mittelmark im Lebufer Kreife, wurde 1768 von Lieben abgezweigt und besteht aus zwei Borwerken und einer Kirche, welche einen jahrlichen Ertrag von 1137 Thalern abwarfen.

Die befannt geworbenen Commenbatoren fint folgende:

- 1. Bilbelm Abrian von Rleift erhielt bie Commenbe 1789.
- 2. Der Bergeg Ferbinand von Braunschweig und Lüneburg 1789 († 1792).
- 3. Georg Friedrich von Beerfelbe 1793 (rudte 1796 in Die Commende Liegen).
- 4. Friedrich Leopold Ludwig von Bornftebt 1796 († 1796).
- 5. Abolph Friedrich von Balbow (nach ber Abtretung ber Succession bes Grafen Friedrich Bilhelm von Schwerin) 1797 († 1801).
- 6. Friedrich Bithelm Muguft von Lattorf 1801.
- 7. Graf von Sparr.

## f. Schievelbein

lag in ber Reumart, jest in Bommern, im Kreise Schievelbein und bestand aus ber Stadt Schievelbein und ben 12 Dörfern: Bolschaben, Barzien, Ausberebagen, Rutbagen, Rubon, Gumbon, Simazig, Palapp, Baltreb, Technow, Pribelass und Bohnhagen. Die Commende tam, wie bereitte erwähnt, im Jahre 1540 burch Bertauschung ber Commende Quartschen an bie Johanniter und trug eine jährliche Revenue von 5000 Thatern ein.

Die befannt geworbenen Commendatoren find folgenbe:

- 1. Meldior von Barfus erhielt bie Commente 1540 († 1544).
- 2. Frang Reumann 1545 († 1568).
- 3. Georg von Bebell 1569,



- 4. Dietloff von Binterfelt auf Dalmin, Canbow und Trebbichan 1579 († 5. 3nni 1611).
- 5. Bebigo Reimar, Epler Berr ju Buttlig 1611 (+ 1626).
- 6. Georg von Binterfelb (Detloff's Cobn) auf Dalmin, Reubaufen. Freienstein zc. 1626, († 1. Oct. 1657 ale Orbene Genior).
- 7. Bogielav von Schwerin 1658 († 1678).
- 8. Beino Beinrich von Flemming 1678 († 1706).
- 9. Sane Beinrich von Alemming 1707 († 1711).
- 10. Philipp Ludwig, Graf von Erpach conjunctim
- 11. Giebert von Bebelichminab

Drbene Senier).

12. Leopolt Alexanter, Reichegraf pen Bartensleben

(† gu Berlin 21. Gpl. 1775 ale Orbene. conjunctim 1736 Genier.)

13. Friedrich Bilbelm von Ralfitein

- blieb bei Collin 18.
- 14. Carl Bilbelm, Reichsgraf von Gindenftein, wirflicher Staate-Minifter und Orbene: Senior, 1776 († 3. 3an. 1800).
- 15. Friedrich Stanielane Leopolt, Graf von Ralnein, gemefener polnifcher Oberft, 1800.

### g. Wietersbeim

liegt im ehemaligen Fürftenthum Dinten und fam 1325 burch Rauf bom Bifchof Beinrich ju Minten an Die Johanniter. In ber letten Beit mar Bieterebeim nur noch eine Belbcommenbe, weil biefelbe laut Bertrag vom 20. Marg und 13. April 1799 fur bie Gumme von 100,000 Thir, in Golb an Rauf., und 3000 Thir, an Schluffelgelb, mit Benehmigung Gr. Dajeftat bee Ronige, an einen Beren von Cornberg verfauft murbe, ber ben Rauficbilling, welcher bemnachft bei ber Bant beponirt murbe, baar erlegte. Es follten bafur andere Guter gefauft werben, mas jeboch nicht gefcheben ift. Der Commendator erhielt bie Binfen bee Ranfgelbes.

Die befannt geworbenen Commenbatoren finb folgenbe:

- 1. Mathaus von Branbt.
- 2. Bane bon Bering erhielt bie Commenbe 1540.
- 3. Thomas von Brofigte 1584.
- 4. 3obit von Soppenforff 1586.





- 5. Silmar Ernft von Munchhaufen 1605.
- 6, David von Marmin 1671.
- 7. Mcban von Bord 1673.
- 8. Ernft von Rrodow 1686 († 1694 gu Berlin).
- 9. Sans Georg von Marwis, Rammerberr, 1694 († 1704).
- 10. Rriebrich Freiberr von Septe 1705.
- 11. Friedrich Goboward Freiherr von Spberg
- 12. Alexander Bernhard Freiherr von Spaen conjunctim 1718.
- 13. Friedrich Otto Freiherr von Bittenhorft ju Conefelb 1747 († 1755).
- 14. Erbmann Ludwig von Buldnit 1764 († 1765). .
- 15. Ariebrich Bilbelm von Rleift 1765 (+ 1797).

Caspar von Buchwald, Königlich Danischer wirflicher Lanbrath und Rammerberr, Ritter bes Danebrog. Drbens, hat fein Successionsrecht auf Bieterscheim seinem Rachfolger abgetreten, und erhielt burch ben Rapitelsbeschluß vom 4. Mai 1797 ben Titel eines Commendators, nebst ber Erlaubnig, bas größere Orbenstreuz tragen zu burfen, jeboch mit ber Bedingung, bag bem nachstebenben herrn von Anobeleborff allein Sit und Simme im Orbens-Rapitel verbleibe.

- Alexander Friedrich von Anobelsdorff, Königlich Preußischer General-Feldmarfchall, Ritter bes schwarzen Abler-Orbens zc., 1797 († 10. December 1799).
- 17. Carl Bilbelm Reichegraf von Bartensleben, Roniglich Preugifcher Schloghanptmann, 1800.

### h. Merfien

liegt in ber Altmark an ber Eibe, 18 Meisen von Berlin. Es gehörten bagu außer bem Städtchen Werben bie Obrfer Wartenberg, Behrenborf und Sindenburg, und ber Areuzhof zu Magbeburg, die einen jährlichen Ertrag von 1000 Thatern abwarfen. Diese Commende ist, wie beereits borstehend weit- Talistig erörtert, ber älteste Bestip ber Johanniter in ber Mark, und zwar ein Geschaft Markgraf Albrecht's bes Bären aus bem Jahre 1100. Werben bestand als Orbensbessib bis in das gegenwärtige Jahrbundert fort, kam mit ber Alt-



marf unter die herrichaft bes Königs von Beftphalen, Jerome Bonaparte, wurde aber im Jahre 1809 nach bem Tobe des Commendators von Jagow unter Sequestration gestellt und bann zu den Staatsbomainen der Bestphälischen Arone eingezogen, weshalb es auch (ebense wie Supplingenburg) in bem Aufbebungs-Erict der Ballei vom 30. October 1810 feblt.

Die befannt geworbenen Commenbatoren find folgenbe:

- Bruber Mauritins, lant Urfunde Commendator zu Berben im Jahre 1300.
- 2. Bebbarb bon Bangleben, laut Urfunde 1317.
- 3. herrmann von Bereberge war Commendator zu Werben und Nemerow 1341.
- 4. Albert von Dannenberg 1355-1357.
- 5. Binrid von Rebern 1448.
- 6. Sinrid Ragenberger 1460.
- 7. Liborine von Schapelow 1500.
- 8. Anton von Thumen 1534.
- 9. Thomas von Runge 1545.
- 10. Baltbafar von ber Marwis 1550.
- 11. Beter von Runge 1561-1564.
- 12. Michael von Sagen 1593-1618.
- 13. Abam bon Rebern, hofiagermeifter und Umtshauptmann gu Liebenmalbe, 1621-1623.
- 14. Benning von Rlank, Oberichent, 1623-1630.
- 15. Burcharb von Golbader, Oberft, 1630.
- Otto Chriftoph von Rochow, auf Rofchis und Schulgenborf, churbrandenburgifcher Hofmaricall und Oberft, 1652 († 17. Jan. 1659 zu Ripen).
- 17. Sane Georg von Ribbed, Rammerberr, 1662 (+ 1666).
- 18. Detlov Burchard von Binterfeld auf Freieustein, Rehrberg und Reuenborf, 1663 († 4. April 1666 ju Berben).
- 19. Sane von ber Marwig, Dberft, 1668 († 12. Mar; 1675).
- 20. Ernft Gottlieb von Borftell, Generalmajor, 1677 († 12. Dai 1687).
- 21. Bolff Momus von Bornftebt, Orbenstangler, 1687 († 1688).



- 22. Chriftoph Bernhard von Balbow, Oberft, 1689 († 1700).
- 23. Sans Raspar von Rliging, Rammerberr, 1700 († 26. Decemb. 1709).
- 24. Lubwig von Brantt 1710.
- 25. Abolph Friedrich von Balbow, Medlenburgifcher Geheimer Rath und Oberfchent, 1710 († 26. Mai 1717 gu Dannenwalbe).
- 26. Ernft Graf von Metternich, Gebeimer Staaterath, 1718 († 1727).
- 27. Friedrich von Tettau, Etateminifter, 1728 († 18. November 1748).
- 28. Georg Detlov von Arnim, Staatsminifter, General-Boftmeifter, Ritter bes fcwargen Ablerorbens, 1749 († 20. October 1753).
- 29. Georg Bilhelm, Freiherr von Reifewig, Oberft, 1754 († 19. Aug. 1764).
- 30. Johann Heinrich Wilhelm Jobst bon Bubbenbrod, General-Lieutenant, Ritter bes schwarzen Ablerorbens, Orbens Senior, 1764 († 27. Rosbember 1781).
- 31. Otto Lubwig Siegmund, Reichsgraf von Schwerin, Erbfammerer von Brandenburg, 1782 († 18. December 1787).
- 32. Rarl Friedrich von Raymer 1788 († 19. Geptember 1797 gu Bellin).
- 33. Mathias Friedrich von Jagow 1798 († 21. April 1809 ju Mulofen).

Die Commenden, welche bor ber Sacularifation eingingen, ober bom Orben absamen, waren folgenbe:

# a. gruneberg

ift icon unter ben Orbensamtern ermannt worben.

Diefe Commente wurde im Jahre 1466 nebst bem bagu gehörigen Dorfe Trebichow vom herrenmeister Balthasar von Schlieben von ben herren von Nauenborf für 7,500 rheinische Goldhulben gefauft. 1550 wurde sie Orbensamt ober Taselgut bes herrenmeisters.

Die befaunt geworbenen Commenbatoren waren folgenbe:

- 1. Sans von ber Marwig hatte bie Commenbe um 1526.
- 2. Sans bon Mufchwig 1527.
- 3. Joachim von Arnim 1544.
- 4. Graf Martin bon Dobenftein 1569.



### b. Mirow und Remerow.

Diese beiben, im Stargarb'ichen Areise in Medlenburg gelegenen Commenten wurden zu Enbe bes zwölften und zu Aufang bes breigehnten Jahr-hunderts von ben Johannitern theils gefauft, theils erhielten fie dieselben geschentt, wie foldes in dem Erwerbs-Nachweis ber Johanniter im Aufang biefes Hauptabichnitts nachgewiesen ift.

Die befannt geworbenen Commenbatoren fint folgenbe:

- 1. B. be Borichet um's 3ahr 1273.
- 2. Ullrich Schwan, Comthur gu Garbelegen und Remerow, 1298-1318.
- 3. Otto ben Stenbal 1344-1351.
- 4. Eggarb Freiberg 1414.
- 5. R. Peete 1404.
- 6. Engelfe Barbord ju Direm 1435.
- 7. Balter von Barflebe 1438.
- 8. Beter Dunb ju Remerow 1438.
- 9. Didel Cad an Remerow 1438.
- 10. Berent von Bleffen 1455.
- 11. Adim Bagenfdut zu Direm 1491-1503.
- 12. Dieldior von Barfus ju Direm 1516-1527.
- 13. Miche Rramm ju Remerem 1527.
- 14. Liberine von Brebow gu Mirem 1539.
- 15. Otto von Arnim gu Mirem 1545.
- 16. Siegmund ben ber Marmit ju Direm 1546.
- 17. Martin ben Bebell ju Remerow 1564.
- 18. Bergog Johann Rarl von Medlenburg ju Dirow 1564.
- 19. Jodim von Solften ju Remerow 1568.
- 20. Bergog Rarl von Medienburg ju Mirow 1593.
- 21. Ludwig von ber Groben ju Remerow 1610.
- 22. Bergog Abolph Friedrich von Medlenburg gu Mirow 1628.
- 23. Beinrich Bollrath Graf ju Stollberg, ju Remerow 1641.
- 24. R. von Giffem ju Remerow 1646.
- 25. Guftav Abolph Bergog von Medlenburg gu Remerow 1647.





Durch ben weftphalifchen Frieden famen beibe Commenden als Rriegsentschäbigung für immer an Medlenburg.

### c. Quartichen.

Eine alte Tempelherren-Besitung, welche nach ber Aufhebung biefes Orbens an bie Johanniter fiel. 3m Jahre 1540 wurde biefe reiche Commente auf ben bringenben Bunfch bes Markgrafen Sans von Ruftrin jum großen Nachtheil bes Orbens gegen bie Commente Schievelbein vertauscht.

Mle Commendatoren find nur befannt geworben:

- 1. Frater Siegfried de Quartzan um 1261 (war ein Tempelberr).
- 2. Bruber Sane bon ber Bude 1334.
- 3. Burdarb bon Galbern 1344.
- 4. Bernb Bruden 1442.

Der lette Commenbator war Meldior von Barfus, ber 1540 bie Commenbe Schievelbein erhielt.

### d. Roricke und Wilbenbruch.

Bilbenbruch im Greiffenhagen'ichen Kreife in Bommern wurde ben Tempelherren im Jahre 1235 von Herzog Barnim I geschenkt. Nach Aufshebung jenes Ordens eignete Bergog Otto von Bommern sowohl Bildenbruch, als auch Nöride, Collin, Bansin, und die Schat Bahn (Bahnen) um 1311 ben Ichannitern zu. Röride siel 1382 an Wilbenbruch, und bieses fam im westphälischen Frieden an die Krone Schweden, siel jedoch 1679 an Churbrandenburg zurüd, blied aber für den Orden versoren.

Befannt geworbene Commenbatoren:

- 1. Johann von Boble ju Roride um 1338.
- 2. Gerharb von Gig 1345.
- 3. Berthelb bon Schlufingen 1358.
- 4. Bernt bon Cament 1370.
- Wilhelm von Holften, war ber Unglückliche, ber von ben Webells fo graufam gemartert wurde, 1373.
- 6. Beinrich von Buntereberg ju Bilbenbruch 1382.
- 7. Degenhard be Brebnie 1406,







- 8. Michael von ber Bude 1407.
- 9. Sane von Webell 1420.
- 10. Nidel von Thurbach 1435.
- 11. Sans von Boden 1442.
- 12. Raspar von Guntereberg 1460.
- 13. Richard von ber Schulenburg 1474.
- 14. Bottfchalf von Beltheim 1526-1544.
- 15. Balier pon ber Marwis 1544.
- 16. Anbrege von Blumenthal 1550.
- 17. Martin von Bebell 1560.
- 18. Lubwig herr gu Butbue 1575-1594.
- 19. Boldmann Bulf Freiberr ju Butbus 1602.
- 20. Erbmann Freiherr ju Butbus 1610.

Am 16. April 1640 murbe Johann Arolph Graf von Schwarzenberg, ein Sohn bes Herrenmeisters, Commendator von Bilbenbruch, war alfo ber lette biefer Commende.

### e. 3achan.

Die in Pommern belegene Commende ward im Jahre 1545 vom Orben an Wolf von Bord vertauft.

Die befannt geworbenen Commenbatoren finb:

- 1. Bruber Gregorius von Rerfom 1318.
- 2. 3an von Devenborff 1345.
- 3. Matbige von Guntereberg 1371.
- 4. Sans von Guntereberg 1435-1442.
- 5. Matthes Rleift 1494.
- 6. Teffe Rleift (Ripft) 1526.

Außerdem befaß der Orden noch in ben fruheften Zeiten ber Ballei Brandenburg bie Commenden Lubichow, Schlame, Copan, Schoned, Cracow, Gartow ic. Bon biefen fehr zeitig verloren gegangenen Commenden ift entweder bereits bei bem Erwerbe-Nachweis ber Johanniter die







Rebe gewesen, oder sie sind mit Stillschweigen übergangen worden, weil durchaus keine Nachrichten über dieselben vorbanden find.

Bon allen biefen Commenden find nur zwei Commendatoren bon Gartow befannt geworben, namlich:

- 1. Ulfrich Schwan um 1298.
- 2. Bernd von ber Schulenburg 1373.

Auch in Goslar scheint im vierzehnten Jahrhundert eine Commende gewesen zu sein, wenigstens kommt in einer Urtunde Hermann's von Wereberge vom Jahre 1367 ein Bruder Rolawes von Omeshusen, Commendur zu Goslar, vor. (Siehe Gebhard's Rachrichten vom Stift St. Mathäi zu Braunschweig, Beilage S. 84).

### 3. Die Tehne.

Außer ben angeführten Memtern und Commenden befaß ber Orden noch bie sogenanuten Lehne, d. b. Besitzungen, welche er zu Lehn gegeben hatte. Diese Lehne lagen in ber Neumart und im Sternbergischen, im horzzogthum Crossen, in der Mittel- und Altmark, in Pommern, in der Niederlaufit und im Herzogthum Braunschweig.

Rachstehend erfolgt bas Berzeichniß berfelben nebst Ramenangabe ber Lehns-Basallen, welche befagte Guter im Jahre 1800 inne hatten. Diese Lehns-Basallen gingen in aller Form bei bem Orben zu Lehen, mußten auf bem herrenmeister-hut zu Sonnenburg ben Lehnseid ablegen, hatten jedoch weiter teine Dienste noch Berpflichtungen, als baß sie manchmal bei seierichen Gelegenheiten als Marichalle sungirten. Bei ben Belehnungen, Kauf und Bertauf, auch Ausiahme von Schulben entrichteten sie die Lehnse und Confens-Gebühren nach ben landesberrischen Taren.

- 1. Behrendorf, ber Behnte einer Sufe in ber Altmart. Joachim Buffe.
- 2. Behrendorf, ber Behnte bon einer halben Sufe. Johann Carl Bare.
- 3. Barichfewit und Gollin in Pommern, vormals ju Panfin gehörig. Der Ronigl. Landrath Friedrich von Ineublis.
- 4. Bifcofefee in ber Reumart. Ge. Majeftat ber Ronig.



- 5. Breberlow'iche Gelbmart. Die Stadt Burit in Bommern.
- 6. Barnim im Braunfchweigifden. Der braunfchweigifde Ranglei-Director bon Sobm.
- 7. Brufewit in Bommern. Die Familie Comaly.
- 8. Der Behlit'iche Mublenteich, vierter Theil, eine Bertineng zu Clauswalbe. Der Regierungs-Rath Bufch auf Clauswalbe.
- 9. Buchboly im Sternbergifden. Bane Carl Friedrich von Schonebed.
- 10. Buberofe in ber Rieberlaufit. Der fachfifche Rittmeifter von Binder.
- 11. Dobbernit im Sternbergifchen. Gottfrieb von Bena.
- 12. Dobberuit'iche Sammerftude. Der Bergog von Rurland und Sagan.
- 13. Friedersborf'iche Sadenow. Carl Anten Gottlieb Baber.
- 14. Grunemald, Bormert im Groffen'ichen. Die Gebrüber von Anobeleborf.
- 15. Griefen, in ber Dieberlaufit. Johann Gottlob Gunther.
- 16. Das Saus Gartow im Braunfcmeigischen. Jeachim Bechtelb, Graf von Beruftorff.
- 17. Grabow im Sternbergifden. Carl Ernft, Baron von Collas.
- 18. Graben im Sternbergifchen. Georg Beiurich Borowoty.
- 19. hindenburg in der Altmart. Der Rittmeifter Chrenreich Ludwig von Anoblauch.
- 20. Binbenburg'iche Bachte. Sans Gottlob Friedrich von Bolbed.
- 21. heinersborf und Sadenow in ber Mittelmart, gwifchen Frankfurt und Seelow. Die Erben bes Ariegerathe Anton Ludwig Arnger.
- 22. Silbesheim im Sternbergifden. Anbreas von Bornftebt.
- 23. Rirfcbaum im Sternbergifchen. Gigismund von Unruh.
- 24. Rlein Banbern im Sternbergifden. Alexander Ernft von Oppen.
- 25. Alebow'iche Binfel. Gebrüber von Biper.
- 26. Leichholy, Barichfee, im Sternbergifchen. Gebrüber Freiherren von Meben.
- 27. Leichholy bei Runereborf. Berjog von Rurland.
- 28. Lindow, ein Dritttheil am vierten Theil bes Dorfs. Rittmeifter Gottlob Sigismund von Sepblig.
- 29. Lindow, ein Dritttheil am vierten Theil bes Dorfs. Der vorgebachte herr von Genblig.

- 30. Malfow, zehn hufen im Sternbergifden. Friedrich Carl Auguft von ber Boufferbiere.
- 31. Matichborf im Sternbergifchen. Der Staats Minifter Carl August Struenfee von Rarisbach.
- 32. Marienborf, Marienfelbe und Ridsborf. Prafibent, Burgermeifter und Rath ber vereinigten Resibengitabte Berlin und Collen an ber Spree.
- 33. Raulin, zwei Bauerhofe in ber Reumart. Leopold Chriftoph von Sagen.
- 34. Panfin in Bommern. Frang Ludwig von Puttfamer. (3ft eigentlich ein Borden-Lebn.)
- 35. Rugenhagen im Medlenburgifden. Die Familie von Gloeben.
- 36. Remlingen im Braunschweigischen. Die Gebrüber, Grafen bon ber Schulenburg.
- 37. Rhoba im Braunschweigischen. Der Braunschweigische Ober-Forstmeister Carl Frang von Bulow.
- 38. Sellenthin, 13 Sufen in Bommern. Lubete Ernft von Schoning.
- 39. Sellenthin, 24 hufen in Bommern. Der Landrath von Schöning auf Uederbof.
- 40. Sellenthin, Billerbed'fches Autheil. Der Preußische Major Mathias Rerbinand bon Carmer.
- 41. Schendendoebern in ber Rieberlaufig. Der Sanptmann Carl Friebrich bon Schlieben.
- 42. Schoenow, Die Balfte von brei Theilen im Sternbergifden. Der Ronigliche Dberft Lieutenant und Flugel-Abjutant Carl Gottlob von Schenlenborff.
- 43. Schoenow, bie andere Balfte von brei Theilen. Der vorige Befiger.
- 44. Choenom, ber vierte Theil. Derfelbe.
- 45. Gelchow im Sternbergifchen. Bane Chrenreich von Zabeltig.
- 46. Connenburg'iches Lehn-Richtergut nebst bem Fischergut zu Priebrow.
  Bon bem Lehn-Richtergut befaß bie eine Salfte Johann Goerit, Die andere gehorte ben Gebrübern Silvebrand. Das Fischergut hatte bie Burgermeisterin Selchow, geborene Ebeling.
- 47. Spiegelberg im Sternbergifden. Carl Bilbelm Zabeltis.
- 48. Steinwehr, von Damip'iches Untheil. Geine Dajeftat ber Ronig.



- 49. Steinwehr, von Schmalenberg'iches Antheil. Desgleichen.
- 50. Gudem, von Bebell'iches Antheil. | Die Gebrüber von Bord.
- 51. Sudow, Borde'ides Antheil.
- 52. Tempelhof bei Berlin. Graf Friedrich Seinrich von Bobewils.
- 53. Tempelberg bei Frantfurt. Friedrich von Bulffen,
- 54. Topper im Sternbergifden. Carl Bilbelm von Babeltis.
- 55. Tamfel und Barnid. Der Königliche Rammerberr Bogistaus Rarl Friedrich Ludwig, Graf von Douboff.
- 56. Banbrin im Sternbergifchen. Friebr. Bernb. Mer von Lubwig.
- 57. Warla im Braunschweigischen. Der Braunschweigische Commissions-Rath Georg Carl von Broipen.
- 58. Bartenberg, ber vierte Theil in ber Reumart. Die Bebruber von Blot.
- 59. Die Biefe bei Oftrom und Tauerzig im Sternbergifden. Gin Binning'iches Lebn.
- 60. Wiefemache bei Biebingen, Gobewintel genannt. Ein Loeben'iches Lebn.
- 61. Biesetwachs bei Rampit und Drehnow. Graf von Findenstein auf Drehnow.
- 62. Bulfow in Bommern. Lieutenant Raspar Otto pon Bebell.
- 63. Barbig. Der Magiftrat ju Stargart.
- 64. Barpiger Dafflenpachte. Bans Jacob von Sudow.
- 65. Biebingen im Sternbergifden. Friedrich von Burgeborf.
- 66. Bielenziger Burglehn. Gottlob Sigismund von Sepblit.

# Bergeichniß ber Orbend-Genioren.

- 1544. Meldior von Barifus, attefter und erfter Commendator, beforgte bie Proclamation zweier herrenneister: Joachim von Arnim und Thomas von Runge.
- 1564. Unbreas von Schlieben, altester Commendator auf Lagow, fungirte bei ber Babl bes herrenmeisters Frang Neumann.
- 1569. Beter bon Runge, Commenbator ju Berben, ericeint bei ber







Inveftitur bes Grafen Martin von Sobenftein, 1610, als Orbens-

- Abam bon Shieben, Aur. Branbenburgischer Rath und Commenbator zu Lieben, geboren 1552 zu Lagew. 1585 bestallte ihn Graf Martin von Pohemstein zum Statthalter zu Sonnenburg, welches auch 1611 Martgraf Ernst von Branbenburg und 1614 Martgraf Georg Albrecht von Branbenburg thaten. 1616 warb er Candibat bes Perrenmeisterthumts; do bie Wahl aber auf Martgraf Ischann Georg von Branbenburg zefallen, investirte er denselben zum Ritter und Perrenmeister, und verwaltete während bessen aum Ritter und Perrenmeister, und verwaltete während bessen Amm eines Statthalters. Am 8. April 1624 schlug er als Ordens-Senior und Statthalters. Am 8. April 1624 schlug er als Ordens-Senior und Statthalter, den Martgrafen Joachim Sigismund von Brandenburg zum Ritter und sichte ihn als erwöhlten Perrenmeister ein. Mm 19. Juni 1625 verrichtete er solches ebensalls an dem Grafen Abam von Schwarzenberg. Später ward er nochmals secundo loco zur Würde des Perrenmeisters in Borschlag gebracht und starb am 6. Mai 1628 zu Rüstein.
- 1640. heinrich Bollrath Graf zu Stollberg, ältefter Commendator auf Nemerow, unter welchem Titel er burch ben Grafen von Schwarzenberg nach Spandau zum Rapitel eingelaben ward. Er ftarb am 1. October 1641.
- 1642. Georg von Winterfeld, herr auf Dalmin, Renhausen, Freienstein, Reuendorf und Kehrberg, Ordens Senior, Commendator zu Schievelbein und Landvoigt in der Reumart, geboren am 23. April 1580. Ward 1597 zum Johanniter-Ritter geschlagen, 1616 Aufürstlicher Geheimer Rath, und bald barauf bemmendator und Landvolgt. In der Bacanz des herrenmeisterthums von 1640—1652 führte er mit dem Kapitel die Ordens Regierung, schlug am 9. December des letztgenannten Jahres den Grasen Ichlug am 9. December des letztgenannten Jahres den Grasen Johann Morip von Raffau zum Ritter, und führte ihn nachmals als herrenmeister ein. Er starb am 1. October 1657.
- 1658 ben 10. September ward Maximilian von Schlieben, Commentator auf Lieben, Orbens-Senior. Er war ein Sohn des vor-



- gedachten Aram von Schlieben und zugleich Domherr zu Braubenburg, Merfeburg und Naumburg. 1662 übertrug ihm ber Graf Johann Morih von Nassau die herrenmeisterlichen Functionen währenb seiner Abwesenbeit.
- 1679 ward Georg Friedrich Burft gu Balbed, Graf gu Bhr.
  mont ic., ber nachmalige herrenneifter, Orbend. Senior.
- 1689. Chriftoph Caspar Freiherr von Blumenthal, altefter Commendator auf Supplingenburg.
- 1693. Abam Georg von Schlieben, Commendator zu Wietersheim, bielt in biefem Jahre als Senier, nach Erledigung bes Herrenmeisterthums, am 15. Januar ein Rapitel, schung am 24. Februar besselben Jahres ben Warfgrafen Carl Philipp zum Ritter und führte benfelben als Herrenmeister ein. Um 12. Juli 1704 erhob ihn König Friedrich I in ben Grafeustand. Er war am 3. Mai 1629 zu Rüftrin geboren und ftarb am 2. October 1708 zu Lieben.
- hans Caspar von Rliging, Bolnifder und Sachfifder Rammerjunter, Commendator auf Berben. Starb am 26. Robember 1709.
- Markgraf Chriftian Ludwig von Brandenburg, Pring in Preußen, Statthalter und Probst zu halberstadt und Magecburg, seit 1705 Commendator zu Lagen, ward 1710 am 27. Januar in einem Rapitel zu Colln au ber Spree Orbens Senior. Starb am 3. September 1734 zu Malchow.
- Bisbert Freiherr von Bobelschwingh, Röniglich Preußischer Rammerherr, Regierungs-Rath ju Ruftrin, Droft zu Altona und Iferschn, Commendator zu Schievelbein. Starb 1735. Rach beffen Abgang follte ber Gebeime Ctats-Dinister
- Friedrich von Tettau, seit 1725 Commendator zu Werben, folgen. Da berfelbe aber stets in Preußen adwesend war, und bie Geschäfte bes Senioras die Gegenwart des Seniors erforveren, die Appitelssiegel und Urkunden auch stets zur Jaub sein mußten, und bei Abwesenheit des Perrenmeisters die Statthalterschaft zu übernehmen war, so mählte das Rapitel am 20. October 1735



- Abam Otto von Biered, Königlich Preußischer Staatsminister ze., burch ben Kapitel-Beschluß vom 27. Januar 1736 Orbens-Senior. Starb zu Bertin ben 11. Juli 1758.
- Leopold Alexander Reichegraf von Wartensleben, Königlich Preußischer General-Lieutenant und feit 1736 resibirender Commenbator ju Schievelbein, befand sich Orbens-Senior 1762 bei der Bahl und Investitut bes Prinzen August Ferdinand. Starb zu Bersin ben 21. September 1775.
- 30hann heinrich Wilhelm 30bst Freiherr von Bubbenbrod, Röniglich Prenßischer General-Lieutenant, Gouverneur bes Rabetten-Corps, Ritter bes schwarzen Abler-Orbens und seit dem 16. October 1764 Commendator zu Werben; geboren den 25. September 1707; ftarb zu Berlin ben 27. November 1781.
- Carl Bilhelm Reichsgraf Fint von Findenstein, Koniglich Preußischer erfter Staate und Cabinete-Minifter, Ritter bes schwarzen AblerOrdens unb feit bem 23. Angust 1776 Commendator von Schievelbein; geboren zu Berlin ben 11. Februar 1714, starb ebenbaselbst
  ben 3. Januar 1800.
- Carl Bilhelm Reichsgraf von Bartensleben, Röniglich Preußischer Schlogbauptmann und feit bem 29. Marg 1800 Commenbator gu Bietersbeim, Geboren ben 20. Februar 1740 gu Berlin.



# Stiftnug des Röniglich Prenssischen Johanniter - Ordens.

Nachdem Seine Majestät der König Friedrich Wilhelm III burch das Ebitt vom 30. October 1810 und burch die Urtunde vom 23. Januar 1811 bie Ballei Brandenburg des Johanniter-Ordens und das herrenmeisterthum ausgesch hatte, stiftete Seine Majestät am 23. Mai 1812 zum ehrenvollen Undenften der eingegangenen Ballei den Königlich Preußischen Johanniter-Orden mittelst nachstehender Urtunde:

## Mrkunde

über die Errichtung des Königlich Preußischen St. Iohanniter-Ordens. Vom 23. Mai 1812.

Bir, Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaben Ronig von Preußen zc. zc. Durch Unfer Evitt vom 30. October 1810 find, aus ben darin angeführten Gründen, so wie, in Gemäßheit diese Evilts, burch Unsere Urfunde vom 23. Januar 1811, die Ballei Brandenburg des Johanniter Ordens, das herrenmeisterthum, so wie die Commenden berfelben ganzlich aufgelöset, und die sämmtlichen Güter des Perrenmeisterthuns und der Commenden biefer Ballei als Staatsgüter eingezogen worden.

Wir beftätigen



I.

Durch Unfere gegenwartige Urfunde biefe gangliche Auftöfung ber Ballei Branbenburg bes Johanniter-Orbens, bes herrenneisterthums und ber Commenden derfelben, sowie die Einziehung ber sämnttligen Guter bes herrenneisterthums und ber Commenden biefer Ballei als Staatsgüter; wollen und berordnen, daß es bei biefer ganglichen Auftöfung, Ertöfchung und Einziehung in allen Folgezeiten verbleiben soll.

Dagegen

II.

errichten Wir hiermit, zu einem ehrenvollen Andenten ber nunmehr aufgelöfeten und erloschenen Ballei bes St. Johanniter-Ordens, einen neuen Orben in ber Eigenschaft und unter ber Benennung:

Röniglich Preußischer St. Johanniter. Orben, welcher von nun an ju Unferen Roniglich Preußischen Orben gehören foll.

III.

Bir ertfaren bierburch Allergnabigft, bag Bir Sochftfelbft fouverainer Protector biefes Orbens find.

IV.

Derfelbe foll aus einem von Une Bochftfelbft abhangigen Grofmeister, und aus einer, von Unserm Sochften Willen abhangigen Angahl von Rittern besteben.

V.

Die Ernennung bee Brogmeiftere gefchieht burch Une Bochftfelbft.

VI.

In hinlicht ber großen Berbienfte, welche Unfere freundlich geliebten Großobeims, bes Prinzen Ferdinand von Preußen, Königliche hoheit und Liebben, fowohl um Unfere Monarchie, als insbefonbere um bas ebemalige



herrenmeisterthum ber aufgelofeten Ballei Branbenburg haben, welchem Gie in einer langen Reihe von Jahren und bis zu bessen Auflöfung rühmlich vorgestanden, ernennen Wir hierburch gebachten Unsern freundlich geliebten Großobeim, ben Bringen Ferdinand von Preußen, zum Großmeister bes Röniglich Preußischen St. Johanniter-Orbens.

#### VII

Auf ben Fall gebachter Seiner Königlichen hobeit und Liebben bereinftigen Ablebens, welches bie göttliche Borfebung noch lange entfernen wolle und fur bie Zeit bon biefem Ableben an, ernennen Wir hiermit Unfere freundlich geliebten, Bruders, bes Prinzen Beinrich von Preußen, König- iche hobeit und Liebben, welcher, bis zur Auflösung ber Ballei, Coabjutor im herreumeisterthum berfelben war, zum Großmeister bes Königlich Breußischen St. Johanniter-Orbens.

#### VIII.

Ernennen Bir hiermit ju Rittern Dieses Orbens alle Diejenigen, welche als wirflich eingelleibete Ritter bes Johanniter-Orbens ber aufgelöfeten Ballei Branbenburg, jur Tragung ber Chrengeichen bes obengebachten aften Orbens vorbin berechtigt waren.

### IX.

Behalten Bir Uns vor, die mit ehemaligen, jeto aufgelöfeten Anwartschaften versehenen Mitglieber ber erloschenen Ballei Brandeuburg auf vorgängige Prüfung und nach Befinden ber speciellen Umftande eines jeden einzelnen Falles zu Rittern bes Königlich Preußischen Johanniter. Orbens Allergnädigst zu ernennen.

Diefe ehemaligen Anwarter fonnen fich, mit ihren Bittschriften um biefe Erneunung, an Und unmittelbar, ober an ben Grofmeister wenten, und Wir wollen sobann, auf ben Antrag bes Grosmeisters, ober auf ihre unmittelbare Bitte, nach Unserm Gutfinden, entweber sofort entscheiben, oder ben Bericht Unserm General-Orbens-Kommission erforbern, und auf biesen Bericht Unsern Beschüllung ertheilen.





Werben Wir, nach Unferm Bohlgefallen, folden Berfonen, welche fich um Uns, um Unfer Königliches Sans, und um Unfere Monarchie verdient gemacht haben, Unfern Königlich Prenßifchen Jehanniter-Oren, sowohl ans Söchteigner Bewegnng ertheilen, ale, auf die Anträge des Großmeisters, nach geschehener Brüfung, zu ertheilen Uns vorbehalten, auch, wenn Wir es gut finden, Berichte Unferer General-Orbens-Kommission über diesen Gegenstand erfordern.

#### XI.

Die Insignien biefes Orbens follen bestehen, in einem gotenen, achtspiegigen, weiß emailitrten Arenz, ohne bie bioberige große Arone barüber,
in bessen ber Winteln ber mit einer goldenen Arone gefrönte Königlich
Prenfische schwarze Abler sich bessuchen, und welcher an einem schwarzen
Bande um ben hals getragen wird, besgleichen in einem auf ber linfen
Seite bes Aleives bestwilchen weißen Arenz.

# XII.

Der Großmeister tragt ein großeres Aren; an einem breiteren Banbe, wie auch ein großeres, gestidtes Aren;. Die Ritter tragen ein Meineres Aren; an einem schmaleren Banbe, wie auch ein fleineres Aren; auf ber linten Seite bes Aleibes.

### XIII.

. Dem Großmeister und ben Rittern ertheilen Wir hiermit bie Befugniß jur Tragung ber in ber Anlage Lit. A. beschriebenen Uniform.

#### XIV.

Die bieberigen Ritter behalten bie alten Infignien.

## XV.

Den im IX. und X. Artifel ber gegenwärtigen Urfunde bezeichneten, bon Une Allergnäbigst ju Rittern fünftig zu erneunenben Bersonen werben





Wir burch Unfere General-Ordens-Rommission besaunt machen lassen, was sie gegen Erhaltung der Ansignien des Königlich Preußischen Johanniter-Ordens zu entrichten baben.

### XVI.

Wir erweitern hiermit bie, burch Unsere Urfnude vom 18. Januar 1810 Unserer General-Orbens-Kommission in Angelegenheiten ber Königlich Preußischen Orben und Chreuzeichen ertheilten Auftrage, Amtspflichten und Amtsbefugniffe, dabin, daß bieselben sich auf Unsern Königlich Preußischen JohanniterOrben mit erstreden sollen und behalten Und vor, einen Ritter biefes Orbens jum Mitgliebe biefer Unserer General-Orbens-Kommission, bergeftalt zu ernennen, baß bie Angelegenheiten bieses Orbens von Unserer ganzen General-Orbens-Kommission, bergetalt gu ernennen, baß bie Angelegenheiten bieses Orbens von Unserer ganzen General-Orbens-Kommission, mit Buziehung bes gedachten Mitgliedes, bearbeitet werden sollen.

### XVII.

Der Berluft Unferes Roniglich Prengifden Johanniter-Orbens foll, in benfelben Fallen, und auf biefelbe Beife, von Und hochifelbit, ausgesprochen werben, welche in Unferer Erweiterungs-Urfunde vom 18. Januar 1810 für bie Roniglich Prengifchen Orben und Chrenzeichen, im 17. Paragraph ber gebachten Erweiterungs-Urlunde bezeichnet find.

Urfundlich unter Unferer Allerhöchsteigenhandigen Unterschrift und Unferm anhangenden Königlichen größern Insiegel geschehen und gegeben zu Bertin ben brei und zwanzigsten Mai bes Eintaufend achthundert und zwölsten Iahres.

L. S.

geg. Friedrich Bilhelm. gegengez. von harbenberg."

# Lit. A.

Die Uniform besteht aus einem rothen Rod; ber Rragen, Die Aufichlage, bas Unterfutter, Die Weste und Die Unterfleiber find weiß. Auf







Aragen und Aufschlägen befinden sich goldene Ligen. Der Rod hat goldene Epaulets. Die Ruöpfe sind gelb und bas Arenz bes Orbens ist auf benselben befindlich.

The wir bie Geschichte ber Ballei Brandenburg alter Gestaltung beschießen, und jur Wiederaufrichtung berfelben burch Seine Majestat ben Rönig Friedrich Wilhelm IV übergeben, tonnen wir nicht umbin, hier ein poetisches Gebilbe einzusschalten, bas Georg Seseliel zum silbermen Dochzeitsesselle Ihren Königlichen hoheiten bes Prinzen und ber Frau Prinzessisseit in Karl von Prengen, am 26. Mai 1852, schus, und bas ber balb baranf ersolgten Wiederaufrichtung ber Ballei wie eine traumhafte Prophezeiung vorantlingt. Am 26. Mai ließ Georg Desetiel die schattenhaften Gestalten ber Ishaniter, Tempfer und Marianer ein Kapitel im alten Orbens Palais halten, und seinem jehigen Besitzer, bem Prinzen Karl von Prengen, ben gestigen Rittergruß entsieten, und sechsehm Wonden später war die Ballei bereits wieder ausgerichtet, der Prinz Karl zu ihrem Berrenmeister gewählt, der Prinz Friedrich Karl als Rechtsritter ausgenommen, und bas Palais somit den alten ehrwürdigen Rapiteln bes 3edamilier-Ordens wieder aeöfinet.

Mit gntiger Bewilligung bes herrn Georg hefefiel theilen wir bas icone und fur bie Ballei Braubenburg hochft intereffante Gebicht nach-ftebenb vollftanbig mit:\*)





<sup>\*)</sup> Das Gebicht ift im Berlage bes Königlichen Soibuchbanblers, herrn Alexander Dunder, im Drud ericbienen, unter bem Titel: "Das Kapitel im Orbenspalais."

# Das Kapitel im Ordens-Palais.

# Bum filbernen Bochzeitsfefte

3brer Roniglichen Bebeiten

des Prinzen und der Fran Prinzessin Karl von Prenssen om 26. Mai 1852.

gedicht von george hefekiel.

Der Schleier liegt gebreitet auf ber Palafte Pracht, Auf all' ben gefinen Plagen wehr fillt bie Maiennacht; Die Banne beintich raufchen in leifem Windelgug, Der Leng und Pflithen weiter auf weichem ffligel trug.

Ans garten Boltenbammer ber Mont verstohlen lugt Auf weife Marmerbilber von Belben fampfrerfindt; Und wie ben Platterichatten burchbebt fein bleider Schein, Gin geisterbajtes Leben gudt burch ben tobten Setein.

3m Blumenbutten athmet die fuge Arfthingsnacht, Biel bolbe Tramme wandeln auf weicher Geble fach, Und in ber tiefen Stille und in bem Mondenglaft, Berklingt ber Tritt ber Krieger, die wachen am Palaft.

3m Bronbirobl guden Blige von Landen ab nnb auf 3m Monbfirobl guden Blige von Langenet und Lauf, Gie fpab'n mit fcbarfen Bifden, fo wie's gebent bie Pflicht; Doch was im Schoffe brinnen geschiebt, erfrab'n fie nicht.

Sie feb'n nicht, wie viel Renfter erbellt mit einem Mal Und wie von Bergen ftrablet bes Bringen Buffenfaal — Da, berch! bie zwolfte Stunde! und mit bem letzen Schlag Betritt in langen Reiben ein Feftzug bas Gemach.



Beran mit gold'nen Staben giebt eine herolbichaar, Ibr Brufffild ift in Gelbe ber mattiche rothe Aar, Dem folgt ber Bug ber Priefter in flatternbem Talar, Bulett bie Orbenseitter, ernft, würdig, Baar auf Baar,

Co gieb'n fie in bie Salle, mit Baffen reich geichmidt, Damit in alten Tagen manch' Porbeertrang gefüdt, Die fiell'n fich lauge ben Banben, wo fich bas Rergenticht In jaufend Rüngen fpiegelt, in bundert Schilben bricht.

Buerft, im ichwarzen Mautel befreugt mit Linnen weiß, Die rothe Chlamwo brunter, fiebt ein gewalt'ger Greis, Dem thront auf beber Stirne bes geiberren Majestät, Der Johanniter-Meifter iff's, Rolle Billaret;

Der große heibenscheneden, bes Glaubens Gnarbiau Tritt bier, wie einst im Rampie, bem Orben fabn vorau, Die Isbanniter folgen bem bochberühmten Greis, Bie Er im fomarren Rantel mit einem Arenze weiß.

Das ift die Helbenkette von Eisen durch nurd durch, Heerneister find sie Alle im Cande, zu Sonnendurg; Und an die schwarzen Mäntel schlieft sich, im rothen kleit Das Arenz im schwarzen Bande am Hals, die neue Zeit.

Den Rittern gegenüber fiell'n fich nun Anbre auf, Die tragen weiße Mantel und schwarze Kreuze brauf — Das ift ber Warianer, ber Deutschebern Orbenstracht, Die ibr schwarz-weißes Banner uns unbestiedt vermacht.

Und an bes Saales Enben, in lichten Waffenichein Stehn noch brei alte Rampen, verlassen scholer, allein; Aus ihren bunteln Angen bie belle Nampfinn lob't, Aus ibren weißen Manteln bas Erbenefren; ift reth.

Ein Strid mit breigebu Aneten ift ihre Mantelichnur; Die brei find Tempelberren, von Lieben ber Comthur, Ju Templow fag ber Zweite, ber Dritt' ju Tempelburg, Das find bie brei Commenben im Lanbe Brandenburg.

Alle Alle nun geordnet nach Alter und nach Rang, Dreinnal, wie vorgeichrieben, ber herolbung ertlang, Der ernst gur Aube machnte und warnte ver bem Bruch Der Camones und Satje im alten Orbensbuch.



Der Johanniter-Meister, Folle von Billaret, Tarauf bie Orbensbritter ermadnte jum Gebet; Und als er bas Kapitel fromm alse eingeweibt, Sprach er zu feinen Rittern in Derzensfreubiafeit:

"Billtommen, liebe Bruber! aus seines Amtes Macht "Lub Ench ber alte Meister in biefes Sans gur Racht --"Das Daus gebort' vor Jahren bem hoben Orben an, "Und feine Zeit fell bereden ben alten Segenskann!

"Ein falist vom Zollernftamme, ber jeht im Sans gebeut, "Begebt mit Seiner falistin bie Silberbochzeit beut; "Und ob Er and geichworen bem beil'gen Orben nicht, "So üben Sie boch Beite bes Orbens beil'ge Pflicht.

"Der furft, Bring Aarl von Breuften, Martgraf ju Brandenburg, "Er ift ein achter Ritter, ein Ritter burch und burch, "Er führt bas Schwert in Ehren, wie wir es einst geführt, "Drum word ibm auch jum Schloffe bes Orbens haus erfart.

"Und wie ber gurft erfüllet bes Orbens erfte Pflicht, "Berabfaumt Seine fairfin bie andre wahrlich nicht, "Für Arme und für Krante forgt reich Sein milb Gemabl, "Erfillend ernit bie Pflichten ber Ritter vom Spital.

"So übte eng verbunden bas bobe Rürftenpaar "Des Ordens beile Ründten (dom fündundspraugig Jabr; "Trum Gilld und heif und Segun, ibr Ritter vom Spital, "Doch! boch Bring Rarl von Breugen! und boch Sein bold Gemabi!"

Und als ber Ruf berffungen — Sire Billiers b'36te-Abam, Der fiolge helb bon Bhobus, guerft gum Borte tam, Zer rief: "3ch will gebeuten jeht an bes Pringen Sobu, "Der icon in jungen Jahren geblutet für ben Tbron;

"Der als ein achter Ritter bewiefen mit bem Schwert, "Daß Er bes helbennamens ber tapfern Bater werth — "Auch Er jodt gegen heiben am Abein im Blatgerlaub, "Bielleicht noch gegen schlimm're, als wir im Buffenfanb.

"Dem Prinzen Beil und Segen, ber so bas Schwert gefilbet, "Der für ben Mitterveben also im Beib erfürt!" Za tlang es rings im Kreise: "Dem Prinzen Gild und Deil, "Dem so bei Ritterwürbe im Kelbe warb zu Theil!"







"Dem Bruder folgt die Schwefter!" rief aus der Deutschberrn Schaar Trauf Seinrich Reuß von Plauen in flatterndem Tolar: "Der Hirftin Beil und Segen, die jenen Ramen trägt, "Bei besten liftem Klange bas Serze bider ichläde.

"Das Auge heller ftrahlet in alle Zeiten bin, "Seit ibn so fcon getragen bie Preußen. Känigin, "Sie soll ber Enkeltschier helllenchtenb Borbild sein, "Vouise Deil und Seaen, bem boben Junafräusein!"

Da ftimmen all' bie Nitter im Saale jubelnd ein: "Coujle Deil und Segen, bem boben Jungfräulein! " Und als ber Ruf verflungen, ber Weifter ba begann, Conrad von Ebrifobbaufen, ber bochgetwalt'ge Wann:

"Der Schwester folgt bie Schwefter; Glud, Beil und, Segen Dir, "Du garte, Jüngste Blitbe, bes Belbenbaumes Bier! "Birf Deine bolbe Jugend ale iconften Grentraus Manu; "Um Deiner Eltern Stiene und um bes Throntes Manu;

"Dir ward bas loos ber Frende im reichsten Maaß ju Theil, "Drum wirft Du Frenden henden; Dir Anna Glide und heil!" Da icoll im Jubeltone ber Ritter Auf zuride! "Der garten jungen Blume fur's Leben heil und Glüd!"

Und als der Ruf verklungen, da klirrend ans dem Chor Tritt der Comtdux von Lietzen mit seinen Tempkern vor, Zer grüßt mit folgem Eruste die Ritter rings im Rund Und gieft den Fruß zum Arfte in solden Worten kund:

"Sie riffen uns vom Plantel bes rothen Kreuges Bier, "Doch fteht in taufent herzen bas Kreug ber Liebe bier; "Der Orben, nicht ber Tempel, im Bolle rings verscholl "Ulw alle, alle Lanbe find seiner Ehre voll!

"hier braucht es feinen Orben, um Tempel und Altar "Stehn fairft und Bolf geordnet in eine glaubige Schaar; "Deutscheren und Johanniter, nehmt bin bes Templers Sanb, "Das Reich ber Dobengallern ift nur ein Orbenstand!

"Das Ordensland der Treue und Liebe ohne End", "Die dier in taulend Herzen als heil zu flamme brennt — "Ob ichwarz, ob weiß der Rantel, dos Areuz ob weiß, ob roth, "Schwarz-weiß ist unfer Bauner, ichwarz-weiß zu Sieg und Tob!





Da ftimmten alle Ritter mit Donnerruse ein: "Schrarzweiß soll unier Banner in alle Wege sein, "Bir ihmeren Dir, o König, nochmals mit Berg und hand, "Das Reich ber Sobengellern ift nur ein Erbenstand!"

llub als ber Auf vertlungen, bub Feite Billaret, Ter Meister, seine Hande aufächig jum Gebet, Er flebte Gottes Segen berab auf diese Hans Und leitet bas Kavitel mit frommen Springe ans.

Doch taum bat er's geichloffen, ba ichlägt es Eins vom Thurm, Und burch bie Baffenballe bintaufet's wie Betterfiurn, Bertofchen find bie Kerzen, herein tritt schwarz bie Racht Und boeft mit bichtem Schleier bie belle Baffenpracht.

Und brauften — gebn bie Baden ftillschweigend ab und auf, 3m Mentftrahl guten Bilie von Baupent und Pauf, Die fpas n mit scharfen Bilden, se wie's gebeut die Pficht, Doch mas im Schlifte brinnen geschab, bas lab'n fie nicht. —





6.

## Die Ballei Brandenburg seit ihrer Wiederanfrichtung am .15. Oktober 1852.

1.

#### Organifation.

Die Aufhebung ber Ballei Branbenburg war eine Folge ber Beilereigniffe, welche, alle Berhaltniffe berührend, ben Johanniter. Orben nicht verschonen fonuten.

Die Geschichte bes herrenmeisterthums Sonnenburg, wie sie in bem vorigen Abschuitt au uns vorüber gegangen, ist bis auf vie, durch die verschiedenen Rationalitäten bedingten Unterschee, der Geschichte der übrigen Prioreien und Balleien durchaus ähnlich. Alle viese, durch die meisten Staaten Europa's gerstrenten Ordensbesitungen sollten die Sammler sein sir den Gowent. Da jedoch die ursprünglich sessengte Lage ihrer Responsionen uiemals erhöht wurde, und die Commenden im Laufe der Jahrhunderte das Zehn, und Zwauzigsache ihrer ersten Revenuen trugen, so wurden die Priore und Commendatoren auf vollständig gesehmäßige Weise reich, indem sie den bedeutenben Ueberschus bessen, was sie an den allgemeinen Schat abzuliesen hatten, in die eigen Kasse sließen ließen. Diefes allmälige Reichverden mußte aber im Laufe der Zeit die Selbsstucht immer stürker in ihnen ausbilden, jene sait nurermeibliche Kransheit, die in tausen verschiedenen solchweiten Geschlerucht web verschiedenen solchweiten Gestalten vas schwache Wenschusper beschleicht. So ward sanglam und unmerklich in den Prioreien nund Balleien der echte 30-



bannitergeift getobtet ober wenigstens betaubt, und mabrent im Convent bie ritterlichen Tugenben bee Orbens bie Blide ber Bewunderung auf fic gieben, fowohl vom Drient, ale vom Occibent, tragt bas leben auf ben Brioreien und Commenten mehr einen monchifden Charafter, und bie ritterlichen Gibe gewinnen bie größte Mehulichfeit mit ber Refiben; von Bifchojen ober flofterlichen Stiften. Die Mehnlichfeit ber Beftimmung mit ben letteren mußte naturlich auch ju abnlichen Hebelftanben und Digbrauchen führen. Dan trachtete auf alle Beife nach ber Bermebrung ber Orbensguter und nach Anfammlung von Schaten, man verfaufte Bigilien und Deffen, wie bies bei allen antern geiftlichen Stiftungen gan; gebranchlich mar, und man ergab fich allgemach einem berweichlichenben, üppigen Leben, bas natürlich auch nicht wenig bagu beitrug, bie alte Befinnnugefraft bes Johanniterthums ju fdmaden. Diejenigen Ritter, in beren Bergen bie feurige Begeifterung fur ben Orben jedoch burch alle biefe Aufechtungen nicht ju tobten mar, verließen bie ftillen monchischen Commenden und eilten gum Convent, bem Gis bee Rubmes und ber Ehre fur ben Orben, ber großartigen Bertftatt feiner Befdichte. Deshalb finben wir jenen fcneibenben Begenfat in bem Leben ber Johannitericaft. Alles, mas für Duth und Ebre, fur bie beiligen Brincipien bee Orbene glubet, eilt nach Rhobos ober Dalta, um ber Corbeeren ber Bruber theilbaftig ju werben, um auch fein Scherflein beigutragen ju ber unberganglichen Glorie bes Orbens. Bas auf ben Commenben jurudbleibt, verliert, allerbinge mit rubmlichen Anenahmen, allmälig bie geiftige Bermanbtichaft ju ben Brubern im Convent, und mabrent jene bort gegen bie coloffalen Rrafte ber Unglaubigen mit taum begreiflicher Tapferfeit und Singebung tampfen, mabrent fie bas von allen Geiten betrobte Panier bee Orbens immer noch glaubensmuthig aufrecht halten jur Ehre Befu Chrifti, beffen Golbaten fie find, gebt bie Theilnahmlofigfeit auf ben Commenden oft fo weit, bag man bem Großmeifter bie Refponfionen berweigert, bie er einforbert, um bie rauchenben Trummer bee Orbenefiges wieber aufzubauen. Die glangende Beschichte bes Orbens muche wie ein ftrablenber Rolof aus bem Convent bervor; aber bas leben ber Commenten warf feine unvermeidlichen Schatten barauf.

Bon biefem burch bie Berhaltniffe bedingten und herbeigeführten Balten



Mis baber im 3abre 1810 Die Ballei Branbenburg aufgehoben murbe. fab man in biefem Berfahren nichte Anderes, ale eine Gingiebung bon Bfrunben, und ftellte bie Commenten mit allen übrigen geiftlichen Stiften in eine Rategorie. Bie wir es im Berlanfe unferer Beidichte gefeben, beburften bie Inftitutionen bes Johanniter Drbene in allen feinen Theilen einer zeitgemäßen Umgeftaltung, einer burchgreifenben Reorganifation, und ju biefer lieferten bie Beitverhaltniffe eine gunftige Belegenheit. Die Gingiehung ber Guter ber Ballei marb fur Breugen eine bebeutenbe Bulfe in bringenber Roth; ber Orben gab bem Ctaat jurud, mas er von ibm empfangen, weil er nicht mehr ben rechten Gebranch bavon machen fonnte. weil jenes But jest ebler und beffer gu berwerthen mar. - Dit bem Gingieben feiner Buter tonnte man aber ben Jobanniter Drben ber Ballei Brandenburg nicht meglofchen, wie eine Bahl von ber Tafel. Das fühlte ber hochselige Ronig Friedrich Wilhelm III auch febr gut, und bewies es baburch, bag er in bebrangter Beit, am 23. Dai 1812, ben Koniglich Breugifden Johanniter - Orben ftiftete, jum ehrenvollen Anbenten ber auf. gelofeten und erlofchenen Ballei.

In bieser veränderten Gestalt lebte ber Orben im Königreich Preußen vierzig Jahre lang, bie Seine Majestät ber Konig Friedrich Wilhelm IV, burchglust bon ben herrlichen Pflichten und bem heiligen Ernst bes Johanniterthums, am 15. Oktober 1852, als höchstleinem Geburtotage, die Ballei Brandenburg feierlich wieder aufrichtete, und einen Prinzen bes Königlichen Jaufes an ihre Sping stellte. Diese Wiederanstrichtung aber war bie nethwendige und burchgreisende Recryanisation, beren ber Orben lange bedurft werdig, und burchgreisende Recryanisation, beren ber Orben lange bedurft



batte. Rrei bon ben Retten feiner veralteten Inftitutionen, traten feine Brincipien wieber ftrablent und flar wie am Tage ihrer Schopfung berpor, nur nach außen bin moberirt burch bie veranberten Unforberungen ber Reit. Urm wie ber Orben gewesen, trat er wieber auf in ber Ballei, nicht um ju nobmen, wie er es früber getban, fonbern um ju geben. wie es feine Beftimmung erheifcht, nicht um fur fich ju fammeln, wie er es fruber gethan, fonbern fur bie Armen und Sulfebeburftigen, bie feine herren find, nach bem Statut. Und wenn es auch nicht mehr feine Aufgabe fein tann, bie Unglaubigen ju befampfen mit bem Schwert, fo foll er boch noch ben Unglauben befampfen mit bem Bort, bas noch machtiger ift, ale bas Schwert, und gwar nicht jenen Unglauben, ber Jejum Chriftum nicht anerfennt, fonbern ben, ber ibn nicht recht erfennt. Und wenn es auch nicht mehr feine Aufgabe fein fann. Die Bilgrime ungefährbet jum beiligen Grabe in geleiten, fo giebt es boch noch genug Bilger, Die obne Schut und Rath, verfolgt ober verlaffen bie bornenvollen Erbenpfabe manbeln, und bie fich bittenb nach einem Rubrer umichauen in ber falten, theilnabmlofen Menichenmenge; Die Bilger foll ber Johanniter leiten, fich mit Liebe ihrer annehmen, und ihnen Eroft gemabren burch Bort und That. Aber außer bem Befampfen bes Unglaubens, außer ber Stiftung von Sofpitalern, außer ber Linberung von Roth und Glent, wo er ihnen auf feinem Lebenswege begegnet, liegt noch eine britte Pflicht in ben Principien bes Johanniterthums, Die in unferer jegigen mobernen Beit ebenfo gut au erfüllen ift, ale im fernen Mittelalter; bas ift bas Brincip ber Ritterlichfeit, bas ber Johanniter und ber Ebelmann überhaupt nicht abgelegt bat mit Sarnifd und Lange. Wie in fruberen Beiten ber Abel bem Bolf borangog mit bem Schwert, fo foll er ibm jest vorangieben mit ber Befinnung, und wie bie Johanniterichaft fruber bie Bluthe bes Abele mar, fo foll fie jest ber Rern beffelben fein, eine Duftergenoffenschaft fur ihren Stand, eine Berbruderung, Die bas weiße Rreug nicht ale Bierrath tragt, fonbern ale Symbol ibrer Befinnung. Benn bie Johanniterschaft, biefen Brincipien getreu, auf biefe Beife ibre Corporation felbft mit einem Liebesband umschlingt, treu gufammenhalt in ihrem gemeinfamen Streben und Birten, bann wird es als eine bobe Ebre betrachtet werben, bem Orben anzugehören, bann wird im Lauf ber Zeit Abel und Johanniterthum einmal baffelbe werben.

Die Rabinets Orbre, burch welche Seine Majeftat ber Ronig Friedrich Bilbelm IV, als Lanbeuberr und Patron ber Ballei Brandenburg, biefelbe wieder in's Leben rief und zu neuer schöner Thatigleit erwedte, lautete folgenbermaßen:

"3ch will gegenwärtig bie langft bon Mir gebegte Abficht gur Ausführung bringen, bem Brenfifden St. Johanniter-Orben eine feiner ursprunglichen Stiftung entsprechenbe, gemeinuntige Beftimmung au geben und fete au bem Enbe Folgenbes feft:

- 1. Die Ballei Brandenburg bes evangelischen St. Johanniter-Orbens ift, unbeschabet ber burch bas Ebilt vom 30. October 1810 erfolgten Eingiehung ber Buter bergelben als Staatsguter, wieber bergestellt.
- 2. Bu wirflicen Mitgliedern ber Ballei Brandenburg bes St. Johanniter-Ordens (Contiburen und Rechtsritteru) follen von jest an nur selche, bes Ordens würdige Bersonen ernaunt werben, welche sich verpflichten, für die Zwede bes Ordens einen fahrlichen Beitrag von mindestens 12 Thalern ju gablen und ein Gintrittsgeld von 100 Thalern erlegen.
- 3. Die gegenwärtig noch am Leben befindlichen Ritter, welche vor ber Sacularisation ben Orden erhalten haben, sollen auch ohne Uebernahme bieser Leistungen wirfliche Mitglieder diese Ordens sein. Die nach der Sacularisation ernannten, jest vorhandenen Ritter des Königl. Breußischen Iohanniter. Ordens aber sollen das Recht haben, sich zu wirflichen Ordens-Mitgliedern aufnehmen zu lassen, auch von der Zahlung des Eintrittsgeldes entbunden sein. Den darunter befindlichen Auseländern steht es frei, die Berpflichtung zu aussenden Beiträgen durch eine einmassiae Rablung von 200 Thalern absulosen.
- 4. Diejenigen nach ber Sacularisation ernannten Ritter bes Königlich Preußischen Johanniter Drbens, welche von ber ihnen vorstehend beigelegten Besugnif teinen Gebrauch machen, gehören nicht zu ben wirklichen Ordens Mitgliedern und sollen die Bezeichnung "Ehrenritter"







führen. 3ch behalte Mir vor, noch fernerhin solche Ehrenritter nach ben Bestimmungen ber Errichtungs ilrtumbe vom 23. Dai 1812 zu ernennen. Ber zum Ehrenritter ernannt wird, hat für bie Insignien 100 Thaler zu entrichten, und wenn bie Ernennung auf fein Ansuchen erfolgt, bas Doppelte biefes Betrages.

- 5. Diefe Zahlungen, sowie die Eintrittsgelber und die laufenden Beträge ber wirflicen Ordens-Mitglieder fließen in die ju errichtende Kaffe bes Ischauniter-Ordens. Aus berfelben sollen Kranten-Anftalten begründet und unterhalten werden, und zwar soll ber Anfang mit Einrichtung eines Spitals im ehemaligen Ordens-Schlosse is Sonnenburg gemacht werden, sebald die dan nötbigen Mittel angesammelt sind. Kerner
- 6. will 3ch bem Orben, beffen innere Berfaffung 3ch burch ein Statut regeln werbe, hierburch Corporations-Rechte verleiben.

Meine gegenwartige Orbre ift burch bie Gefehfammlung gur öffentlichen Renntnig ju bringen.

Sansfouci, ben 15. October 1852.

Friedrich Bilbelm.

An bas Staats.Minifterium."

Daß ber Iohanniter-Orden noch Lebensfähigteit besaß, bewiesen bald bie zahlreich einfaufenden Auträge um Aufnahme in die wieder errichtete Baltei. Bahrend die Templer schon in früher Zeit neben den Johannitern in den Staub sanken, während die einst so mächtigen Deutsch-Rittern nur noch in spärlichen Resten ihrer einstigen Größe erstitten, während alle anderen Ritter- und geistliche Orden entweder gänzlich ersoschen oder zu vollständiger Bedeutungslosigsteit herabsaulen, während die Wiedererweckung bes Schwanen-Ordens zu teinem Resultat führte, hat der Johanniter-Orden sich seit 800 Jahren behauptet, die widrigsten Schiesslass eine liebetebt und heute sehen wir ihn wieder weitverzweigt und trästig dastehen, ewig jung und unterdlich wie seine Principien. Die Boesse seiner Tradition und die geisigstei seines Wesess sicher deben Orden eine mvergängliche Existenz, wenner dieser Tradition und biesem Gesteh immer treu bleibt, nach seinem Ges

löbnig, und wenn er bas weiße Rreug nicht allein auf bem Bergen, fonbern auch in bemfelben tragt und beffen Bebeutung nie aus bem geistigen Ange perfiert.

Um bas Berfahren wegen ber Behandlung ber eingehenben Anträge um Aufnahme in ben Orben bis zu ber bevorsiehenben Bilbung eines Kapitels zu regeln, erließ Seine Majestät ber König unter bem 21. Jan. 1853 noch eine Kabinets-Orbre, folgenben Inhalts:

"In Berfolg Meiner, die Reorganisation bes St. Johanniter-Orbens betreffeube Ordre vom 15. October D. 3. bestimme 3ch hierburch, baß bis jur Bilbung bes Kapitels ber Ballei Brandenburg bes St. Johanniter-Orbens alle Antrage wegen Aufnahme zu wirflichen Mitgliedern der Mellei und wegen Erneunung zu Ehrenrittern an die General-Orbens-Commission zu richten sind, welche biese Antrage, sowie die eingehenden Gestbeiträge bis zur Bildung bes Kapitels zu afferdiren und bennächst an basselbe abzuliefern hat. Ich überlasse Ihren, die General-Orbens-Commission hiernach mit Anweisung zu versehen.

Berlin, ben 21. Januar 1853.

Friedrich Bilhelm. v. Manteuffel,

Un ben Dinifter-Brafibenten."

Benige Tage nach biefer Allerhochsten Rabinets. Orbre erschien bereits eine neue, naber auf bie Sache eingebenbe, folgenben Inhalts:

"In Berfolg Meines Erfaffes vom 15. October b. 3., die Bieberherftellung ber Ballei Brandenburg bes St. Johanniter-Ordens betreffend, beftimme Ich, Behufs ber weiteren Organisation berfelben, folgenbes:

1. Zuvörberst ernenne 3ch bie ättesten ber noch am Leben besindichen Mitter, welche der ber Säcularisation den Mitterschag im Kapitel erhalten haben und bei dem unveränderten Fortbestand des Ordens jeht zu Comthuren hinausgerückt sein würden, zu Comthuren des Ordens, Kraft Meines Patronats.





- Diefelben haben auf Meinen Borichlag einen herrenmeister zu mablen und nachdem berfelbe von Mir bestätigt worben, ihn burch Ertheilung bes Ritterichlages in ben Orben aufzunehmen.
- 3. Dennachft behalte 3ch Mir vor, die Mobalitäten naher zu bestimmen, unter welchen ber herrenneister im Kapitel, basselbe aus ber Zahl berjenigen, welche auf Grund Meines Grlaffes vom 15. October v. 3. burch Ersüllung ber barin vorgezeichneten Bedingungen die Rechte wirtlicher Mitglieder des Ordens erworben haben, zu bervollständigen und bie erspreterlichen Ordens-Beammen zu ernennen haben wird.

Bur Ansführung biefer Bestimmungen haben Sie bas Röthige zu veranlaffen, wobei Ich Ihnen um so größere Beschleunigung empfehle, als bie Besorgnist nahe liegt, baß bie ohnehin nur geringe Zahl ber vor ber Sacularisation noch ernannten Ritter nach bem Laufe ber Natur nur zu balb sich verkleinern burtte.

Berlin, ben 24. Januar 1853.

ges. Friedrich Bilbelm.

Un ben Ober-Rammerherrn und Minifter bes Roniglichen Saufes, Grafen ju Stolberg. Wernigerobe und ben Minifter-Prafibenten, Freiherrn von Manteuffel."

Auf ben in Folge biefer Rabinete. Orbre eingegangenen Bericht bes Ober-Rammerberen und Ministers bes Noniglichen Saufes, Grafen gu Stolberg-Bernigerobe, und bes Minister-Prafibenten, Freiherrn von Manteuffel, erließ Seine Majestat bereits am 27. Januar folgende Orbre:

"3ch will auf Ihren gemeinsamen Bericht vom 28. b. M. bestimmen, daß bei ber Constitutrung bes Kapitels ber Ballei Brandenburg bes St. Johanniter-Orbens feine Räckstick barauf genommen wirt, ob dieseinigen Ritter, welche ben Ritterschlag noch empfangen haben, bei bem Fortbestanbe ber Ballei jest in ben Genus einer Commende eingerucht sein wurden, sondern welcher Weiner ursprünglichen Absicht gemäß die acht von Ihnen benannten Ritter, welche ben Ritterschlag noch empfangen haben, Behufs ber Bahl, ju Continuren ernaunt verren. Im liebrigen genehmige Ich das von Ihnen in Bezug auf die Bahl vorgeschlagene Versahren, will Sie zu Bahl-Com-







missarien ernennen, und Sie jur Einleitung ber Babl in ber vorgetragenen Beise ermächtigen. Das Commissorium wollen Sie Mir zur Bollziehung vorlegen. Die zwei zur Bahl zu bestignirenben Bersonen will Ich Ihnen, Ihrem Bunsche gemäß, muntblich benennen. Ueber die Mobalitäten ber Ergänzung bes Kapitels werbe Ich ie nöthigen speciellen Anordnungen gemeinsam mit dem neuen herrenmeister treffen, sobald berselbe den Ritterschlag empfangen und sodherzestat als Ordens Derhaupt constituirst sein wird, sinde aber Ihre Borschläge angemessen und habe babei nur bas zu bemerken, daß Niemand auch als Selbevertreter in bas Kapitel wird treten bürsen, der nicht zuvor ben Ritterschlag empfangen hat.

Botebam, ben 27. Januar 1853.

gez. Friedrich Bilbeim.

An ben Ober-Rammerherrn und Minifter bes Roniglichen Saufes, General Dientenant Grafen ju Stolberg. Bernigerobe und ben Minifter Prafibenten, Freiherrn bon Manteuffel."

hierauf erfolgte am 13. Februar 1853 bie Allerhöchfte officielle Ernennung ber Comthure burch nachstehenbe Rabinets-Orbre:

"Bir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaben, König von Preußen z. Nachdem Wir befchlossen haben, bie Ballei Brantvenburg bes ritterlichen Johanniter-Ordens in einer der früheren Berfassung sich anschließenden Horm wieder herzustellen und zu erneuern, auch zu dem Ende einen neuen herrenmesster des gedachten Ordens wählen zu lassen, inzusichen jedoch die früheren Comthure, welchen solche Macht zustand, mit Tode abgegangen sind, so sehn als höchster Batron und Landesherr des Ordens Uns veranlaßt, für diese Wahl eine genügende Anzahl von Rittern der ausgehobenen Ballei, und zwar Diesenigen, welche annoch vor Aussehung dersellsen den Ritterschag zu Sonnenburg von dem früheren Herrenmeister, weiland des Prinzen August Ferdinand von Preußen, Königliche Hobeit und Liebben, wirstlich erhalten haben und von Hochvenssche unvertiebt, wirtlich erhalten haben und von Hochvenssche zu ernennen, damit







Demnach nun Unfer Laubrath a. D. Ritter bes schwarzen Ablerorbens, ber Graf von Zieten-Bustran zu ben gedachten wirflichen Rittern bes Johanniter-Orbens ber Ballei Brandenburg gehört, auch bermalen ber Senior berselben ist, so erneumen Wir benselben bierburch Kraft Unseres Rechts als höchster Patron und Landesherr zum Comthur der ritterlichen Johanniter-Orbens, mit ber Besugnis, mit den übrigen von Und ernaunten Comthuren zu einem General-Capitel zusammen zu treten und die Bahl bes neuen Herrenweisters, der althergebrachten Bersoffung gemäß, vorzumehmen, und wollen Wir gedachten Comthur, den Grasen Zieten-Bustran, bei bieser ibm ertheilten Romination und badurch erlangten Würde eines Comthurs sebrzeit schüben und handhaben.

Urfundlich unter Unferer Alferhöchsteigenhandigen Unterschrift und beigebruckten Königlichen Jusiegel, gegeben ju Charlottenburg, ben breigehnten Tag bes Monats Februar 1853.

L. S.

geg. Friedrich Bilbelm. gegengez. b. Manteuffel."

Die übrigen bon Seiner Majeftat zu Comthuren (Commenbatoren) ernannten Ritter bes Johanniter-Orbens waren, mit Ginfchluß bes Grafen Zieten Buftran, folgende:

- 1. Der Canbrath a. D. Graf von Bieten Buftrau, auf Buftran.
- 2. Der Beneral-Lieutenant a. D. von Miltis, auf Sieben-Gichen.
- 3. Der Röniglich Gachfifche Confereng. Minifter a. D. Graf von ber Schulenburg. Clofterobe, auf Clofterobe.
- 4. Der General-Lieutenant a. D. und Landhofmeister im Rönigreich Breugen Graf bon Lehnborff, auf Steinort.
- 5. Der Birfliche Geheime Rath Graf Ferdinand gu Stolberg. Bernigerobe, auf Beterswalbau.
- 6. Der regierende Graf Benrich ju Ctolberg. Bernigerede.
- 7. Der Berr von Behr-Regenbant, auf Raveleborf bei Triebfees.





Rach ber Romination ber Comthure ftand nun ber Bahl bes herrenmeisters Nichts mehr im Bege, und ift biefelbe mit ihren naheren Umftanben ans nachselgenber, am 14. März 1853, Bormittags 11 Uhr, stattgehabter Berhandlung ersichtlich:

"Berhandelt Berlin, ben 14. Mary 1853, Bormittage 11 Uhr. Nachbem bes Königs Majeftat Allergnäbigst bescholen, die Ballei Brandenburg bes ritterlichen Iobanniter-Ordens berugtlessen und zu ernenern, auch zu dem Ente besohlen ein hanpt ber gedachten Ordensballei und herrenmeister, der frühreren Ordensberfolfung gemäß wiederum erwählen gu lassen, so haben Seine Königliche Majestät als höchster Patron der Ordensballei, nachdem die ehemaligen Comthure des Ordens fämmtlich mit Tode abgegangen sind, für bieses Mal geruht, beseinigen Ritter des Ordens, welche noch von des frühreren Derrenmeisters, weisamt Prinzen August Ferbinand von Preußen, Königliche Hobeit, den Ritterschlag empfangen haben, zu Comthuren zu ernennen, mit dem Besehh, daß selche zu einem Kapitel zusammentreten und den Herrenmeistere erwählen sollten.

Diefe von bes Ronigs Dajeftat ju Comthuren Allergnabigft ernannten Ritter bes 3ohanniter. Orbens find:

(Folgen bie bereits oben angeführten Ramen.)

Demnachft haben Geine Dajeftat ber Ronig

ben Ober-Rammerherrn, Minifter bes Roniglichen haufes, General-Lientenant Grafen gu Stolberg. Bernigerobe, Erlancht,

ben Minister-Prafibenten Freiherrn von Manteuffel, Ezcelleng ju Roniglichen Bahlcommiffarien ju ernennen geruht, welche, ber früheren Berfassung zufolge, bei ber Bahl bie Gerechtsame bes höchsten Patrons bes Orbens und Landesherrn mahrzunehmen haben.

Da bie genannten Comthure größtentheils ihren Bohnfit außerhalb



<sup>\*)</sup> Der einzige ber genannten herren, welcher jeht noch am leben ift.



haben, anch ihrer hoben 3ahre wegen bie Reise hierber nicht wohl unternehmen tonnen, so haben bes Konigs Majestat folde für bieses Mal ben bem perfonlichen Erscheinen bei ber Bahl zu bispenfiren und bulbreichft zu gestatten gerutt, bag fie ihre Stimmen schriftlich abgeben tonnen.

Nachdem nun foldes geschehen, so versammelten fich bente Behufe ber Babl bes Serrenmeistere bie Roniglichen Bablcommissarien:

Geine Erlaucht ber Berr Graf gu Stelberg-Bernigerobe,

Seine Excellen; ber Herr Freiherr von Mantenffel in ber Bohnung Seiner Erlancht in ber Staats-Uniform und es fand fich bafelbst eingeladenermaßen ber allein hier anwesende Counthur und Ritter bes Johanniter-Orbens

Berr Graf Bendel von Donnersmard, Excelleng in ber Orbens-Uniform ein.

Die Königlichen Wahlcommissarien übergaben bem Comthur herrn Grafen hendel von Donnersmard bas, von Seiner Königlichen Majestät vollsgene Commisserium, nachtem solches bergelesen worden, zur Kenntnisenahme und trugen zwörderst vor, wie Seine Majestät der König in Gnaden geruht habe, die Ballei Brandenburg des ritterlichen Johanniterordens in ernanter Gestalt und unter einem nen zu erwählenden herremmeister und Ortenshaupt herzusiellen, auch Behns der Wahl für biese Mal die acht alten wirflichen Ritter des Ordens zu Comthuren zu ernennen.

Sebann eröffneten bie Königlichen Wahlcommiffarien ben Wahlact mit ber Erlfärung, bag Seiner Majestät bem Könige als höchstem Patren und Vantesherrn bes Orbens, sowie Allerhöchstero Vorfahren in ber Regierung von alten Zeiten her bas Necht justehe, zwei Candibaten zum fünstigen Derrenneister des Orbens zu präsentieren. Seine Königliche Majestät habe ihnen bengemäß befehlen, ben sämmtlichen Herren Comthuren zu eröffnen, baß Allerhöchsteiesleben zu bieser Wahl als selche Candibaten

primo loco ben Bringen Friedrich Karl Alexander von Breugen, Renigliche Bebeit,

secundo loco ben zeitigen Orbens. Senior Grafen von Zieten. Buftrau

benennen wollten, mit bem gnabigften Erbieten, bag wenn folche Babl auf







höchstgebachte Seine Königliche Hoheit fallen würde, wegen Aufnahme Söchsteffelben in ben ritterlichen Orden bas Erforderliche veranlaßt werden solle. Wenn im Uebrigen bei der heutigen Bohl die althergebrachte Obserdang, wonach solche in Sonnenburg vorzunehmen und sonstige hergebrachte Erforderiffe nicht beobachtet werden tönnten, so solle solches den Rechten, den Arciheiten und dem Dertommen des ritterlichen Ordens in keiner Weise prajudistielich und nachtbeilig sein.

Seine Excelleng ber Comthur herr Graf hendel von Dounersmard erftarte hieranf für sich und Namens ber abwesenden herren Comthure, bag bie Hochste Geiner Majestat bes Königs, wonach bem hutbreichst ernenteten Orden ein neues haupt und herrenneister gegeben verben sollt, von sammtlichen Comthuren unterthänigst ersannt werbe, und baß sie nach genommener Rennniss von ber Bestallung ber Bahlcommissarien, auch ergangener Ginladung, zu solder Bahl sich schulbig erachteten, auch abei die althergebrachten Rechte Seiner Majestat des Königs als höchsten Patrons und Landesberrn in Beziehung der Bahlcandbaten gebührlich wahrzunehmen nicht untertassen wirden.

Sierauf übergaben bie Röniglichen herren Bahl-Commissarien bie eingegangenen schriftlichen Abstimunnngen ber abwesenben herren Comthure bem Comthur herrn Grafen hendel von Donneromard, welcher nach genommener Ginsicht berfelben ertlärte:

Daß bie Wahl ber sammtlichen Comthure, sowohl ber abwefenben, als anch, wie hiermit geschehe, seiner selbst, mithin einstimmig auf Seine Königliche Dobeit ben Pringen Friedrich Karl Alexanber von Breußen, als fünstigen herrenmeister und haupt bes ritterlichen Johanniter-Ordens ber Ballei Brandenburg, gefallen sei, und
ersuche er baber die Königlichen herren Bahl-Commissarien, die Allergnäbigste Bestätigung Seiner Majestät bes Königs zu dieser Wahl zu erbitten.
Bugleich reichte der herr Comthur das Allerhöchste Commissorium und
bie schriftlichen Bota der abwesenden herren Comthure zurück, um diesem
Brototole beigessigt zu werden.

Die Roniglichen Babl. Commiffarien bantten bem herrn Comthur fur bie borgenommene hocherfreuliche Bahl, ba fie nicht zweiselten, bag Seine



Rönigliche Majestat folche Allergnabigst genehm halten werbe, mit bem Bunfch, bag ber ritterliche Oreen unter ber Gott gebe langen Regierung bee neuen herrenmeistere einer glüdlichen und gebeiblichen Zufunft entgegen geben moge, und bersprachen bie herren Bahl- Commissarien, solche Bahl Seiner Majestat bem König balbigst anzuzeigen, und Allerhöchstere weitere Beschle einzuhosen.

Schließlich bat ber herr Comthur Graf hendel von Donnersmard ibn und bie auberen Comthure, wie auch ben gaugen ritterlichen Orden, wie folder feit Jahrhunderten in Seiner Königlichen Majeftat Lauben unter Murfüchstero Borfahren Aurfürften von Brandenburg und Königen bon Preußen rühunlich bestanden habe, Seiner Majeftat bem Könige ju fernerem Schug und Gnaden unterthänigft zu empfehlen.

hiermit wurde diefer Wahlact beschlossen, und barüber von dem wirflichen Geheimen Ober-Regierungs-Rath von Raumer bas vorstehende Prototoll aufgenommen und laut vorgelesen, folches auch von den Königlichen Wahl-Commissarien

Seiner Erlaucht bem Berrn Grafen gu Stolberg-Bernigerobe,

Ceiner Ercelleng bem Berrn Freiherrn bon Mantenffel, unb

von bein Comthur Berrn Grafen Bendel von Donnersmard, Excelleng, unterfdrieben:

geg. Graf ju Stolberg.

gez. Freiherr bon Mantenffel.

gez. Graf Bendel von Donneremard.

geg. bon Raumer,

Birflicher Beheimer Ober-Regierungs-Rath, ale Protofollführer.

Schon an bemfelben Tage erhielt bie Bahl Seiner Roniglichen Sobeit bes Pringen Karl von Preußen jum herrenmeister bie lanbesberrliche Confirmation Seiner Majestat bes Konigs burch folgenben Erlaß:

"Auf Ihre, bes Ober-Rammerherrn Grafen gu Stolberg, mundliche Unzeige vom heutigen Tage will Ich die auf Meines herrn Brubers, bes Prinzen Karl von Preufen, Königliche hobeit, gefallene Babl jum herrenmeister bes ritterlichen Johanniter-Orbens ber erneuerten Ballei Brandenburg hierdurch genehmigen, und febe Ihrem weiteren Berichte entgegen.

Charlottenburg, ben 14. Dary 1853.

Friedrich Bilbelm.

Au ben Ober Rammerherrn und Minifter bes Königlichen Saufes, General Vieutenant Grafen ju Stolberg, und ben Minifter-Prafibenten und Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten Freiherrn bon Mantenffel."

Mm 17. Mai 1853 fand bie Aufnahme Seiner Koniglichen hobeit in ben Orben, sowie die Installation Schiftbeffelben als Herreumeister statt, über welchen feierlichen Act nachstehend eine genane Beschreibung bes babei beobachteten Ceremoniells erfolgt. Dasselbe ziebt zugleich ein genaues Bild bes Mitterichlages, wie berfelbe allighrlich in ber wiederausgerichteten Ballei Brandenburg von bem Durchlanchigsten herrenmeister vollzogen wirb.

### Ceremoniell

en rei

am 17. Mai 1853

im Röniglichen Schlosse ju Charlottenburg stattfindenden Feier

## Ritterlichen St. Johanniter : Orbens.

Auf Allerguäbigsten Befehl Seiner Majestät bes Königs wird Dienstags am 17. Mai 1853 im Königlichen Schoffe zu Charlottenburg um 12 Uhr Mittags bie Ansukume Seiner Königlichen Sobeit bes Pringen Karl von Preußen in ben Ritterlichen St. Johanniter-Orben höchsteffelben Installation und Investitur als herrenmeister, und ber Kitterschlag einiger Ehrenitter und Canbibaten zu Rechtsrittern burch ben Durchlauchtigsten herrn herreumeister erfolgen.

8 1.

Seine Ronigliche Sobeit ber Pring Rarl von Preugen, Die Allerhochft verordneten herren Babl. Commiffarien, ber Oberft-Rammerer und





Minister bes Königlichen Saufes Graf ju Stolberg. Bernigerobe, und ber Minister- Prafibent Breibert von Manteuffel, sowie bie Orbenstomthure, ber Wirtliche Geheime. Rath Graf Ferdinand zu Stolberg. Bernigerobe, und ber Erb-Ober-Land-Mundschent im Berzoghum Schleffen Graf Pendel von Donnersmard versammeln sich um 111/2. Uhr in bem im Erzegichosse bestänglichen Schlosses zu Charlettenburg befindlichen Salaen, zu welchem man durch bie rechts bom runden Saale gelegenen Appartements gelangt.

\$ 2.

Die Orbens. Chrenritter verfammeln fich fcon um 11', Uhr in ber an ben blauen Salon angrengenben boifirten Gallerie.

\$ 3.

Die Orbensbeamten:

in Stellvertretung bes Orbenshauptmanns ber General - Lientenant ben Daffow,

ber Orbenstangler Graf Eberhard ju Stolberg. Bernigerote,

in Stellvertretung bes Orbensfecretaire ber Flugel-Abjutant Ritmeifter Graf von Bismard. Boblen;

ferner bie ale Orbenemarfcalle fungirenben Chrenritter:

I. Der Rammerherr von Baftrow.

II. Der Rammerberr und Lanbrath von Roeber.

III. Der Rammerherr und Ritterschafts-Director Graf von haefeler, sowie die jum Tragen ber Ordensinsignien berufenen Ordens-Grenritter und Bagen sinden sich um 111/4. Uhr in den rechts dem runden Saal gelegenen Appartements ein. Die Ordensbeamten und Ordensmarschälle versammeln sich schon gegen 11 Uhr daselbst, um bei dem Empfang und der Ausstellung der Ordens-Grenritter behülflich zu sein, und etwaige Instructionen noch entgegen zu nehmen.

In biefe Zimmer tritt auch bas Gefolge Seiner Roniglichen Sobeit bes Pringen Rart von Preugen ein.

§ 4.

Rachtem Ihre Majeftaten ber Konig und bie Königin unter Bortritt ber Oberften, Ober Dof- und hofchargen, sowie Ihre Königlichen hobeiten



- 1. Der erfte Orbene. Marichall mit einem Marfchalleftabe;
- 2. 15 hof. Bagen, welche auf schwarzsammetnen Kiffen bie Insignien ber zu Rechtsrittern aufzunehmenben Chrenritter, nannlich ein Beber einen Rittermantel und ein Ritterfreuz tragen, paarweise:
- 3. zwei Ehrenritter, von bem einer ben für Seine Ronigliche Sobeit ben Pringen Rarl von Prengen bestimmten Rittermantel, ber anbere bas Rittertreug auf einem Riffen trägt;
- 4. bie ju Rechterittern aufzunchmenden Ehrenritter und Canbibaten bes Orbens, welche ben Ritterichlag erhalten follen, paarweife nach ber Orbnung ber von ihnen gezogenen Loofe, bie bochften Rummern voran;
- 5. ber zweite Orbens. Marfchall mit einem Marfchallsftabe;
- 6. fammtliche anwesenden Ordens. Ehrenritter, nut gwar, insofern fie nicht Militair-Unisorm tragen, in der Unisorm bes Ordens oder in entsprechender Civil-Unisorm, paarweise nach dem Alter bes Patents, die jüngsten doran;
- 7. ber britte Orbens : Marfchall mit einem Marfchalloftabe;
- 8. zwei Orbens-Ehrenritter, beren einer ben herren meifter-But, ber anbere ben herrenmeifter-Mantel und zwar fo tragt, bag bas linnene Rreuz nach oben zu liegen fommt und geschen werden fann;
- 9. ein Orbens. Chrenritter, ber bas herrenmeister. Rreug auf einem Riffen tragt;
- 10. ber Stellvertreter bes Orbens. Sanptmanns, bas Orbens. Schwert in ber Scheibe mit ber Spipe nach oben tragent;
- 11. ber Stellbertreter bee Orbens. Secretaire mit bem Evangelienbuche und ben Urfunden in ber hand,

und rechte bon bemfelben





ber Orbens.Rangler mit bem Orbens. Siegel im Beutel am linten Arm:

- 12. Die anmefenben beiben Comthure in ihren Orbend-Manteln;
- 13. Seine Ronigliche Sobeit ber Bring Rarl bon Breugen, ge-führt bon ben beiben Allerhochft verordneten Babi-Commiffarien;
- 14. bas Befolge Seiner Ronigl. Dobeit bes Bringen Rarl von Breugen.

Sobalb bie Proceffion in bie Rapelle eintritt, ftimmt ber Domchor ben 100ften Pfalm an.





Der erfte Darichall, a, welcher bie Proceffion eröffnet, tritt auf bie linte Seite bee Altare.

Die ihm folgeuben bie Infignien tragenben Bagen, b, und bie Orbens. Ritter, c, mit bem fur Seine Königliche Hoheit be-ftimmten Rittermautel und Ritterfreng, stellen fich an berfelben Seite vor ben Geftüblen in einer Reibe auf.

Die Canbibaten und Chreuritter, welche ben Ritterichlag erhalten follen, d, ftellen fich paarweife nach ber Ordnung ber von ihnen gezogenen Loofe, die jüngften Rummern voran, ebenfalls lints vor ben letigenannten Perfonen, nach Anweifung des erften Marichalls auf.

Der zweite Marichall, c, nimmt rechts bom Eingauge, bem erften Marichall gegenfiber, feine Stellung ein.

Die Orbens Ehrenritter, f, treten, fo weit es ber Raum geftattet, in bas Rirchgeftubl an ber linten Seite ber Rapelle; bie anbern rechts, bem Altare gegenüber, binter ben bort aufgestellten herrenmeister-Siubl, g.

Der britte Marfchall, h, ftellt fich links bom Eingange in einer Linie mit bem zweiten Marfchall auf.

Die brei Orbens. Chrenritter, i, welche bie Infignien fur ben herrenmeifter tragen, nehmen ihre Blage jur Rechten bes zweiten Marichalle ein.

Der Stellvertreter bes Orbens Sauptmanns, k, tritt rechts vom Altar in eine Linie mit bem erften Marfchall.

Der Stellvertreter bes Orbens. Secretairs, I, und ber Orbens. Aangler, m, nehmen ihre Stellung rechts, hinter bem Stuhl bes herrenmeisters ein.

Die beiben anwesenben Comthure, n, o, nehmen ihre Blate gur Linten bes herrenmeister. Stuhle ein.

Sobald Seine Königliche hobeit, ber Prinz Rarl von Preußen in die Rapelle eintritt, geben die beiden herren Comthure, und zwar der Braf Ferdinand zu Stolberg. Bernigerobe, als Stellvertreter bes Orbens-Seniors, und der Graf Carl Lazarus hendel von Donnersmard jur Rechten, unter Bortritt bes zweiten und britten Orbens-Marfchalls,







Sochftbemfelben entgegen, und geleiten Seine Königliche Sobeit bis zu bem lints von bem herrenmeister-Stuble aufgestellten Lehnsessel, p, mabrent bie Muerhochst verordneten Commissarien, q, r, zur Rechten bes herrenmeister-Stubles Blat nehmen.

8 7

Nachdem Gemeinde und Chor einen Bere gefungen, fpricht der hofprediger Snethlage die Liturgie bis zur Epiftel mit Einschluf berfelben; bann fingt der Chor bas hallelujah, wonach der Geiftliche den Altar verläßt und fich in fein Geftiihl begiebt.

Rnumehr erfolgt:

#### Die Aufnahme Seiner Königlichen Sobeit in ben Ritterlichen Orden.

§ 8

Der Senior bes Orbens ober ber bie Stelle besselben vertretenbe Comthur, o, erhebt sich, und mit ihm erheben fich alle Mitglieber bes Ritterlichen Orbens. Er tritt jur Rechten bes Herrenmeister-Sinftes und legt seine Linke auf bie rechte Armlehne besselben. Gleichzeitig verlassen ber Orbens-Kauster, m, und ber Orbens-Secretair, l, ihre Plate und nehmen ihre Stellung numittelbar hinter bem Senior, ber an Seine Königliche Pobeit, ben Prinzen, Bochstelber sich ibm genähert hat, mit lauter Stimme bie Rrage richtet:

"Bas ift Eurer Röniglichen hobeit Begehr?" worauf Sochftberfelbe erwibert:

"3ch begehre in ben Ritterlichen Orben St. Bohannis bom Spital ju Berufalem auf, und angenommen ju werben,"

welches ber Comthur mit ben Borten verfpricht:

"Die Auf- und Annahme fei Eurer Röniglichen hobeit gewährt, wenn hochftbiefelben ben Orbnungen unferer Gemeinschaft nachfommen und Sich verhalten wollen, wie es einem ehrliebenben Ritterbruber geziemt."

Der Bring erwibert bieranf:

"Dies verfpreche ich!"









8 9.

Die Leibpagen Seiner Röniglichen hobeit bringen eine mit schwarzem Sammet überzogene Ruiekant berbei, auf die ber Pring sich mit bem rechten Ruie nieberläßt. Der ben Senior vertretenbe Counthur, welcher seine Stellung beibehalten bat, nimmt vom Orbend-Secretair das Evangelienbuch und halt basseben beiner Roniglichen Sobeit vor. Seine Rönigliche hobeit spricht, bie zwei ersten Binger ber rechten hand auf bas Buch legend, nachbem ber Orbend-Rangler ben Rittereid vertelen bat:

"3ch gelobe es!"

\$ 10.

Nach Ableistung bes Rittereibes erhebt sich Seine Königliche hobeit ber Prin; unt, während die Pagen die Aniebant entfernen, führen die beiben Counthure höchstenessen nuter Bortritt des zweiten und britten Orvens marschalls und zefolgt vom Orbensfanzier und Orbenssecretair vor ben Altar. Die Pagen sehen die Aniebant vor Seine Königliche holeit, und der Prin; läßt sich abermals mit dem rechten Anie nieder, nm ben Ritterschlag zu empfangen. In diesem Augenblick verläßt der Orbenshanptmann seinen Plat, geht vor bem Altar berum auf bessen inte Seite und entblöst das Orbenschwert. Der ben Senior vertretende Comthur bat sich bem Altar auf der linken Seite genähert, nimmt vom Orbenshauptmann bas Schwert und schlägt Seine Knigliche hoheit damit breimal über bie Schulter, indem er hergebrachter Maßen die Borte spricht:

"Sei Ritter und gerecht!" wobei fich Baufen und Trompeten horen laffen.

§ 11.

Der Orbenshauptmann ninnnt bas Schwert wieder in Empfang, stedt baffelbe in die Schwide und begiebt sich, das Schwert mit der Spige auferecht haltend, auf seinen vorigen Plat jurud. Der Pring, welcher Sich inzwischen erhoben hat, wird zu Seinem Sig in berfelben Ordnung zurückgeführt. Pierauf treten die Ordens-Chrenritter, welche bie ritterlichen Instinnt bes Pringen vergetragen haben, die zum herreumeisterstude von weselbst die Comthure, von bem Ordenstangter und Ordensferretair unterstützt





Seiner Königlichen Sobeit bem Pringen bas Ritterfren; umbangen und Sodiftvenfelben mit bem Rittermantel belleiben.

8 12.

Der ben Senior vertretenbe Comthur nimmt abermals feine Stellung am herrenmeisterstuhle ein. Der Orbenssecretair verlieft bie hergebrachte Borbaltung bes Gelnibbes, welches Seine Königliche hobeit burch einen bem Comthur gegebenen handichlag zu erfüllen angelobt.

Die Comthure, Die Orbenebeamten und Die Marichalle febren an ihre Plate jurnd. Seine Ronigliche Bobeit und alle Ritter laffen fich auf ihre Sibe nieder und es wird auf ein vom zweiten Marichall gegebenes Zeichen auf bem Chore ein Gefang angestimmt, welcher die hierauf folgende

# Inftallation Ceiner Röniglichen Sobeit als Herrenmeister einleitet.

§ 13.

Der Ordensseretair tritt der und verliest das Wahlpretecoll. Darauf übergiebt er dem Comthur den Wahlbrief; dieser stellt ihn Seiner Königlichen Hoheit dem Prinzen zu, Höchstuder ihn Seinem ersten Abjutanten übergiebt.

8 14.

Der ben Senior vertretenbe Comthur erhebt fich und fpricht, wie vorbin auf ben herrenneisterstuhl gestügt, ju Seiner Roniglichen hobeit:

"Sie werden Sich gefallen laffen, ben feierlichen Gib abzuleisten, baß Sie als fünftiges Saupt und Meister bes Orbens die Pflichten Ihres Amtes, wie fie bereits festgestellt find ober noch festgestellt werden möchten, wahrnehmen und Sich banach verhalten wellen überall." welches Seine Rbiigliche Sobeit mit

"3a!" beantwortet.

\$ 15.

Seine Königliche hoheit wird wie vorfin vor ben Altar geführt.
Der den Senior vertretende Comthur tritt vor den Altar. Der Ordensbaudtmann ftellt fic wieder auf die linke Seite und zieht bas Schwert.





Dierauf lagt Seine Königliche Dobeit sich auf bas rechte Anie nieber; ber stellvertretende Senior nimmt das Schwert aus ber Pand bes Ordens-hauptmanns und halt es Seiner Königlichen Dobeit dem Prinzen entgezeu; Söchsterseibe legt die Schwurfinger auf den Schwertluopf und spricht, nachdem der Ordenstanzler Seiner Königlichen Poheit dem Prinzen den nachtebenden Serrenmeister-Eid vorgelesen hat:

"Wir Friedrich Karl Alexander, Prinz von Preußen, Markgraf zu Brandenburg, Burggraf zu Rürnberg, Graf zu Pohenzollern, bes ritterlichen Johanniter. Orbens in der Mart, Sachfen, Pommern und Bendenkand jest erwählter Meister, schwören zum Boraus bem Könige von Preußen und Markgrafen von Brandenburg, Unferes freundlich geliebten und hochgeehrten herrn Bruders Majestät und Seiner Majestät Nachsommen am Königreich und Markgrafschaft, als unter welcher Bir residiren, und danach em ritterlichen Orden gehorsam und getreu zu sein, derselben Bestes zu wissen und Schaden vorzusemmen nach Unferem besten und äußersten Bermögen, als Uns Gott helfe durch seinen Sohn Jestum Christum, Amen!"

"3d gelobe es!"

Nach Ableistung vieses Eines erhebt fich hochsterfelbe und ber ben Senior vertretende Comthur giebt bem Orbenshauptmann bas Schwert jurud, welches biefer nummehr entblogt und ausruft:

"3ch hebe bas entblogte Schwert bes Orbens empor jum Beichen, bag ber Orben wieber einen Meifter hat!"

#### \$ 16,

Die Shrenritter, welche bie herrenmeister-Insignien tragen, treten vor, mabrent Paufen und Trompeten erschallen.

Der ben Senior bertretenbe Comthur nimmt (mit halfe ber Ritter) bem neuen herrn herrenmeister Röniglichen hobeit bas Rittertrenz ab und häugt höchstbemfelben bas herrenmeistertrenz um.



Darauf befleibet er Seine Königliche Sobeit ben Bringen, nachbem Söchsterselbe ben Rittermontel abgelegt, mit bem herrenmeistermantel und bann mit bem hut, worauf bie Musit aufbort.

Die Chrenritter, welche bie herrenmeister Infignien getragen haben, nehmen bagegen bie ritterlichen Infignien bes Pringen in Empfang und febren auf ibre Blabe gurud.

8 17.

Der ben Senior vertretenbe Comthur ergreift wiederum bas Schwert, überreicht solches Seiner Königlichen hobeit bem herrn herrenmeister und spricht babei bie Borte:

"Gebrauchen Gie bies Schwert gur Beichirmung ber wahren driftlichen Religion und Sanbhabung bes Ritterlichen Orbens, gur Beförberung bes Guten und Unterbrudung bes Bofen!"

Seine Ronigliche Sobeit giebt barauf bas Schwert bem bie Stelle bes Seniors vertretenben Comthur, biefer es bem hauptmann gurud.

§ 18.

Der bie Stelle bes Seniors vertretenbe Comthur macht, Seiner Roniglichen hoheit gludwunichenb, eine Berbeugung.

Der Pring tritt vom Altar vor ben Seffel Seiner Majeftat bes Konigs, entblogt fein Daupt und empfiehlt fich in feiner neuen Burbe ber Roniglichen Bulb und Onabe.

8 19.

hierauf wird Seine Adnigliche Sobeit ber Pring, unter Bortritt ber Orbenomarschälle und in Begleitung ber Comthure, Bablcommiffarien und Orbenobeamten, jum herrenmeisterftuhl geführt, auf welchen hochstberfelbe fich nieberläft.

Diefer Stuhl fieht auf einem rothen Teppich, ift mit fcwarzem Sammet befleibet, und auf ber Rudlehne mit einem Orbenstreug bezeichnet.

Nachdem bie jungirenden Personen ihre vorigen Blate wieder eingenommen haben, wird auf ein vom zweiten Marichall gegebenes Beichen auf bem Chore ein Gesang angestimmt, und baburch die von Seiner Roniglichen hobeit, bem herrn herrenmeister, borzunehmenbe





eingeleitet.

§ 20.

Rach Beendigung bes Gefanges bebeckt Seine Königliche hoheit Sich wieber, und die jum Ritterschlage Borgelabenen werden unter Bortritt bes erften Ordens-Marschalls und je vier vor ben herrenmeisterstuhl geführt.

Geine Ronigliche Sobeit richtet an fie bie Frage:

"Bas ift Guer Begehren?"

worauf fie einftimmig antworten:

"Die Ehre zu haben, in ben Ritterlichen Orben St. 30. hannis vom Spital zu Berufalem auf- und angenommen zu werben."

Seine Ronigliche Sobeit erwibert:

"Die Auf. und Annahme fei Euch gemahrt, wenn 3hr ben Ordnungen unferer Gemeinschaft nachtommen und Euch verhalten wollet, wie es ehrliebenben Ritterbrubern geziemt."

\$ 21.

Be vier ber jum Ritterschlage Borgelabenen laffen fich barauf vor Seiner Roniglichen Sobeit bem herrn herrenmeister mit bem rechten Anie nieber, und leisten auf bas ihnen von Sochstbemfelben vorgehaltene Evangelienbuch einstimmig ben Eid, welcher ihnen vom Orbenstanzler vorgelesen wird.\*)

8 22.

Rachdem fammtliche jum Ritterschlage Borgelabenen ben Orbeneseib abgeleistet haben, werben biefelben von ben beiben Comthuren als Zeugen bor ben Altar geführt, wofelbst Lehtere so lange steben bleiben, bis ber Ritterschlag vollzogen ift.

<sup>\*)</sup> Der Eib bleibt jest laut Allerhöcht genehmigtem Rapitelleschluß fort, und es baben nur bie Rechtvilter nach bem Alterfchige be worgetelen Gelübbe bem herrn herrenmeifter und ben Commenbatoren burch haubschiag gu befrülligen.



Seine Königliche Sobeit erhebt Sich unter Bortritt bes zweiten und britten Orbens Marichalls, und begiebt fich auf bie linte Seite bes Altare.

Die Bereibeten fnien nacheinander vor bem Durchlauchtigsten herrn herrrnmeister nieber, und Seine Königliche Sobeit ber Pring ichtagt jeden Ritter einzeln mit bem Schwerte, bas ber hauptmann hochstremfelben reicht, breimal über bie Schulter, indem Seine Konigliche hobeit bie Borte fpricht:

"Beffer Ritter als Ruecht!" wobei fich Bauten und Trompeten boren laffen.

§ 23.

Der Orbenshauptmann nimmt bas Schwert wieber in Empfang, und begiebt fich, baffelbe mit ber Spige aufrecht haltend, auf feinen Plat gnrfie.

Seine Ronigliche Sobeit ber Berr herrenmeister wird burch ben zweiten und britten Orbensmarichall jum herrenmeisterftuble gurudgeführt, auf ben Bochstrerfelbe fich nieberluft.

Die nengeschlagenen Ritter werben von ihren affistirenten Zeugen wieber jum Altar, sowie and wieber ju bes herrn hervenmeistere Stuble geführt.

Hierauf treten bie beiben Ebrenritter und Pagen, welche bie ritterlichen Insignien tragen, bis jum herrenmeisterstuhle vor, und Seine Rönigliche hocheit, von ten beiben Counthuren unterftupt, hangt ben neuen Rechtsrittern bas Orbenstreuz um und bekleibet bieselben mit bem Orbensmantel.

§ 24.

Die neuen Rechtsritter ftellen fich Seiner Roniglichen hobeit fcbrag fiber. Der Orbenssecretair verliest die Borhaltung bes Gelübbes, woranf jeder Ritter durch einen Seiner Königlichen hobeit und barauf ben Counthuren gegebenen handschlag baffelbe zu erfüllen gelobt.

Seine Ronigliche Sobeit entlagt bie neuen Rechteritter mit ben Borten: "3ch muniche Ench Glud, Beil und Segen!"

worauf biefelben burch eine Berbeugung ihren Dant ausbruden, und gu ihren Ragen geführt werben.

\$ 25.

Der hofprebiger Snethlage tritt vor ben Altar, verlieft bas Evangelinnt und bas Glaubensbefenntniß, halt eine furge Rebe und fchließt mit

The Lead by Google



§ 26.

Rach Beenbigung bes Gottesbienftes verlaffen ihre Majestaten ber Ronig und bie Konigin, sowie Ihre Roniglichen hobeiten bie Pringen und Pringessinnen mit bem Allerhöchsten und hochsten Gefolge bie Rapelle.

Dierauf bilbet fich wieber folgenbe Prozeffion:

- 2. Die Bagen, welche bie Infignien getragen haben, paarweife;
- 3. Die Ehrenritter bes Orbens, paarweise nach bem Datum bes Patents, bie jungften boran;
- 4. ber zweite Orbensmarfcall;

1. Der erite Orbensmaricall:

- 5. bie nengeschlagenen Rechteritter bee Orbens und bie beiben Comtbure;
- 6. ber britte Orbensmaricall;
- 7. ber Orbenshauptmann mit entbloftem Schwerte;
- 8. bes herrn herrenmeistere Ronigliche hobeit, begleitet von ben Allerbochft verordneten Commiffarien;
- 9. ber Orbensfecretair;

und rechte bon bemfelben

ber Orbenstangler;

10. ber Bofftaat Geiner Roniglichen Sobeit.

Diefe Brogeffion begiebt fich nach ben Berfammlungezimmern gurud.

Bei bem Ausgange ber Aapelle ift ein Opferbeden aufgestellt, worauf bie Mitglieber bes Orbens ben berfommlichen Opfervfennig nieberlegen."



Die herren, welche bei biefer Feier ben erften Ritterfchlag in ber wiederaufgerichteten Ballei Brandenburg erhielten, maren folgenbe:

- 1. Seine Rouigliche Sobeit ber Bring Friedrich Rarl bon Preugen.
- 2. Der Oberft. Rammerer Graf Unton in Stolberg. Bernigerobe.
- 3. Der Beneral-Reibmarichall Freiberr von Brangel.
- 4. Der Minifter. Brafibent Freiberr von Danteuffel.
- 5. Der General-Lieutenant a. D. von Maffom, auf Steinhovel, welcher beim Ritterichlage ale Orbens-Bauptmann fungirte.
- 6. Der garft Sans Beinrich X von Bleg.
- 7. Der Staate, und Binaugminifter Freiherr von Bobelfcwingh.
- 8. Der Rammerherr und Landtage . Marfchall Freiherr hiller von Gartringen, auf Betide.
- 9. Der Dberft a. D. von Rochow, auf Schloß Stulpe.
- 10. Der Major und Bice Dberjagermeifter Graf Cberharb ju Stolberg . Bernigerobe, auf Schlof Rreppelhof.
- 11. Der Regierunge-Prafitent Graf von Rraffem, gu Straffunt.
- 12. Der Rammerherr und Legations-Rath Burggraf und Graf gu Dobna-Schlobitten, auf Schlobitten.
- 13. Der Rammerherr, Laubrath a. D. Freiherr von Friefen, auf Rammetburg.
- 14. Der Sauptmaun a. D. und Dajeratsbefiger Graf von Schweinig und Crain, auf Sausborf.
- Bu Orbensbeamten wurden bemnachft ber Graf Cherhard zu Stolberg. Bernigerobe als Rangler, und ber Flügel-Abintant Graf von Bismard. Boblen als Secretair bestellt.

Rach altem, durch ben heimbachichen Bergleich begründeten Brauch, jedwebe herrenmeisterwohl bem Obermeister in heltersheim anzuzeigen, richtete Seine Königliche hobeit, ber Durchsauchtigfte herrenmeister Bring Karl von Breugen, ba die Wurde bes Obermeisters in Deitersbeim nicht mehr bestaub, an ben stellbertretenben Großmeister Bailli Grafen Collorede-Mels zu Rom ein Schreiben in lateinischer Sprache, bessen luebersehung nachstehenb solgt:

"Friedrich Karl Alexander von Gottes Gnaden Prinz von Preußen, Martgraf zu Brandenburg u. f. w., des Iohanniter-Ordens in Sachsen, der Mart Brandenburg, Wendland und Bommern Meister

Dem Meisterthum des heiligen Sospitals bes heiligen Johannes von Berusalem und bes ritterlichen Ordens vom heiligen Grabe

Unfern Gruß!

Da burch Gottes Gnabe bas Amt bes Meisters ber Ballei Branbenburg bes eitterlichen Ischanniter-Orbens, burch Ungunst ber Zeiten in Berfall gerathen, burch bas Bohlwollen ves Königs von Prengen, Martgrafen ju Branbenburg, Majestät, wiederbergestellt und Uns angetragen ist, so haben Bir, ber Rittergemeinschaft eingebent, welche burch seierliche Berträge bestätigt und viele Jahrbunderte unter den verschiebenken Theilen des Orbens bestanden hat, Euch, bas Meisterthum, hiervon zu benachrichtigen, nicht untertaffen wollen,

benn, (wovon Bir boffen, bag es bem gangen Orben erfreulich unb gebeiblich fein werbe) es ift ber gebachten Ballei, welche bei einem groken Unglud bes preußischen Staates gerfallen und 40 Jahre lang faft untergegangen mar, burch ben erhabenen Billen bes Ronigs, ale Batron und Lanbesberr ber Ballei, ihre alte Burbe wieber gegeben worben. Die Beisbeit und Frommigfeit Unferes erhabenen Ronigs wollte nämlich bie Ballei Branbenburg nach ber alten Berfaffung bergeftellt feben, jeboch bag auf bie veranderten Bedingungen ber Gegenwart babei Rudficht genommen werbe. Da nun aber jur Berftellung ber Ballei nach bem Billen bes Ronige befonbere geborte, baf ein Deifter wieber ermablt werbe, und biefes Babirecht faft bas bornehmite Recht und Brivilegium ber brandenburgifden Ballei bilbete, bag namlich nach bem fogenannten Beimbacher Bertrage bie Comthure bas Recht haben, einen Deifter ju ermablen, fo haben bie Ritter ber Ballei, bie noch bon bem fruberen bochseligen Berrenmeifter au Rittern geschlagen worben fint, und bie, wenn bie Ballei fortbeftanben batte, jest Comtbure fein murben, in einem gehaltenen Rapitel Une einftimmig jum Deifter ber gebachten Ballei ermablt, welche Burbe Bir, wiewohl fie fcwere Bflichten mit fich bringt, boch aus befonberm Boblwollen



gegen ben Orben und in hoffnung gottlichen Beiftanbes gern angenommen baben.

Diese Bahl eröffnen Bir Gud, bem Meisterthum, hauptfachlich aus bem Grunbe, weil bas Priorat von Deutschland nicht mehr besteht, ba Bir sonft in Folge ber alten Bertrage die Bestätigung bes Groß Priors von Deutschland nachzusuchen verpflichtet gewesen sein wurden.

Schlieflich empfehlen Bir Uns und Unfere braudenburgifche Ballei Euch, ale Bruber und Rittergenoffen, ju aufrichtiger Freundichaft.

Begeben Berlin, ben 4. Juni 1853.

gez. Rarl Friedrich Alegander."

Auf biefes Schreiben antwortete ber ftellvertretenbe Grogmeifter, Bailli Graf Collorebe Wels folgendermagen in frangofifcher Sprache: \*)

#### "Altesse Royale!

Je dois d'abord supplier la bonté de Votre Altesse Royale pour me pardonner, si je reponds si tard à l'honorable communication, qui Elle eût la daignation de me faire, en me participant que Sa Majesté le Roi de Prusse son Auguste Maître l'avait nommé Grand-Bailli du Baillage de Brandebourg de l'Ordre Souverain de St. Jean de Jérusalem. Des causes indépendantes de ma volonté, mais que je dois respecter, m'ont empeché jusqu'ici de mettre en exécution ce qu'il etait exigé de mon devoir et de ma reconnaissance envers l'Auguste Personne de Votre Altesse Royale qui avec tant de générosité de coeur me tendait une main amie pour renover nos anciennes relations. D'après une si noble exemple donné par Sa Majesté le Roi, j'espère qu'il y aura des imitateurs dans toute l'Europe, et je vois avec une véritable consolation qu'un Ere nouvelle va s'ouvrir à notre illustre Ordre, qui certainement pourra former à l'avenir un obstacle insurmontable aux doctrines fatales qui ont si misérablement corrompue la societé humaine. Je ne manquerai pas de faire de ma part tous les efforts possibles pour atteindre ce but, et j'ose me flatter que la

<sup>\*)</sup> Copie nach bem Drigingl.

puissante protection de Votre Altesse Royale voudra bien venir en mon secours dans cette circonstance, où un nouveau titre de gloire et de bonheur sera acquis à une Institution qui pendant sept siècles a fait l'admiration du monde entière!

Que Vôtre Altesse Royale enfin me permette de ne point terminer cette lettre sans mettre à ses pieds les hommages de ma respecteuse reconnaissance et de ma profonde vénération avec lesquels j'ai l'honneur d'âtre

De Votre Altesse Royale

Rome, 10. Janvier 1854.

le très Devoué Serviteur Bailli Colloredo."

Am 23. Juni 1853 hielt ber Durchtauchtigfte herrenmeister Prinz Karl von Breußen, Königliche hoheit, bas erste Rapitel ber wieder aufgerichteten Ballei, an welchem Theil nahmen: ber Commendator Graf hendel von Donnerdnard, die Ordenschennten: ber Kanzler Graf Eberhard zu Stolberg Bernigerobe und ber Secretair Graf Eberhard Bohlen, nehft ben Rechtsrittern: Freiherr Hiller von Gartringen, bon Rochow, Freiherr von Bobelfchwingh, Graf von Kraffow, Graf zu Dohna-Schlobitten und Graf Schweinitz und Erain. Die übrigen von Seiner Majestät bem Könige ernaunten Commendatoren waren wegen hohen Alters (sie waren sämmtlich über 80 Jahre alt) am Erscheinen behindert. Auf biesem Rapitel wurden die Statuten entworfen und erhielten durch die Urtunde vom 8. August bessellen Jahres die Genebmiauma Er. Maistät des Königs.

In bem folgenden am 17. December 1853 ftattgehabten Rapitel wurde einstimmig beschloffen, bag ber von den Rechtevittern zu feistende Sid in Rüdficht auf die icon so häufig verlangten Gibe, und weil berfelbe in dem abzulegenden Gelöbniß enthalten sei, in Zufunft fortfallen solle.

Auch ward bas Gelube mobificirt und bemnachft Allerhöchft, ebenso ber Begfall bes Gibes burch Rabinets Drore bom 4. Februar 1854 genehmigt.



Die Statuten und bas Gelubbe bilben bas Grundgefet ber wieber aufgerichteten Ballei Brandenburg, weshalb wir beibe Schriftstude nachftebend in wortgetreuen Abbrude folgen laffen:

## Statuten ber Ballei Brandenburg

bes

Ritterlichen Ordens St. Iohannis vom Spital ju Ierusalem,

des Johanniter-Ordens.

Wir Friedrich Wilhelm, von gottes gnaden König von Preußen, Markgraf von Brandenburg u. f. w.

thun fund und fugen ju miffen, Rachbem burch Unferen Befehl vom 15. October 1852 unter Aufbebung ber entgegenftebenben Beftimmungen, wie fie in bem Gacularifatious. Ebict vom 30. October 1810 und ber Urfunde über Auflofung ber Balleb Branbenburg bee Ritterlichen Orbens von St. 3obanuis vom Spital ju Berufalem vom 23. Januar 1811 entbalten find, Rraft bes Unferen Borfahren in ber Dart Branbenburg bon jeber auftanbig gewesenen und inebesondere im Inftrument bee Weftpbalifchen Friebens Urt. XII. ausbrudlich anertanuten Lanbesberrlichen Sonverainctate. und Batronate Rechtes über gebachte Ballen biefelbe wieber aufgerichtet und ben nriprunglichen 3meden bee Orbene gewibmet worben ift. Bir auch bas Capitel ber gebachten Balleb aus benjenigen Johanniter-Rittern ber Balleb Brandenburg gebilbet baben, welche burch ben von bem Berrenmeifter empfaugenen Ritterichiga gunoch ju rechten Rittern aufgenommen worben waren, und bas Capitel auf Grunt ber alten Berfaffung ber Balleb, wie fie auf bem gwifchen bem Groß Briorat von Deutschland und bem Berrenmeifterthum ber Ballet Brandenburg am Tage St. Barnaba in Beimbach gefchloffenen, vom Grogmeifter und vom Raifer beftätigten Bergleiche berubt, aus ber Babl ber von Une prafentirten Canbibaten Unferes vielgelichten Berrn Brutere, bes Bringen Rarl bon Breugen, Marfgrafen von

Brandenburg Königliche Dobeit und Liebben, ju einem rechten herrenmeister gewählt hat, Wir aber beumächst beiter Wahl Unsere Lanvesberrliche Confirmation ertheilt haben, und ben erwählten herrenmeister bon Jebermännigs ich für einen rechten und wahren herrenmeister ber Balleh Brandenburg bes Kitterlichen Ordens von St. Jehannes vom Spital zu Jerusalem gehalten wissen wollen, als hat der gedachte herrenmeister Liebben Uns gebeten, ben in dem am 24. Juni d. 3. abgehaltenen Ordens-Capitel beschlessenen Statuten ber neubegründeten Balleh Brandenburg Unsere Landesherrliche Bestätigung zu ertheiten, und wollen Wir die erbetene Allerhöchste Confirmation Krast Unserer Gewalt als Landesherr und Hatron bed Ordens ertheilen, wie Wir hiermit thun, und die gedachten, unachstehend wörtlich solssenden, wei Wir hiermit thun, und die gedachten, unachstehend wörtlich solssenden, bestehen Statuten bestätigen und unter Unseren Landesherrlichen Schup nehmen, besteh zu Utrfund Wir den gegenwärtigen Brief unter Unserer hand und Insiegel ausgesertigt haben.

Go gefchehen Butbus, ben 8. Muguft 1853.

(L. S.)

Briebrich Bilbelm.

p. Danteuffel.

### § 1.

Es ift die Ballen Brandenburg bes Ritterlichen Ordens St. Johannis vom Spital ju Berusalem, eber ber Ibhanniker-Orden in ber Mart, Sachfen, Pommern und Benbland, als ber edangelische Zweig des Johanniker-Ordens, burch Seine Majeftat ben König, auf Grund Allerhächst Ihrer durch das Instrument bes Westphälischen Friedens ausbrücklich anerkaunten landesherrlichen Souderainetat, in nachstehender Weise wieder herzestellt.

§ 2.

Un bie Spige ber Ballen Brandenburg tritt bon Reuem ber Berrenmeifter.

8 3.

Der herrenmeister wird burch bas Capitel in ber althergebrachten Jorm aus zwei Candidaten gemählt, welche Seine Majestät der König von Breußen, Markgraf von Brandenburg, dem Capitel zu präsentiren geruhen werden.

Marenday Google



Dem herrenmeister steht bie gange Orbens-Regierung innerhalb ber Balleh Branbenburg zu. Er ernennt bie Commenbatoren (Comthure), jedoch für biesenigen Provingen, in benen Provingial-Convente bestehen, auf Prösentation Seitens bes Conventes, nimmt die Mitter nach ben unten solgenben näheren Bestimmungen auf und ernennt die dienenden Brüder und Schwestern, nach bem Borschlage der Provinzial-Convente; auf Borschlag des Capitels ober ber Provinzial-Convente suf Borschlag des Capitels ober ber Provinzial-Convente stellt berfelbe die Orbens-Bramten an.

#### 8 5.

Das Capitel, welches ber herrenmeister beruft, besteht aus ben Commenbatoren unter Borfit bes herrenmeisters, ober in seiner Abwesenheit und während einer Sebisbacauz unter Borsit bes Statthalters, welcher aus ben Commenbatoren burch bas Capitel erwählt wird.

#### 8 6.

In anferordentlichen und besonders bringenden fallen tonnen vier bom herrenmeister ju bestimmende Commendatoren bas Capitel vertreten; boch sind beren Beschüffe allemal bem nächtfolgenden Capitel jur Genehmigung vorzulegen.

# § 7.

Das Capitel tritt jahrlich am Tage St. Johannis bes Taufers gufammen und wird fonst nach Bedurfniß außerorbentlich berufen.

#### 8 8.

Eine Bertretung ober ichriftliche Abstimmung ift im Capitel nicht gulaffig.\*)

## 8 9.

Dem Capitel geht jebesmal ein Gotteebieuft voraus, und wird baffelbe bem fruberen herfommen gemäß abgehalten.

## § 10.

Das Capitel bat ben herrenmeifter zu ermablen; bei Erledigung ba-

<sup>\*)</sup> Filt bie burd Ceine Majeftat ben König allergnabigft ernannten 8 alteften Commendatoren ift ausnahmsweise eine Bertretung burd Rechts-Ritter geftattet.



canter Comthureien für die Provingen, in denen teine Provingial-Convente fich befinden, dem herrenmeister Borschlage zu machen, sonst aber die Borschlage ber Provingial-Convente zu begutachten; die Lifte der zu Rechtstrittern expectivirenden Personen zu briffen und festzustellen; die Ordens-Beiwaltungs-Etats zu genehmigen, und die Rechnungen zu bechargiren u. f. w. Endich bitbet das Capitel das Chren-Gericht.

### § 11.

Die Commenbatoren haben unter ber burch die Provinzial-Statuten festgestellten Mitwirtung ber Provinzial-Cenwente, wo solche bestehen, die Ober-Aussicht über die Ordens-Spitaler und sonstigen etwanigen Stissungen und Anstalten innerhalb ihrer Provinz zu führen, die Ordens-Revenüen innerhalb berselben einzuziehen, die Provinzial-Ctats zu entwersen, die Provinzial-Bechnungen zu segen und dem Perrenmeister über ihre Berwaltung zu berichten. Sie haben dem Perrenmeister über ihre Berwaltung zu berichten. Sie haben dem Perrenmeister bei bienenden Brüder und Schwestern, serner die für die Provinzial-Berwaltung nötsigen Ordens-Beamten in Borschag zu bringen, sossen nicht nach den Provinzial-Statuten diese Beamten in Provinzial-Caubente ernannt werden. Sie haben die Beamten, Geistlichen n. s. w. der Spitäler und anderen Etistungen zu erneumen, sossen bei der Stistung, oder in den Provinzial-Statuten nicht ein Anderes vorgeschen ist.

#### § 12.

Diefe Commendatoren werben aus ber Zahl ber Rechts-Ritter, und zwar für jede Proving Einer, vom herrenmeister ernannt. Der Borschlag bierzn ersollte für solche Provingen, in benen Provinzial-Convente bestehen, von lekteren, so jeboch, daß der Borschlag des Provinzial-Convents im Capitel geprüst wird; für solche Provinzial, in benen Provinzial-Convents im Capitel, der Browinzen, in benen Provinzial-Convente nicht bestehen, vom Capitel. Die durch Allerhöchste Entschließung für vieses Wal ersolgte Ernennung ber Commendatoren wird für die Justussit nicht zum Prajudig gereichen. Die Commendatoren müssen innerhalb ihrer Provinz resibiren.

§ 13.

Die Babl ber Rechte-Ritter ift unbefchrantt.



Diguesto Google



Ein Rechts-Ritter muß jum beutschen Abel, ober jum Abel ber preußischen Monarchie gehören, ebangelischer Confession und Ehren-Ritter gewesen sein. Es tann baju Keiner aufgenemmen werben, ber nicht schon während seiner Expectanz bie geordneten Beiträge von 12 Reichsthalern an bie Kasse ber Balley, ober wenn er einer Provinzial-Genossenschaft angehört, bie in beren Statuten bestimmten Beiträge gezahlt hat. Außerbem entrichtet er ein Eintrittsgeld von 100 Reichsthalern.\*)

8 15

Ber nach ber alten Berfaffung bee Orbens eine Expectang erhalten hatte, fann ohne Beiteres bie Aufnahme als Rechts-Ritter beautragen.

8 16.

Die Aufnahme ale Rechte.Ritter erfolgt in ber Regel am Johannis-Tage auf Grund einer von bem herrenmeister in bem Capitel festgestellten, von Seiner Majeftat bem Könige genehmigten Lifte.

8 17.

Die Provingial-Convente fonnen Ritter ibrer Genoffenfchaft gur Anfnahme ale Rechte-Ritter bem Capitel vorschlagen.

18.

Die barnach aufginiehmenden Ritter werden nach ben barüber von Altere ber bestandenen Observangen vom herrenmeister im versammelten Capitel burch ben Ritter-Schlag in ben Orden aufgenommen, der gewöhnlich in Sonnenburg stattfinden foll.\*\*)

\$ 19.

Mis bienenbe Bruber und Schmeftern bes Orbens werben folche Ber-

(Beichluß bes Capitels vom 17. December 1853.)

<sup>9)</sup> Ein jeber Ebren-Kitter, weicher fich ju laufenden jährtichen Beiträgen bei einer Kromigial Geneffenfacht oder bieret bei der Baller verschiedet und biefelten gegabli baj, kann, nach Waafigade der in § 14. angegebenen Bedingungen, Rechte-Kriter werden, und wirde entweder von ehre reft; Personigial-Couvent dem Capitel jur Aufnahme als Rechts-Ritter vergefchiagen (§ 17. biefer Glauten), oder er meltet fich, Salle er vieret unter ber Ballen field, fein Galler vieret unter der Ballen field, fein Galler vieret unter der Gefchagenen aufgenommen werden sollen. Das Capitel bestimmt, ob und wann die Borgeschagungen aufgenommen werden sollen.

<sup>(</sup>Befdiuß bes Capitels vom 17. December 1853.)

\*\*) Die Bilte als Rechts-Ritter und bie Erfaubniß, die enthrechende Decoration ju tragen, wird nur burch ben Ritterfchig erlangt.



fonen evangelischer Confession aufgenommen, welche fich aus freier Liebe ber Krantenpflege widmen und ihre Thatigleit ben Spitalern und Anstalten bes Orbens zuwenben.

\$ 20.

Sie werben auf ben Borichlag bes Provinzial Comthure von bem Berrenmeifter ernanut.

§ 21.

Rechte-Ritter, die fich befonders große Berdienste um ben Orben erwerben ober erworben haben, fonnen ausnahmsweise burch die Provingial-Convente bem Capitel ju Ehren-Commendatoren vorgeschlagen werben.

\$ 22.

Seine Majeftat ber Ronig ernennen bie Ehren-Ritter, ber herrenmeifter ertheilt die Bestallung; sie sind bem Orden affillirt und erhalten baburch die Expectang jum Rechts-Ritter, in sofern fie bagu nach § 14. qualificirt sind.

§ 23

Bum Chren-Ritter foll jeber Ebelmann evangelischer Confession ernannt werben tonnen, ber burch seinen Lebenswandel eine ben Zweden bes Orbens entsprechenbe Gefinnung an ben Tag legt.

3 24

Beber neu ernannte Ehren-Ritter gahlt an bie Raffe ber Orbens-Balleb ben laufenben jahrlichen Beitrag von 12 Reichothalern; tritt er in eine Probingial-Genoffenichaft ein, fo gahlt er an biefe ben Beitrag nach beren Statuten.

8 25.

In ber Regel theilen Seine Majestat ben Provingial Conventen bie Lifte berjenigen herren jur Begutachtung mit, welche in ber entsprechenben Broving ben Orben erhalten sollen.

\$ 26.

vide Unhang.

\$ 27.

Die Bahl ber Chren-Ritter ift unbeschrantt.

§ 28.

Die Ehren-Ritter erhalten nicht ben Ritterfchlag und werben auch nicht im Capitel introducirt.



Director Google



8 29.

Alle Ritter, welche nach ber Sacularisation bes Orbens bie Insignien empfangen haben, sind Shren-Ritter. Wellen sie bie Expectang zu Rechts-Rittern ethalten, so haben sie biefelbe beim Capitel\*) nachzusuchen und jablen bann bie bestimmten jährlichen Beiträge, boch sollen sie bei ver Aufnahme als Rechts-Ritter von ber Zahlung bes Gintrittsgelbes befreit fein.\*\*) Den barunter befindlichen Aussandern, welche bie Expectang erlangen wollen, sieht es frei, bie an bie Orbene-Kaffe zu zahlenben laufenben Beiträge mit einer einmaligen Zahlung von 200 Thalten abgulöfen.

Die Ordens Infignien, Ordens Tracht und Uniform follen fur ben herrenmeister, die Comthure und die Rechts-Ritter bergestellt werben, wie bieselben vor ber Sacularisation ber Ballen Brandenburg im Gebrauch gewesen find.

8 30.

§ 31.

Die Shren-Ritter tragen bie Insignien und Uniform, wie fie burch bas Gbict bom 23. Mai 1812 festgestellt find.

§ 32.

Sammtliche Mitglieder bes Orbens und affilirte Ehren Ritter find bem Orbens-Chrengerichte unterworfen.

\$ 33.

Diefes Orbens. Ehrengericht ift bas Capitel; bie Formen, welche bei bem ehrengerichtlichen Berfahren ju beobachten find, hat bas Capitel festzuseben.

8 34.

Gegen Mitglieber bes Orbens und Affilitte, welche bem Militairftanbe angehören, werben bie Functionen bes Orbens Ehrengerichts ein für alle Mal bem betreffenben Militair-Ehrengerichte übertragen.

<sup>\*\*)</sup> Diejenigen Ebren-Aitter, welche nach § 29 Rechts-Aitter werben, zahlen für bie Rechts-Ritter-Decoration und ben Rittermantel 50 Tabler Golb. (Rechtliffe ben Angeles vom 17. December 1865.)





<sup>\*)</sup> ober Falls biefelben einer Provingial-Genoffenicaft beigetreten find, bei bem betreffenben Provingial-Convente.



#### § 35.

Das Orbens Shrengericht hat in gleicher Beife, wie es Pflicht ber Milliair Chrengerichte ift, allen bofen Leumund zu untersuchen, in ben ein Mitglieb ober Affiliirter bes Orbens gerathen ift, und hat Gewalt, einen Jeben, ber nach seinem Bedunten sich bes Orbens unwerth zeigt, aus bem felben auszustoßen; auch wenn ein Fall nicht vorliegt, aus bem nach bem Straftedt auf Berust von Orben und Ehrenzeichen zu erkennen ift.

### 8 36.

Ein Beber, welcher als Rechts Ritter aufgenommen wird, foll bem Orbens Gelübbe gemäß leben und handeln.

#### \$ 37.

Der Orben errichtet, so weit seine Mittel es gestatten, im gangen Lante Krantenbaufer und seinen Zweden entsprechende Anstalten, erstere vornehmlich in tieinen Stadten für die Kranten aus benfelben und bem platten Lande, auch übernimmt er die Leitung joscher Krantenhaufer und Anftalten, welche seinem Schube anvertrant werden und feiner Regel sich unterwerfen.

### § 38.

In Sonnenburg foll ein Mufter-Rrantenhaus errichtet merben.

# § 39.

In ber Regel foll bie Krankenpflege in ben bem Orben unterworfenen Anftalten von feinen Lohnpflegern verrichtet werben, sondern von Pflegern und Pflegerinnen, welche biefem Denfte sich in freier Liebesthätigfelt widmen, und bie nach abgelegter Prfifung als bienenbe Brüder und Schwesteru in ben Orben aufgenommen werben und ein entsprechenbes Orbens-Zeichen erbalten.

## § 40.

Alle jährlichen Beiträge fowie Eintrittsgelber und einmalige Zahlungen bon Auslänbern ic. fließen in die Kasse der Orbens-Balleh, ausgenommen sind davon die laufenden jährlichen Beiträge berjenigen Ritter, welche einer Probinzial-Genossenschaft angehören.



Die Provinzial. Statuten muffen bem Capitel gur Prfifung und Genehmigung, bem herrenmeister gur Beftatigung vorgelegt werben.

Ge gefdeben Berlin, ben 24. Juni 1853.

3m Capitel bes herreumeisters und ber unterzeichneten Comthure, beren Stellbertreter und ber berufenen Rechts Ritter ber Ballet Brandenburg bes 3channiter Drbens.

Rarl Bring bon Breugen.

Graf Gendel von Donnersmarck.

v. Wrangel. Freiherr v. giller. Graf zu Dohna-Schlobitten.

A. v. Rochow. v. Bodelschwingh. v. Maffom.

Freih. v. Friesen. Graf v. Schweinig und Crain. E. Graf zu Stolberg. Graf v. Krassow-Diwig.

## Befanntmachung.

Laut Befchins bes Capitels bom 23. 3uni 1855 ift ber § 26 ber Statuten ber Balley Brandenburg bes Johanniter Drbens d. d. Berlin, ben 24. 3uni 1853 aufgehoben worben und sollen an bie Stelle beffelben bie nachstebenben Festsehungen treten:

#### .. 8 26

"Ber auf fein Ansuchen ober auf Borichlag bie Burbe eines "Ehren-Ritters empfängt, bat als Cintrittsgelb breibunbert Thaler "an bie Raffe ber Balleb au entrichten."

Nachdem biefer Beichluß unter bem 17. September 1855 bie Muerbochfte Bestätigung Seiner Majestät bes Königs erhalten hat, wird berfelbe bierburch befannt gemacht.

Berlin, ben 22. Ceptember 1855.

Der Rangler bes Johanniter - Orbens, graf bu Stolberg-Wernigerobe.

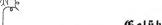

# Gelübde

# ber Rechteritter bee Johanniter = Orbene.

"Ber in bie evangelische Ballei bes ritterlichen Orbens bes beiligen Johannes vom Spital ju Berusalem als Mitter aufgenommen wird und bie Beichen bes Orbens augenommen hat, ber hat öffentlich in ber Berfammlung ber Mitter vor Gott ju befeunen und ju geloben:

- 1. Daß er ber driftiden Religion, insbesonbere bem Befeuntniffe ber evangelischen Kirche, mit treuem Herzen anhangen, bas Orbenstreuz auf ber Bruft als Zeichen seiner Erfösung tragen, bes Evangeliums bon Jesu Chrifto sich nirgends schäunen, basselbe veilmehr burch Bort und That bekennen, gegen bie Angriffe bes Unglandens muthig und titterlich vertheitigen und einen biesem Bekenntnif würdigen Bandel in Gottessurcht, Bahrheit, Gerechtigkeit, züchtiger Sitte und Treue fübren wolle.
- 2. Jusbefonbere bat er ju betennen:

bag er ben Kampf gegen ben Unglauben, ben Dienft und bie Pflege ber Kranten, als Zwed bes Johanniter-Orbens anerkeunt,

und bemgemäß ju geloben:

baß er gegen bie Feinde ber Rirche Chrifti und gegen bie Berstörer göttlicher und menschlicher Ordnungen überall einen guten und ritterlichen Kampf tämpfen, sowie nach besten Kräften die deristliche Krantenbsiege bes Orbens begünstigen, förbern und verbreiten wolle.

3. hat er ju bekennen und ju geloben, bag er Seiner Koniglichen Majeftat bon Breugen, bem Canbesberrn und boben Batron biefer Ballei, stets und unter allen Umfannen getren, gewärtig und gehorsom fein, die Bohlfabrt und bas Befte bes Baterlandes suchen und erstreben, und mit Daranwagung Leibes und Lebens fur ben Konig und bas Baterland muthig und unerschroden streiten wolle.

Für Auslander tritt an Stelle bes Gelubbes ad 3 bas Folgende: 3. hat er zu betennen und zu geloben, daß er Seiner Röniglichen Majestat bon Breußen, dem hohen Batron, in Ordenssachen treu,



hold und gewärtig fein und jugleich durch fein Beifpiel in Unterthanentrene gegen feinen angestammten Souverain borleuchten und bem Orben Chre machen wolle.

- 4) Er hat zu bekennen und zu geloben, bag er bie brei Schlage, welche er mit bem Schwerte von bem herrenneister empfangen bat, für fein Leties balten und gelitten baben will.
- 5) Endich hat er gu befeunen und zu geloben, bag er bie Ehre bes Orbens überall mahren, sein Bestes beferbern und ben Oberen im Orben, befonders einem jeden regierenden Meister in biesem Meisterthum, nach ben Statuten bes Orbens, stell willigen Gehoriam mit aller Treue und Ehrerbietung leisten, auch in allen Stüden und an allen Orten, babeim und öffentlich, in eigenen und fremben Sachen fich, wie es einem driftlichen Ritter geziemt, balten und erweisen wolke.

(Durch Sanbichlag ift vorstebendes Gelubbe bem Durchlauchtigften Berrenmeister und ben Commendatoren gu bestätigen.)"

In bem Kapitel am 23. Inni 1853 wurde gugleich bie Organisation ber Brewinzial. Genoffenichaften berathen und vorbereitet und bie nachgenannten Rechtevitter mit berfelben beauftraat:

für Breufen ber Graf gu Dobna . Schlobitten,

für Branbenburg ber Oberft von Rochow,

für Bommern ber Graf von Rraffom,

für Schlefien ber Graf Cherhard ju Stolberg. Bernigerobe,

für Bofen ber Freiherr Biller von Gartringen,

für Cachfen ber Freiherr von Friefen,

für Beitphalen und bie Rheinproving ber Freiherr von Bobelichwingh.

Bu Commendatoren ber rosp. Genoffenschaften wurden von ben in ben acht Provingen zusammengetretenen Rittern für Preußen, Brandenburg, Bommern, Posen, Sachsen und Bestehbalen bie vorgenannten Rechtbritter,



lauchtigften herrenmeifter bagu ernannt. Rerner baben fich im Jabre 1857

bie Genoffenicaft im Ronigreich Burttemberg unter bem Borfit bes Rechteritters Freiherrn bom holy, und ber Berein in ben Großbergogthumern Medlenburg. Schwerin und Medlenburg. Strelit unter bem Borfit bes Rechtsritters Freiherrn von Sell,

enblich 1858

bie Benoffenschaft im Großherzogthum Beffen gebilbet.

Die Ballei Brandenburg befteht gur Beit aus:

- 1. Dem Durchlauchtigften herrenmeifter, Pringen Rarl von Preugen, Ronigliche Dobeit, General-Felogeugmeifter und Chef ber Artillerie.
- 2. Bebn Commenbatoren, namlich :
  - a. Dem Orbens-Senior Carl Lagarus Grafen Bendel bon Donnersmard, Oberften a. D., Erb-Ober-Land-Mundichent im Berzogthum Schlefien und freien Standesherrn, erblichem Mitgliede bes Berrenhauses, zu Brestau.
  - b. Dem Rammerheren Rubolph Freiherrn Differ von Gartringen, auf Betiche bei Deferib - für Bofen.
  - c. Dem Oberften und Hofmarfchall a. D., Abolph Friedrich August von Rochow, Mingliebe bes herrenhaufes, auf Schloß Stulpe bei Ludenwalbe — für Brandenburg.
  - d. Dem Rammerherrn und Legatione Rath Richard Briedrich Burggrafen und Grafen zu Dohna Schlobitten, erblichem Mitgliebe bes herrenhauses, auf Schlobitten an ber Oftbahn — für Brenfen.
  - e. Dem General. Major 3. D. Grafen ju Colms. Laubach, 3u Braunfels (berfelbe bat bie Fibrung ber Geschäfte ber Rheinischen Benoffenichaft wegen Krantlichteit niebergelegt).
  - f. Dem Rammerherrn und Lanbrath a. D. Ernft Freiherrn bon





- Friesen, auf Rammelburg bei Bippra im Mansfelber Gebirgstreise --- für Sachsen.
- g. Dem Regierungs-Prafibenten Ernft Reinholb Abolph Grafen von Rraffow ju Straffunb für Bommern.
- h. Dem Staats. Minifter a. D., Rarl Freiherrn bon Bobelfcmingh, auf Benbe, Rreis hamm - für Beftphalen.
- i. Dem Major à la Suite bes 5. fcweren Landwehr-Reiter-Regiments, Bice-Ober-Jagermeifter und Orbens-Rangler, Mitgliebe bes herrenhaufes, Grafen Cberharb ju Stolberg. Bernigerobe, auf Schloß Areppelhof bei Lanbesbut in Schleffen — fur Schleffen.
- k. Dem Ober-Regierungs-Rath u. Abtheilungs-Dirigenten bei ber Regierung ju Urnsberg, Bulins bon Daeften für bie Rheinprobing.
- 3. Drei Ghren-Commenbatoren:
  - a. Seiner Röniglichen Soheit bem Bringen Friedrich Rarl von Breugen, Beneral-Lieutenant.
  - b. Seiner Conigliden Sobeit bem Bringen Friedrich ber Rieberlande, General ber Infanterie und Chef bes 15. Infanterie-Regiments.
  - c. Dem Staats-Minister a. D. Otto Theodor Freiheren von Manteuffel, auf Rroffen bei Ludau in ber Laufis.
- 4. Dem Orbens Dauptmann, General Felbmarfchall, Ober-Befehlshaber ber Truppen in ben Marten, Gouverneur von Berlin und Chef bes 3. Ruraffier-Regiments Freiherrn von Brangel, ju Berlin.
- 5. Den Orbene-Beamten:
  - a. Dem Rangler Grafen Cberharb ju Stolberg. Bernigerobe. (Siebe Commendator von Schlefien.)
  - b. Dem Orbens-Secretair, Oberft-Lieutenant, Ringel-Abjutanten und Commanbeur bes Garbe-Pufaren-Regiments Grafen Friedrich Alexander von Bismard. Bohlen, ju Potsbam.
- 6. 156 Rechterittern.
- 7. 1318 Chrenrittern.

Bon biefen find bor ber Bieberaufrichtung ber Ballei im 3ahre 1852 ernannt worden und jur Betheiligung an ben jehigen Broeden bes Orbens nicht berpflichtet 884.







Freiwillig haben fich jebech von biefen betheiligt 304.

Rach ber Bieberaufrichtung ber Ballei finb 534 Ernennungen ju Ehrenrittern erfolgt, fo bag bie Babl ber Ritter, welche Beitrage gablen, außer ben Commenbatoren ac., jur Beit 155 Rechteritter und 738 Chrenritter betragt, bie fich entweber birect unter bie Ballei gestellt baben, ober einer ber 8 Brovingial - Benoffenschaften im Ronigreich Breugen resp. ben Benoffenfcaften im Ronigreich Burttemberg und bem Grofbergogthum Beffen ober bem Berein ber Großherzogthumer bon Medlenburg beigetreten finb. Direct unter bie Ballei baben fich geftellt 43 Rechteritter und 160 Chrenritter.

Den Brovingial-Genoffenichaften find beigetreten:

- a. Der Breugifden 14 Rechteritter 70 Chrenritter.
- b. Der Branbenburgifden 34 Rechteritter 159 Ehrenritter.
- 14 Rechteritter 56 Chrenritter. c. Der Bommerichen
- d. Der Schlefifden 8 Rechteritter 132 Ehrenritter.
- e. Der Bofenichen 12 Rechteritter 34 Chrenritter.
- f. Der Gadfifden 14 Rechteritter 83 Ehrenritter.
- g. Der Beftphälifchen 6 Rechteritter 36 Chrenritter.
- 6 Rechteritter 28 Chrenritter.
- h. Der Rheinischen Die Benoffenschaft im Ronigreich Burttemberg gabit:

1 Rechteritter 18 Chrenritter.

Die Benoffenschaft im Großbergogthum Beffen 2 Rechteritter 11 Ehrenritter.

Der Berein in ben Großherzogthumern Medlenburg . Schwerin und Medlenburg. Strelit

1 Rechteritter 51 Ebrenritter.

Dem Berrenmeifter fteht bie gange Orbens-Regierung innerhalb ber Ballei Branbenburg ju, er beruft bas Rapitel und führt in bemfelben ben Borfit, ernennt bie Commenbatoren und Ehren-Commenbatoren, ertheilt ben Ritterfclag und fertigt bie Ritterbriefe fur bie Rechteritter, fowie bie Ernennunge. Batente ber Chrenritter aus.

Dem Berrenmeifter gur Geite fteht bas Rapitel, gebilbet aus ben Commenbatoren, Ehren-Commenbatoren, bem Orbens-Baupimann, Orbens-Rangler und Orbens-Secretair als Brotocollführer.





Das Rapitel stellt nach ben Statuten bie Etats sest, controlirt bie Berwaltung und prüft bie Qualissation ber Rechtsritter-Cambivaten und ber Seiner Majestat bem Könige vom herrenmeister zur Ernennung zu Ehrentittern in Borschlag zu bringenben herren. Das Berhättniß ber Ballei zur Kreue ist ein immebiates. Der herrenmeister wendet sich in allen Fällen, in benen nach den bestehenden gesehlichen Borschriften eine staatliche oder landesherrliche Genehmigung oder die bloße Anzeige an die vorgesehte Behörde Seitens der Provinzial-Genoffenschaften oder der Gesammt-Corporation des Ordens erserberlich ist, namentlich daher anch in Ersüllung der Berschriften bes 8 33 zitel 6 zibeil Il des Alsgemeinen Vandrechts und des Gesches sider Schenfingen und Juwendungen vom 13. Mai 1833, mit seinen Gesinden und Auzeigen direct an den Landesberten.

Die Commenbatoren find bie Borfteher ber Provinzial-Genoffenichaften, beren Geschäfte fie unter ber burch bie Provinzial-Statuten festgesetten Mitwirfung ber Convente berfelben leiten.

Die Rechteritter bilben eine engere Bruderichaft, bie burch Ablegung bes Gefühdes und burch bie Beibe bes Ritterichlages zu erhöhten Pflichten verbunden find.

Die Ehrenritter find bem Orden affillirt, fie haben die Expectang gur Rechtebritterschaft, stehen burch Zahlung ihrer jährlichen Beiträge mit dem Orden in Berbindung, und sind ftimmfähige Mitglieder auf den Rittertagen ber Genossenschaft, welcher sie sich angeschlossen haben.

## I. Rechtsritter.

Ein Rechtseitter muß jum beutschen Abel, ober jum Abel ber Preußischen Weinarchie gehören, evangelischer Confession und Gerenritter gewesen sein. Es tanu baju Keiner aufgenemmen werben, ber nicht schon als Chrenritter bie geordneten Beiträge von 12 Thalern an die Rasse von 20 Ablet, falls er birect unter biese getreten, ober wenn er sich einer Genoffenschaft angeschließen, die in beren Statuten bestimmten jahrlichen Beiträge gezahlt hat.

Bei ber Aufnahme als Rechtsritter hat jeder Ehrenritter 100 Thaler ju entrichten, mit Ausuahme Derjenigen von ihnen, welchen ber Orben in ber Zeit von 1811 bis 1852, also vor ber Biederaufrichtung ber Ballei



Die Burbe ber Rechtsritter und die Befugnif, die Deceration berfelben zu tragen, tann nur durch ben perfonlich zu empfangenden Ritterfchlag erlangt werden, welcher gewöhnlich am Johannistage jeben Jahres flattfindet.

Der Borichtag an bas Rapitel jum Rechtsritter erfolgt für biejenigen Ehrentitter, Die fich birect unter Die Balleil gestellt haben, vom herrenmeister; für bie einer Genossenschaft beigetretenen burch die Convente. Anträge bieserhalb sind resp. an ben herrenmeister, ober an die Commenbatoren resp. an die leitenben Ritter zu richten.

# 2. Ehrenritter.

Chrenritter tann jeber ebangelifche Cbelmann werben, ber fich ben Orben8-Statuten unterwirft.

Er muß feine Ernennung bagu bei Seiner Majestat bem Könige ober bem herrenmeister nachsuchen, ober er wird burch einen ber Probingial-Convente bagu in Borichlag gebracht.

Die Begutachtung ber Qualification geschieht bei ben Inländern, welche um ihre Erneunung bitten, ingleichen bei ben Ansländern, in beren heimath Genolsenschaften bes Ordens bestehen, durch die Couvente berzelben. In denjenigen Ländern, wo Genossenschaften nicht bestehen, wird die Qualification der betreffenden Candidaten durch Personal-Instrumentionen bei den detreffenden diese Königlichen Wesandtschaften, oder bei in der heimath ber Betenten domicilirenden Rittern sessgeschlicht, wonächst fämmtliche Candidaten der Brüfung des Anditels unterworfen werden. Die don demselben zur Ernennung sir würdig Besundenen werden sodann Seiner Majestat dem Könige vom herrenmeister dazu vorgeschlagen.

Beber neuernannte Chrenritter hat außer bem laufenben jahrlichen Beitrage ein Eintrittegelb von 300 Thalern zu zahlen. Ge ficht ihm frei, fich entweber birect unter bie Ballei Branbenburg zu stellen, ober fich einer ber Genoffenschaften anzuschließen, an welche bann auch ber jahrliche Beitrag



gezahlt wire, ber nach Maafgabe ber Statuten ber Genoffenfchaften auf 12 refp. 16 Thaler normirt ift.

Bas bie altberfommliche Bereinigung bes Bappens mit bem Johanniterfreug anbetrifft, fo ift burch Rapitelbefchluß vom 16. Februar 1858, entipredent ber fruber bieferbalb in ber Ballei beftantenen Obfervang, feftgefest morben, bag bie Commenbatoren bas Recht baben follen, ibr Bappen auf bae Johanniterfreug ju legen. Die Rechteritter tonnen, nach beftimmten beralbifden, burch bie Gintbeilung bes Schilbes bebingten. Befeten bas Rreug in bas Bappen aufnehmen, nämlich: wenn bas Schild ungetheilt ift, fo wird baffelbe ecartelirt ober quartirt, und bas Rreug in bem oberen Gelb gur Rechten, und in bem unteren gur Linten, Die Tessera bes Wappens aber in Die anderen Felber gefest. 3ft bas Bappen bereits ecartelirt und fein Felb mehr offen, fo wirb ein Dittelfcbilb gemacht, und in biefes bas Johanniterfreng gefest. Befindet fich aber auch icon ein Dittelfdilb im Bappen, fo wird bas Rreng in gwei, über und unter biefem Mittelfdilbe angebrachten, Gelbern angebracht; und ift enblich bas Schild quer gefpalten, und befinden fich in bemfelben nebft bem befesten Mittelfchilbe in bem oberen Spalt gwei Tesserae, in bem unteren aber nur eine (wie in bem Graflich Schwerin'fchen Bappen), fo wird bas Rreus nur einmal in einem über bem Mittelidilbe placirten Relbe angebracht.

Die Chrenritter fonnen bas Johanniterfreug nur unten an bas Schilb bes Bappens bangen.







## Thätialcit.

Seit bem noch nicht siebenjährigen Bestehen ber wiederausgerichteten Ballei Brandenburg hat dieselbe, mit Richts ansangend, und mit Borurtheilen und Misverständnissen im sortwährenden Rampse, bereits eine rege Thätigkeit entwickelt, und bem großen, gleichgültigen Bublicum, ehe dasselbe ju glauben angesangen, schon vollgültige Beweise ihres stillen, segensreichen Birkens dorgelegt. Sie sucht das bohe Bertrauen zu rechtsertigen, welches Seine Majestät der Röuig in Seinen Abel seite aus dem er ein neues Johanniterthum schaffen wollte, und sowohl Seine Majestät, als Seine Abnigliche Hoseit der Bring. Regent haben sich über die Bestrebungen und Erfolge der Ballei stets auf das bulbvollste ausgesprochen, und den Orden in Höchsten Allergnädigsten Schut genommen.

Die nachstehend naber beleuchteten Refultate, ale die Gründung, Dotirung und Unterflügung von Arankenfaufern, welche große Ausgaben bennoch die Aufanumlung eines nicht unbebeutenben Kapitals zuliegen\*), tonnten allerdings nur erzielt werben unter einer träftigen, ihre Zwede mit regftem Eifer und wärmfler Liebe umfalfenden Leitung, wie durch eine hingebenbe Leitung wie der Rittet, beren Biele nicht bei der Zahlung ihrer pflicht-

3



<sup>\*)</sup> Die Befammt Einnahmen ber Ballei und ber Genoffenschaften bereiben haben feit 1853 bis ultimo 1858 jufammen eirea . . . . . . . . . . . . 230,000 Thir. betragen.

Im Laufe bes Jahres 1868 betrugen bie Einnahmen ber Ballei und ber Genoffenicaften im Gangen gegen . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,000 Thir.

magigen Beitrage stehen blieben, sonbern bie ihre echte Johannitergefinnung auf bie uneigennutigigte Beise burch bebeutenbe, freiwillige Opfer betbeiligten.

Wenn ber Orben stets auf die fo schon begonnene Beise fortfahrt, seine ibm vorgeschriebenen Wege zu wandeln, bann werben und muffen selbst seine Gegner ibm Achtung und Anerkennung zollen, bann wird man die weitverbreitete Rebe vergessen sernen: "er hat ben Johanniter bekommen", und bafur richtig seben: "er ift in ben Johanniter-Orben ausgenommen."

Benben wir uns nun, fpecieller auf ben Gegenstand eingehend, ju ber Thatigteit ber Ballei und ber verschiebenen Genoffenfchaften \*):

# A. Die Ballei Brandenburg.

1.

Das ehemalige Residenzschles ber herrenmeister zu Connenburg, welches in der Mitte bes fiedenzehnten Jahrhunderts von dem herrenmeister Fürsten 30 hann Moris von Nafsau-Siegen an Stelle bes im breifigijährigen Kriege durch Beuer zerftorten früheren erhaut, nebst dazu gehörigen gegen zehn Morgen großen Gatten, welches bei der Austöfung der Ballei Sigenthum des Staats wurde, ist von dem Konigsichen Domainen-Fiscus gelauft worden.

Das erste Berdienst jur Erhaltung des Schlosses, welches seiner Baufälligteit wegen niedergerissen werden sollte, gedührt ohne Zweisteld den Rreistichter Scholle ju Sonnenburg, welcher, von einem enthussalischen Eiser für den Johanniter-Orden befeelt, bereits im Jahre 1850 "An die dentschen Abelsseen die herzliche Bitte" ergeben ließ, "das Johanniter-Schloß nicht niederreißen, sondern repariren zu lassen." Auch an Seine Majestät wandte sich der Areistichter Scholle mit der Bitte um die Billis gung seines Unternehmens: aus ben zu erwartenden Beiträgen das Schloß



<sup>9)</sup> Wir halten uns, um jede Möglicheit eines Gerthums ju vermeiden, bei der Dar-fellung der Thäligfeit des Orbens so wortgetren wie möglich au die von der Ballei im Ihre 1887 berausgegebene und an die Miglicher derflesten vertbeilte Schrift, Mittheliumgen über die Organisation und die Thäligfeit der Ballei Beandenburg des Johanniter-Ordens," und an ib derzischen zu Geundte liegenden Alten.



als Erinnerung an bie erlofchene Ballei erhalten ju burfen. — Seine Majeftat versicherten in einem Schreiben an ben Kreivrichter Scholle bom 3. August 1860 benfelben ber vollen Billigung bes von ibm angeregten Unternehmens, und sprachen gleichzeitig die Absicht aus, nach erfolgter Ber stellung bem Schoffe eine seiner bistorischen Bebeutung mehr entsprechenbe Bestimmung zu geben.

Die von bem Rreisrichter Scholle veranstaltete Sannulung erreichte jedoch nicht bie gewünlichte hobe, ebensewenig somte ber Plan Seiner Maigiftät in Ansführung gebracht werten, bas Schloß, wenn auch nur theile weise, zu einem Kransenhause einzurichten, weil nach bem Urtheil vom Sachverständigen bie ungunftige Bauart, Baufälligkeit, niedrige Lage und bie bebeutenden Rosten ber Instantsegung und Erhaltung zu gewichtige Gründe gegen die beblichtigte Bestimmungeveranderung bes Schlosies in die Bagischel legten.

Da Seine Majestat ber König bie Gnabe gehabt hat, ein unweit bes Schlosses auf einer Aufohe sehr passen, getegenes, 91'4 Morgen großes Grundfind zur Erbauung eines Kranten und Siedenhausses bem Orven zu ichenten, so sell, nach ben neuesten Rapitelbeschiftiffen, bas alte Schloß als historische Erinnerung erhalten und successive wieder in Stand gefest werden. Außerdem steht zu erwarten, baß, wie zu ben Zeiten ber erloschen en Ballei, auch in ber wiederaufgerichteten bie Ritterschläge kinftighin wieder in Sonnenburg stattsinden werden.

Der Neuban bes vorerwähnten Krantenhauses ift nach ben Planen bes Regierungs. und Bauraths flaminius zu Frantfurt an ber Ober, unter ber Oberaufficht bes Commendators von Rochow im Sommer 1856 in Angriff genommen und nach erfolgter feierlicher Cimweihung am 29. September 1858, an 1. October besselben Jahres eröffnet worden. Es enthält 48 Betten (36 Krante, 12 Sieche) für beibe Geschechter, incl. einer KindersStation, und find alle in anderen Krantenhäusern gemachten Erfahrungen benutht worden, um eine zweckentsprechende Anstalt herzustellen. Die Gefaumtlosten bes Baues und ber inneren Ansstatung haben eirea 46,000 Thir. betragen.







Da die feierliche Einweißung bes Ischanniter-Krantenhauses zu Sonnenburg feit bem Jahre 1800 ben Orden mit seiner ehemaligen Resibenz zum ersten Wale wieder in nahe Berührung brachte und sich bei dieser Gelegenbeit der Liebe und Anhänglichteit der Sonnenburger an unfer hohes Königsbans und ben Orden, auf eine so habsiche und wohlthuende Art darthat, dufte wohl eine Lurze Beschreibung jenes Festes in diesen Blättern eine geeignete Stelle finden:

"Am 29. September fant in Sonnenburg bie Einweihung ber Kapelle bes von ber Ballei Brantenburg bes Ichanuiter-Orbens baselbst gegründeten Kranten- und Siechenhauses statt.

Für die Bewohner dieser früheren Resideng der herrenmeister, welche seit bem 3. Juli 1800, wo in ber schonen alten Ordenstirche ber lette Ritterschlag vor ber Auftösung bes Johanniter-Ordens abgehalten wurde, teine Bersammlung von Johanniter-Rittern in ihren Anuern gesehen hat, war dies ein großer Zesttag, und auch schon am Tage vorher herrschte in bem sonst so sie eine neungleich freundlichen Stadtchen ein reges Leben, das sich zur hohen Freude steigerte, als ber Turchlauchtigste herrenmeister, Bring Karl von Breußen, Konigliche hoheit, auf Seiner Richtlebe auß Desterreich, über Frankfurt und Kustrin, Nachmittags 634, Uhr bort eintras.

Sammtliche Baufer ber Stadt maren mit bem Johanniter-Rreuze, Rrangen, Buirlanden und gabnen gefchmudt.

Am Eingange jur Stadt wurde Seine Königliche Soheit von ben Mitgliebern bes Magistrats und ben Stadtverordneten an einer Ehrenpforte, bemnachft von 30 Jungfranen, welche ein Gebicht überreichten, ehrfurchtsvoll bearuft.

Mm "Dotel Brangel" aber hatten fich bie Orbens-Beamten, sowie viele ber jur Beier am folgenden Tage eingelabenen und bereits eingetroffenen Ritter, ber Landvath bes Rreises, die Geiftlichfeit, ber patriotische Berein und die Schübengilbe, biefe mit einem Mufil-Corps, aufgestellt.

Obgleich alle officiellen Empfangofeierlichfeiten verbeten waren, fo waren Seine Ronigliche hoheit boch fichtbar febr freudig überrafcht burch bie ibm freiwillig bargebrachten Sulvigungen.







Das Brankenhaus in Honnenburg,



Sochsteieleben gingen gleich nach bem Berlaffen bes Wagens bie Front ber unter prafentirten Gewehr stehenben Schübengilbe und bes hatriotischen Bereins entlang, jogen Sich sobann in die breit gehaltenen Zimmer gurud und ließen Sich bort burch ben Orbens-Rangter, Bice-Ober-Jägermeister Grafen zu Stolberg. Bernigerobe, und ben Orbens-Secretair, Oberstellen.

Am Abend war bie Stadt festlich erleuchtet und um 9 Uhr großer Bapfenstreich, ausgeführt durch bas Musit-Corps ber Schübengitte, welches sich vor bem Absteigequartier Seiner Königlichen Dobeit aufstellte und mehrere Musitsiade vortrug. Seine Königliche Dobeit erschien auf bem Baltone und wurde don ber versammelten Menge mit nicht enbenwollendem Doch begriftst, auch warb die nabestehende Kirche in diesem Moment durch benacilide Kammen erseuchtet.

Mm Morgen Des 29sten wurde die Feier burch Blafen Des Chorals "Eine feste Burg" von Der Plattform Des Richthurmes, von welcher während ber beiden festlichen Tage eine große Fahne mit dem Johanniter-Areuze wehte, eröffnet. Bormittags 10½ Uhr besuchten Seine Königliche Dobeit bie frühere Ordensfirche, welche in fast allen ihren Rannen mit den Wappen früherer Johanniter-Ritter geschmäckt ift, und bennachft das jest wieder im Besits bes Iohanniter-Proens besindliche Schlos.

Die sammtlichen zur Einweihung ber Lapelle eingesabenen Bersonen bersammelten sich um 121/2 Uhr Mittags am hanpteingange bes Kronten-haufes.

Der Durchlauchtigste herrenmeister wurde bort von ben anwesenden Commendatoren Obersten von Rochow und Rammerherrn Freiherrn hiler bon Gartringen, bem Commendator und Rangler Grafen ju Stolberg. Bernigerode, bem Ordens Dauptmann, General Bedwarfchall Breiherrn von Brangel, bem Grafen von Bismard. Dohlen, ben beiben Curatoren ber Anstalt, Regierungs-Bräftbenten von Selchow und Grafen Rudolph Find von Findenstein, sowie ben Geistlichen empfangen und in bas für Söchstensselben bereit gehaltene Jimmer geleitet, während sich bie übrigen eingelabenen herren, sowie bie Frau Oberin von Bethanien, Gräfin Anna zu Stolberg, die Diaconissin Fraulein Leo-





polbine von Behr, und die beiden als Warfchälle fungirenden Ehrenritter, Rittmeister von Rochow und Lieutenant A. von Winterfeld auf ihre Bläge in der Kapelle und den an dieselbe austoßenden Raumen begaben.

Der Gettesbienst begann, nachbem Seine Königliche hoheit in die Kapelle eingetreten waren, unter Absingung des Chorals: "Sallelujah, Lob, Breis und Str' 1c.", worauf der General-Superintendent der Reumqrt, Dr. Bachfel, die Einweihungs-Rede unter Zugenndelegung des Textes Matthäi 11, B. 28: "Kommt her zu mir Alle, die ihr mußfelig und besaden seid, ich will euch erquicken" biell. Sodann wurden zwei Berse des Ledes, ich will euch erquicken" biell. Sodann wurden zwei Berse des Ledes "Gott ist gegenwärtig" gesungen, worauf die Liturgie abgehalten ward. Rach bem "Bater unfer" und bem Segen schloß die Keier mit den drei letzten Bersen des Chorals: "Ach bleib" mit beiner Gnade zc."

Demnächft fant bie Besichtigung ber Anstalt burch Geine Ronigliche Dobeit unter Führung bes Commendators von Rochow, ber mit ber Oberaufsicht beim Ban berfelben beauftragt gewesen ift und bie innere Ausstatung beforgt bat, ftatt.

Das hans ift im gothischen Baufthle nach ben Planen und unter Leitung bes Regierungs- und Bauraths Flaminius im Semmer 1856 begonnen, im Frühjahr vieses Jahres bolleubet worben, und hat im Allem einen Rostenatswand von circa 46,000 Thalern erforbert. Die Anstalt umfaht mit bem nach ben Angaben vos Königlichen General Garten Directors Lenné begonnenen aber noch nicht ganz vollenbeten Parte und Gemissgarten ein Areal von 9½ Morgen, welches von Seiner Majestät bem Könige angefanft und bem Orben geschentt worden ift.

Bon ber Stadt aus gelangt man burch eine prachtige alte Lindenallee, bie noch ben bem herreameister gurten Johann Mority don Naffau-Siegen, ber auch bas Schloß in Sonnenburg erbaut hat, angelegt worden ift, in wenigen Minuten jum Krantenhaufe, welches, auf einer Anhöbe gelegen, eine eben so gesunde wie freundliche Lage hat und nicht nur der Stadt zur Bierbe gereicht, sondern auch der gangen Gegend gewiß von großem Segen sein wird.

um 21/2 Uhr versammelten fich die fammtlichen Ordens-Mitglieder und bie übrigen eingesabenen Berfonen im ehemaligen Rittersaale bes Schlofies,



Sobann fant ebenbafelbst ein dejouner dinatoire statt, bei welchem Seine Königliche hoheit ber Durchlauchtigste herrenmeister einen Toast auf Seine Majestat ben König, ben hoben Patron und Landesherrn ber Ballei Brandenburg, ausbrachte.

Un einen zweiten Toaft hochftbeffelben auf bas fernere fegendreiche Birten bes Orbens, fnüpfte ber Orbens-hauptmann, General-Gelbmarfchall Freiberr von Brangel, einen folden auf Seine Königliche hobeit an.

Unmittelbar nach aufgehobener Tafel verließen Seine Abnigliche hobeit unter vieler Bezeigung ber Ehrfurcht und Liebe ber bon nach und fern Berbeigetommenen die Stadt, in der noch lange die Erinnerung an das in ihr begangene Fest fortleben wird."

Gleich nach erfolgter feierlicher Einweihung erließ ber Rangler bes Orbens, Graf zu Stolberg-Bernigerobe, folgenbe Befanntmachung in ben öffentlichen Blüttern.

# "Befanntmachung.

In bem vom Johanniter-Orten in Sonnenburg erbauten Rranten- und Siechenhaufe tonnen von jeht ab feche mannliche, feche weibliche Sieche, awölf mannliche, gwölf weibliche Rrante und gwölf Kinder Aufnahme finden.

Die Pflege wird burch Diaconiffinnen ausgeübt.

Ausgeschloffen von ber Aufnahme find Geiftestrante, Epileptifche und Subblittifche.

Bu Curatoren ber Anftalt find ber Ronigliche Regierungs Brafibent von Selchow zu Frantfurt an ber Ober, und ber Graf Rubolph Find von Findenftein auf Reitwein bei Bobelzig an ber Oftbahn\*) bestellt worben.

<sup>\*)</sup> Beibes Johanniter-Ritter.



In einzelnen gallen tann ber tagliche Berpflegungs. Sat herabgefest werben, und bei ganglicher Mittellefigleit bes Kranten ober Derzenigen, welche die Berpflichtung baben, für die heitung zu sorgen, und solches burch ein Zeugniß des betreffenden Landrathe erwiesen wirt, foll felbft eine unentgettliche Aufnahme stattfinden. Stets aber muffen die Rosen des hin- und Rudtransports für ben Kranten getragen werben, sowie im Todesfalle die Beardoniskoften.

Die Ersaubniß jur Aufnahme ber Kranten ertheilt bie worftebenbe Diaconifiin ber Anftalt; in benjenigen gallen aber, wo ber genannte Berpflegungs-Sah für bieselben nicht vollständig gegablt werden kann, sowie zur Aufnahme der Siechen, die herren Curatoren.

Eine allgemeine freie Aufnahme findet in ben Rranten Anftalten bes Johanniter Orbens grundfahlich um beshalb nicht ftatt, weil ben Gemeinden und Brivatpersonen, welche Berpflichtungen zur Armenpflege haben, solche nicht abgenommen, sondern nur erleichtert, und ben Kranten gegen eine fehr mäßige Bergftigung eine gute Pflege gewährt werben soll.

Berlin, ben 1. October 1858.

Graf ju Stolberg, Commendator und Rangler bes Bobanuiter-Orbens."

Borftebenbe Befanntmachung öffnete bas neue Arantenhaus ben Leibenben und, wie wir aus Sonnenburg vernehmen, herricht jeht in bemfelben bereits ein thätiges, fegensreiches Walten unter Leitung ber vorstehenben Diaconiffin Frantein Leopoldine von Behr.







Da in Berlin bas Bedurfniß immer mehr hervertrat, fur Gieche und Altersichwache ju forgen, fo griff bie Ballei auch auf biefem Felbe anregend und belfent ein.

Bur felbifftanbigen Anlage von Siechen-Anftalten — benn mit einer einzigen ware bem Bedürfniß nicht genugt worben — reichten bie Mittel bes Orbens nicht bin, weshalb bas Rapitel am 15. December 1855 ben Beschulß faßte, zur Errichtung von tleinen Siechenstationen zu 8—10 Betten burch jährliche Unterstützungen aufzumuntern.

3m Anfchluf an bie Rirche, unterhalten von ber Gemeinbe, ift es gelungen, brei folcher Anftalten in's Leben zu rufen: in ber St. Jacobis, St. Elifabethe und St. Bartholomans. Parochie, benen jeder zuerst auf 3 Jahre, später auf 6 Jahre jahrlich ein Zuschuf von 300 Thalern gewährt ward.

Obgleich biefe Gemeinden mit zu ben armften ber Stadt gehören, so bat fich boch in ihnen eine große Theilnahme gezeigt, und fannt man um so mehr auf ben Fortbestand biefer Siechen-Stationen hoffen, ba fie als Theil ber Rirchen-Armenpflege aufgefast werben. Um meisten erfreut fich die Anftat ber Elisabeth Barochie eines guten Fortgangs, ba für biefelbe bereits ein eigenes haus erworben worben ist.

Außerdem ift bem, bon bem driftlichen Frauen-Bereine zu Berlin gegrundeten, ersten Siechenhaufe "Bethesba" unter ber Bedingung, die Siechen ber Domgemeinde aufzunehmen, gleichfalls eine jahrliche Beihulfe von 300 Thalern bewilligt worben.

Bei jeber biefer 4 Anstalten hat ein Johanniter-Ritter Sit und Stimme im Curatorium berfelben.

#### - 3.

Bu Butarest in ber Ballachei hat ber Ehrenritter, Geheime Regierungsrath und General-Consul in ben Donaufürstenthumern, Carl Bernharb Mag Freiherr von Meufebach, burch Schenfung von 6300 Piaftern ab et evangelische Marientlirche ju Butarest, laut einer Urtunde vom 2. März 1856, eine Stiftung gegründet, welche er unter bem Ramen: "Stiftung des Ritterlichen Ordens 6.1. 30 hannis vom Spie-



tal au Berufalem" unter bas Batronat ber Ballei Branbenburg geftellt bat. Der Zwed ber bon bem Freiherrn von Meufebach in's leben gerufenen Stiftung ift bie Errichtung eines Rrantenhaufes und einer evangelifden Schule. Diefelbe ift ber evangelifden Marienfirche, welche unter ber Brotection Seiner Dajeftat bee Ronige von Breufen ftebt, affilirt worben, und ba bie im Drieut lebenben Brenfen, nach ben bort geltenben tractatenmaffigen Rechten, burch alle Benerationen ibre Gigenfchaft als Ronigliche Unterthanen behalten, auch ber Roniglichen Inriediction unterworfen bleiben, welche von ben Confulaten ausgenbt wirb, fo wird bie Stiftung, wenngleich im fernen Auslande, boch auch Breugischen Staateburgern ju gute tommen, vorzüglich aber bie Rrantenanftalt ben vielen beutichen Sandwertern, welche auf ihrer Banberichaft noch bem Drient, ihren Beg über Butareft ju neb. men pflegen. - Die Bermaltung ber Stiftung wird von bem Rirchenporftant ber evangelifden Gemeinte ju Bufgreft unter Obergufficht ber Ballei Brandenburg geführt. Der Borftand bes Rrantenbaufes beftebt aus brei vom Rircheurath aus feiner Mitte erwählten Mitgliebern, bem jebesmaligen erften Bfarrer und bem jebesmaligen Roniglich Breufischen General-Conful ober beffen Stellvertreter ju Butareft ale Borfitenben. Das evangelifche Rrantenbaus ftebt ale Orbens . Spital unter ber Oberaufficht ber Ballei Branbenburg, welche bie bon bem Borftand borguichlagenben reip, proviforifch anguftellenden Beamten, Bfleger und Bflegerinnen ju ernennen refp. ju beftatigen bat.

Die rege Theilnahme, welche die Stiftung, felbst unter ben Betennern anderer Religionen, gefunden hat, haben die Ausstührung des fegenereichen Unternehmeus fo bebeutend gefordert, daß schon nach Absauf von zwei Sahren die Zweide ber Stiftung heistweise in's Leben treten fennten. Durch reiche Schenlungen, namentlich des Groß Logotheten Baron Demeter Bellio, des Bojaren Bostelnit Tichockan, und insbesondere aber des Fürsten Alexander Ghila, wuchs das Bermögen der Stiftung, einschießlich bes Berthe der unter guntigen Berbaltniffen acquirirten Grundsstüde, zu einem Betrage von circa 46,000 Thalern heran.

Das gur Aufnahme ber evangelifchen Tochterfcule, verbunben mit einem Beufionate, angefaufte Saus ift bereits am 13. Juni 1858 ale folche eröffnet



Die ebangelifche Gemeinbe in Bufareft fieht jest eines ihrer wichtigften Bedurfniffe befriedigt, welches um fo bringenber war, als bas Infittut ber "Englifchen Frantein" fich vom Profethtismus nicht gang frei erhielt.

Much ber Bau bes hofpitals in einem ansprechenben Style, nach ben Blanen und unter Leitung bes Architecten hartl, ift bereits so weit vorgeschritten, bag bassels im Spate-Berbst vorigen Jahres im Robbau vollenbet war, wogegen die nothigen Nebengebaube schon Enbe 1857 fertig bastanden. Dasselbe ist auf 30 öffentliche Betten und 11 Privat-Arantenzimmer berechuet.

Um 15. September 1858 hat Die feierliche Grundfteinlegung ber im zweiten Geschoffe bes hofpitals befindlichen Kapelle ftattgefunden.

Die Mittel ber Stiftung find aber nunmehr burch biefes thatkröftige Borgeben abforbirt, und wenn gleich ju hoffen fieht, daß die berfelben in Bulareft felbft in so reicher Beise gestossene Dulfsquellen nicht ganz versiegen werben, so richtet boch ber Borftand jest seine Blide nach bem etgenen Balersande, um Unterstühung für ein Bert zu erbitten, baß er bisber mit eigenen Kräften und mit gafifreundlicher halfe so weit gestovert hat, und beabsichtigt bebbalb, bie Bitte zur Bewilligung einer Landes-Collecte vorzusegen.

Durch Rapitelsbefchluß vom 22. Januar 1859 ift ber Stiftung, um ben einstweiligen Beiterbau bes hofpitals zu ermöglichen, inzwischen eine Beihulfe von 1000 Dutaten aus ber Ballei-Raffe gewährt worben, nachdem schon früher aus berielben 1320 Thir. gezahlt worben find.

Benngleich die Unterhaltungstoften für bies hofpital gegenwärtig auch erft theilweise gesichert find, so wird es boch nur ber vollständigen Berstellung beffelben bedurfen, um von allen Seiten ber Buffe gewiß zu sein, ba icon jest bie Stiftung von einzelnen Betten zugesagt worden ift.





Auf ben Antrag bes Paftors Fliebner zu Kaiferswerth, als Directors bes Rheinisch Weftphälischen Diaconiffen Bereins, um Unterftitzung bes erangesischen Krantenhanies zu Jerusalem, hat bas Kapitel am 17. December 1856 eine Beihülfe von 300 Thalern vorerst auf 3 Jahre bewilligt, wofür zwei Freibetten gestiftet wurden, die im Laufe bes Jahres 1857 von successive zusammen 24 Kranten benutt worden sind.

Durch die Freigebigfeit bes Berliner Frauen-Bereins gur Bilbung bes weiblichen Geschiechts im Morgenlande ward es bem Diaconiffen Berein möglich, ein kleines Grunbftud zu Lifta bei Berufalem anzufaufen, um ben Schwestern und Reconvalescenten einen gesunden Aufenthalt während ber heißen Sommermonate zu verschaffen.

Bur Bollendung der auf demfelben nöthig gewordenen Bantichteiten wurden zu biefem Behnfe 500 Thaler Seitens des Ordens geschenkt. — Diefer Sommer Aufenthalt ist außerordentlich sinnig gewählt, benn es ist derfelbe Ort, von welchem aus Gottfried von Bouillon mit dem Herr der ber Kreuziahrer am 7. Inni 1099 zum ersten Wal die Zinnen der heiligen Stadt erblidte, weshalb man das hans, zum Andenken an den frommen Glaubenehelben, "Gottfriedshöhe" genannt hat.

5.

Da ein Bersuch jur Erwerbung ber Ruinen bes alten Johanniter-Convents ohne allen Erfolg sein wurde, so hat Seine Königliche hobeit ber Berrenmeister, von tem Bunsche befeelt, bas Johanniter-Kreuz wieber in bie heitige Stadt zu verpflanzen, mit dem "Zerusalem-Collecten-Kond" in Bertin unter dem 11. Marz 1858 einen Bertrag wegen lubernahme und Unterhaltung bes demielben in Jerusalem gehörigen kleinen Posipizes, welches in ber Nahe ber Kirche bes heitigen Grabes und ber Ruinen bes Johanniter-Palastes, bicht neben dem Königtich Preußischen Consustate liegt, abgeschlessen.

Seit bem 1. April 1858 werben in bemfelben auf Roften ber Ballei arme reisenbe handwerter und Bilger fur bie Dauer von 14 Tagen unentgeltlich aufgenommen und verpflegt. Außerdem befinden fich in bemfelben





Die Ballei hat biefes hospig gunachst unter bie Oberaufsicht bes Breußlichen Confuls, Dr. Rosen, gestellt, welcher bie nöthigen Unterhaltungsmittel (jahrlich eiren 700 Thaler) ber Orbens-Kaffe berechnet.

6.

Ein neues, fehr fegenereiches Gelb ber Thatigfeit murbe ber Ballei Branbenburg burch eine Schrift bee Baftore ber Diaceniffen . Anftalt gu Raiferewerth am Rhein, Berrn Diffelhoff, eröffnet. Das bem Durchland. tigften herrenmeifter gewibmete Bert tragt ben Titel: "Die gegenwartige Lage ber Eretinen, Blobfinnigen und Ibioten in ben driftlichen ganbern. Ein Roth- und Bulferuf fur bie Berlaffenften unter ben Elenben an bie beutsche Ration." Der Berfaffer weift in feinem, in vielen Beitschriften befprechenen Buche baranf bin, bag bie Bahl ber Cretinen, Blobfinnigen und Ibioten wie überall, auch im preugifchen ganbe eben fo groß fei, als ibr Glend, und bag biefe Ungludlichen fo febr vergeffen und verlaffen feien, bak man ibre Roth nicht einmal fenne, fonbern bak biefelbe gleichsam erft entbedt und por bie Angen ber Ration bingeftellt merben muffe. - Rad. bem porftebenbe Schrift große Beachtung gefunden, theilte ber Baftor Diffelhoff bem Durchlauchtigften Berrenmeifter mit, bag ber Rheinische Brovingial-Ausschuß fur innere Miffion ju langenberg mit großem Gifer banach ftrebe, eine Beil- und Berpflegunge-Anftalt fur Blobfinnige ju errichten, beren Regliffrung er bem Durchlauchtigften Berrenmeifter und bem Rapitel bringent an's Berg lege. In Folge biefes Briefes erhielt ber Baftor Diffelboff, laut Rapitele-Befdlug vom 16. Januar 1858, Die Bufage einer Unterftugung von 2500 Thalern aus ber Ballei Raffe unter ben beiben Bebingungen, bag

- 1. die Ausgablung biefer Summe erft baun erfolgen folle, wenn fich ein besonderes Comité fur ben genannten Zwed conftituirt haben werbe, und bas Buftanbetommen ber Anftalt als gesichert erscheine.
- 2. baß feiner Zeit ein Johanniter-Ritter in ben Borftand berfelben gemahlt werbe.





Bebe Bett, bag bie vom Paftor Diffelhoff in's Leben gerufene helfanstalt für Cretins recht zahlreiche Nachahmung finden möge, damit eine verfaumte Pflicht an biefen Ungludlichen nachgeholt werde, beren Angabiermittelung, so weit dieselbe jest versucht ift, zu ben traurigsten Refultaten geführt hat.

7.

Den Provinzial-Genoffenschaften find bis jest an Beihülfen gur Begrünbung von Kranten- und Siechen-Austalten aus ber Ballei-Kaffe gusammen 17,000 Thaler gezahlt, und fernere 14,000 Thaler in Aussicht gestellt worden.

# B. Die Provingial = Benoffenichaften.

# a. Die Preugische genoffenschaft.

Wenn es die disponibeln Mittel früher noch nicht gestatten wollten, selbsstehtlichning aufgutreten, ist nunmehr ber vorhandene Fond burch Zeichnung freiwilliger Beiträge der Ritter in dem Maße vergrößert worden, daß außer der dem Diaconissenskrankenhause der Barmberzigseit ju Königsberg jährlich zugewandten Beibulfe von 225 Thaler (circa 1/2 der Indresseherg ihrlich zugewandten Beibulfe von 225 Thaler (circa 1/2 der Indresseherg mit 100 Thalern, jeht erustlich au ein größeres Unternehmen gedacht werden fann.

"Die Unlage bes Johanniter-Arantenhaufes in Br. holland," Schreibt ber Commendator Graf ju Dohna - Schlobitten an ben Orbens - Secretair Grafen ben Bismard Boblen, "hat baburch einigen Auffchub erlitten, bag ber Antauf ber in Rebe stehenben Grundftude, wegen ber vielen betheiligten





Der Anfauf ber beiben Grunbitude in Br. Solland von bem Serrn Mengel und Ronig'ichen Grben, ift am 27. Geptember b. 3. erfolgt, für ben Breis von gufammen 1550 Thalern. Die Lotalität ift eine außerft gunftige, fomobl mas bie bobe, gefunde lage, ale auch mas bie in ber Dabe porbeiführenbe (noch von Copernicus angelegte) Bafferleitung betrifft, beren unentgeltliche Benutung ber Magiftrat ber Stadt Br. Solland bem Orben jur Dieposition gestellt bat. Es fteben auf ben Grundftuden noch brei Scheunen und andere unbewohnte Bebaube, welche etwa ben Berth bon 350 Thalern baben, beim Bau jur Aufbewahrung von Materialien benutt und bann verlauft und abgebrochen werben follen. Der Bauplan bes bon Grunt auf neu ju errichtenben Rrantenbaufes ift mit einigen Abanberungen nach bem burch bie Bnabe bes Durchlauchtigften Berrenmeiftere mir aus Berlin jugegangenen Entwurfe bon biefigen Technifern unter ber Leitung bes bom Conpente mit ben Anordnungen bagu betrauten ganbrathe und Ehrenrittere Greiberen bon Schrötter entworfen morben, und burfte ben Bedurfniffen möglichft entfprechen. Es ift babei auf Die climatifchen Berbaltniffe Rudficht genommen, auch mit Bugiebung ber biefigen Mergte und ber Erfahrungen ju Berte gegangen morben, welche man in anderen großen Rrantenbaufern ber Brobing gemacht bat, ebeufo bie Borichriften nicht aus ben Mugen gelaffen, welche burch bas Effe'iche Bert über folche Bauten und bie Beburfniffe anberer Diaconiffen-Rrantenbaufer geboten fint. Der Bauplan, ben ich mir bie Ebre geben werbe, im nachften Rapitel felbft vorzulegen, foll nun jur Minus - Licitation ausgeboten und bie Ausführung bon guverläffigen Technifern feiner Beit abgenommen werben. Die Beanf-





sichtigung des Gaugen soll, dem Beschluß des Convents entsprechend, außer bem Landrath einem, aus noch zwei Johanniter-Rittern bestehenden Comité anvertraut werden. Die Rosten der Aulage sind auf 10,000 Thaler berechnet.

3ch babe Enbe August und Anfang Geptember b. 3. ben Rreis Berbauen bereift, und mich in Berbauen und in Norbenburg burch Localbefichtigung und Rudfprache mit ben fich betbeiligenben Rreieftanben und Johanniterrittern überzeugt, bag bie Anficht bes Breugifchen Conventes, biejenigen Fonbe gufammengubalten, welche jur Unlage von Johanniter-Sofpitalern in jenem Rreife ausgesett worben fint, bie allein richtige ift, und bag eine Theilung berfelben bem 3mede nicht entfprechent fein murbe. 3ch babe baber felbft meine Deinung offen ausgesprochen, und bin fo gludlich gemefen, bie Berren ju bewegen, fich nachträglich babin ju einigen, baft bie Entideibung ju Gunften einer Aulgge in Gerbauen ausgefallen ift. - Raft alle fich babei Betheiligende baben ibre bis jest für Rorbenburg gemachten Reichnungen, mas bie Bagriablungen und bie Raturglienlicferungen betrifft, auch fur Gerbauen verfprocen, und fallen nur bie Reichnungen gang fort, melde in bem Anerbieten eines von ber Stadt Rorbenburg unentgeltlich angebotenen, aber nicht gunftig gelegenen Grunbftude, und in Baumaterialien bestanden. Lettere murben jeroch auch in Gerbauen nicht nothig fein, ba bie bort gezeichneten Baumaterialien bei freiem Baugrunde und einem icon vorhandenen, von ber Stadt unentgeltlich angebotenen maffiben Bebaube genugen burften."

In ber Benoffenichaft Breugen werben alfo binnen Aurzem zwei Johanniter-hofpitaler ju Br. holland und Gerbauen in's geben treten.

# b. Die Brandenburgifche Genoffenschaft.

1.

Die Genoffenschaft hat fury nach ihrer Conftituirung im Berbft 1853 im Rrantenhause Bethanien in Berlin sechs Betten bis zur Eröffnung bes eigenen Arantenhauses in Juterbod (bas erste ber wiederaufgerichteten Ballei) unterhalten. Die erste Beranlaffung zur Gründung biefes





Danies wurde baburch gegeben, daß die beiben in bem Jüterbod-Luden-walder Kreise angesessen Johanniter-Mitter bagu eine Summe bon 1000 Thoser bestimmten. Darauf bewilligten die Mitterschaft und Landgemeinden beiefes Kreises aus ihren Fonds zu diesem Jwede 4100 Thaler, und die Stadt Jüterbod zum Anfauf eines Bauplates in verseiben 400 Thaler. Die General-Bersammtung der Iohanniter-Mitter der Proding Brandenburg beschoff nunmehr, daß mit dem Ban und der Einrichtung des Paufes vorgegangen werden sollte. Am 24. Juli 1854 wurde der Grundstein zu demischen feierlich gelegt, am 30. September 1855 wurde das Saus bereits eingeweiht und am solgenden Tage eröffnet. Die von dem Commendator von Rochow dieserhalb veröffentlichte Bekanntmachung, deren Grundsätze als Michsschur für die Anlage späterer Iohanniter-Hospitäler dienen können, sautet solgenderungen:

# Das Arankenhaus des Johanniter-Ordens ju Juterbock.

"Onrch Bewilligung ber Ritterschaft und Landgemeinen bes Interbod-Ludenwalde'schen Rreises und ber Stadt Interbod ift es mit Gottes Sulfe bem Berein ber Johanniterritter ber Proving Brandenburg möglich geworben in Interbod ein Krantenhaus bauen und einrichten zu laffen.

Der Johanmiterorden, in seiner neuen Bersassung, erkeunt es als seine Ausgabe, die christliche Kranstenpfiege zu befördern, zu unterstützen und, soweit seine Kräfte reichen, auszusben. Bu diesem Bwede bietet er durch das gegründete Daus zuvörderst allen Deneu, welche in dieser Beziehung Berpstüdtungen haben oder durch einen wohltbätigen driftlichen Seinu bazu veransast werden, die Gelegenheit dar, übren leideuben Mitmeusschen Dulfe zu gewähren. Dasselbe wird dom 1. Oktober d. 3. an für 10 männtiche und 10 weibliche Kranke der Mart Brandenburg, einschließlich der Altmark und des Martgrassenthums Riederlaufig gedssinet sein. Es ist vorzugsweise sur solche Kranke bestimmt, deren heilung durch eine besonders sorgsame Pflege bedingt ist. Diese Pflege wird durch eine bescheres sorgsame Pflege bedingt ist. Diese Pflege wird durch eine beschiedes, Stügtranke und Unheilbare.



Wenn von ober für Jemand die Aufnahme verlangt wird, ift das Zeugniß eines Kreiephpfilus mit der Augade der Kransteit, an welcher er leidet, an die untenstehende Abresse frei eingusendem und wird darauf beschieden werden. Kann die Aufnahme erfolgen, so wird pro Tag 7½ Sgr. auf einen Wonat vorschusweise gezahlt, und sofern die Heilung während des Wenats nicht erfolgt ist, nach Ablauf besselben erneuert. Tritt die Heilung in geringerer Zeit als dieseinige, für welche vorausbezahlt worden ist, ein, so wird der Ueberschus zurückzogeden.

Benn Krante und ihre Angehörige und die Commune, zu ber fie gebören, also alle Diejenigen, welche bie Berpflichtung haben, für ihre heitung zu sorgen, zu arm sind, nun ben vollen Beitrag zu zahlen, so tann ber tage liche Berpflegungssab bis auf 3 Sar. herobgefest werben. In einzelnen Fallen, wo eine ganzliche Mittellosigkeit burch Landrathliches Beugniß bewiesen wird, soll selbst eine unentgelbliche Anfnahme stattsinden können. Jebenfalls muffen aber bie Kosten bes hin- und her-Transports bon ober für ben Kranten getragen werben.

Um bas Krantenhaus auch Wenigbemittelten zugänglich zu machen, hat ber Berein ben höchften Berpfiegungssay sehr niedrig gestellt. Zu einer allgemeinen ganz freien Aufnahme hat er sich darum nicht entschließen bürfen, weil er badurch auf ein zu enges Beld ber Thätigseit beschräft werden würbe. Die Anstalt in Iterbod würde in biesem Kalle die Erste und Lehte bleiben mifsen, welches seine Absicht nicht sein kann. Dann aber will er auch den Gemeinen und Privatpersonen, welche Berpflichtungen zur Armenpstege haben, dieselben nicht abnehmen, sondern sie nur erseichtern, er will die Privatwohlthätigkeit nicht erstiden, sondern sie nur erseichtern, er will von dem Seinigen dazu geben, aber nicht allein tragen, was Christenpsticht für Ander ist. Daß diese Pflicht durch das bargebotene Mittel recht treu geübt und von glücklichen Ersolgen begleitet werde, dazu wolle Gott der herr seinen Segen geben!

Schloß Stülpe bei Ludenwalbe, ben 15. September 1855.

Der Commendator des Johanniterordens
A. von Rodow."

Digital by Google



Colof Ctulpe, ben 1. Ofteber 1856.

A. von Rochow.

Die Gefammitoften bes Baues haben 9303 Thir. 14 Sgr. 11 Pf. betragen. — In ben brei Jahren ibres Beftebens hat bie Auffalt ben beften Bortgang gehabt, und es hat Zeiten gegeben, wo bie 23 aufgestellten Betten nicht ausreichten, und hier und ba noch ein solches eingeschoben werben mußte.

Bu ben Berpflegungsbeitragen bat bie Raffe bes Bereins jugefcoffen:

1855/56 991 Rthir. 23 €gr. 5 Pf.

1856/57 1305 " 18 " 9 "

1857/58 2200 ,, 9 ,, 5 ,,

2.

Das Rrantenhaus in Neu-Ruppin verbantt feine Entstehung einer Bewilligung ber Ritterschaft und Landgemeinden des Anppin'ichen Kreifes von 2000 Thalern zum Bau und Einrichtung, und 400 Thalern jährlich zur Unterhaltung. Dierzu gab die Brandenburgische Johanniter-Genossenschaft 1000 Thaler, und versprach 500 Thaler jährlich unter solgenden Bedingungen:

- 1. Daß bas haus auf 20 Betten eingerichtet werbe, und für Krante aus allen Theilen ber Probing und ber Altmart bestimmt fei.
- 2. Daß es burch Diaconiffen vermaltet werbe.
- 3. Daß es fich Krantenhaus bes Johanniter Orbens nenne, und mit bem Rrenze beffelben bezeichnet werbe.
- 4. Daß wenigstens ein Ritter Mitglieb bes Auratorinms fei, und bem Commenbator ber Probing bie Controlle gustebe.

Das Comité, bestehend aus ben beiben Rechtsrittern ganbrath von Schendenborff und Rittmeister bon bem Anejebect, nebst bem Lehnschulgen Daje, taufte ein haus in Neu-Ruppin, ließ es ausbauen und auf 20 Betten einrichten, so baß die Anstalt ben 30. Ottober 1856 feiertich eingeweiht und sofort eröffnet werben tonnte. Auch dies haus erfreut sich bes besten Gebeibens.

3.

Ein brittes Krankenhaus hofft man in Stenbal zu Stanbe zu bringen burch die specielle Betheiligung der Altmärklichen Iohanniter-Ritter, boch find die besfallsigen Unterhandlungen dis jeht noch nicht zum Abschluß gelangt.

4.

In ber Thätigleit ber Branbenburgischen Genossenschaft verbient noch einen Ehrenplat bie Stiftung von 2000 Thalern, welche ber Commenbater von Rochow für die Einfassen seiner Guter Stüte, holbed, Liesen, Sechmiellendorf und Riesborf gemacht, und unter ben Schut und bie Oberaufsich bes Ordens gestellt hat, um, wie es in der Stiftungs Urfunde beißt: "einen, wenn auch nur geringen Theil seiner als Ritter und Commendator des Ischanniter-Ordens gesobten Berpstichtungen zu erfüllen." Ben biesem Kapital soll fortwährend tie Halfte der Zinsen vorrehmtich in solchen des Ischanniter-Ordens in Kranten und Siechenhäusern, wornehmlich in solchen des Ischanniter-Ordens, unterzubringen, oder ihnen in ihren Wohnungen ärztliche Behandlung ze. zu gewähren. Die andere Hälfte soll jährlich pupillarlich sicher angelegt, und dem ursprünglichen Stiftungs-Rapitale zugeschlagen, mit dem so dermehrten Kapitale aber auf dieses Wiesen wirden werden, die der Jinsertrag eine Höse von jährlich 1000 Thalern erreicht haben wird.

5

Eine abnliche Stiftung hat, auf ben Bunich feiner fterbenden Gemahlin, geborenen Grafin von Ruffow, ber General-Lieutenant und General-Abjutant Seiner Majeftat bes Königs, von Gerlach, gemacht und unter ben Schutz



bes Ordens gestellt. Die Stiftung beträgt 2400 Thaler in Pfandbriefen. Die Zinsen von 2000 Thalern, also 70 Thaler jährlich, sollen verwendet werben, um die bedürftigen Aranten und Siechen ber beiben im Königsberg'ichen Areise der Neumart belegenen Ortschaften Rohrbect und Nordhausen, vornehmlich in den Aranten- und Siechenhäusern des Ichanniter. Ordens unterzubringen, oder ihnen in ihren Wohnungen ärztliche Behandlung ze. angedeisen zu lassen. Die Zinsen ber übrigen 400 Thaler aber sollen zur Ansammlung eines Reserve-Fonds benutt werden.

#### c. Die Pommerfche Benoffenschaft.

Nachbem ber Bau eines Rranfenbaufes in Stargarb ju 50 Betten fo aut ale beichloffen mar, ift berfelbe leiber an ben Geitene ber Stabtbeborben aufgeftellten Bebingungen gefcheitert, auf welche Die Benoffenichaft nicht bat eingeben tonnen. Dagegen ift jest ber Convent eifrig bemubt, um in anderer Beife thatig ju werben. Ginmal hat er Unterhandlungen mit bem Rrantenbaufe Bethanien ju Berlin angefnupft, um bas bemfelben geborige, in Bolgin belegene, Rrantenbaus mit 48 Betten, vielleicht fur 7000 Thaler ju taufen; zweitens ift aus bem Dorfe Bulchom bei Stettin ber Antrag gestellt, bort unter einer Bevolferung von 12-15,000 fabritarbeitern ein Rrantenbaus gu errichten; brittens bat fich ein Johanniter-Ritter, Freiherr von Gobed auf Rrudow erboten, in Demmin ein fleines Rrantenhaus ju grunden, und enblich bat ber Commenbator, Graf von Rraffow, die Abficht, mit ber Ctabt Barth in Unterhandlungen gu treten, welche ein Rrantenbaus fur 20 Betten berrichten wolle und Luft bezeige fich bem Orben anzuschließen. Gur bie 3mede ber Bommerichen Benoffenichaft find berfelben aus ber Ballei-Raffe 5000 Thaler in Ansficht geftellt worben.

## d. Die Schlesische Genoffenschaft.

Die Schlefifche Genoffenfchaft hat feit ihrer Conftituirung bieber bie Summe von 6350 Thalern ale Beibulfen an bie Rrantenfaufer Bethanien





in Breslau, (welches jahrlich 500 Thaler erhalt), Erbmannsborf, Reichenbach und Siegroth bei Mimpfch gezahlt. — Die Rrantenhäufer in Erbmannsborf und Reichenbach find inzwischen von ber Genoffenschaft eigenthimtich erworben worben, während biefelbe burch bie in ben Curatorien ber anderen beiben Anstalten befindlichen Johanniter-Ritter wertreten wird.

1.

Das Arantenhaus zu Erbmannsborf ift von dem Chrenritter, Cantrath bes Areises hirscherg, von Gravenit, mit Hilfe ber Stante bes Kreises, namentlich des bort und in der Umgegend ansässiger Abels gegrandet worden. Dasselbe enthält 50 Krantenbetten, darunter 14 Freibetten, von deren Stiftern Ihre Majestaten der König und die Königin, Seine Königliche hobeit der Prinz Abalbert von Preußen, Ihre Königliche hobeit die Prinzessin Abalbert von Pessen und bei Rhein, Seine hobeit der Fürst von hohenzollern hechingen, Ihre Durchlauchten die Prinzessin Reuß und Prinz Reuß XII, der Erb-Land-hofmeister und freie Standesberr Graf von Schaftgotsch, vor Kecheime Legationerath von Küster, die Freiherren von Zeblis-Reussisch von Seherr-Thoß ze. zu nennen sind. Die Anstalt wird von Diaconissinnen aus dem Mutterhause Bethanien in Verlin geleitet, während der Superinteubent Roth in Erbmanusborf die geistliche, der Dr. Ziegel in Fischbach die ärzitliche Pflege übernommen haben.

2.

Das Rrantenhaus zu Reichenbach wurde burch bie Stande mit Beihuffe ber Genoffenschaft gegrundet. Es befinden sich in demfelden 30 Krantenbetten. Die pflegenden zwei Diaconifinnen gehören zum Diaconifin-Watterhause Beihanien in Bredlau. Der Landratt Dlearius zu Reichenbach nimmt sich der Anstalt, welcher von Seiten der Genoffenschaft ber Eprenitter Graf Rarl von Pückler auf Ober-Weistrit worsteht, mit besondern Interesse an.



Die Beneffenfchaft hat beschloffen in Fallenberg in Oberschlessen aus ihren Mitteln und burch freiwillige Cubscription innerhalb verfelben, sowie einer Seitens bes Rapitels in Aussicht gestellten Beihülfe von 3000 Thir., ein Rrantenhaus von 30 Betten ju erbauen, wozu die Brundftude bereits angelauft und bie erforberlichen Einseitungen gemacht find, so baß zu boffen stebt, baß ber Robbau noch im Laufe biefes Jahres bollenbet werben burfte.

#### 4

Außerdem ist von dem Commendator der Genossenschaft und Ordens Kanzler Grafen Eberhard zu Stolberg. Wernigerode, in Lepers. dorf bei Landeshut auf eigene Kosten ein Männer-Kransenhaus erbaut worden, welches Raum für 20 Betten enthält. Es ist am 15. October 1856 eingeweißt und eröffnet und von dem Stifter durch Andringung des Ordens. Kreuzes an der Fagade des haufes als Johanniter-Anstalt bezeichnet worden, sich anschließend an ein vom Oberste Kammerer Grafen Anton zu Stolberz Wernigerode gegründetes Kransenhaus für Frauen und Kinder zu 30 Betten. — Zwei Diaconissinnen ans Bethanien in Berlin seiten die innere Bstege.

5.

Ein Dritttheil ber Beitrage ber Mitglieber ber Genoffenschaft ift gur Biltung eines Fonds, Behufs Gemafprung von Schulftipendien für Sohne undemittelter Johanniter. Ritter bei ber Ritter Afabemie in Liegnity ange-fammelt worden und werben bereits jahrlich zwei berfelben, im Betrage von je 200 Thalern vergeben. Die Grundfabe, nach welchen babei verfahren wirt, find burch ein besonderes Statut festgestellt worden.

## e. Die Pofener genoffenfchaft.

Die Pofener Genoffenfchaft, welche bei ihrer am 24. October 1853 gefchehenen Begruntung 23 Mitglieber hatte und gegenwärtig (Mary 1859)

Digitation by Google

aus 47 Mitgliedern besteht, ist eifrig benicht gewesen, Krautenhäuser zu begrunden, die nach § 7 ihrer Statuten den Zweck haben, vornehmlich solche Kranke anfzunehmen, deren Zustand eine fortbanernde ärzuliche Aufsicht erheischt, die sie sich anderweit nicht beschaffen können.

Entsprechend ben eigenthümtichen Berhaltniffen ber Proving Bofen, in welcher bon ber großen Bahl Meiner Stabtchen nur fehr wenige eine Krantenauftalt haben, tommt ce barauf an, möglichft viele Meine Krantenhäufer gu begründen, und hat sich bie Boranssehung, baß 8 Betten für jedes genügen würden, bis jest als richtig gezeigt.

311 biefen tleinen Saufern bie Pflege ber Kranten burch Diaconiffinnen ansüben 311 laffen, erscheint schon ber Koften wegen nicht ftatthaft. Es ist bieber eine verftändige Familien-Krantenpflege baburch berbeigeführt worben, baß für jedes Daus ein verheiratheter Dansbater angestellt ist, welcher mit seiner Fran die Wartung und Pflege ber Kranten übernimmt.

Rach ber auf Grund ber bis bahin gemachten Erfahrungen festgestellten Instruction für bie Betwaltung ber von ber Posener Genoffenschaft errichteten Aranken. Saufer vom 1. December 1857 fteht bie Leitung jedes berfelben unter einer Direction, bestehend aus einem Ritter, bem evangelischen Ortsgeistlichen und einem Arzie.

Die jest fint folgende Rrantenbaufer eröffnet worben:

1.

Das zu Tirfchtiegel, Rreis Meferit, mit 8 Betten, am 15. October 1855.

Ein am Martte neben ber Apothete belegenes zweistödiges haus wurde, burch Bermittelung bes Commendators Freihertn Hiller von Gartringen und bes Schahmeisters ber Genossenschaft Grafen Strein von Schwartgenau, von bem aus Trichtiegel gebirtigten Gutsbesiger Rühn auf Brez, Reis Inowraclaw, ber Genossenschaft geschentt, und ist mit einem für bie bantiche Einrichtung, für bie Beschaftung bes gesammten Inventariums ze. verwendeten Kostenauswande von eiren 1200 Thirn, eingerichtet.



Die Direction besteht aus bem Rechtstitter Oberst. Lieutenant a. D., Grafen Strein von Schwargenau auf Groß: Dammer, bem Pastor Schober und bem Dr. Ludwig.

2.

Das Rrantenhaus zu Pinne, Rreis Samter, mit 8 Betten, eröffnet am 25. November 1855.

Ein baulich eingerichtetes Saus nebst baranstoßenbem Garten, im Werthe von 11—1200 Thaler, wurde von bem Wertmeister ber Genossenschaft, Major a. D. Freiherrn von Massensch, auf Bialolosz, berfelben geschentt, und für eirea 600 Thaler mit bem nothigen Inventarium versehen.

Die Direction beffelben befteht aus bem vorgenannten Rechtsritter, Freiherrn von Maffenbach, bem Bafter Botticher und bem Dr. Dahms.

3.

Das Rrantenhaus zu Frauftabt. Es ift gleichfalls mit 8 Betten berfeben und warb am 3. Auguft 1858 bem Gebrauche übergeben.

Es wurde bagu mit Unterstützung ber Stanbe bes Fraustabter Areifes ein zweistädiges, mit hofgebande und Garten versebenes, Saus gefauft und feiner Bestimmung gemäß baulich eingerichtet und mit vollständigem Inventarium verfeben.

Die Einrichtung ift vornehmlich ber mannigfachen opferbereiten Thatigteit bes Ehrenritters Major a. D. von Balbow, auf Nieber-Röhrsberf, ju baufen.

Die Direction besteht außer bem Major bon Balbow aus bem Paftor Delfe und bem Sanitate. Rath Dr. Braunfcweig.

Mußerbem ift

4

ju Murabana. Goslin im Jahre 1857 ein maffives Krantenhaus nebft ben nöthigen hofgebauben neu erbaut und im Jahre 1858 zu 8 Betten mit bem nöthigen Inventar verfehen; es ist baulich so eingerichtet, daß die Aufstellung von 16 Betten jutäfig ist.



Der Ehrenritter Ritterichafte-Rath von Binterfeld, auf Schlof Bila bei Goslin, ichentte bagu bie Bauftelle und 500 Thaler barauf haftenbe Beuerfaffengeiber, und hat ben gesammten Reuban unter Gewährung eines Zuschnlifes von 1000 Thalern aus ber Genoffenschafte Kaffe bewirft.

Die Eröffnung hat noch nicht geschehen tonnen, ba bie Bermaltung fich noch nicht organisiren ließ, bas Saus burfte inbessen jebenfalls im I. Ge-mester 1850 bem Gebrauche übergeben werben.

Die vorstehend bargelegten Resultate der Thatigseit der Pofener Genoffenschaft sind nur baburch möglich geworden, daß außer ben aufgeführten Zuwendungen noch einzelne Ritter, namentlich der Ehrenritter Freiherr von Seholit und Aurzbach, auf Winice bei Mogisine, nicht undeberundbe Geldsgeschente gemacht haben, und baß aus ber Ballei-Ausse zu Begründung der genannten 4 häuser nach und nach die Summe don 3000 Thir. hergegeben worben ist. Bu den sortsaufenden Unterhaltungsfesten sind durch ben Ehrenritter Ober-Präsisienten v. Puttfammer aus dem zu seiner Disposition stehenden von Kottwie ihen Fonds der Genossenschaft für jedes der beitebenben Krautenbaufer isdrich 100 Thir. bewilliat.

Rur unter biefen Umftauben ift es gelungen, einen Referve-Fond von 2000 Thalern angufammeln, sowie benn außerbem mit Gottes Sulfe beabfichtigt wird, noch eine fünfte Aranten-Austalt im Regierungs-Bezirt Bromberg in nachfter Zeit zu errichten.

Die brei in Gebrauch genommenen Saufer find feit ihrer Eröffnung mit gesegnetem Erfolge benutt worben; sie haben in ben genomnten Orten und ber Ungegend berfelben einem bringenben Bedürfniffe abgehossen, was um so mehr allgemein auerkannt wirt, je mehr die Ueberzeugung bei der Belegenheit Plat gegriffen hat, baß ber Orten, ohne alle und jebe Rebenabsichten, uur bem Rächften bienen wolle.

#### f. Die Sachfische genoffenschaft.

Rach bielen bergeblichen Bersuchen, eine entsprechenbe Localitat gur Erbauung eines Siechenhauses zu finden, gelang es endlich ber Benoffenichaft, in ber alten Lutherstadt Mansfelb ein geeignetes Grundftud angutaufen, auf welchem burch ansehnliche freiwillige Zeichnungen ber Ritter und Gewährung einer Beibulfe von 2000 Thalern aus ber Ballei Raffe ein Siechenbaus erftant, bas am 31. October 1857 eröffnet murbe. - Rad. bem bas Saus im Aufang mit vielen Schwierigfeiten in Bezug auf bie Befetung mit Siechen und auf Berbeifchaffung einer Digconiffin und bes übrigen pflegenben Berfonals ju fampfen batte, gelang es eublich bem Gura. torium, aus bem Bruberhaus ju Reinftebt von Philipp Rathufius einen Mann ju gewinnen, ber, bort ju feinem Berufe ausgebilbet, mit groker Singebung und Treue ber Anftalt ale Sauspater porftebt. - Die anfange fo wenig gablreichen Anmelbungen nehmen jest fo gu, bag mehrere abgewiefen werben mußten, und bag ber bringenbe Bunich rege geworben ift, ben gegenwärtigen auf zwölf Betten feftgefesten Gtat auf achtzebn gu erboben, um fo mehr, ale bie Raume bes Saufes bie Mufuahme pon breifig bie zweiundbreifig Giechen geftatten. - Der in Mansfeld mobnende Rreis-Bhufifus ubt Die gratliche Bflege ber Siechen que. Die Geelforge, Die Beauffichtigung ber taglichen Morgenanbachten und Tifchgebete, welche von bem Sausvater und abmechfelnb von einem ber Giechen abgehalten werben, fteben unter ber treuen, mufterhaften Leitung bee Digconus pon Mansfelb. melder felbft wochentlich eine Abendanbacht in ber Anftalt balt, Die fo viel Theilnahme gefunden, baß fie auch von Einwohnern ber Stadt befucht wird. Die obere Leitung über bas Siechenbaus führt ber Ehrenritter ganbrath von Rrofigt ju Danefelt, ber fich bereite bei ber Grundung ber Anftalt Die wefentlichften Berbienfte um biefelbe erworben bat.

## g. Die Weftphalische genoffenschaft.

Durch die Gnade Seiner Majestät bes Alnigs ward ber Westphälischen Genossenschaft ber woch erhaltene Theil bes alten Scholfes ber Grafen bon der March zu Altena behufs Ausbauung zu einem Siechen und Krantenhause überwiesen. Nachdem bieser Ausbau und die innere Einrichtung im Perbst 1856 vollendet war, ist die Anstalt am 7. Juli 1857 eröffnet worden. Anfänglich hatte bieselbe mit all' den Borurtheiten zu tämpfen, welche sich salt überalt bei nen zu gründenden Krantenhäusern, besonders bei

benen zeigen, in melden bie Bflege von Diaconiffinnen gelibt wirb. Go tam es benn, bag im Jahre 1857 bie 8 Betten, mit welchen bie Unftalt ausgeftgttet mar, mehr ale genügten, und bag nur 23 Rrante bie ju Enbe bee genannten Jahres in berfelben Aufnahme und Berpflegung fanben. 3m Rabre 1858 traten 79 Rrante in Die Anftalt; wiederholt gleichzeitig fo viele. baf bie auf 14 erbobte Rabl ber Betten taum genugte, und baf bie Ermeiterung ber Anftalt um zwei geraumige Rrantengimmer, befonbere gur Unterbringung ber mit anftedenben Rraufbeiten Behafteten, und gleichzeitig bie abermalige Bermebrung ber Betten in Ausficht genommen werben mufte. Rachbem Seitens bes Orbens Rapitels jur ichnellen Ausführung biefer Erweiterungen eine Summe bon 2000 Thalern aus ber Ballei-Raffe bewilligt worben, find bereite alle Ginleitungen getroffen, um im Laufe biefes Commere (1859) ben bachlofen, theile verfallenen, theile verichutteten Bulverthurm ber Schlof.Ruine wieber auf. und auszubanen und mit Rrantenbetten auszuftatten. Das Bertranen gnr Unftalt bat fich in erfreulicher Beife immer mehr gehoben, fo baft felbft icon Boblbabenbere que ber Umgegenb. unter biefen ein Urst. Aufnahme in biefelbe begebrt und gefunden baben. und ber Armenvorftant von Altena alle feiner Sorge anbeimfallenbe Grante ibr jugeführt, gegen Bablung beffelben Sabes, welchen er bieber in Brivatbanfern für febr burftige Berpflegung und Befoftigung entrichtete. Diefe erfreuliche Aunahme bes fegensreichen Birtens ber jungen Anftalt ift ber überaus treuen und forafamen Thatiafeit ber aus bem Digconiffen-Mutterbaufe in Raiferemerth augewiesenen beiben Digconiffinnen au banten, befonbere ber leitenben Schwefter Maria Rrnger, welche feit Groffnung ber Anftalt unausgesett mit gröfter Treue, Umficht und Liebe ibren iconen und ichweren Bernf erfüllt. Mergtlich murbe fie fraftig und erfolgficher unterftutt bon bem practifden Argt Dr. Berbtmann, ber ohne Gutgelb fich ber Bebandlung aller Anftaltefranten mit größter Gorgfalt unterzieht. Solchem Bufammenwirfen unter Gottes Segen barf es benn auch jugefcbrieben werben, bag bon ben 79 Rranten bes Jahres 1858 nur 8 geftorben find, ein gewiß febr befriedigenbes Berbaltniß, wenn man erwägt, bag großentheils ber Anftalt fcmer Erfrantte und banfig erft in einem febr fpaten Stadium ber Rrantheit jugeführt murben. Die fpecielle Aufficht und Lei-



#### h. Die Rheinische genoffenschaft.

Die wenigen Mitglieber ber Rheinifchen Genoffenschaft haben, trot bes eifrigsten Strebens, noch zu keinem Ausbrud ihrer Thätigkeit gelangen tonnen. Rach vergeblichen Bersuchen, bas sogenaunte "Deutsch Ed" in Cobsenz, bie ehemalige Residenz bes Laub Comthurs ber Ballei Cobsenz bes Deutschen Ritter-Orbens, behufs Ausbau zu einem Krantenhanse vom Militair-Liscus zu erwerben, wozu anseknliede Mittel theils durch die jährlichen Beiträge, meist aber durch Schenlungen einzelner Ritter angesammelt sind, scheint es bie Absicht ber Genossenschaft zu sein, mit ber Glabbacher Austalt in Berbindung zu treten, und bieselbe in ihrer segensreichen Thätigkeit zu unterfüßen.

## i. Die Württembergische genoffenschaft.

Rachdem burch das Kapitel die Bildung von Genoffenschaften des Orbens im Aussande, gleich den in Preußen bestehenden, genehmigt worden war, sind solche im Königreich Bürttemberg und in den Großberzog-





Fir Burttemberg ift ber Rechtsritter Oberhofmeister Freiherr vom Soly au Stuttgart jum leitenben Ritter ernannt worden. Die Babl ber beigetretenen Ritter beträgt 18. Die fleine Genoffenschaft hat den Beschlufgegefaft, sur jest in Stuttgart, dem Bohnorte des größten Theils der Ritter, eine ambulatorische dristliche Krantenpstege einzurichten. Durch dieselbe wird jedem einzelnen Ritter der Genoffenschaft Gelegenbeit gegeben, sich in echtem Johannitersinne thätig au zeigen, neben materieller Hilfe auch durch Trost und Zuspruch auf Geist und Gemuth der Leibenden zu wirken. Die Genoffenschaft läst ihre Fürsorge benjenigen Kranten zu Theil werden, welche in Stuttgart, wo durch Bereine und Anstalten für alle der Stadt Angehörige aus's Beste gesegt ist, keine rechtlichen Ansprüche an die städtlichen Justitute zu machen haben, das sind Krante, dies nicht baselbst eingebürgert sind, und unter diesen annentlich die an chronischen Uebein Leibenden, an deuen auch die freidbillige Webtlickätzleit zulest öftere erlahmt.

Die Pflege und Berndfichtigung biefer Klaffe von Kranten eröffnet ber Genoffenichaft ein bantbares Telb, jumal fich biefelbe bes bereitwilligften Entgegentommens ber Geistlichen und Behörben ze. zu erfreuen hat, und burch bas Institut ber Urmen-Acryte bie genanesten Notigen über die einzelnen ber huffe bedurftigen Kranten erhält.

## k. Der Mecklenburgifche Verein.

Bum leitenden Ritter ber Ichauniterschaft des Medlenburgischen Bereins ist der Rechtstitter Oberschefmeister Freiherr bon Sell zu Schwerin ernant worden. Die Zahl der beigetretenen Ritter beträgt 52. Die Thätigteit des Bereins beschränft sich zur Zeit noch auf die Unterstühung bes für christliche Krankeupsiege gegründeten und den die Unterstühung bes für christliche Krankeupsiege gegründeten und den Zweden bes Johanniter Ordens entsprechenden Sistes "Bethlebem" bei Ludwigslust, in welchem bier, und bes "Carolinen Stiftes" in Reu Streits, wo ein Freibett unterhalten wird.

Wenn bei bem Mangel größerer Mittel, als ber jährlichen Beiträge ber Ritter, für jest von einer weiteren Thätigfeit, wie ber angegebenen, abzusehen ift, so ist voch das Ziel dahin gerichtet, sebald es die Berhältnisse gestatten, eine eigene Austalt zu gründen, und wird zu diesem Behuse schon iebt ein Theil der jährlichen Ginnahmen capitalisitet.

Da in Medfenburg bas Interesse für ben jungen Berein im Bachsen begriffen ift, so barf man sich wohl mit Recht ber hoffnung hingeben, bag berfelbe sich inimer mehr zu segensreicher Birksamteit entwickeln werbe.

#### 1. Die geffische genoffenschaft.

Die heffliche Genoffenschaft hat fich erft vor Anzem confitinirt. — Diefelbe beabsichtigt, sich an bem Diaconiffen und Arantenhause in Darmsttadt zu betheitigen. Gin leitender Ritter und die Mitglieder des Convents sind noch nicht ernannt, resp. erwählt. Beigetreten find bis jest ber Genoffenschaft zwei Rechtsritter und elf Ehrenritter.



Das find bie fprechenden Beweife für die außere Thatigleit ber neuerstandenen Johanniterschaft, für die Thaten, die das Meuschenauge fiebt, ber menschliche Berftand beurtheilt; aber das Johanniter-Gelübbe schreibt seinen Betennern noch andere Pflichten vor, die sich nicht mit jenem außeren Maafstad messen lassien, die nicht gesehen, sondern gefühlt fein wollen, die nur bas Auge Gottes tar burchbringt.

Wenn die ungunftigen Zeitumstande auch im Stande waren, die außere Borm bes Johanniter-Ordens zu gerbrechen, seinen Geist haben fie nicht zu tödten vermocht, benn ber ift unsterblich, weil der schönfte Gedante ber Lehre Jesu Christi ihn durchglubt: die Nach ftentliebe, weil seine Principien so leicht ersasslich sind für die Menschen aller Nationen, für den gebildeten



Europäer, wie für ben roben, uneivilifirten Wilben. Die uneigennühige Linberung von unferes Nächsten Noth warb stets verstanden, und wird auch in alle Zufunft stets verstanden werben.

Raum ift bie Jobannitericaft in ben engen Grenzen bee preufifchen Stagtes wieber ju neuem Leben erwacht, wieber auf ibre alten, urfprung. lichen Brincipien gurudgeführt, ale auch ber Beift lebenbig wird in ben übrigen bentichen ganben. In bem furgen Zeitraum bon noch nicht fieben Jahren faben wir in Burttemberg, Dedlenburg und Seffen im Anfcluf an bie Ballei fich Genoffenichaften gestalten, und auch aus anbern beutichen Staaten liegen Antrage bor, bie eine Berbindung und Berbruberung mit ber branbenburgifden Jobannitericaft nachfuchen, welche ben bem Rapitel ber Ballei mit Freuden angenommen worben find. Bei biefem regen Gifer fur bie aute Cache bee Orbens ift bie Soffnung mobl nicht auf Canb gebaut, bak bie Johannitericaft bie beutichen ganbe balb mit einem Liebesband burchweben und Gegen ftiften werbe, wo fie auftritt. Aber nicht allein ber friedlich fiillen Rrantenpflege in bem rubigen Sofpital bat fich ber Orben wieber gewibmet, fein Birfungefreis will fich auch auf bas Schlachtfelb ausbehnen, und fein militairifdes Glement nicht vergeffent, bat er barum gebeten, im Galle eines Rrieges bie Gorge fur bie Bermunbeten und Rranten, foweit es feine Mittel und Organifation geftatten, mit theilen au burfen, fei es burch Uebernahme von Offigier - Stellen bei ben Rrantentrager-Rompagnien Geitens ber Orbensmitglieber, ober burd Beauffichtigung ber felb- und anderen Lagarethe, burch Sammlungen fur biefelben zc. Die erfte 3bee zu biefem Birten ber Johanniter ift im Jahre 1854 von bem im April 1858 verftorbenen Bebeimen Regierungerath im Dinifterium bes Innern, von Dos, angeregt morben, und fant weiteren Musbrud in zwei Schriftftuden: "Bie fann ber Johanniter-Orben im Falle eines Rrieges thatig merben?" und "Entwurf über bie Thatigfeit bes Johanniter-Orbens im Falle eines Rrieges," bie mit Theilnahme aufgenommen worben find. Beibe bamale an bie Berren Commendatoren in einer Angabl von Eremplaren gur weiteren Bertheilung überfanbten Schriftftude enthalten bie fpecielleren Befichtspuntte biefer 3bee, bauptfachlich bag, mabrent bie jungeren Ritter ju ben Baffen greifen, wie ibre Bflicht gegen ben Konig und bas Baterland es gebietet, Die Beigbrten.

welche für bas Baffenhandwert nicht mehr geeignet find, im genoffenichaftlichen Berbande ber Sorge für die Berwundeten und Kranten fich untergieben follen.

Der Iohauniter-Orben wird fortschreiten in seinem segenereichen Wirten, und fich immer fester organistren in Durchführung seiner Principien. Er wird zunehmen an gesinnungetüchtigen Mitgliebern, und fich ansbehnen über alle Lande. Er wird Reichthum und Macht erwerben, aber nicht well- liche, sondern geistige, teinen Reichthum und feine Macht, die man ihm missonnt, und die man ihm zu nehmen streben tonnte, sendern einen Reichthum an Seelenabel, eine Macht über bas Elend. Bleibt der Johanniter-Orden biesen schon und heiligen Principien stets getren, sammelt er nur, wam zu geben, strebt er nur nach Einslie, um ihn zum Segen anzuwenden, dann wird bas Johanniterhum sest nur und ungefährbet bastehen in allen Stürmen ber Zeiten, in allen Läufen des Schiffale!





Altes, noch jeht im Gebrauch befindliches, Siegel der Ballei Brandenburg.

7.

# Bergeichniss sammtlicher Herrenweister.

| In ber Ballei alter Weftaltni                   | ıg.  |     |     |   |  |       |
|-------------------------------------------------|------|-----|-----|---|--|-------|
|                                                 |      |     |     |   |  | Seite |
| 1. herrmann von Bereberge (1351-1371)           |      |     |     |   |  | 670   |
| 2. Bernhard von ber Schulenburg (1371-1397)     |      |     |     |   |  | 673   |
| 3. Detlev von Balmebe (1397-1399)               |      |     |     |   |  | 683   |
| 4. Rebmar von Guntereberg (1399-14)             |      |     |     |   |  | 685   |
| 5. Buffo von Alvensleben (ungefähr von 1419-    | 142  | 6)  |     |   |  | 688   |
| 6. Balthafar von Schlieben (ungefahr von 1426-  | - 14 | 37) |     |   |  | 690   |
| 7. Nicolans von Thurbach (1437-145.)            |      |     |     |   |  | 693   |
| 8. Seinrich von Rebern (1459-1460)              |      |     |     |   |  | 695   |
| 9. Liborius von Schlieben (1460-1471)           |      |     |     |   |  | 696   |
| 10. Raspar von Guntereberg (1471-1474)          |      |     |     |   |  | 701   |
| 11. Richard von ber Schulenburg (1474-1491) .   |      |     |     |   |  | 702   |
| 12. Georg von Schlabernborff (1491-1527)        |      | ٠.  |     |   |  | 703   |
| 13. Beit von Thumen (1527-1544)                 |      |     |     |   |  | 705   |
| 14. Beachim von Arnim (1544-1545)               |      |     |     |   |  | 708   |
| 15. Thomas von Runge (1545-1564)                |      |     |     |   |  | 712   |
| 16. Franz Neumann (1564—1569)                   |      |     |     |   |  | 715   |
| 17. Graf Martin von Sobenftein (1569-1609) .    | ٠.   | ٠.  |     |   |  | 722   |
| 18. Friedrich, Martgraf ju Brandenburg (1610-   | 161  | 1)  |     |   |  | 728   |
| 19. Ernft, Martgraf ju Branbenburg (1611-1613   |      |     |     |   |  | 728   |
| 20. Georg Albrecht, Martgraf ju Branbenburg (16 | 314  | 1   | 618 | ) |  | 729   |

|                                                                   | Seite |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 21. Johann Georg, Markgraf ju Branbenburg (1616-1624)             | 730   |
| 22. Joachim Sigismund, Markgraf zu Brandenburg (1624-1625) .      | 732   |
| 23. Avan, Graf von Schwarzenberg (1625—1640)                      | 732   |
| 24. Johann Morit, Fürst von Nassau (1652—1679)                    | 736   |
| 25. Georg Friedrich, Fürst zu Balbed, Graf zu Phrmont (1689—1692) | 741   |
| 26. Karl Philipp, Markgraf von Branbenburg (1693-1695)            | 743   |
| 27. Albrecht Friedrich, Bring in Breußen (1696-1731)              | 750   |
| 28. Friedrich Rarl Albrecht, Pring in Prengen (1731-1762)         | 752   |
| 29. August Ferdinand, Pring von Preußen (1762—1811)               | 755   |
| In ber wieder aufgerichteten Ballei.                              |       |







## Befdreibung

der Uniform der Rechts- und Ehrenritter der Nallei Urandenburg des Johanniter-Ordens.

## I. Uniform ber Rechteritter.

(vide § 30 ber Ballei-Statuten vom 24. Juni 1858.)

- 1. Dreiediger hut mit golbener Agraffe, ber Anopf berfelben vergolbet und mit bem weißen Orbenstreuze verfeben, preußischer Cocarbe, ober ber Cocarbe bes Lanbes, welchem ber betreffende Ritter angebort, golbenen Corbons, unten roth (bieselben find nur an ben beiben Spiten bes hutes sichtbar) und weißer Plumage.
- 2. Rother Leibred, weiß gefüttert, Aragen weiß, gestidte golbene SpaulettSalter, Spaulette von Gelb (wie bie ber Laubstanbe) im gelbe berfelben
  ein mattgeltidtes filbernes Johanniter-Arenz; weiße geschweiste Rabatten,
  auf jeder Seite berfelben 9 Anöpse, vergolbet und mit bem weißen
  Arenze versehen, rothe geschweiste Batten, weiß paspolirt, unter benfelben je 2 zur Sälfte hervorsehende Anöpse, Schoosbesat weiß, oben
  an bemselben 2 Anopse, Mermelaufschläge weiß.
- 3. Beintleiber von weißem Cafimir mit breiter golbener Treffe.
- 4. Degen: Raballerie-Stichbegen (auch Interime-Degen genannt), auf ber außern Seite bes Degentnopfes bas Orbenstreuz von Silber, Portepee bon Golb und rother Seibe mit glatter Quafte, auf jeder Seite berfelben bas Orbenstreuz in Silber.
- 5. Salebinbe fcmarg."
- 6. Stiefeln mit Sporen.

Außerdem wird bei großen Orbens-Feierlichteiten ber lange fcmargfeibene Rittermantel, auf beffen linter Seite fich ein großes leinenes Orbenstreuz befindet, angelegt.

#### II. Uniform ber Chrenritter.

(vide § 31 ber Ballei-Statuten.)

- 1. Sut wie bei ben Rechterittern, aber ohne Blumage.
- 2. Leibrod roth mit einer Reihe Anopfen (9 Stud), welche vergolbet und mit bem weißen Orvenstreuze versehen sind, weißem Rragen, Aufschlägen und Untersutter. Auf Rragen und Aufschlägen Liben von Gold, gestidte goldene Spaulett-halter, Spauletts wie die der Rechtsritter, rothe Patten mit weißem Paspel, unter benfelben je 2 zur Salfte bervorsehende Anopse, Schoosbefah weiß, oben am Schoose 2 Anopse.
- 3. Beinfleiber von weißem Cafimir (aber ohne Treffe).
- 4. Degen wie ber ber Rechteritter.
  - 5. Stiefeln mit Sporen.
  - 6. Salebinbe fcmars.

## Unmerfungen.

- 1. Die bem Offizierstanbe angehörigen Orbens Mitglieber erscheinen bei Orbens feierlichteiten stets in ber Militair-Uniform. Beim Ritterschlage im Barabe Anzuge (mitbin in grauen Beintleibern), aber obne Scharpe.
- 2. Orbene-Mitglieder, welche nicht bem Militairftanbe angehören, ericheinen babei in ber Johanniter-Uniform, jedoch tonnen biejenigen herren,
  welche jum Tragen einer andern Uniform berechtigt find, biefe anlegen.
- 3. Der Orbensmantel wird bon ben Rechtseittern bei ben Orbens-Feierlichfeiten, 3. B. beim Ritterschlage, stets getragen, gleichviel, ob sie in ber Johanniter., Militair- ober einer andern Uniform erscheinen.



Drud ven hermann Miller in Berlin



This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified

time.

Please return promptly.

26 des Ritterlichen ordens Dizery 000933028